

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

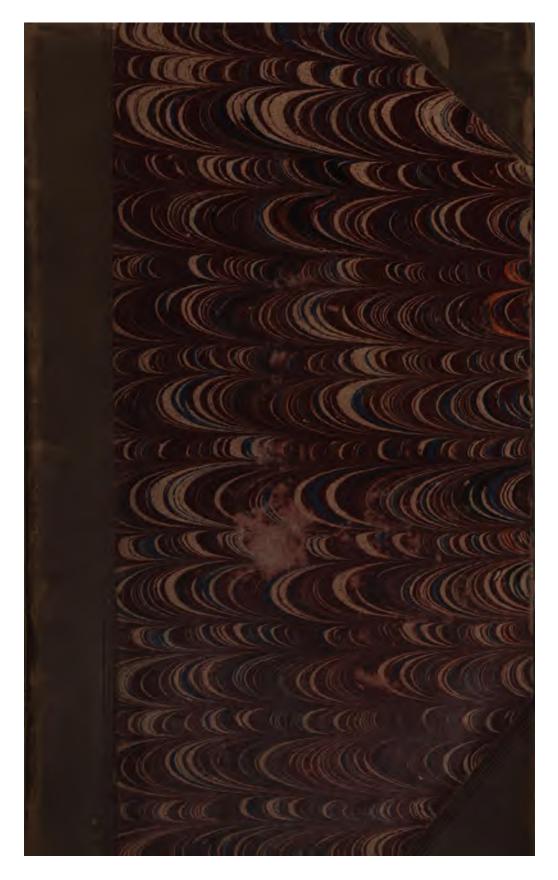

# 89. g. 10

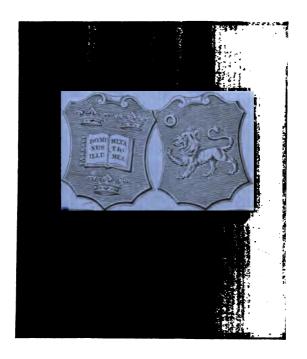



• . · . 



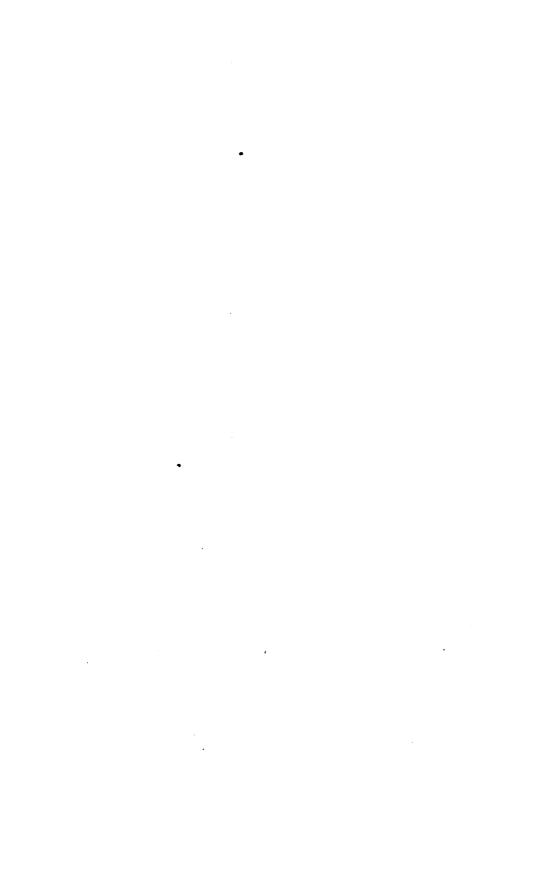

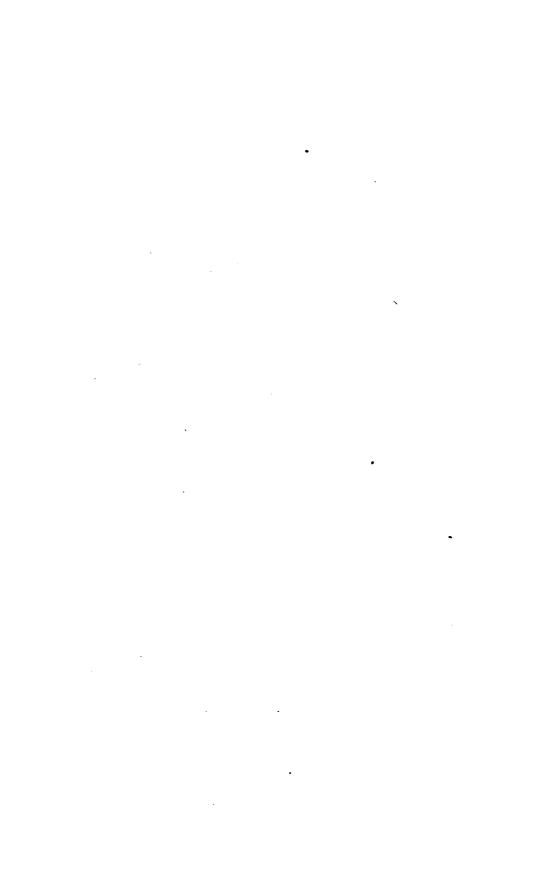

# Allgemeine

# Cultur - Geschichte

ber

Menschheit,

von

Gustav Alemm.

Nach

ben besten Duellen bearbeitet und mit rylographischen Abbildungen ber verschiedenen Rationalphysiognomien, Geräthe, Waffen, Trachten, Runstproducte u. s. w. versehen.

Siebenter Band.

Das Morgenlanb.

Mit 6 Tafeln Abbilbungen.

**Leipzig,** Berlag von B. G. Teubner. 1849.

# 

# Inhaltsverzeichniß.

| Gèite .                                 | Seite                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Der Orient 1                            | Tatowirung                        |
| Die Bolferschaften 4                    | Haarpflege                        |
| Rorperliche Beschaffenheit 6            | Ringe, Nasenringe 36              |
|                                         | Armringe und Armbander . 38       |
| Geistige Eigenschaften 8                | Bruftschmuck, Gurtel 40           |
| Nahrungemittel, Mäßigfeit 12,13         |                                   |
| Brot                                    | Bart                              |
| Bilaff 14                               | Bohlgeruche 41                    |
| Bleischnahrung, Bariffeh 15             | Sonnenfchirme, Facher 42          |
| Obst, Fruchte 16                        | Spiegel, Stock 43                 |
| Reis, Garfuchen 16,17                   | Wohnstätten 43                    |
| Getränke, Baffer, Sorbet . 19           | Stabte, Damascus 43               |
| Berauschenbe Getränke 20                | Straßenlärm 47                    |
| Bein 21                                 | Privathäuser, Constantinopel . 47 |
| Rofomaor, Branniwein 22                 | Arabien 49                        |
| Raffee                                  | Perfien 49                        |
| Raffeehauser 24                         | 3ubien 49                         |
| Raab Betel 25                           | Diwan 51                          |
| Opium                                   | Sausthiere 51                     |
| Tabaf 27                                | Garten, Defopotamien 52           |
| Tabafpfeifen 27                         | Berften 53                        |
| \$a[dy d) 29                            | Inbien 54                         |
| 3 mm 4 mm | Fahrzeuge und Lastifiere 55       |
| Rleidung 29                             | Pferde                            |
| Repf 30                                 | Bemalung berfelben 57             |
| Frauenfleibung 31                       |                                   |
| Schmuck                                 | Esel uub Maulesel 58              |
| Schonheit                               | Glefant                           |
| Baber                                   | Palanfin                          |
| Remains her Musen 37                    | Wagen 61                          |
|                                         |                                   |

# Eultur Beschicht

754

# Michigheit,

marla asham

en artistation de la graphica de la company de la company

Zanti narelsii

Contract to the second

1. 新好性的

granding particle of the first section is a section of the first section

37 34

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | etişê                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| diam'r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| it almelberti ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ceciania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parintunere l'annument de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bicethen je und Beiebeiti gangen 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sorteinteben nahm .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| harringten die Breiten der Berteiten der Ber | 349 349b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| de de la constante de la const | Batten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 日本大学は1988年 - 1985年   | OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A STATE OF THE STA | OF A STREET OF A STREET OF A STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The state of the s | erzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon |
| Gefettiges Bebenenist antigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| : - American fire (1970), the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fridriang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| est neur teben, Eageriauff :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Charles and a supplied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Manual Company (Adapted St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Deient 2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eelt Latowirung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ple Bellerfcaften 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Baarpflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| an Dereitige Befchaffenbeit. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ringe, Nasenringe 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urnight and Manufiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| geffige Eigenschaften 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Armringe und Armbanber Bruftschmud, Gurtel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E Patring finitial, Mäßigleit 12,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bruftschmud, Gurtel 2017 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>设建场形</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wongerune 4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| diffenahrung, Hariffeh 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sonnenschirme, Facher 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| čepik, Frichte 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Spiegel, Stod 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reis, Garfachen. 16,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wohnstatten 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| er Petriple, Maffer, Corbet . 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stabte, Damascus 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ge Peranichenbe Getrante 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Straßenlarm 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24 Mein myrrod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Privathauser, Constantinopel . 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Refounder Arquatwein 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Arabien 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| paffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berffen 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profesionien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indien 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Septem Meld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diwan 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Az Delam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sausthiere 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tafferen unif von unen et 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Garten, Defopotamien . 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| seff abafpfelfen bluminite 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rerifen 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The state of the s | Perfien 53<br>Indien 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| இதிரித்திர் நிருந்திர் நிருந்திர்களுக்கு இது இது இது இது இது இது இது இது இது இத                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fahrzeuge und Laftthlere 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Banteande und Luftiliete 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Particular same same same same same same same same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pferbe 56<br>Bemalung berfelben 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pematung derjeiben 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The second secon | Efel und Maulesel 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 33 Annual of the Company of the Comp | Elefant 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 86 . nemerin, Rapitally, see                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Balantin Ling girran 🎨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m Bagen 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 35 June Margarett Margarett 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : Schiffe 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Inhalteverzeichniß.

| Seite                            | Scite                            |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Rahne63</b>                   | Beirath 112                      |
| Seeschiffe 65                    | Bielweiberei 113                 |
| Wertzeuge und Beschäftigungen 67 | Bielmannerei 114                 |
| Jagb 68                          | Haremleben 115                   |
|                                  | Eifersucht 116                   |
| Falten 69                        | Geburt                           |
| Jagdpanther 70                   | Chefcheibung 121                 |
| Jagdhunde 70                     | Erziehung 121                    |
| Indische Jagden 71               | Beschneibung 121                 |
| Eurkomanen 73                    | ~                                |
| Fischfang 74                     | Sefelliges Leben 122             |
|                                  | Soflichfeit, Gruß 124            |
| Perlenfang 75                    | Mannerleben, Tageslauf . 125     |
| Biebzucht, Seibenzucht 79        | Spiele 126                       |
| Tauben 79                        | Tanzer 127                       |
| Schaafe                          | Boffenreißer Lutis 129           |
| Camele, Rinder 81                |                                  |
| Schaafe                          | Gaufler 129<br>Thierfampfe 130   |
|                                  |                                  |
| Aderban 83                       | Sånger, Erzähler 132             |
| Bemafferung 85                   | Dramatische Aufführungen . 133   |
| พ                                | Dicherib                         |
| Mil                              | Bogenschießen 135                |
| Getraibe 90 Juderrohr 90         | Feuerwerfe 135                   |
| Buckerrohr 90                    | Erleuchtungen 135                |
| Mannah 91                        | Krantheit, Aerzte 136            |
| Opium, Tabat 92                  | Todtenbestattung, Beerbigung 139 |
| Baumwolle, Dbft 92               | Mumistrung 143                   |
| Gewürze 93                       | Berbrennung ber Tobten . 143     |
|                                  | Sutti Sclbstverbrennung ber      |
| Handwerke 93                     | Frau 144                         |
| Bergbau, Ebelfteine, Diamant 93  | Lebendige Beerdigung 144         |
| Turfis 94<br>Metalle 96          | Grabstätten und Denkmale . 148   |
| Metalle 96                       | Mohameds Grab 151                |
| Eifenfcmiebe 96                  | Seilige Graber ber Perfer . 153  |
| Golbichmiebe 98                  | Inbische Maufoleen 158           |
| Beberei 100                      | Graber von Bhubfch 160           |
| Farberei, Kattunbruck 101        | Felfengraber 160                 |
| Stiderei, Raschmirschal 101      |                                  |
| Leberarbeit 104                  | Staatsverfassung und Volt 161    |
| Gefäße 105                       | Sclaven, Sclavenmartte 162       |
| • • • •                          | Aderbauer 165                    |
| Familienleben 108                | Sandwerfer, Ranfleute 166        |
| Liebe 110                        | Beamte, Abel 167                 |
| (the                             | Deffentliche Meinung 169         |

| <b>ර</b>                      | ite        | •                            | Selte          |
|-------------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Achmet Dicheffar 1            |            |                              | 277            |
| Berfifche Beamte 1            | 73         | Türkische Gesetzebung        | <b>28</b> 1    |
| Anams - Augen 1               | 75         | Kriegswesen                  | 283            |
| Rionja, Bunfte 1              | 75 .       | Kriegogeset                  | 284            |
| Freie Banberftamme 1          | 76         | Recht ber Beute              | 286            |
| Raften Inbiens 1              | 79         | Orientalische Heere          | 292            |
| Thags 1                       |            | heerwesen                    | 294            |
| Rauber 1                      | 90         | Aliperfifche heerverfaffung  | <b>2</b> 95    |
| Berricher 1                   | 91         | Des Raifere Atbar Beermefen  | 296            |
| Erbfolge, Bringen 1           | .96        | Das neuperfifche Beerwefen   | <b>29</b> 8    |
| Thronbesteigung 2             | 01         | Riselbaschen                 | 300            |
| Bofftaat                      |            | Janitscharen                 |                |
| Barem 2                       | 09         | algier                       | 307            |
| Staateregierung 2             | 13         | Festungen                    | 311            |
| Grofmefit                     | 113        | Schlachtorbnung ber Türken . | 316            |
| Minifterium bes Innern . 2    |            | " " Timurs                   | 318            |
| Finanzen                      |            | Tapferkeit ber Orientalen .  | 323            |
| Deffentlicher Berfehr ?       | 32         | Meiterei                     | <b>32</b> 6    |
| Straffen                      | 33         | Uebungen                     | 826            |
| Brücken                       | 33         | Bewaffnung, Gelm             | . 3 <b>2</b> 8 |
| Brunnen 2                     | 34         | Ruftung                      | . 329          |
| Rhane in ben Stabten ?        | <b>3</b> 5 | Echilb                       | . 332          |
| Rhane an ber Lanbftrage . 2   | 237        | Spieße                       | . 333          |
| Bostwesen'                    | 38         | Bogen und Pfeil              | . 333          |
| Welb                          | . 95       | Rocher                       | . 337          |
| Schulben und Crebit 2         | 42         | Schießgewehr u. Schießpulve  | r <b>337</b>   |
| Geschäfteführung 2            | 43         | hiebwaffen                   | 340            |
| Juben, Sinbu 2                | 44 ;       | Dolch, Kriß                  | . <b>34</b> L  |
| Sanbelsplate, Meffapilger . 2 | 115        | Schwerdt                     | <b>34</b> 3    |
| Marftmeifter 2                | 46         | Såbel                        | . 814          |
| Algierscher Banbel            | 48         | Kriegsmarine ber Türken      |                |
| Berfifcher Banbel 2           | 148        | " " von Algier               | 353            |
| Baiar                         | 51         | " " ber Aegypter             | . 355          |
| Turfei                        | 52         | i. Mari Januar               | 2.0            |
| Bothara                       | .00        | ie Meligionen                |                |
| Caravanen                     | 54         | Sabder                       |                |
| Bettler                       | 61         |                              | 360            |
| Bolizei und Rechtepflege 2    | 62         | Manu                         |                |
| Richter, Strafen 2            | 64         | •                            | 408            |
| Renervolizei von Conftanti:   |            |                              | 414            |
| nopel                         | <b>.68</b> |                              | 416            |
| Berfische Strafen             | 269        |                              | . 441          |
| Diebstahl                     | 17 L       |                              | 443            |
| Gib                           | 377        | Orden, Derwische             | 448            |

| Seite                         | Ceite                    |
|-------------------------------|--------------------------|
| Fafiere 452                   | Sprachen 481             |
| Schlangenganberer 454         | Schreibmaterial 483      |
| Seilige Drte 456              | Bucher                   |
| Berge 457                     | Bucherbruck 485          |
| ծլար 458                      | Buchersammlungen 485     |
| Quellen 461                   | Unterrichtsanstalten 487 |
| Thiere, Fische 462            | Enchclopabie 491         |
| Cauben 463                    | Medicin 497              |
| Wiebehopf, Storch . 463       | Spruchwörter 497         |
| Sahn, Bamppr, Affe . 464      | Epos 498                 |
| Tiger, Glefant 465            | Drama 499                |
| Die Berehrung ber Baume . 465 | Macamen 501              |
| Tempel, Anfange 466           | Perfifche Poesie 503     |
| Byramibalform in Indien . 467 | Turfifche " 507          |
| Grottenban 470                | Indische "               |
| Mofdeen 473                   | 0: 0                     |
| Gebete und Bugungen 475       | Die Kunst 514            |
| Jaggernaut 477                | Mufif 514                |
| Wunder und Aberglande . 478   | Bilbende Kunft 516       |
| Die Militarichaften 481       | Die Geldichte            |

# Das Morgenland.

·

•

Die Staaten, welche wir bisher betrachtet, namentlich die von Anahuat, Aegypten und China zeigten uns das freundliche Bild eines in seiner Entwickelung fortschreitenden Bolkslebens unter der sichern und umsichtigen Leitung ersahrungsreicher Kursten, die das von Allen anerkannte Gesetz zur Geltung brachten. Sturme, die von Außen kommen, gehen, so lange das Staatsleben in gesundem Bustande sich besindet, ohne wesentliche Wirkung vorüber; sie machen den Eindruck, den ein in den glatten Spiegel eines Teiches geworssener Stein hervordringt; die Fläche schließt sich über ihm und ebnet sich allgemach aufs Neue. Es gewähren diese Staaten das erfreuliche Bild eines wohlgepslegten Gartens, einer Familie, deren Glieder sich innig lieben. Wir sahen diese Erscheinungen am reinssten in dem größten aller Staaten dieser Erde, in China, bei dem größten aller Bölker entwickelt.

Wenden wir uns nun von ba aus nach Weften, nach bem

Drient.

# Das Morgenland

mit feinen Balmen, feinen Buften, feinen Trummern, feinen Roniges palaften, feinen Urgebirgen, in benen noch genug Stamme ber activen Raffe in urfprunglicher Reinheit und Ungebundenheit fich erhalten haben, bietet anbere Erscheinungen. Der Landmann, ber in China hochgeehrt bafteht, ichmachtet im Morgenlande unter bem harten Drud ber Berricher; ber fleißige Banbwerter und ber betriebfame Raufmann ift genothigt, ben Schein ber Armuth anzunehmen, wenn er nicht bie unerfattliche Sabgier ber Gerricher und ihrer Diener auf fich lenken will. Wenn in China ber mußiggebenbe Donch und ber die Frommigfeit jum handwert erniedrigende Pfaffe vom Staate ftreng beauffichtigt wirb, fo burchftreifen bas Morgenland Saufenbe von bettelnben Bilgern, welche bie Milbthatigfeit ber arbeitenben Menfchen in Anspruch nehmen. Nirgend in ber Belt tritt ber Name Gottes fo haufig auf bie Lippen ber Leute und nirgend werben bie Gebote, bie er in bie Bruft ber Menfchen gepflanzt bat, fo fehr mit Bugen getreten. Gebietet boch felbft ber Roran, bas beiligfte ber Bucher, die Bertilgung berer, die nicht an ben Propheten glauben. Der Gerricher, ober vielmehr die Laune bes Gerrsschers nimmt die Stelle bes Gefetes ein. Kunft und Wiffenschaft stehen im Stande ber tiefften Knechtschaft — kaum baß die lyrische Dichtung eines Schattens von Freiheit genießt! Das find die Grundzüge zu bem Gemalte bes Morgenlandes — ber Heimath bes activen Elements in ber Bevolkerung aller Continente, bes Heerbes aller positiven Religionen.

Wenn wir nun ben Schauplat biefer Culturerscheinungen naher bezeichnen wollen, so ist in geographischer hinsicht Asien ber eigentsliche Mittelpunct und zwar bie Lande westlich vom himalaia, Tursteftan, Bersten, Afganistan, Vorberindien, ja die Infeln Java und Sumatra, ferner Arabien, Kleinasten, Nordafrika und in Europa bie Türkel. In sittenkundlicher hinsicht aber ist Morgenland so weit das Allaillah tont, so weit die arabische Sprache und der Koran

berrichen, und wo man ben Turban tragt.

Die Bolkerschaften, welche biefem Culturfreise angehoren, find überaus mannichfaltig. Wir finben ben reinen Raufaffer wie ben Rubier, in beffen Abern Regerblut fich bewegt, und die mannich= faltigften Mischungen activer und vaffiver Raffe, erftere jeroch immer als vorherrichend. In ben Geburgen bes Raufafus finden wir jene eblen Bolterichaften, die wir ichon fruber betrachtet haben (Cultur= geschichte IV. 1.), in benen bee Libanon und ber ubrigen Sochgeburge bie ungezahmten Drufen, Rurben, Rafir und andere meift von Raub und Ueberfall lebende Stamme. Die Buften Arabiens und Berfiens find die Beimath ber Bebuinen, welche auch in ben nord= africanischen Buften und Bochgeburgen haufen und feit Sahrtaufenben biefelbe LebenBart fubrten \*). Diefe Stamme leben meift in Belten, gichen nach Weibe umber und verhalten fich nur einen furgen Theil bes Jahres in ber Mabe ber Bflanzungen, in Arabien bei ben bem Stamme gehörigen Dattelbaumen, um bie Ernte angunehmen. Gie haben Antheil an ber Cultur ber feghaften Rachbarn; allein fie wollen ben Sultanen und beren Beamten nicht unterthan fenn. Diefen Berrichern bienen fie jeboch gern als Bulfevoller, wenn fie fuhne Beerguge unternehmen, Die reiche Beute verfprechen. Die Rurben, Drufen, Deziben, bie Illats leben in biefer Beife ohne eigentliche Beberricher, ohne eine eigentliche Religion, ohne feste Sige, obschon sich einzelne Mitglieber von Beit zu Beit burch Umftanbe gebrangt bon bem Sauptstamm abtrennen und bem feghaften Leben zuwenden. Wie nun im Guden unferes Schauplages die Araber, fo leben im Nordoften beffelben die Tatarenfeit uralter Beit als Romaben; fie beruhren bie in Gibirien noch vorhandenen reinpaffiven Stamme, wie bieß im Guben zwischen ben Arabern und ber schwarzen passiven Urbevolkerung von Africa

<sup>\*)</sup> Bergl. Diobor von Sicilien, Buch II. G. 48. Dagu G.: G. IV.

ber Fall war. Im Suboften lieten bie hinbu und bie Malapen abnliche Erscheinungen\*).

Die Unwesenheit ber frei umberftreifenben Romaben activer ober gemischter Raffe, wie es bei ben Tataren und Mongolen ber Fall ift, wird auf ber einen Seite durch klimatische Berhaltniffe, auf ber anbern burch ben ber activen Raffe eigenthumlichen Freibeitfinn erklart, ber fie abhielt, ben großern Reichen, welche burch Mitglieber ihres Stammes gegrundet wurden, fich enger gu ver-Diefes Reteneinanbermobnen freier Momaben neben ben unterjochten Unfledlern ift eine besonders charafteriftifche Erscheinung bes orientalischen Bolferlebens, beffen Formen wir nun naber gu betrachten haben. Die Sitten und Lebensweise ter nicht unterworfenen freien Bergoolfer find im Befentlichen Diefelben, Die wir im vierten Banbe bei ben fautafifchen Stammen fennen lernten. Raub und Biehzucht, hie und ba ein wenig Acterbau bilben bie Grundlage berfelben. Bon biefer nomabischen Lebensweise finden wir nun bie llebergange zu ber feghaften in allen maglichen Abschattungen. So haben fich die Araber in ihrer Urheimath wie auch in Mefopotamien an gewiffen Stellen, entweber wo eine Dafe in ber Bufte, ober an ben großen Raravanenstragen, wo Brunnen, Sugel ober Bebufche Anlag und Gelegenheit zur Tranfung, gur Rube geben, in fleinen Dorfern niebergelaffen. Wir finden Rurben und Turkmannen an ben großen Stromen als Fahrlente; viele folder fleiner Buftenftationen find besonbers auf ben Raravanenstragen, bie nach Meffa

<sup>\*)</sup> Gine Stelle von Chardin voyages en Perse III. 403 zeigt recht beutlich, wie die Kaufasser veredelnd auf die südasiatischen activen Bösser inwirfen. Le sang de Perse est naturellement grossier. Cela se voit aux Guèdres qui sont le reste des anciens Perses. Ils sont laids, mal saits, pesans, ayant la peau rude, et le teint coloré. Cela se voit aussi dans les provinces les plus proches de l'Inde où les habitans ne sont guères moins mal saits que les Guèdres, parcequ'ils ne s'allient qu'entre eux. Mais dans le reste du royaume le sang Persan est présentement devenu fort beau, par le mélange du sang Géorgien et Circassien, qui est assurément le peuple du monde où la nature sorme les plus belles personnes; et un peuple brave et vaillant, de même que vis, galant et amoureux. Il n'y a presqu'aucun homme de qualité en Perse, qui ne soit né d'une mère Géorgienne ou Circassienne, à compter depuis le roy, qui d'ordinaire est Géorgien ou Circassien du côté séminin: et comme il y a plus de cent ans que ce mélange a commencé de se saire, le sexe séminin s'est embelli comme l'autre et les Persanes sont dévenues sort belles et fort bien saites, quoique ce ne soit pas au point des Géorgiennes. — Sans le mélange dont je viens de parler les gens de qualité de Perse seroient les plus laids hommes du monde; car ils sout originaires de ces païs entre la mer caspienne et la Chine, qu'on appelle la Tartarie, dont les habitans, qui sont les plus laids hommes de l'Asie, sont petits et gros u. s.

und Medina fuhren, ju Ganbelsplagen erwachfen, wo bie Bilger fich mit frifden Borrathen gur Binterreife verfeben konnen, andere find zu Bollftatten geworben, wieber andere haben burch Trabition ober burch Graber von Beiligen eine besondere Bichtigfeit erhalten. Da aber, wo bie Erbe fruchttragend, wo Baffer vorhanden, in ben fruchtbaren Strombetten, ba hat fich ber Aderbauer beimifc gemacht und bort find die großen Stabte, Die Mittelpuncte ber Staaten.

Die Bolfer bes Morgenlandes zeigen nach ihrer

#### förperlichen Beschaffenheit

einen überaus großen Reichthum von Formen, je nach ber verichiebenartigen Raffenmischung\*). Die Malahen von Java unb Sumatra find folant, fraftig gegliebert, Sanbe und Buge meift fcmal, ber Schabel hat eine gurudliegenbe Stirn, hervortretenbe Wangenknochen, eine lange, vorn abgeftumpfte Rafe, ein gurudtretenbes Rinn und ichiefgestellte Augen. Die Sautfarbe ift olivengrunlich, die haare find lang, hart, lodig und pechschwarz, boch nicht febr reichlich. Die Bruft ift haarlos, ber Bart auch bei benen, welche ihn pflegen, febr fcwach. Die Mittelgroße ift bei Mannern 5 Fuß 1 Boll, bei Frauen 4 Fuß 10 Boll. Die Frauen find minber fcon und fchlant als bie Manner, ihre Bruft hat mehr bie Bestalt eines Regels, als bie einer Balbtugel. Den Rinbern brudt man in ber Jugend bie Nasenwurzel flach \*\*). Aehnlich find die Bewohner von Sumatra \*\*\*) und Ceplon +).

Dehr fautafische Formen zeigen bie hinbu, obschon ihre Sautfarbe zum Theil bei weitem bunfler ift, als bie ber Malagen. Die Parfen erkennt man in Bombab an ber boben fraftigen Geftalt, ber gebogenen Rafe, ben großen ichonen Augen und ber eblen griechischen Physiognomie ++). Die Raschmirer haben eine febr helle Besichtsfarbe und unter ben Rafire fommen felbst blonbe Leute vor, ebenfo wie unter ben Jegiben, bei benen Budingham +++) olivenfarbne mit

<sup>\*)</sup> Die erfte Tafel enthalt eine Busammenstellung orientalischer Gefichtebilbungen und zwar 1) einen Ropf aus ben Denkmalern von Minive nach Botta, 2) einen aus bem Fahlbuch ber Ronigl. Bibliothet zu Dresben, 3) ben Kopf bes Persischen Felbherrn aus ber großen Mosaik von Bompeji (Real museo borbonico Th. VIII. Tf. 40), 4) ein indisches Gesticht und 5) ein Malapisches nach Raffles history of Java.

<sup>\*\*)</sup> Siehe E. Selberg, Reise nach Java. Dibenb. 1846. 8. S. 180. Dazu bie Abbildungen bei Kaffles hist. of Java. \*\*\*\*) Marsben, Beschreibung von Sumatra S. 60., wo die Nasen

ebenfalls ein- und die Schabel der Kinder platt gedrückt werden. +) Vercivals Beschreibung der Insel Ceylon 193 und 222. +†) Orlichs Reise I. 43. Die Belubschen das. S. 94. s. +†) Buckingham, Reise in Mesopotamien S. 314. Blonde Leute unter ben Barbaren. Rozet III. 7.

bunklem haar, als auch weiße mit hellem haar und blauen Augen bemerkte. Die Nationalphystognomie ber Araber lernten wir bereitstennen (C.=G. IV. 115.). Doch sindet man auch in Folge des lebhaften Verehrs mit den nordlichen Türken und den Persern, Georgiern und andern Kaukastern unter diesem Bolke einzelne Bersonen mit blondem haar und blauen Augen, wie einen solchen Buckingham unter den Beni = Meilan = Arabern vorfand (R. S. 180.)\*). Bemerkenswerth ist, daß die Perser, die auf der der kannten großen Mosaik von Pompeji dargestellt sind, ihre Bolksgesichtbildung die auf den heutigen Tag beibehalten haben. Es ist die kaukastische mit den großen Augen, den gebogeuen Nasen und dem dunkeln schwarzen Lockenbaar\*\*).

Die Georgier und Armenier sind durchgeheuds schone Leute mit edlen Gesichtern, die oft an die judischen Bildungen erinnern, nur daß ihre Vormen reicher und freier entwickelt sind. Bei armenischen Damen bemerkte ich Gesichtsbildungen, welche an die der ägyptischen Königinnen, wie sie auf den Denkmalen vorkommen, erinnern. Die Physiognomien auf den Bildwerken von Versepolis und Niniveh\*\*\*) zeigen sehr edle Vormen, letztere, dem Charakter des Bolkes gemäß, eine gewisse Weichheit und Ueppigkeit. Die Profile sind abgerundet, die Nasen erscheinen kurzer als bei den Arabern, die Lippen weich, die Augen groß und Haar und Bart überaus reich. Densselben Charakter tragen auch die gesammten Gestalten jener Denkmale, die sich durch ihre vollen Vormen von den schlanken ägpptischen Figuren ebenso sehr unterscheiden wie die magern Araber von den gedrängter gebauten und setten Türken+).

Als unterscheibende Kennzeichen ber turfischen Bilbung gelten ein volles rundes Gesicht, ein breiter Mund, eine starte Nase, bide Augenbraunen, ein voller Bart, ber an beiden Seiten in langen Loden sich frauselnd herunterfällt und ein auffallend bider hals, ber oft wie ber eines jungen Stieres hinten burch tiese Querlinien gefurcht ist. Bemerkenswerth ist die Achnlichkeit zwischen turklichen Physiognomien und benen ber chinesischen hohern Stanbe, namentlich ber Kaiser, wie sie uns in ben Denkschriften ber Jesuiten und

\*\*\*) Siehe Chardin voyages. Botta's Berichte im Journal asiatique. Serie Tom. III. und IV. und in ben besonders daraus zusammengestellten Monument de Ninivé publ. p. Botta et Flandin.
†) Siehe Buckingham R. S. 128. Dazu die Abbildungen der turk.

<sup>\*)</sup> Siehe noch Niebuhr, Beschr. v. Arabien S. 51. Fraser tr. in Khorasan S. 51. Burckhardt tr. in Arabia I. 333. über die Araber in Algier. Rozet voyage dans la régence d'Alger III. 162.

\*\*) Jaubert yoyage en Perse S. 70. Dazu Museo borbonico.

<sup>†)</sup> Siehe Budingham R. S. 128. Dazu die Abbildungen ber turk. Kaiser in den beutschen Ausgaben von Kantemir's Geschichte des osman. Reiches, die mit den Abbildungen in den Handschriften E. 362. Lea. der thuigl. Bibliothef zu Dresben übereinstimmen.

auf ben Bafen erscheinen, und worin besonders bie nicht sowohl ichiefe Stellung ber Augen, als vielmehr bas verschwollene Ansebn berfelben auffallt. Man tonnte biefe Augen manbichurische nennen. Befanntlich aber gehoren bie Norbtataren ober Manbichuren bem turfifden Bolfestamme an.

Nachftbem finden wir bei ben Bewohnern von Gind abnliche Erscheinungen, und bie von Rutich\*) werben une ale ein fraftiger, moblgegliederter, mustelvoller Menschenschlag über Mittelgroße gefchilbert; bie bobern Stanbe zeigen Reigung zum Fettwerben, bie Sharreja-Familien haben jubifche Formen. Die Cingalefen bagegen find fleine, unansehnliche Menschen von buntelbrauner Farbe, mit

flacher Stirn und ausbrucklofer Abpflognomie \*\*).

Die Frauen bes Drients find je nach ber Raffenmischung verfchieben. Die fconften find bie Raufafferinnen, nach beren Befig ber phlegmatische Turfe wie ber feurige Berfer mit gleichem Berlangen ftrebt. Diefe Schonheiten zeigen europaifche Befichtsbilbung, haben febr weiße, garte Baut, blonbes ober braunes Baar von feibenartiger Feinheit; in ber Jugend find fie fchlant, werben aber burch bas trage Garemleben und bie Baber bid und verlieren bie garten Umriffe ihres Glieberbaues \*\*\*). Ihr Gang wird bann watschelnd und unzierlich, wenn fie in ihren langen und die gange Geftalt umhullenden Gewandern auf ber Strafe ericheinen.

Die Araberinnen find fchlant und zierlich; Die Farbung ihrer Saut ift etwas bunfler, haar und Augen find fcmarg, ihre Bewegungen find leicht und zierlich. Geruhmt wird namentlich bie Schonheit ihrer Bahne +).

## Die geistigen Gigenschaften

ber Drientalen gliebern fich nach ben verschiebenen Bolferschaften gar mannichfaltig, beren eine jebe ihre von ben Nachbarn zum Theil angefeinbete Gigenthumlichkeit bat. Der Turte g. B. gilt allgemein ale trage, hochmuthig, unwiffend, ehrlich. Er ift vom Berfer gehaft, vom Araber verachtet. Die Perfer gelten als gewaltige Beuch= Ter, fle find fchlau, hoflich, zuvorkommend und ihre Moral befteht in ber geschickten Berbergung ihrer Fehler. Die Araber find ehrlich und bieber, beiter und winig, freiheitliebend und menfchlich

<sup>\*)</sup> Postans Cutch or Randsom sketches. Lond. 1839. S. 267. wo auch Abbildungen.

<sup>\*\*)</sup> Orlich II. 237.

<sup>\*\*\*)</sup> Olivier I. 172. IV. 326. Abbifon I. 185. u. 350. +) Abbison (Damascus and Palmyra II. 343.) fagt von einer: The

walked as all the Arab women do with a grace and beauty of carriage J never saw surpassed nor in simplicity and elegance of appearance have J never seen a fine lady of Europe with her jewels and pearls equal this plain and simple Arab girl.

fühlend. Die hindu find gutmuthig und freundlich, aber unzuberlaffig. Die Malaben gelten als hartherzig, rachfuchtig und geizig. Die in ben Geburgen und Steppen haufenden Bolfftamme Drufen, Aurden, Beduinen find burchgangig aufgeweckten Geiftes, aber dabei meift arge Rauber.

Die Reisenden bemerken mehrfach, bag bie Jugend, namentlich bie Rnaben im Driente bei weitem fruber geiftig fich entwickeln und eher zu felbftftanbigem Urtheil und entschiedener Sandlungeweife gelangen ale bei une in Europa. Go bemerkte por allem Budingham\*), bag bie Beobachtungsgabe ber jungen Leute fo mit Urtheil verbunden ift, daß fie fehr fruh fabig werben, in bie Befellschaft alterer Berfonen aufgenommen zu werben. Gegen bie Aeltern zeigen bie Anaben fiets große Unterwürfigkeit, allein mit ben übrigen Berfonen geben fie immer wie mit ihres Gleichen um, werben von biefen aber auch fo behandelt. Wenn man fie grußt, fann man ficher fein, immer eine paffenbe Antwort zu erhalten, und wenn fle ihrerseits einen Fremben anreben, fo murbe es biefem als eine unverzeihliche Grobbeit angerechnet werben, wenn er ihnen nicht irgend etwas Verbindliches erwiderte. So werden fie fruh an den gefelligen Berfehr gewohnt und ich erinnere mich, fugt Budingham lei, faum ein einziges Beispiel von bem, mas wir falfche Blooigfeit nennen, bei ihnen angetroffen zu haben. Go fand berfelbe Reifende einen vierzehnichrigen Anaben als ben interimiftischen Bubrer eines Bebuinenftammes.

Berweilen wir bei ber Charafteriftif ber verschiedenen Bolfer bes Drients, fo zeigen fich bie Turfen vielleicht als biejenigen, beren geiftige Conftitution bie wenigste Biegsamfeit bat. Gie figen Tagelang ftumm mit unverandertem Antlit auf bem Divan und bliden mit ausbrucklosem Auge in bie blauen Wolfen, die ihrer Tabafbfeife entsteigen. Sie boren bie Erzählungen ber Raffeebausbefucher, fle feben bie Tange ber griechischen Anaben und geben ihr Boblgefallen nur felten anbere ale burch ein leifes Wiegen bes Ropfes ju erkennen. Gin Reifenber bes 16. Jahrhunderts, ber augsburger Argt Leonhard Rauwolf , schildert in feiner Reifebefchreibung (6. 48.) Die Turfen mit folgenben Worten: "Sonft haben Die Turfen etliche feine Gebarben und alte Gewohnheiten an fich, find gefprachig, grußbar, reben fonberlich bie Befreundte und Befannte neben bem Gruß einander gar freundlich mit einem Ruß an; baneben aber find fie trag, faul, haben ichlechte Luft ju guten Runften, lieben mehr bafur ben Duffiggang benn bie Arbeit, wie man benn oft fieht, baß fie einen ganzen Tag mit bem Spiele, als im Schach u. a. durfen zubringen, ober aber mit ihren Quinternen, welche 3-5 etwa 7 und auch wohl bis in 11 Saiten haben. Bieben alfo

<sup>\*)</sup> Reifen in Mesopotamien S. 124 u. 378.

sonderlich aber die Soldaten oft lang bamit auch beim hellen Tag durch die Gassen herum und gewöhnen sich an die Faulheit, daher sie oft in Unzucht gerathen und sich also sehr mit allerlei grauslichen Lastern und sodomitischen schweren Sunden besteden, welche auch bei ihnen wenig bestraft werden.

Neuere Reisenbe stimmen bamit überein und namentlich nennt Olivier (I. 26.) Unwissenheit, geistige Trägheit und Hochmuth als die wesentlichen, bezeichnenden Eigenschaften des Turken. Abdison (II. 120.) spricht von der Apathie, dem träumerischen Wesen und dem gänzlichen Mangel an Wisbegierde der Turken, die es nicht begreisen konnten, daß ein Mensch eine lange Reise antrete, um sich über ein fremdes Land zu unterrichten\*).

Die geistige Tragheit wird beim Turten nur burch finnlichen Genuß und die Habsucht unterbrochen, die um so heftiger auftritt, je unsicherer ber Besitz ift. Gelb, Juwelen, reiche Stoffe, schone Frauen, das ift es, was die Habsucht bes Turten reizt, es find bieß Dinge, die er vor bem gierigen Blide seiner Tyrannen verbergen kann.

Nachstem charakteristet ben Turken ein granzenloser Fanatismus für ben Koran und eine grundliche Berachtung aller berer, welche anderen Glaubens sind. Der Koran besiehlt die Bernichtung aller Ungläubigen, und keine Nation kam diesem unmenschlichen Gebote gewissenhafter nach, als die turkische, so lange der ursprünglich kriegerische Seist in ihr noch vorhanden war. Jeht, wo die Macht derselben gebrochen, spricht sich die Wirkung dieses Glaubens nur noch in sinsteren, wenig verhehltem Hasse aus.

Der Charafter ber Berser ist anders; ber Perser ist heiter, gesprächig, hoflich und zuvorkommend; er ist wisbegierig und seine Unwissenheit ist nicht seine Schuld, er ist betriebsam, unternehmend, allein der Druck der Thrannei, der auf der Nation lastet, hemmt ihn in allen seinen Unternehmungen. Ein Türke sagt von den Bersern: Obschon die Perser Schüler unseres Propheten sind, sind ste doch weniger Muselmänner als wir. Sie sind weder so zuverlässig, so freimuthig, noch so großmuthig wie wir. Den merkwürdigsten Beweis liefert das Institut des Gerrn Bore in Ispahan, worin Unterricht in der französsischen Sprache, Geographie ertheilt wird und das außer Armeniern auch junge moslemitische Perser besuchen, sur die der Religionsunterricht von Mollahs ertheilt wird (s. Bode tr. in Luristan and Arabistan I. 46.). Sie sind fanst, einschmeichelnd, liebsosend, aber sie verbergen unter diesen liebenswürdigen Formen sast immer schlechte Abssichten; man darf sich dem ersten Eindruck

<sup>\*)</sup> Bergl. damit Russel natural history of Aleppo I. 225., wo bie guten Seiten bes turf. Charafters aufgeführt werden. Dazu Burckhardt tr. in Arabia I. 372.

bil ihnen nicht hingeben. Ia, man barf einem Berfer nicht glauben, selbst wenn er bie Wahrheit spricht\*). Falsche Beugen, bestechliche Beamte, Cabale, freche Lugen, geschickt angelegte und ftanbhaft burchgeführte Intriguen find in Berfien an ber Tagesorbnung \*\*). heuchelei, Gleignerei erscheinen neben Brablerei und absichtlich fal-

fcen Verfprechungen \*\*\*)

Gine erfreulichere Erscheinung bietet ber Charafter ber Araber, von benen nur bie Bewohner ber großern Stabte, wie bies ja auch in Europa ber Fall ift, eine Ausnahme machen. Der treffliche Burdhardt ichilbert die Araber im Allgemeinen als ein ftolges, bochbergiges Bolt, bas jeben über bie Achseln anfieht, ber nicht arabisch fbricht und von feinen Sitten abweicht +). Die Araber find beiter. wigig, nie fo gravitatifch, aber auch nie fo friechenb gegen Sobere wie bie Turfen. Bon ber Freiheitliebe ber Araber fprechen ichon bie alten Griechen (z. B. Diobor von Sicilien II. 1.). 3m Umgang find bie Araber guvortommend und artig, und nur felten gerathen fie in lauten Bortwechsel; boch wirb es ben Schieberichtern nicht fcwer, die Streitenben zu verfohnen. Es tommen aber auch Beispiele von weitgehender Rache vor, die wir namentlich unter ben Bebuinen als Blutrache bereits tennen gelernt haben. Miebuhr berichtet uber einen Bater, ber bie Ehre feiner Tochter beleibigt glaubte und ihr sofort ben Ropf abschlug, um die Ehre berfelben zu rachen. Bon nun an verfolgte er ben Beleibiger und beffen Familie, bis es endlich ein Aga bahin brachte, bag ber Beleibiger bie Tochter bes Beleidigers zur Frau nahm ++).

Die hindu find ein sanftmuthiges, traumerifches Geschlecht, welches alle Tugenben bes Weibes befigt. Wo ihr Caftenwesen in Conflict fommt, zeigen fie eine außerorbentliche Saleftarrigkeit, an ben altbergebrachten Sitten und Bewohnheiten bangen fie mit eiferner Kestigkeit. Die Malaben bagegen merben von ben europaischen Beobachtern mit bem Buffel und Tiger verglichen. Gie find fehr leibenfcaftlich, hochmuthig, rachfuchtig, babei aber verschlagen. Gie verfteben es, Die heftigften Leibenschaften und ben glubenbften Sag fo lange meifterlich zu verbergen, bis fich Gelegenheit gur Befriedigung bar-Wahrhaftigfeit, Redlichfeit, Dankbarkeit find ben Malapen gang frembe Tugenben. Gegen Chre und Schande finb fie gleichgultig. Rache und Gifersucht geben ihnen oft einen außerorbentlichen, wuthartigen Muth, ber jedoch balb verraucht. In Fallen, mo eine Rettung nicht bentbar ift, g. B. bei Erbulbung ber Tobes-

<sup>\*)</sup> Jaubert voyage en Arménic et en Perse S. 34. \*\*) Olivier V. 256. u. Jaubert S. 251.

<sup>\*\*\*)</sup> Morier 2. voyage I. 227 ff. Fraser Korasan 174. Jaubert 315 ff. †) Burckhardt tr. in Ar. I. 97. 368. ff. ††) Niebuhr, Beschreibung von Arabien S. 28. ff.

<sup>†††)</sup> Mareben, Beschreibung von Sumatra S. 222. ff.

ftrase zeigen sie eine unbegreisliche Gleichgultigkeit. Mitseiben und thatige Gulfe bei frembem Unglud sindet sich nur ausnahmsweise tei den Malayen von Java und Sumatra, dem im Flusse mit den Wellen Ringenden sehen sie gleichgultig zu\*). Burchardt bemerkte auf seiner Reise von Westa nach Medina arme malahische Pilger, die von ihren wohlhabenden Cameraden mit der größten Garte zurückzestoßen wurden, als sie hulfe verlangten. Diese Malayen waren vom schmuzigsten Geize beseelt\*\*).

Eine eigenthumliche Erscheinung im Charakter ber Malaben ift jene Buth, welche ben Menschen befällt, wenn er fich beleibigt glaubt. Man nennt biesen Zustand bas Amok in Java, Mongamh in Sumatra, bas Mucklaufen. Der von bieser augenblicklichen Wuth Befallene erfast ein Gewehr, rennt wie toll durch die Strafen und menelt jeden ohne Unterschied nieder, ber bas Unglud hat, ihm in

ben Weg zu fommen \*\*\*).

Nach biefen allgemeinen Bemerkungen über ben Charafter und bie Anlagen ber Orientalen im Allgemeinen, bie burch spåtere Bestrachtung erst bie eigentliche Farbung erhalten werben, wenden wir und zu ben Erscheinungen best gewöhnlichen Lebens. Wir beginnen babei mit bem ersten Bedurfniffe bes Menschen.

## Die Mahrung

ber Orientalen ift nicht minber mannichfach als die ber bisher von uns betrachteten Bolfer. Allein die Religionen bes Orients, namentlich ber Judaismus und ber Islam, legen bem Menschen mancherlei

Beschrantungen auf. Der Roran fagt+):

"Effet von ben guten Geschöpfen, die wir ench zum Unterhalte gegeben haben, und bankt Gott, wenn ihr ihm dient. In der That verbothen hat euch Gott verreckte Thiere, ingleichen Blut und Schweinessleisch, wie nicht weniger alles Bieh, bei bessen Schlachtung ein anderer als der Name Gottes genannt wird. — Untersagt ift ferner: das Erstickte und was durch einen Schlag geidtet, was von einer Hohe todt gefallen, oder von Hornern der Thiere durchbohrt, oder von wilden Thieren zerriffen worden ist, das ausgenommen, was ihr selbst getödtet habt, auch was den Gogen geopfert ist."

So kommt es benn, bag im Orient bas nugliche Sausthier, bas Schwein, als folches gar nicht vorhanben ift und nur als Wilb

in ben Balbern fich umhertreibt.

<sup>\*)</sup> Selberg S. 202. f.

\*\*) Burckhardt tr. in Arab. II. 98. 108. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Bercival, Beschreibung von Ceplon S. 209. Marsben, Sumatra S. 223.

<sup>†)</sup> Koran 2. Sure S. 27. ber Ueberf. von Wahl und 5. Snre S. 45. f.

Die Orientalen find im Allgemeinen fehr mäßig und nahren sich vorzugsweise von Pflanzenkost. Die Araber, namentlich die Beduinen, begnügen sich mit ein paar Datteln und ein wenig Bilaff, Brot und Waffer \*).

Eines gleichen Rufes genießen bie Berfer, wie fcon Tavernier

(l. 279.) bemerkt, fo wie bie Turken, hindu und Malagen.

Die Beduinen baden ihr Brot nur fur ben Bebarf bes Augenblide, auch in ben Stabten wird gemeiniglich bas Brot nur fur einen Tag angefertigt. Man bact es von Durrah ober Baigen, in Badofen, bie ben unfrigen abnlich finb. Es ift flach und felten geborig ausgebacten. Dlachftbem effen bie Araber vorzuglich Reis, Mild, Butter, Cheimat ober biden Mildrahm und Gartenfruchte. Fleisch ift man wenig \*\*). In ben Stabten, namentlich in Dschibba und Meffa ift bie Milch oft felten; Burdhardt mußte in erfter Stadt bas Pfund mit 11 Piafter bezahlen und erhielt fie nur burch befonbere Gefälligkeit. In Dichibba fand Burdharbt (tr. in Ar. I. 60.) in zwei turfifchen Rauflaben griechischen Rafe, getrodnetes Bleifch, getrodnete Aepfel, Feigen, Rofinen, Apritofen u. f. m. \*\*\*). In Bebjag wird ein fehr weißer, gefalzner Rafe gemacht, ber fich aber nicht lange balt. Das geraucherte Fleifch tommt aus Rleinaffen und wirb nur von Turfen und anbern Bilgern, von ben Arabern niemals gegeffen. Bon Meghpten führt man Reis, Baigen, Birfe, Bohnen, Linfen und Durrha, fo wie auch Zwiebeln ein. Del wird ebenfalls aus Aeghpten gebracht und von ben Arabern nur gur Bereitung ber Fifche benutt. Sonig wirb aus ben Geburgen von Bebjag que Gemeine Leute nehmen jum Frubftud eine Difchung von geführt. Bett und Bonig, bie man auf bas eben beiß aus bem Dfen fommenbe Brot ftreicht und fofort verzehrt. Die Araber, die febr gern Teig effen, thun bies nie, ohne benfelben mit honig zu beftreichen. Beufdreden werben auf Schnure gereiht auf ben Martt gebracht. Man ift fie auf Rohlen geroftet ober auch gefocht +). Trauben, Dbft, Quitten, bie hier fehr wohlschmedenb und nicht fo herbe find wie in Europa, Limonien, bittere Drangen, Baffermelonen, Bananen, finden fich, aber meift aus Megypten ober Rleinaffen eingeführt, auf ben arabischen Martten, allein bie Araber effen im Allgemeinen wenig robes Dbft, Weintrauben ausgenommen.

Die Perfer ++) find nicht minder mäßig als die Araber und

##) 36 folge hier namentiich Chardin voyages en Perse III.

<sup>\*)</sup> Abbison II. 357. Niebuhr Befchr. von Arabien S. 51.

\*\*) Niebuhr Beschr. von Arabien S. 52. Rosenmuller altes und neues Morgenland II. 139. f.

<sup>\*\*\*)</sup> Ausführliche Berichte bei Burctharbt travels in Arabia I. 52. ff. †) Riebuhr Beschr. S. 170. Rosenmuller altes und neues Mors genland II. 172.

übrigen Affaten, wovon zum Theil auch ihre mehr figende und ruhige Lebensart Urfache ift. Die Turfen, bie ein falteres Clima bewohnen, effen auch mehr, namentlich Fleisch, Gemufe. Schops, Lamm, Biege und buhn find die in Perfien ublichen Bleifchspeisen. Bum Frubftud nehmen die Berfer ein ober zwei Saffen Raffee mit einem fleinen Stude Brot. Zwischen gehn und zwolf Uhr findet bas Mittagseffen Statt, bas aus Fruchten, Milchfpeifen und Eingemachtem befteht. Das gange Jahr hat man Melonen, acht Monate lang Trauben. Ebenjo hat man immer Rafe, faure Milch und Gingemachtes. Befocht wird nur an Festiagen. Das Abenbbrot besteht aus Bemufen, getochten Fruchten u. bergl., fo wie aus Braten, ben man im Dfen ober am Spiege bereitet, Giern und bem Bilaff, ben fie fast täglich genießen. Die perfische Ruche ift febr einfach und fie tennen weber Ragouts, noch Salate, noch gerauchertes und gefalgenes Bleifch. Um ben Appetit zu weden, bienen ein paar Citronfcheiben, einige Gewurgfrauter ober ein Rettig. Bum Fleische hat man teinen Bfeffer, wenig Salg und Knoblauch. Bfeffer und anbere Bewurze werben niemals geftogen, ba fie bieg fur ichablich halten. Reine Malzeit bauert über eine halbe Stunde und babei beklagt fich niemand, bag zu viel ober zu wenig Galz an ber Speife, bag bas Bleisch zu bart ober zu weich fei. Effig, Del, Pfeffer fehlt bei Tafel, und alle Effenbe icheinen benfelben Gefchmad zu haben.

Wie in China, so ift auch im übrigen Asien ber Reis \*) eines ber allgemeinsten Nahrungsmittel, und in Indien vertritt er sogar die Stelle des Brotes. Man bereitet ihn auf breierlei Art. 1) Man kocht benselben mit Wasser ohne jede andere Zuthat, um daraus Brot zu machen, 2) man kocht den Reis mit Gemuse, Milch oder Fleisch und 3) man bereitet den Vilass. Der orientalische Reis ist übrigens viel weicher als der europäische und läßt sich sehr leicht in Wasser auflösen. Ift er gekocht, so wird er auf eine Platte geschüttet und jeder der Mitessenden langt mit den Fingern zu. So bereitet vertritt der Reis die Stelle des Brotes.

Der Bilaff wird wohl auf zwanzig verschiebene Arten zubes reitet. Er besteht aus Reis, mit welchem man kleingeschnittene Fleischstüde von Schops, Lamm ober Huhn mischt. Gemeiniglich läßt man erst 6—7 Pfund würflich geschnittenes Schopsseleisch mit einer ober zwei Huhnern kochen und gießt dann die Brühe nebst dem Fleische aus dem Kessel. Sierauf thut man Butter in den Topf und schüttet, wenn sie glühend geworden, eine zollbide Lage Reis hinein. Dazu kommen geschnittene Zwiebel, abgeschälte Mandeln, geschnittene Erbsen, kleine kernlose Rosinen, ganzer Pfesser, Nelken, Zimmt, Cardamom und das gekochte Fleisch. Hierauf füllt man

<sup>\*)</sup> S. bef. noch Ritter, Erbf. Affen IV. 91. u. a. a. D. Abbison II. 173. 349. Olivier V. 286.

bas Gefäß mit Reis und schüttet die vorher abgegoffene Fleischbrühe barüber. Nachdem ber Reis gekocht, wird zerlassene Butter zugethan und das Sanze muß nun bei verschlossenem Deckel dampfen. Man hat noch außerdem viele andere Arten der Bereitung des Pilass, bessen hauptbestandtheile jedoch Reis und Butter sind; man setzt den Saft von Kirschen und andern Obstarten zu, Tamarinden, Grasnaten, Bucker, Safran, oder man nimmt anstatt des gekochten Fleissches gebratenes. Es würde uns zu weit führen, wollten wir näher in das Detail eingehen, das Chardin (III. 86.) in größter Vollstänzbigkeit mittheilt.

Die Art bes Bratens hat in Berfien viel Eigenthumliches. Gewöhnlich stedt man kleine Fleischstuden, die vorher in Estig, Salz und Zwiebeln getaucht find, an den Bratspieß, und Chardin (III. 88.) fand dieses Gericht sehr schmackhaft. Große Braten werden in Defen gebraten, die im Boben vertieft angebracht find. Das Thier hängt an einem Spieße und noch in der Haut barüber, so daß der Braten sehr saftig wird.

Arme Leute verachten, tros bes Verbotes im Koran, auch gefallenes Bieh nicht und benugen basselbe zu einem Gericht, welches Garisseh genannt wird. Man kauft bem Besitzer das gefallene Thier, Bferd, Kamel, Maulthier oder Esel ab, kocht bann das Fleisch mit Korn, bis es sich mit bemselben zu einem Brei vermischt. (Tavernier I. 170.) Ein ahnliches Gericht fertigt man auch vom Fleische ber geschlachteten Hammel.

In Sprien und Mesopotamien wird bei weitem mehr Fleisch genoffen als in Arabien und Persten. Rauwolf berichtet, daß in Aleppo das Fleisch wohlseil und gut und daß viele Bode, Hammel und breitschwanzige Schafe täglich auf ben Markt gebracht werben. Täglich werben auch viele Ziegen durch die Stadt getrieben, die auf der Stelle gemolken werden. Wer Lust hat, bleibt bei ihnen stehen und genießt die frischgemolkene Milch gleich warm. Rinder und Buffelsteisch wird ausgeschlachtet in die Stadt gebracht. (Rauwolf S. 106.)

So fand es auch Olivier (IV. 420.) in Bagbad. Rinder, Buffel, Bison werden so wie das Kamel mehr als Last- und Jugsthiere benutt und nur felten gegeffen. In den Fleischbanken hat man nur das fettschwänzige Schaf. Das wilde Schwein gedeiht trefflich an den Ufern des Euphrat und Tigris, wird aber von den Mohamedanern nie, von den Armeniern heimlich gegeffen. Desto gewöhnlicher verspeist man hühner, Tauben, Frankoline (tetrao francolinus), die auf dem Markte sehr billig sind. Hasen, Gazellen und anderes Wild wird nur von den Armen gegessen. Wilde Ganse, die man mit Falken fängt, kommen nur im Winter vor. Sische kommen in Persien und bei den Türken selten auf die Tasel,

ja viele beschränken ihre ganze Fleischkoft auf Schaf und huhn. (Tavernier I. 279.)

An Obst ist Berfien und Sprien sehr reich, obschon baffelbe nicht zu jener Mannichfaltigkeit erzogen wird, die wir in China und Europa finden. Berühmt find die Feigen von Smyrna, über welche wir Abbison (I. 362. ff.) einen aussuhrlichen Bericht verdanken. In Aleppo fand Rauwolf (I. 109.) als beliebte Deffertfrüchte Cibe-

ben, Manbeln, Piftagien und anbere Ruffe.

Die Fruchte werben meift eingemacht mit Bucker und Sonig genoffen. Schon Rauwolf (I. 109.) lobt bie Confecte von Alepvo und beren vielfache Arten, bie man auf breiten Tellern in ben Straffen feilbietet und in Farben febr fcon ausgeziert find \*). Tavernier (I. 287.) fab in Schiras bie Blashutten, worin bie Blafchen fur bie in Effig gelegten Fruchte gefertigt und von ba aus nach Indien, ja bis Sumatra und Java verfendet werben. In Schiras macht man Confituren von allerhand Fruchten, Gurfen, Citronen, Birnen, Alepfeln, Bflaumen, Rirfchen, frifchen Manbeln und Weintrauben. Lettere werben halbreif von ber Rebe genommen und in Effig gelegt; baburch erhalten fie einen angenehm fauerlichen Befchmad, ber besondere in ber großen Sige fehr labend ift. Die Berfer verficherten Jaubert, bag man in Ispahan an 60 verschiebene Arten von Fruchten einlege und bag von taufend Studen faum eine Frucht moberte. Maulbeeren, Granaten, Ririchen, Drangen, ja felbft Melonen bewahrt man auf biefe Art fur bas tommenbe 3abr. Auch in Bucker legt man allerlei Früchte, selbst solche ein, die erft aus Indien bezogen werben \*\*).

Berfer, Kleinaftaten und Turten find große Freunde von allerlei Ruchen und Naschwert, bas man in allen nur erbenklichen Formen und Farben anfertigt und zum Theil versendet. Man macht biefe Bonbons und Ruchen aus Mehl von Reis, aus Korn mit Ciern, Honig, Manbeln, Biftagien, Pinienkernen, Sefam, Rofinen, Rucker,

befonbers aber mit Manna \*\*\*).

Die Nahrungsmittel ber hindu find fehr einfach und beschranken fich fast nur auf Reis und an der See auf Fische. Auch bei ben Malaben bildet der Reis die vorzüglichste Nahrung. Doch effen sie, namentlich in Sumatra auch Gemuse und Krauter, die mit Cabennepseffer, Cardamom, Cocosnuß, nebst Fleisch oder Geflügel zu einem wohlschmeckenden Gerichte bereitet werden. Die Malaben effen auch den Buffel, muffen aber wegen der Size das Fleisch sofort roften; das übrigbleibende wird in schmale Streisen geschnitten

<sup>\*)</sup> Die Abbildung eines solchen Confectiragers bei Abdison.

\*\*) Jaubert voyage en Perse S. 209. Olivier voyage T. V.

S. 288. Fraser journey in Khorazan S. 18. Morier 2. voyage I. 198.

\*\*\*) Olivier V. 284. u. IV. 274. über die Gewinnung des Manna.

und getrochnet aufbewahrt; auf folde Art wird auch bie enthagrte haut aufbewahrt, von ber man fobann fomale Stude abichneitet und in Waffer zu einer Gallerte focht. Caviar von Malen und anbern Fischen gewinnt man burch Ginfalgen. Rleine Fische trodnet man an ber Sonne und ftoft fle mit Salg in einem Morfer. Wenn bas Bericht genoffen werden foll, befeuchtet man bie Maffe mit Baffer und bilbet Ruchen baraus. Das Fleifch ber Riefenmufchel (Chama

gigas) wird an einigen malabifden Infeln gerauchert +).

Da im Drient bas Brenntmaterial toftbar und felten ift, fo wird nur in ben vornehmften und reichften Saushaltungen bie Speife felbft zubereitet. Daber finben fich in allen Stabten Bartuch en. wo ber Mittelftand und ber Urme feinen Bebarf an Nahrung immer vorrathig findet. Schon Rauwolf (I. 108.) fagt: finbet in ber Turfei in ben Bagaren Garfuchen, bie allerlei Trachten als von Fleisch, Bugemus und anbern Manestern (Suppen) wohl und fauber zugerichtet haben. Bei benen fucht ein jeder gu taufen, wozu er Luft hat und nach bem fich fein Bermogen erftredt. Unter allen Speifen ift aber feine fo gemein bei ihnen ale bas Reis, welches fie fo bid tochen, bag fie es auch in Broden mit Fingern effen. Unbere noch mehr faft auf gleiche Beife zugerichtete Trachten haben fle in großen tupfernen Beden auf ben Laben fteben.

Abbison besuchte eine solche Gartuche in Conftantinopel und ließ fich auf orientalische Art mit gefreugten Beinen nieber. Mun brachte man zuvorberft Raffee und Pfeifen, bann Baffer und Sanbtuch. hierauf trug man eine tuchtige Schuffel Rabob und Salat auf und feste fle zwischen bie Bafte. Rabob befteht aus fettem garten hams melfleische, bas in fleine Studen geschnitten und auf ein Solzftabden befeftigt ift. Diefe Studen werben aufammengebunden und in einen runden Ofen gefett, beffen Boben mit glubenben Roblen be-Ift bas Fleisch halb gar, fo wird es aus bem Ofen genommen und im Laben aufgebangen. Rommt nun ein Baft, fo merben bie Stude aufe Meue ans Feuer gebracht und find gar balb geniegbar und fehr wohlschmedenb. Nachbem bas Gericht verzehrt war, folgte Baffer jum Bafchen und Raffee und Sabat befchloß bie Mahlzeit, fur welche (zu 3 Bersonen) fieben Biafter, etwa 14 Ngr., bezahlt wurde \*\*).

Solder Barkuchen findet man im gangen Drient, in Aegypten, Arabien, Rleinaften, Berften. In ber lettern, namentlich in Sepahan fand Tavernier viel gebratene Sammel hangen, von benen fich jeber nach Belieben abschneiben läßt. An andern Orten ift gefochtes Bleifch zu erkaufen, an anbern Reis, in feiner ber Gartuchen finbet

<sup>\*)</sup> Mareben Befchr. von Sumatra S. 82. ff. Sfinner's Streifereien in Offindien II. 221. ff.

<sup>\*\*)</sup> Addison Daman and Palmyra I. 187. ff.

man Lederbiffen. Auch Charbin bemerft, bag jebe Barfuche nur einerlei Art Gerichte bereitet. 3m Borbergrunde einer folden Garfuche fieht man zwei ober brei Reffel von 26-30 Boll Durchmeffer, Die auf Defen fteben. 3m hintergrunde, ber burch einen Borhang abgesonbert ift, find Sige von 3 Bug Bobe angebracht, auf benen fich ber Speisenbe nieberlaffen fann. Wenn bas Fleifch gefocht ift, erhalt man es baburch warm, bag man auf bie Dberflache bes Topfes ein ober zwei Dochte ftedt und fie anzundet. Die Dochte

nahren fich vom Bette, bas im Topfe enthalten ift.

Alehnlich find die Gartuchen von Orfah, beren es hier febr viele giebt. In benfelben wird hammelfleisch und eine Art Bratmurfte ohne Saut bereitet. Die Bratwurfte, Rabaub genannt, bestehen aus flein geschnittenen Studen Bleifch, welche zuerft auf einen Faben gezogen, bann um einen eifernen Bratipieg gewunden und am Feuer geroftet werben. Gine anbere Speife, Die außerlich mit einer feften Teigkugel umgeben ift und innerlich aus verschiebenen untereinander gemengten Stoffen besteht, beißt Rubbeh. Außerbem giebt es andere fleine Pafteten von gebadnem Fleisch. Diefe fann man jeben Augenblid haben und eine halbe Stunde nach ber Beftellung ift eine Malgeit von allen Gerichten, welche man nur munfchen mag, fertig, welches man bann in ber Garfuche, einem Raffeehause, einer Karavanserai ober in ber Brivatwohnung verzehren Bier hat man auch eine Salatart, welche man ju allen Tagesftunden ohne Salz ober irgend etwas Anberes genießt; Anoblauch und 3wiebeln werben ebenfalls rob mit bem Bleifche aufgetragen. (Budingham S. 102.)

Ehe wir weiter geben, find noch einige Speifestoffe zu ermahnen, bie ieboch nur ausnahmsweise verzehrt werben, junachft bie Bilge, bie in ber fhrischen Bufte gefunden und von ben Bebuinen benutt werben. Gie ericheinen in ziemlicher Angabl auf bem ausgeborrten Boben, wenn heftige Regenguffe Statt gefunden haben. In Mebina vertritt einige Monate bes Jahres bei ben nieberen Claffen ber Bevolferung bie Stelle ber fonft gewohnlichen Datteln bie Frucht bes Lotas ober Nebeb, welche bie Bebuinen nach ber Stabt bringen. (Burchardt II. 252.) In Tripoli effen, wie Rauwolf (S. 32.) bemerft, bie Frauen eine afchfarbne Erbe, Malun, womit fie fich gewohnlich ben Ropf faubern, um bas Wachethum ber Baare zu beforbern.

Sind die Speisen bes Drients bei weitem einfacher als bie Eu-

ropa's, so find es die Getranke noch viel mehr.

Das einfachfte, naturlichfte Getrant, bas Baffer, ift auch im Drient basjenige, welches bie armen Leute allgemein ju fich nehmen. Wir werben spater seben, welche Sorgfalt bie Drientalen auf bie Berguleitung bes Waffers zu ihren Wohnstatten verwenben.

Bo bie Natur bem Baffer einen fur ben Gaumen unange-

nehmen Beischmack gegeben, wie bieg in ben Baften Arabiens, fo wie an ben Seefuften ofters ber Fall, fucht man biefem Uebelftanbe burch Bftangenftoffe abzuhelfen, bie man bem Baffer jufest. In ber arabifchen Bufte verbefferte Mofes bas Baffer von Marah burch einen Baum, ben er in die Quelle that; an ber Rufte von Coromandel legen bie Brunnenbauer auf ben Grund bes Brunnens einen Rrang vom Rellisbaum und entfernen baburch ben eigenthumlichen, bittern und falgigen Gefchmad. (Siehe Rofenmullers altes

und neues Morgenland II. 27. ff.)

Wer es irgend haben fann, trinft überhaupt bas Baffer nicht ohne eine, feinen ursprunglichen Geschmad veranbernbe Beimischung. Der Rame fur bas fo bereitete Waffer ift Scherbeth ober Sorbet. Fur bas gemeine Bolt wird baffelbe febr einfach mit Bonig ober Citronen gefertigt. Fur Die Großen wird es mit vielen anbern Stoffen zusammengefest, entweder um es burch Sonig und Buder fuß, ober burch Citronen fauerlich berguftellen. Dan fest ferner ben Saft von Bomerangen, Ceber, Beilchen, Rofen, Safran, Linbenbluthe, Sageborn zu. Die Großen ber Turfei halten befonbere Diener, bie blos mit ber Bereitung ber verschiedenen Arten von Sorbet beschäftigt find und bas Getrant im Borrath anfertigen, bas man in Befagen von Porzellan und Criftall aufbewahrt. 3mei Loffel bes fo vermahrten Saftes genugen, um ein Glas Baffer in ein angenehmes Getrant zu verwandeln. Oft wird noch Mojdus, Ambra, Mloeeffeng u. bergl. zugefest. Im Sommer wird bas Scherbeth febr oft genoffen, auch mabrent ber Dablzeit und befonbere jum Badwert. Außer biefer Urt bes Scherbeth macht man noch mehr von Buder, fluffiges Eingemachtes, Geles, Compots von allen Arten von Blumen, Fruchten, Burgeln und Begetabilien, mas in Conftantinopel Retichel ober Tatly genannt wirb. Ichrlich wird in allen Brovingen bes turfifchen Reiches, vorzuglich in ber Bauptftabt, eine große Menge bavon vertauft und bas Gerail giebt viel bafur que. Es ift bier ein großes Bimmer, welches blos fur bie Bereitung ber hierzu gehörigen Sachen, namentlich ber Rofenconferve bient und welches baber bas Rofenzimmer genannt wird. Jahrlich geht ein Beamter bes Sultans, ber Scherbethbich, nach Meghpten, um bier Alles einzukaufen, mas ber Drient Seltenes und Roftbares in biefer Art barbietet. Die Sorge, welche Die Drientalen auf biefe Begenftande wenben, fann mit ber Weinpflege ber Europaer verglichen werben. Bene Betranfe verurfachen unter allen Claffen ber Bepolferung eine noch großere Ausgabe. Scherbeth wird im Baufe fur bie Mitglieber ber Familie, wie fur Gafte aufgetragen. In allen orientalifchen Stabten giebt es Scherbethlaben und Berumtrager \*).

<sup>\*)</sup> M. b'Ohffon Schilb. bes osman. Reichs II. 209. Abbifon II. 190. mit Abbild. eines Scherbethverfaufere.

In Versien macht man ein Scherbeth, indem man ein Glas Waffer nimmt und ein wenig Buder, Salz, Saft von Citrone, Granate und Zwiebel hineintrauft. Es beißt Trufchi, b. h. Gauerlich. Diefes Scherbeth fehlt nie bei Gaftmalern und fteht bann in einer Porzellanschale; auf berfelben schwimmt ein großer Loffel aus feinem Bolge, beffen langer Stiel meift uberaus fauber und gierlich gefchnist und mannichfach burchbrochen ift \*).

Um bas Betrante ju fuhlen, bebarf man im Drient bes Gife 8. In Bagbab finbet man mabrent ber Sommermonate ftete einen Vorrath von Gisbloden, Die in Beit von 24 Stunden von bem Bipfel bes Taurus herabgebracht werben. Man fauft bas Pfund Gis fur einen Bara (21 Bfennige) und es fann fich baber auch ber Arme biefe Labung verschaffen. Man verfauft in ben Bagarn gefrorne Milch, Sonigscherbeth mit Bimmtmaffer und moblriechenben Rrautern und die Wohlhabenben treiben großen Aufwand mit bem Giewaffer. (Buckingham S. 103.)

Nicht minder bebeutend ift ber Gebrauch tes Gifes in Berfien, in Ispahan fowohl wie im Norben bes Landes und zu allen Jahreszeiten. Das Gis wird außerhalb ber Stabt aufbemabrt und zwar in tiefen Gruben. Das Gis wird bort burch Bugiegen von Baffer immer von Reuem erzeugt und ift besonders nett, burchscheinend und fauber ohne ben geringften Schmutfleden. Auch braucht man ben Schnee, um fuhlende Getrante zu bereiten. (Charbin II. 85.)

Beraufchenbe Getrante unterfagt ber Roran mit großer Strenge, bennoch aber wird Bein in Berften, Branntwein in Arabien genoffen, und nur in bem turfifden Reich burfen biefe verbotenen Betrante nicht offentlich genoffen werben, benn im Beheim wird bas unnaturliche Berbot trot ber Strenge bes - Gefetes und ber Berwunidungen ber Mollabe fortwahrend übertreten. Gin Mufti erflart, wenn man einem Schaf, einer Ruh ober einem anbern Thier, wenn es erfranft, Bein als Beilmittel eingegeben, fo muffe man mehrere Tage verfliegen laffen, ebe man baffelbe ichlachte. Derfelbe Dufti erklart ferner, daß ein Glaubiger, ber mit Boblgefallen auf eine Blafche ober ein Eriftallglas voll Wein blide, eine fcwere Sunbe begehe. Dennoch aber hat es ju allen Beiten fogar ausgezeichnete Berfonen gegeben, welche Wein tranten \*\*). Die turtifchen Gultane fuchten burch Gefete ben Genuß bes Weins moglichft abzuschaffen. Dennoch wird Bein, obicon mit großer Borficht getrunten. Berfonen von einem gewiffen Range trinfen nur bes Abende Wein und. fie vertrauen fich nur ben zuverlaffigften Dienern an. Der Diener bringt bann ben Bein und giebt benfelben fur ein Getrant aus, bas er beim Apothefer geholt bat, und reicht es bem Gerrn in filber-

<sup>&#</sup>x27;) Charbin III. 82.

<sup>\*\*)</sup> Das Rabere bei b'Ohffon II. 211.

nen und kupfernen Gefäßen, damit die Kinder die Farbe besselben nicht zu erkennen vermögen. Bon den Staatsbeamten und Ulemas wird am wenigsten Wein getrunken. Aber die Derwische, Soldaten, Seeleute und die unabhängigen Burger trinken denselben unvermischt, namentlich bei der Abendmalzeit. Sie essen Kase, Caviar, Sarbellen und was sonst zum Arinken reizt. Die Aurken besigen Weinberge, verkausen die Trauben aber an die Christen, die den Wein bereiten. Der Sandel damit ist im turkischen Reiche sehr beträchtlich. Chebem hatten alle Christen von Constantinopel die Freiheit, sich ihren Hauswein selbst zu bereiten, wofür sie eine gewisse Ubgabe ents

richteten +).

Die Araber haben 132 Namen fur ben burch ben Roran verbotenen Wein \*\*). In Berfien baut man 12 bis 14 Arten Trauben von violetter, rother und ichmarger Farbe und fehr großen Rornern. Ju Ispahan macht man aus weißen Trauben einen Wein, ber beffer ale bie frangofifchen Dluscatweine ift \*\*\*). Dbicon nun ber Benuß; bes Weines ben Perfern von ber Regierung nachgelaffen ift, fo ift ber Weinbau boch in ben Sanben ber Armenier, Juden und Gue-Beimlich bereiten wohlhabende Leute jedoch ihren Beinbedarf 3m Innern bes Saufes trinft jeber Berfer ungescheut feinen Die vornehmften Blage ber Weincultur Berfiens find Ispahan und Schiras. Man macht zwei Arten Bein, bie vortrefflich find und bem Mabera verglichen werben +). Ausführliche Berichte uber ben Beinbau Berfiens verbanten wir Tavernier ++). Er berichtet, bag in Armenien, Mingrelien, Georgien große Beinberge vorhanden find. Des Wintere legt man, wie bei une, bie Reben nieber und bedt fie; in ben fublichen Provinzen ift bas nicht ber Fall. Pfable gebraucht man nicht. Der befte Wein ift ber von Schiras, bann folgt ber von Dezd, die Mittelgattung ift ber von Ispahan. Der Beinhandel ift in ben Ganben ber Juben. Beinfaffer tennt man in Perffen nicht, fondern bebient fich großer Gefage aus gebranntem Thon, Die inwendig entweber mit Birnif ober mit bem Bett ber Schafschwanze glafirt werben. Diese Gefaße find fo groß, baß fie ein halbes bis ein ganges Dhm enthalten. Jebes biefer Befage bat feinen Solzbedel. In ben Rellern fteben biefe Weinfaffer in ichoner Orbnung und find fammtlich mit einem rothgefarbten Tuch uberbedt. Die Reller fellift find wie ein vierediger Saal, in welchen man auf zwei Stufen binabgelangt. In ben Balaften bes Ronigs und ber Großen find fie ein Begenstand bes Luxus; angesehene

<sup>\*)</sup> b'Ohffon II. 218. Dagu Rauwolf I. 103. über ben fprifchen Wein. \*\*) Langles gu Charbin IV. 244.

<sup>\*\*\*)</sup> Charbin III. 335.

<sup>†)</sup> Olivier V. 280. ††) Tapernien I. 168. w. 288. Dazu Frasen Korasan S. 90.

Personen, benen man eine Ehre erzeigen will, last man bahin führen. In ber Mitte bes Kellers ift ein Wasserbeden und ber Boben ift mit kostbaren Teppichen bebeckt. An ben vier Eden bes Wasserbedens besinden sich vier große und mehrere kleine Glasssachen mit rundem Bauche und langem Halse in schoner Ordnung, je eine rothe und weiße abwechselnd aufgestellt. In den Wanden sind Bertiefungen, in deren jeder zwei Flaschen mit rothem und weißem Weine beisammen stehen. Der Kellersaal ift durch mehrere Fenster erleuchtet.

Außer dem Wein hat man in Berfien noch andere gegohrne Getrante, namentlich \*) das Kokemaar, bas aus Fruchtkernen gekocht und in besondern Saufern verschenkt wird, übrigens aber sehr berauschend wirkt. Gleicher Art ist das Getranke Bengueh, das man aus hanktornern und einem andern Kraute braut; es ist bitter, war aber, als Tavernier in Berfien war, fehr beliebt. Es scheint dieß eine Art von Bier zu sein, das schon den alten Perfern bekannt war und das man, wie in Armenien, in großen Topfen ausbe-

mabrte \*\*).

Der Branntwein wird in Assen seit uralter Zeit gesertigt, wie wir denn denselben auch bereits bei den Kalmpken, Mongolen und Chinesen kennen gelernt haben. Die Araber gelten als die Erssinder desselben, obschon bereits zu Nieduhrs Zeit nur schlechte Arten davon dort hergestellt wurden, tropdem daß man denselben häusig genoß. Damals wie jest wird viel Arak aus Indien dorthin geschaft. Selbst in Mekka, der Hauptstadt des Islam, sand Burckhardt (I. 361.) den indischen Arak sehr verbreitet. Er wird aus Indien eingesührt und mit Zucker und Zimmtextract gemischt unter der Benennung Zimmtwasser verkauft. Die Scherifs von Mekka und Dschibda, große Kausseute, Olemas und alle angesehene Leute trinken dieses Zimmtwasser unbedenklich, während das gemeine Bolksich mit Busa begnügt, was aus Mehl bereitet wird und weniger kräftig ist \*\*\*).

Bei ben Armenlern zu Orfah fand Budingham ben Rhati, ein auf Datteln abgezogenes Getrant, von welchem jeber Gaft wohl zehn bis zwolf chinesische Theetaffen vor bem Abendessen zu sich nahm, Diesen Rhati findet man bis an die Rusten bes schwarzen und kaspischen Meeres. Auch die Malaben +) bereiten aus Zudersigft ein berauschendes Getrant.

Nachft bem Baffer und Scherbeth ift unftreitig ber Raffee ++)

<sup>\*)</sup> Tavernier I. 281.

<sup>\*\*)</sup> Xenophon Anabafis IV. Dazu Niebuhr Beschr. S. 57. Charbin IV. 78.

<sup>\*\*\*)</sup> Burdhardt tr. in Ar. I. 361. Riebuhr Befchr. S. 56. +) Mareben Sumatra S. 198.

<sup>††)</sup> Siehe C. G. IV. 121. M. b'Ohffon II. 225. Niebuhr Baschr. von Arabien. Chardin II. 279. Dazu Schebels Waarenterieon von Poppe

gegenwärtig bas am meiften über ben gangen Orient verbreitete Betrant. Der Raffee wurde querft in Motha und gwar ume Jahr ber Bebichira 656, b. i. 1258 n. Chr. Geburt versucht und erft feit bem 15. Jahrhundert begann fich ber Bebrauch beffelben uber Aegypten, Sprien und Berften zu verbreiten. Erft im 3. 1555 wurden zwei Raffeebaufer in Conftantinopel errichtet und fanden gar balb allgemeinen Beifall. Tros ber Anfeinbungen, welche bas neue Betrant von ber Beiftlichfeit ju erleiben hatte, fand baffelbe immer mehr Anbanger. Der erfte, welcher ben Raffeebaum befdreibt, ift ber betannte augeburgifche Argt Leonhardt Rauwolf, ber ben Raffee im 3. 1573 in Aleppo tennen lernte, und ich theile biefen erften beutschen Bericht mit bes Berfaffere eignen Borten mit: Unter anbern habens ein gut Getrant, welches fie boch halten, Chaubt \*) von ihnen genennet; bas ift gar nahe wie Tinte fo fdmarg und in Gebreften fonberlich bes Magens gar bienftlich. Diefes pflegen fie am Morgen, fruh, auch an offnen Orten vor Jebermaniglich ohne alles Abichenben zu trinken aus irbenen und porzellanen tiefen Schalchen, fo warm ale fie's tonnen erleiben, feten oft an, thun aber fleine Trinklein und laffen es gleich weiter, wie fie neben einander im Rreife figen, berumgeben. Bu bem Baffer nehmen fie bie Frucht Bunnu von ben Ginwohe nern genannt, bie aufen in ibrer Grofe und Rarbe fcbier wie bie Lorbeer, mit zwei bunnen Scholflein umgeben, anzusebn, und ferner ihren alten Berichten nach aus India gebracht werben. Wie aber die an ihnen selbst ring find, und innen zwe gelblichte Korner in zweien Bauslein unterschiedlich verschloffen haben, gubem bag fle auch mit ihrer Wirfung, bem Namen und Unfeben nach bem Buncho Avicennae und Bunca Rhasis ad Armansorem ganz ahnlich, halte ich es dafür, so lang bis ich von Gelehrten einen besseren Bericht einnehme. Diefer Trant ift bei ihnen febr gemein , barum bann beren, fo ba folden ausschenken, wie auch ber Rramer fo bie Frucht verkaufen im Bagar bin und wieder nicht wenig gut finden. Bubem fo balten fie bas Betrant auch wohl fo boch und gefund fenn, als wir bei une irgend ben Wermuthwein ober noch andern Rrauterwein. (Rautvolf S. 103. f.)

wegen ber Berbreitung burch bie Europäer und bes Raturbiftorischen im megen der Verdreitung durch die Europaer und des Raturhistorigen im dictionnaire des sciences naturelles. Ich weiß wohl, daß man als densienigen, welcher zuerst den Kassebaum beschrieden; den Krosper Alpinus nennt, der 1553 geboren, 1680 nach Kairo ging. Er stard 1617. Unser Rauwolf war 1573 schon in Aleppo und seine Reise wurde bereits 1582 gedruckt. Er hat also unstreitig die Ehre, der erste Europäer gewesen zu sein, der seine Landsleute mit dem Kasse befannt gemacht hat.

\*) Langles sagt in seiner Anm. zu Chardin II. 279., daß gouwet der Ramie des Getänkes, Stärke, nicht aber der Bohne sei, welche dunn und die neuen Alfanze ennant werde. Eine greb Ahh über den Kasse

wie bie gange Pflanze genannt werbe. Eine arab. Abh. über ben Kaffee theilt nebft frang. Ueberfepung S. be Sacy in ber Chrestomathie arabe mit.

Im Gebschaz wird ber Kasse bis zur Ausschweisung getrunken und allein in Oschidda sindet man 27 Kassehäuser. Es ist gar nicht ungewöhnlich, daß eine Berson 20 bis 30 Tassen den Tag über zu sich nimmt und unter 3 bis 4 Tassen thut es selbst nicht der armste Arbeitsmann. Ebenso unmäßig sind die Bewohner von Medina in dieser Art des Genusses»). Eigenthümlich ist die arabische Sitte, die erste Tasse Kasse, die ste des Morgens zu sich nehmen, mit einem Tropsen Balsam zu wurzen\*\*). Der Kasse wird im Orient ohne Zucker und Milch genossen, nicht durchgeseihet, sondern in der Tasse, die kleiner als die unstigen, mit dem Sape aufgetragen.

Der Kaffee \*\*\*) wird sowohl in Kaffeehausern als auch in bem Brivathaushalt bereitet und zu jeder Tageszeit genoffen. Jedem Besudenben, auch Christen wird in den Sausern, Geschäftstuben, Buden, bald nach seinem Eintritt Kaffee vorgesett. Berweilt er etwas langer, so folgt eine zweite und britte Taffe. Man reicht die Taffe auf oder in einer andern, damit der Gast sich die Finger nicht verbrenne. Die Taffen sind von Kupfer, Silber oder Gold und oft emaillirt, auch mit Ebelsteinen besetzt. Der Kaffee wird in Morfern gestoßen und in wohlverzinnten kupfernen Kannen gekocht.

Die Kaffeehaufer+) gehoren so wesentlich zur Charafteristik bes Orlents, daß wir sie hier nicht unerwähnt lassen durfen. Der Reisende sindet ste in Algier wie in Aegypten, in Damaskus wie in Bagdad, in Arabien wie in Persien und sie sind überall stets gefüllt mit Gasten. Ja sogar an den Landstraßen sind Kaffeehauser errichtet, wie denn Burchhardt deren auf der Straße von Oschidda nach Messa nicht weniger als zwolf angetroffen hat. Diese Kaffeehauser auf dem Wege von Oschidda sind freilich erbarmliche Hutten mit haldzersidrten Wänden und Dachern von Buschholz und sie bieten dem Reisenden nichts dar, als Wasser und Kaffee. Der Wirth ist ein Bednine. Gbenso armselig sind die Kaffeehauser an den Straßen von Oberäghpten. Desto schoner sind die derartigen Unstalten in den Stadten, wo sie immer in bester Lage angebracht sind. Auf dem Lande sind sie von großen Baumen und Weinhecken beschattet. Mings um den Saal lausen niedrige breite Banke oder Divans. Sie sind immer gefüllt und mussisse beute verweisen

<sup>\*)</sup> Burckhardt tr. in Ar. I. 47. f. u. II. 267.

<sup>\*\*)</sup> Burchardt II. 125. \*\*\*) M. b'Ohffon II. 229.

<sup>†)</sup> Ausland 1844. N. III. Abbison. Damascus and Palmyra II. 144. Burckhardt tr. in Arab. I. 47. 102. Buckingham S. 132. Dibel's Banderungen II. 176. Olivier V. 275. Charbin IV. 67. Tavernier I. 13. 174. M. d'Offson II. 228. Der lestgenannte Berichterfatter bespiert, daß vornehme Turfen, ausgenommen auf Reisen, nie die Kaffees häufer besuchen und daß man dort nur Leute aus dem Mittelftande antreffe.

ftunbenlang bafelbft, um zu rauchen, Schach und Dame zu fpielen und fich an ben Gefängen, Erzählungen, Tanzen und Gaukeleien

ju ergoben.

In Orfah besuchte Buckingham ein Kaffeehaus, bas am Uferbes Abrahamjees erbaut war. Bor bem Sause war eine große Bank aufgemauert, mit burchbrochenen Golzlehnen versehen und mit weichen Bolstern und reinlichen Strohmatten bebeckt. Darunter hin strömte ein klarer Bach in ben See. Auf ber andern Seite war ein schöner Garten. Eine stattliche Trauerweibe stand am Rande bes Baches und blühende Granatbaume und andere Busche erhöhten bie Anmuth des Ortes.

Sochberühmt waren im 17. Jahrhunbert bie Kaffeehaufer Berfiens. Es waren meist geräumige, luftige und hochgelegene Sallen, in beren Mitte ein Wasserbecken, ein Springbrunnen angebracht war. Rings um ben Raum laufen Corribore von 3 Fuß Sohe und 4 Fuß Breite, die gemauert ober aus Holzwerk gezimmert sind, und hier sigen die immer zahlreichen Gaste. Die Unruhen ber spatern Zeit haben biese Kaffeehaufer etwas herabgebracht.

Nachft bem Kaffee hat man im Drient auch andere aufregende Genuffe, so in Demen ben Kaab, junge Sproffen von einem Baum, die man zum Zeitvertreib kaut ober, wenn die Zahne dieß nicht erlauben, gestoßen im Morfer, zu sich nimmt und zwar zu jeder Tageoftunde. Niebuhr (Beschr. von Arabien S. 58.) fand ben Ge-

fcmad wiberlich.

In Indien vertritt ber Betel, ben wir bereits fruher kennen lernten (C.-G. IV. 273.), die Stelle bieser Burgel. Betel besteht aus ben getrockneten Blattern einer auf ber Erbe hinkriechenden Bflanze (Piper Betele L.) Man ichreibt berselben magen = und zahnsteistärkende Krafte zu. Bei übermäßigem Gebrauch farbt es die Bahne schwarz\*). Man mischt die Betelblatter mit Tabak, Arekanuß und gebranntem Muschelkalk, die in besondern Gefäßen

aufgetragen werben.

Den Gebrauch bes Opiums\*\*) lernten wir bereits bei ben Chinesen kennen (C.-G. VI. 16.), im Orient ist berselbe seit langer Beit schon sehr allgemein verbreitet und hier wohl die Urheimath besselben zu suchen. Rauwolf fand ben Gebrauch bes Opiums im Jahr 1573 als sehr allgemein. Nicht minder (sagt er S. 126), sindet man alda, in Aleppo, des Gesasts von Apothetern Opium, von den Einwohnern aber Osium geuannt, welchen die Türken, Mohren, Perser u. a. mehr Wister einzunehmen pstegen nicht allein in Kriegen um die Zeit, wenn sie wider ihre Keinde sollen kanpfen

<sup>\*)</sup> Mareben, Sumatra S. 309. Percival Ceplon S. 228.

\*\*) Rauwolf I. 126. Tavernier I. 281. Charbin IV. 73. Olivier V. 277. Haddinber (Confiantinopel) I. 119. M. b'Ohsson II. 220.

und ftreiten, ihnen ein gut Berg und ftarten Muth zu machen, fondern auch zu Beiten bes Friedens bie Sorgen und Phantaffen gu benehmen, ober aufe wenigste an milbern. Diefen effen auch fehr ihre Orbeneleute, fonberlich aber unter anbern bie Derwische, und nehmen beffen fo viel, daß fie gleich bavon schlafrig und uns besonnen werben, damit, wenn fle fich felbft in ihrer tollen Beife fchneiben, hauen ober brennen, fie besto minder Schmerzen unb Webflagen finden. Wenn nun einer ober mehr alfo bamit angefangen, beffen fie ungefahr einer Erbfe groß zu nehmen pflegen, fo konnen fie nicht wohl mehr bavon laffen, es feb benn, bag fie fich in eine Rrantheit fturgen ober aufs wenigste ihnen andere neue Bufalle erregen wollen, wie fie folches felbft bekennen, wenn fie ben einzunehmen etwa unterlaffen, bag fle fich alebann fehr ubel im Leib befinden. Das Drium wird meiftentheils genommen vom Ropflein bes weißen Delmagens, auf ihre Sprache Cascasch genannt, barein fie, weil fie noch jung und weich, fleine Windlein untereinander ringeweise herumfdneiben, ba burch bie Mild herausbringt, welche fie barob fteben laffen, fo lange bis fie ein wenig ftodt; alebann sammeln fie es erft ein, bruden es jufammen in fleine Rugeln, ben wohlriechenben Seifenfnollen in ihrer Runde und Große nicht unaleich. Nachdem aber folch Opium bei ihnen fehr im Gebrauch, begiebt es fich zu Beiten, bag beffen zu viel genommen wirb, wenn nun bas gefchiebt, bag einem nicht geringe Gefahr baruber gu gewarten, haben fle benen zu helfen, wie ich berichtet worben, eine gute Burgel Dolab genennet, welche fie follen ale eine fonbere Arznei bafur eingeben.

Bie beim Bein und Raffee, ftritten bie mostemischen Theologen uber ben Sat: ob ber Genug bes Opiume erlaubt fei ober nicht, und es hat Beiten gegeben, wo bie turfischen Sultane ben Opiumeffern die Tobesstrafe zuerkannten, wie benn Murad IV. im Jahre 1638 n. Chr. feinen Leibargt Emir Ticheleby nothigte, bas bei ihm gefundene große Stuck Opium zu fich zu nehmen und fich fomit ben Tob ju geben. Rach ber Beit brang ber Benug bes Opiume fogar in ben Balaft ber Sultane. Man bereitet bie gum Genug bestimmten Opiate, Bertich ober Mabidyun bei ben Turfen auf mannichfache Art. Die gewohnlichfte Difchung befteht aus Dpium, Mohn, Aloe; reiche Personen fugen Ambra, Coschenille, Mofchus bagu. Dem fur ben Gultan bestimmten Bertich fest man gepulverte eble Berlen, Rubine, Smaragbe und Corallen bei. Diefe Sorte ift naturlich überaus fostbar. Die gewohnlichern knetet man in bie Form von Billen, bie man in Schachteln bei fich tragt, und wovon man mehrmals bes Lages zwei bis brei, balb mit einem halben Glafe Baffers, balb mit einer Taffe Raffee nimmt. (D. b'Dhffon II. 221. ff.)

In abnlicher Beife findet auch in Berften ber Gebrauch bes

Opiums Statt. Der Genuß bes Opiums führt für die Gesundheit bebenkliche Folgen mit sich, und wer sich bemfelben einmal hingegeben, fann sich ohne Gefahr für sein Leben nicht so leicht wieder davon losmachen. Daher hat man namentlich in der Türkei einen minder gefährlichen Genuß erfunden, den Tennsukh, eine Billenmasse aus Moschus, Aloe, Ambra, zerriebnen Perlen und Rosenwasser; Opium wird nicht zugesetzt. Es sind platte Rugeln, auf welche das Wort Masch Allah gedrückt ist. Deffen bedienen sich vorzüglich die Damen, die dasselbe zuweilen im Kaffee genießen. (M. b'Ohsson II. 223. f.)

Endlich ift noch ber Tabat zu nennen, ber neuefte Genuß, ben ber Drient jeboch aus ber Frembe erhalten, ber aber überaus

rafche und allgemeine Berbreitung gefunden bat.

Den ersten Tabak brachten im Jahre 1605 europäische Kaufleute nach Constantinopel und auch dieser Genuß mußte erst die
theologische Feuerprobe bestehen. Schon seit der Mitte des vorigen
Jahrhunderts ist das Tabakrauchen allgemein bei Jung und Alt, bei
hochgestellten und Armen, dei beiden Geschlechtern. Mit dem Kaffee
wird dem eintretenden Gaste auch die angegundete Pfeise überreicht.
Doch raucht Niemand, als wenn er allein oder unter seines Gleichen
ist. Bor ältern oder höher stehenden Bersonen raucht man nicht.
Der Gebrauch des Schnupftabaks hat seit der Mitte des vorigen
Jahrhunderts ebenfalls viel Liebhaber, besonders unter den höhern
Ständen gefunden\*). Der turkische Tabak ist bekannt genug, so
daß eine nähere Beschreibung besselben überslüssig scheint.

Tabat wird in verschiebenen Arten in der Turkei, Aegypten, Mesopotamien und Bersten gebaut. Der beste kommt von Schiras, eine geringere Art, Tombak, wird aus Basta und Bagdad gebraucht, er ist lichtgelb und schwer, auch in Demen wird Tombak erbaut, wie benn auch in Arabien außerordentlich viel Tabak verbraucht und beshalb aus Aegypten und andern Landen eingeführt wird\*\*). In Oschibd fand Burckhardt 31 Tabaksladen, wo man Tabak, Pfeisen

u. bergl. Bubehor feilhalt.

Die Tabakp feifen find je nach ben Landern bes Orient verschieben. Wir konnen zwei Hauptformen annehmen; die türkische lange Pfeife, die bei und bekannt ift und beren Kopf und Rohr unmittelbar zusammenhangen, so daß der heiße Rauch aus dem Kopf burch das Rohr in den Mund geführt wird, ift die einfachste, obschon sie durch den Luxus zuweilen zu einem koftbaren Geräthe mhoben wird. Der Kopf ist aus feingeschlämmter rother Erde zum

<sup>\*)</sup> M. b'Ohsson II. 231. ff., vergl. Hadlanber I. 74. Rozet voyage dans la régence d'Alger III. 101. Dazu Stinner Streifereien I. 116. Auch in Indien raucht Alles, Eingeborne wie Europäer, wenn fie bort heimisch werben.

\*\*) Burckhardt tr. in Arab. 1. 49. u. 65.

Theil mit eingebrudten Berzierungen, ja mit Bergoldung versehen. Das Rohr besteht oft aus mehrern einzelnen Studen, die durch filberne Ringe verbunden werden. Die tostdarste Abtheilung ist ge-meiniglich das Mundstud, welches aus Bernstein besteht und mit Gold und Edelsteinen, besonders Rubinen reich geschmuckt erscheint. Man sindet besonders in Sprien auch Pfeisentopse von Silber in der Gestalt der roththonernen; sie sind reich emaillirt und oft mit Edelsteinen versehen\*). Ze weiter diese Pfeisen von den Mittel-punkten der orientalischen Cultur entsernt sind, desto einsacher erscheinen sie. Die Eliah und Barry (4° N. Br. am obern Nil) sühren Pfeisenköpse von schwarzem Thon, in welche ein schlichtes Schilfrohr von 1 Zoll Durchmesser nehst einer kleinen Spize von der Stärfe unserer Thompseisen eingelassen ist. Ebenso einsach sind die Pfeisen der Beduinen.

Die zweite Urt von Tabafpfeife, die Bafferpfeife, ift folgenber Bestalt beschaffen. Den Kern bes Bangen bilbet ein Befag, in weldes auf einer Rohre ber Ropf mit dem Tabat fenfrecht aufgesett. wird. Bon ber Seite ift ein anderes Rohr eingelaffen, burch wels, ches ber Rauch in ben Mund gezogen wirb. Das Befag wird mit Waffer gefüllt, auf welchem fich ber baruber gelagerte Rauch nieberichlagt und abfublt, und in welches bie aus bem Ropf fallenben Tabate und Roblenbruchftude niederfegen, fo bag ber Raucher ben Rauch volltommen gereinigt genießen fann. Diefe Urt von Pfeife hat verschiedene Namen, in Arabien beißt fie Ribbra, in Sprien Marghil, in Berfien Raliubn und in Indien Bubta. Die einfachfte Art ber Wafferpfeife ift die ber armeren Glaffe, wie g. B. ber Schiffer auf ber rothen und perfifchen See, Das BBafferbehaltniß wird von einer Rotosnuß gebilbet, bie zuweilen fein polirt ift. Dawo bie brei Saftlocher fich befinden, als im Benith ber Rug ift eine Deffnung von 1 Boll Durchmeffer eingefchnitten, in welche genau paffend ein 12 Boll langes gebrechfeltes und mannichfach gerieftes gelb=, roth=, grun= und fcmarzbemaltes Robr eingesent wird. Drei Boll reichen in bie 5 Boll Durchmeffer habenbe Rug binein. Dben ift bas Rohr verjungt, fo daß ber thonerne Ropf fentrecht aufgestedt werben fann. Einen Boll abwarts von biefer Robroffnung ift eine zweite fleinere im Rorper ber Rug angebracht. hier herein tommt bann bas Robr, beffen gelbbemalte folbige Endung zwischen bie Lippen bes Rauchers gebracht wirb. Beibe, Rohren zu einander bilden einen Wintel von 30 Grad, Diefe Pfeife, ift leicht und billig zu haben (f. Mr. 1881, meiner Sammlung \*\*).

<sup>\*)</sup> M. b'Ohffon II. 232. Briefe über Zuftande und Begehenheis, ten in ber Türfel in ben Jahren 1835—1839. Berlin 1841. S. 148.

\*\*) Wellstedt, Reise uach Arabien I. 114. Ruffel, Natur-Geschichte v. Meppo. D. v. Gmelin I. 157.

Roftbarer ift ber perfifche Raliun. Bler ift bie Stelle ber Rotosnuß burch eine mehr ober minber toftbare Porgellan - ober Criftallflasche erfett, bie einen weiten Bauch und langen Sale bat. Die fonigl. Porzellan- und Gefäßsammlung befigt mehrere dinefische Borgellangefage biefer Art, meift weiß mit blauer Malerei, Die eigens für biefen 3med bestellt, eine Munbung im Benith und eine anbere an ber Seite fur bas Rohr haben. Bei folden toftbarern Mafjerpfeifen ift ber Ropf gemeiniglich von Gilber, bas Robr theils von Bolg, theile aus Drathfpiralen, Die mit Leber ober gewehtem Stoff ubergogen und reich geschmudt find. Der Rauchenbe fibt auf bem Divan, bie Pfeife fteht vor ihm und ber Rauch wird auf dem Bege uber bas Baffer und burch bas lange Robr geborig abgefühlt und gereinigt. Die Damen befigen immer bie iconffen Bfeifen. Der Sabat, ben man aus biefen Bafferpfeifen raucht, ift immer vorber angefeuchtet, bie Blatter find auch nicht gefchnitten, fondern nur mit ben Fingern gerriffen. Bei jeber neuen Pfeife wird frifches Baffer in die Flasche gefüllt. In Arabien tragen Bornebme bisweilen eine fleine Dofe mit wohlriechendem Bolge bei fich und fteden Gaften, benen fie eine besondere Muszeichnung mollen angebeihen laffen, ein fleines Stud bavon in bie Bfeife, moburch Geruch und Geschmad erhoht wirb\*).

Mit biefen Pfeifen wird außerordentlicher Auswand getrieben, und in ben Bazaren ber größern Stadte spielen fie eine sehr wichetige Rolle (Abblion I. 197.). Angesehene und wohlhabende Bersonen haben ganze Sammlungen von toftbaren Pfelfen, wie benn Emir Beschir eine solche bem englischen Reisenden Abblion (II. 22.) auf seinem Schlosse bei Beiruth zeigte.

Auger bem Tabat wird auch noch ber Baich ich geraucht, ben man fur Sanfblatter halt \*\*), und ber eine febr berauschenbe Birfung ausübt.

## Die Rleidung

ber Orientalen ift je nach bem Simmelftrich, ben fie bewohnen, gar vielgestaltet, vom nacten Sindu bis zu bem in Belge gehulten Turken.

Wir betrachten guborberft bie Rleibung ber Manner. In Bengalen, an ber Rufte Malabar, geht ber größte Theil ber gemeinen Leute nact, nur mit einem Schurz um bie Lenben und einem Tuch um ben Ropf. Die Malaben von Sumatra tragen furze,

<sup>\*)</sup> Riebuhr, Befchr. v. Ar. S. 58. Kopebue I. 69. Sadlanber I. 58. Abbison II. 383. Tavernier I. 280. Burcharbt I. 49. Olivier V. 273.

\*\*) Riebuhr, Befchr. v. Ar. S. 57. Burckhardt tr. in Ar. I. 48., wo gename Nachrichten über biesen in Arabien und Aegypten heimischen Genuß.

bis auf die Balfte ber Schenkel reichenbe Beinkleiber aus gelbem ober rothem Taffet, eine lange, bis an ben Sals reichenbe Wefte, baruber einen langen, an ber Bandwurzel gefnopften Rock, baruber noch eine Urt Mantel, ber bie Schultern bedt. Der Ropf wird mit einem Tuch umschlungen ober mit einem Schattenbuthe bebecti\*).

Die Tracht ber Bebuinen mit bem Abba und weiten Mantel unterscheibet fich ebenso, wie bie ber Rafire, Drufen und anbern Bergvolfer von ber ber Stabtebewohner baburch, bag fie furger ift und bem Rorper freiere Bewegung gestattet. Die vornehmen hindu umgurten anftatt ber Beintleiber ihre Lenben mit einem langen, weiten Stud Duffelin und legen baruber einen eben fo lichten Rod aus gleichem Stoff, ber taufenbfach gefaltelt ift. Diefe Eigenthum- lichfeit bringt man baburch zu Stanbe, bag man bab Rleib gufam= menrafft und in ber Art, wie bie Bafchfrauen bei uns bie Bafche ausringen, behandelt und bergeftalt aufbewahrt; bei ben Aermeln laufen bie Falten horizontal. Undere tragen, namentlich im norblichen Inbien, Beinkleiber von Geibe, bie oben vielfach gefaltet und zusammengezogen werben. Die Ehrenfleiber, welche indische Furften als Auszeichnung und Beweife ihrer Gunft verschenken, bestehen in einem an ben Leib anschließenben, etwa bis an bie Mitte ber Schienbeine reichenben Rod ohne Rragen und mit engen Aermeln. Sie find born offen. Diefelbe Form tommt auch in Berfien und bei ben Turfen vor, ja wir finden fie sogar in der tatarischen, altruffischen und polnischen Tracht wieder.

Die Denkmale von Ninive zeigen uns eine Tracht, welche an Die alte aapptische erinnert, Die von Berfevolis bagegen ift falten-

reicher und langer.

In Persien sowohl als in ber Turfei tragt man über alle Rleiber einen Belg, ba ber Winter oft febr raub ift. Namentlich verwenden bie Turten anfehnliche Summen auf foftbares Belgmert, bas mit feinen Stoffen überzogen ift \*\*).

Sammtliche Rleibungoftuce halt ein aus Raschmirshaml ge-

bilbeter Gurtel jufammen.

Im allgemeinen ift die Rleidung ber Drientalen fehr bunt und namentlich find roth und gelb beliebte Farben, grun ift bie

\*) Mareben, Sumatra S. 67. Percival, Ceplon 278. Raffles Java

m. Abb., sowie aus eigner Anschauung meherer Rleiber, welche herr Erich v. Schonberg aus Indien mitgebracht.

\*\*) Divier I. 233. Ueber die Rleidung ber Araber. Niebuhr, Beschr. v. Ar. S. 62. Burckhardt tr. in Ar. I. 78. II. 242. I. 335. 387. Dozy dictionnaire des noms des vêtements chez les Arabes. 337. Dozy dictionnaire des noms des vêtements chez les Arabes. Amst. 1845. 8. — Der Perfer: Tavernier I. 274. Morier 2. voy. II. 251. Waring, Reise nach Schitas I. 97. Kozebue S. 110. Charbin IV. 3. Der Türken: Rauwolf I. 49. 133. d'Ohsson II. 237. Der Hindu: Solvyn's Abbilbungen und die zur Reise des Herrn v. Orlich. Der Kurden: Buckingham S. 213. und Olivier, Atl. 2f. 34.

Farbe ber Nachtommen bes Propheten. Die Orientalen halten eine lange, reiche Gewandung für würdevoll und anständig, und nur die arbeitende Classe trägt kurze Beinkleider und kurze Jacken. Bon schnell wechselnder Mobe ist im Orient nicht die Rebe, man halt, wie Burckhardt (tr. in Ar. I. 333.) bemerkt, fest an der alten Tracht.

Charafteristisch für ben Drient ist es, daß man ben Gebrauch ber Stiefeln nicht kennt; die Kußbekleidung besteht in Indien aus Sandalen oder Pantoffeln mit aufwärts gebogener Spitze; bei Persern und Türken in Schuhen aus leichtem Leber mit dunnen Sohslen. Nur die Tataren führen, wenn sie als Postcouriere reiten, Stiefel mit dicken Sohlen, die noch dazu mit Huseisen beschlagen sind. Unter den Schuhen, Babuschen, hat man Strümpfe. Da alle Fußböben der Gebäude mit Decken oder Matten belegt sind, so zieht man beim Eintritt in eine Moschee oder in ein Zimmer die Schuhe ab und läßt sie am Eingange stehen. Die Schuhe von Aleppo beschreibt schon Rauwolf (S. 50.), sie sind wie Pantoffeln bald ans und auszuthun, gemeiniglich gelb oder blau, vorn zugespitzt, auch unten mit Nägeln und hinten mit krummen Eisen beschlagen. Eine große Mannichsaltigkeit hinsichtlich der Schuhe herrscht in Arabien, und sast jede Gegend hat eine andere Art berselben\*).

Die Manner, bie bem Islam anhängen, scheeren sich ben Kopf und muffen beschalb benselben auf kunstliche Art schützen. Turken und Araber bededen benselben zuvörderst mit einer Kappe aus feiner, weißer Leinwand, setzen barüber ben rothwollenen Tar-busch ober Feß und umwickeln benselben in ben mannichfaltigsten Kormen mit weißen ober buntsarbigen Tüchern\*\*).

Die Perfer tragen eine Muge aus schwarzem Lammfell , um welches bie Mirga ober Staatsbiener einen Shawl wickeln.

Die Frauen des Orients gehen nie anders als verschleiert auf bie Straße aus, man kann nur im Innern der Haufer ste in der ihnen eigenthumlichen Tracht sehen. Sie tragen durchgangig Bein-fleider und ein kurzes hemd, worüber erst mehrere kurze, dann die langern Kaftans gezogen werden. Das haar tragen sie lang und unverschnitten.

Anftatt in eine, ohne Anschauung boch unverftanbliche Be-

<sup>\*)</sup> Siehe Niebuhr. Befchr. v. Ar. S. 63. u. Taf. II. Burckhardt tr. in Ar. I. 78.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Riebuhr, Beschr. S. 62. f. lef. Denon's voyage en Egypte Laf. 12. wo eine Busammenstellung orientalischer Kopfbebeckungen.

<sup>\*\*\*)</sup> Gin vollständiger verfischer Frauenanzug, ben ich naber zu bestrachten Gelegenheit hatte, bestand aus folgenden Gegenständen: 1) bem bemb aus weißem mit fleinen bunten Blumchen bedruckten Cattun, langen Aermeln vorn offen, 14 Gle lang, 2) febr weiten Strumpfen aus lichts

es vor, ben Bericht einer reifenben europaifchen Dame+) über bie Frauentracht von Damastus mitzutheilen :

Die Rleibung ift bie orientalische, bie weiten Pantalons, ber gerschlitte Rod, ber enge Spenger, ber gang tief ausgeschnitten unt ben Bufen ift, und bie Taille knapp umfpannt wie ein Corfet; bas hemb von Bage ober ich weiß nicht von welchem transparenten Stoff, ber ben Bufen ein wenig verhullen foll, aber ichlecht aemablt fur biefen 3med ift. Die fchreienbften Farben find bie beliebteften. Gine ber Damen trug firfchfarbene Pantalone, einen Rod von weißem Pertal mit Rameben von bunter Seibe und Gold burchftidt, einen maigrunen Atlasfpenger, einen geftreiften perfifchen Shawl um bie Buften. Gine andere gitronfarbene Bantalons, einen rofenfarbenen Rod und einen ichwarzen Sammtfpenger. Gine britte mar gang und gar in himmelblauem Stoff mit Bolbhautchen gefleibet und hatte bagu einen fuperben purpurfarbnen Chaml als Gurtel um, und boch - wenn fie mir entgegentraten, mar mein erftes Gefühl immer ein fleiner Schreck. Sie malen fich ju grell an! Die Augenbraunen gang rund wie ein byzantinifcher Bogen, fohlichwarz und fein, die Wangen fehr hubich roth und eben fein warmes menschliches Colorit, die untern Augenlider bei ben Wimpern mit einem schwarzen Strich, ber fich bis zu ben Schlafen bin-Unter biefer Rrufte muß man bas Geficht hervorfuchen. Die Beftalt ift mit bem jusammengepreften und entbloften Bufen, mit bem biden Chamlgurtel um bie Buften nicht grazios, und mas fle nun vollende fteif und unbeholfen macht, ift die Bewohnheit, auf Rabkabs zu geben. Das find kleine Stelzen ober Schemel von Bolg mit Berlmutter ausgelegt, fußhoch, die mit einem Leberriemen uber ben Buß gehen und auf benen fie im Baufe beftanbig umberwandeln, fei es, bamit bie Bemanber nicht an ber Erbe fchlepben, ober bamit fie felbft großer erscheinen ober um fich bie Suffe nicht auf ben Marmorballen zu ertalten. Gie fteigen fogar Treppen mit Rabkabs herauf und herab. Das erforbert freilich eine gemiffe Gefchidlichkeit, aber ungrazios bleibt es bennoch \*\*). Der Bug muß immer gang gerabe ausgesett und bas Bein fteif gehalten werben, fonft verliert man bie Mafchinen, beren Geflapper überaus

braunem Merino, 3) Soden aus wollnem Shawlzeuche, 4) sehr weiten Beinkleibern aus dunklem Cattun, roth eingefaßt, zum Biehen, 5) ber Unterweste aus dunklem gesteppten Cattun mit Aermeln, die bis an die Ellenbogen offen, 6) ber Oberweste aus Wolle, mit Aermeln, die bis an die Achsel offen, 7) ben kleinen Pantoskeln, 8) dem Schleier. Dazu kam noch ein Käppchen und ein Shawl als Gurtel. Brgl. die Abbildungen bei O. Dronville voyage en Perse Taf. 5—12.

<sup>\*)</sup> Drientalische Briefe von 3ba Grafin Sahn-Sahn II. 49. ff.

\*\*) Daher spricht Abbison I. 185. von bem shuffling walk and graceless carriage ber turklichen Damen.

wiberwartig ift. Ich bachte zuerft immer an Marionetten, ble fich burch Runft bewegen.

Die Frauentracht hat je nach ben Stabten manches Eigenthumliche, immer aber ift fle febr bunt. Außer bem Schleier tragen fie in Aegypten, Sprien und Mejopotamien einen weiß- und blaugewurfelten Mantel \*) In Moful besteht ber Frauenfchleier, ber bie gange Borberfeite ber Beftalt verhullt, aus Pferbehaar, vor ben Augen ift ein mit einem Sittergeflecht verfebenes Loch von etwa brei Quabratzoll. In Aegypten und Berfien ift ber Schleier blau.

Um nicht zu tief in die Einzelnheiten ber orientalischen Damentoilette einzubringen, will ich mich mit Rachweifung ber Stellen beanugen, mo ausführlichere Beichreibungen zu finden finb ++).

## Der Odmuck

ber Morgenlanberinnen ift bei weitem mannichfaltiger und reicher, als ber von Europa. Bor Allem fennen bie Drientalinnen nicht bie Sitte, burch gewaltsames Ginschnuren ibre Taille ju verfeinern, noch weniger aber pflegen fie burch allerlei Buthaten bie Fulle ber forperlichen Formen zu erhoben. Gie fuhren feine falfchen Baare, Babne, Bufen und Buften. Die Rabfabs ober Schemelftelgen haben weniger ben 3med, die Geftalt zu erhohen, ale vielmehr ben Bug vor Erfaltung und die langen Bemanber vor bem Beftogen gu bewahren. Wohl aber suchen fie burch Schminke und allerlei Unbange ibre Reize zu mehren.

Wir muffen jedoch vorher auf bie Begriffe eingehen, welche bie Morgenlander von ber meiblichen Schonheit haben. indifchen Bilbmerte, fowohl bie großen Reliefs an ben verschiebenen Felfentempeln, ale auch bie mannichfaltigen fleinen Statuen aus Bronze, zeigen im Allgemeinen eine fehr fchlante Taille, feine Banbe und Buge, überhaupt einen garten Gliederbau, mit bem bie außer= orbentlich ftarten Buften und Schenfel feltfam contraftiren. in ben indischen Gemalben erscheinen bie Frauen in Diefer Beife, und bie Dichter ber Araber und Berfer ftimmen bamit überein. Amralfeis Moallafah fingt: "und ihre Lenden fo lieblich ftrogeno, baß bes Bezeltes Thur fie zu faffen taum vermag, und ihre Buften, beren icone Wolbung mir ben Gebrauch meiner Sinnen vor Entzuden raubt \*\*\*)."

<sup>\*)</sup> Budingham S. 342. \*\*) Indien; Postans Cutch S. 16. 53. Java: Selberg. Sumastra: Marben. Arabien: Niebuhr, Beschr. S. 70. Burckhardt tr. in Ar. I. 339. Persien: Tavernier I. 276! Morier 2. voy. II. 48. Olivier V. 261. Waring I. 103. Aegypten: Obbel's Wanderungen II. 161. Turkmanen: Buckingham S. 16. Turkei: Rauwoss I. 51. 191. Buckingham 343. Abbison I. 217. 351. II. 377. Olivier IV. 327.

<sup>\*\*\*)</sup> Bartmann, über bie 3beale weiblicher Schonheit bei ben Mors genlanbern. Duffelborf 1798. 8. G. 127. Die im Text folgenben Schils VII.

Uebrigens aber follen die Frauen schlank sein wie Bichte, Cypresse, Sevenbanm und die Balme, die Arme sollen schlank und voll, ber Nacken weiß und gart sein.

Der Gis ber geiftigen, belelebten Schonheit ift ben Drientalen ber Ropf, bem eine Fulle schwarzer Loden Die schönfte Bierbe ift.

"Ihre Locken floffen wie eine Nacht herab, Ihr Gesicht beschämte ber Morgenröthe Glanz."

Montanabbi fingt: "Ich schware bei beiner Stirne weißem Glanz und beiner haare Schwarze." In einem andern Gebicht beißt es:

Abeles Lächeln und Majas Augen, Borin Schönheit fpielt und Liebe schlummert; Die dustenden Hyacinthen von Azas Haar, Die mit dem lachenden Sommerlüftichen spielen, Liebegefärdte Wangen, wo Rosen ihre Röthe suchen, Und Lippen, von denen der Zephyr Düfte stiehlt. Ihre Lippen duftender als Sommerlüftichen Und lieblicher denn schthischer Moschus ihr Hyacinthenhaar.

Montanabbi fagt ferner: Ihr haar ift wie ein Rabe schwarz, buschigt, nachtschwarz, bicht, von Ratur, nicht burch Kunft gefrauselt. Dann: eine jede trug langes schwarzes haar, bas von Ambra, Aloe und Rosenwasser busiete.

Das Antlit ber Mabchen vergleichen bie Dichter gar haufig mit bem Wonde, ber strahlenden Sonne, ber Morgenrothe. Die Frauen von Emessa find von so außerordentlicher Schönheit, die selbst den Mond an Glanz übertreffen. Montanabbi sagt von einem Madchen: "Ihr Schleier ift eine dunne leichte Nebelwolke, die ben Wood verhindert aufzugeben."

In ben Schilberungen schöner Augen find bie orientalischen Dichter unerschöpflich, und fie vergleichen die Blide, bie bavon ausgehen, mit Pfeilen und mit Schwertern. Was ben Schwertern ift bie Scheibe, find ben beiben Augen die Augenbrauen; schmachtenbe Augen haben uns getöbtet; hingestreckt von ber Madchen großen Augen. Montanabbi fingt:

Sie ichießen mit Pfeilen, beren Gefieber bie Augenwimper finb, Und fpalten bie herzen, ohne ju rigen bie haut.

Die Madchenaugen werben theils mit Berlen in ber Muschel, theils und zwar fehr haufig mit ben fanften Augen ber Gazelle verglichen; fie werben auch Narciffen, zaubertruntene Narciffen genannt.

berungen und bie Uebersetungen ber Stellen aus orientalischen Dichtern find burchgehends biefem anerkannt trefflichen Buche entlehnt.

Die orientalischen Dichter geben ihren Schönheiten feine, gerabe Rasen, die spitz sind wie bes Schwertes Schärfe. Die Wangen der Schönen sind roth wie Rosen, wie Anemonen blüchend, wie lauter Bein schimmernd, wie des Granatapfels Blüthe; die Lippen gleichen dem Corall oder dem Carneol, die Jähne vergleichen die Dichter den Perlen, den Doppelreihen der Berlen, den Blüthen der Camillen und Palmen; lächelte fie, sagt Abuh Ebodeh, so erschienen Sagel und Camillenblüthe, nehft einer schonen Perlenschnur. Der Sals der Schönen muß weiß und ftolz hervorragend sehn, wie der der weißen Gazelle, wie ein Thurm von Elsenbein, wie Davids Thurm gebaut zur Wassenburg, der Busen schoner als Gügel von Schnee.

So benkt sich ber Orientale bie Schönheit seiner Geliebten. Sehen wir nun, was diese anwendet, dieselke zu erhalten und zu mehren, so sinden wir zuvörderst ben Gebrauch der Baber. Diese Baber sind im Orient so allgemein verbreitet, daß wir wohl etwas bei denselben verweilen muffen. Schon das heiße Clima macht körperliche Reinlichkeit zum Geset, daher denn auch alle afiatischen Religionen häusige Waschungen ihren Gläubigen zur Pflicht machen. Der Koran sagt\*): Bei der Borbereitung zum Gebete waschet, Gläubige, euer Antlitz und eure hände die an den Ellenbogen und reibt eure häupter und Füße die an die Knöchel. So unreinlich ist nun auch hin und wieder, namentlich in Aeghpten (f. Dobel's Wanderungen II. 165.) hergehen mag, so ist doch der Gläubige burch das Geset verbunden, sich wöchentlich einmal, wenigstens aller 40 Tage, am ganzen Körper zu baben, die haare und Nägel zu versschneiden.

Daher sind in allen größern Ortschaften defentliche Baber eingerichtet. Schon Rauwolf (I. 28.) berichtet von ben Babern von Tripoli, daß dieß schone Gebäude, die Tag und Nacht geheigt und zur Benutung bereit stehen. Unter ber Babstube ist ein gewölbter Ofen angebracht, ber mit Thiermist, Atgangen von gepresten Trauben geheizt wird. Aus demselben dringt die hitse in die Babstube. Bor berselben befindet sich ein geräumiger Saal mit Kuppelbede und in der Mitte besselben ein Wasserbeden oder Springbrunnen. An den Wanden zieht sich ein Divan herum; oben im Gewölbe hängen auf Leinen die Babetücher zum Trocknen. Diese handtücher sind sehr schon von mancherlei Karben gewirkt. So einer nun, fährt Rauwolf fort, in die Babstuben will, hat einer durch zwei, etwa drei Kammern zu geben, die man endlich in die größte und wärmste kommt, welche wie jede andere ihre Kuppels

<sup>\*)</sup> Koran (Sure 5.) D. v. Wahl S. 86. f. u. Olivier I. 189. M. D'Ohsson II. 331. Murhard, Gemalve von Const. II. 297. Abbison II. 101. Orfath: Budingham S. 134. Aegypten: Dobel II. 177. Persien: Labernier I. 273. Morier I. 109, 136. Waring I. 79.

vede hat, in welcher ringsum bie Fenfter angebracht find. In ber großen Babftube stehen etliche große Marmorwannen, in welche bas Wasser gelassen wird. Neben berselben sinden sich noch brei oder vier kleinere Raume, worin vornehme Leute abgesondert ihr Bab nehmen konnen. Außer diesen ist noch eine andere Stube mit einem ziemlich großen und tiesen Wasserkaften von Marmor, in welchen sich ein jeder nach abgehaltenem Schweiß begiebt. Durch Rohren ist das Wasser zu erwarmen oder abzukuhlen, je nach Belieben.

Rauwolf beschreibt auch bas Berfahren, welches bei bem Baben Wenn einer hineinfommt und ein wenig erwarmt, ift balb ihrer Babinechte einer ba, bie mehrentheils fcmarge Mohren, ber ihn rudlinge auf bas Blog nieberlegt, ihm alle Glieber bes gangen Leibes bin und wieber bermagen rentet und ausftrectt, bag fle einem frachen mochten. Bernach fniet er ihm auch auf feine Arme, bie er ihm auf feiner Bruft übereinander mit ben Anieen eine gute Beile geschwentt balt, neigt fich fur fich und bebt ibm mit beiben Banben, weil er ihn ale einen Gefangenen unter fich hat, ben Ropf über fich. Wenn bas geschehen, so legt ber Dobr erft einen fur fich herum auf bas Ungeficht, greift und rentet ihm alle Glieber bermagen, ale wenn er ein Pflafter malaxirt, fteht ihm auch endlich mit beiben gugen zu oberft auf bas Schulterblatt, und indem er fich budend an feine beiben Arme halt, fahrt er ihm mit benfelben uber ben Rucken aus und richtet ibn bernach wieberum auf und geht bavon. Bahrend nun einer ruht und wieber schwitt, macht ihm ber Babefnecht eine Salbe an, bie haare gu vertreiben, ba fie feine Saare, wie unter ben Achseln und anbern Orten machfen laffen. Dazu nimmt er ungeloschten Ralt und ein wenig vom Sarnit, b. i. Auripigment, bie mifcht er gepulvert unter einander mit Baffer und beftreicht bamit ben Bableuten bie baarigten Orte, und fieht fo oft barnach, bis bag er befindet, bag fie anfangen auszugehen, baun mafcht er es ihnen balb, ehe fie mit ihrer Scharfe bie Saut angreift, wiederum ab. Wenn bas gefche= ben, nimmt ber Mohr ein icones weißes weiches Tuch und taucht es in Seifenmaffer; bamit überfahrt er ben gangen Leib.

Nach bem Babe pflegt man sich auf ben Sophas bes ersten Eintrittzimmers und genießt zu einer Tasse Kaffee eine Pfeise Tabak. In den öffentlichen Babern Aegyptens zahlt man für alles zusammen etwa drei Groschen und dem Diener ein kleines Trinkgeld. An den Haufern der Vornehmen sinden sich defondere Privatlicher, auf deren Einrichtung nicht mindere Sorgfalt verwendet ist, als auf die öffentlichen \*).

<sup>\*)</sup> Ueber bie Seife ber Orientalen f. Ranwolf I. 33. Burckhardt tr. in Ar. I. 66. Dazu Briefe über Buftanbe und Begebenheiten in ber Turfei 1835—1839. Berlin 1841. 8. S. 14. über bie Baber von Algier.

Die Baber werben fur bie Frauen zu bestimmten Beiten bee Lages ober ber Boche gang in Anspruch genommen. Dan bangt bann ein Tuch vor ben Gingang, um anzubeuten, bag ben Mannern ber Eintritt jest nicht geftattet ift. Fur die Frauen ift ein befonberer Eingang vorhanden. Bier entschäoigen fie fich fur bie Langeweile bes Baremelebene und bringen fcmagend und rauchend ihre Beit bin.

Der weibliche Schmud befteht zuvorberft in ber Bemalung ber Augenlider mit Rohol, eine Sitte, die wir bereits bei ben alten Aegyptern gefunden haben \*). Es foll biefer Schmud bas Auge feuriger ericheinen laffen.

Rachftbem wird wenigstens in Damastus bas Geficht weiß und roth geschminft. Die Araberinnen und Rurbenfrauen farben

fich bie Lippen blau. (Budingham G. 287.)

Eben fo allgemein als im alten Megweten ift bie Sitte, Die Ragel, Banbe und Fuge, erftere wenigstene im Innerg, mit Benneb gelb zu bemalen. In Bagbab farben bie Frauen, Die im Baus faft ftete barfuß geben, Bande und Buge gelb und bie Dagel fcmarg. Um bas Belb berzuftellen, muffen bie mit Baffer angefeuchteten Bennehblatter gebn Stunden auf ber Baut bleiben. Dlivier theilt (IV. 328.) Die Recepte jum Schwarzfarben ber Ragel und Baare mit \*\*).

Die Tatowirung bes Gefichtes, ber banbe und anberer Rorpertheile ift allgemein unter ben Arabern, ben Bebuinen fowohl als ben Stabtebewohnern \*\*\*). Grafin Bahn . Sahn (II. 20.) fand biefe Sitte auch im Libanon. Außer ben bemalten Ganben tatowiren bie Frauen ben Bufen, ben fie im Gegensatz zu bem halbverhullten Geficht gang entblogen, mit verfchiebnen buntelblauen Beichnungen, unter benen mir ein Balmbaum in ber Mitte bes Bufens und auf jeber Bruft ein Stern als eine beliebte auffiel.

Das Saupthaar +), bas bie Manner bis auf einen fleinen Schopf auf bem Wirbel abscheeren laffen, tragen Dabden und Frauen lang und wenden auf bie Pflege beffelben große Sorgfalt. In ben Frauenbabern wird bas Saar mit einer Lauge, in welcher eine afchfarbene Erbe, die in Tripoli Malim genannt wirb, gewaschen, um ben Bachsthum beffelben zu beforbern. Die Dichter fingen immer von bem angenehm buftenden haar ber Damen. Man bringt

Rozet voyage dans la régence d'Alger. III. 54. Description de l'Egypte,

état moderne mit Abbilbungen. \*) Siehe C. G. V. 263. Tavernier I. 92, Rauwolf I. 90. Ries buhr Befchr. 65. Hartmann hahn II. 50. Orlich I. 235. hartmann Schonheit ber Morgenl. 62. 3ba Sahn=

<sup>\*\*)</sup> Fallmeraper R. im Orient I. 58. Burckhardt tr. in Ar. II. 92. Rofenmuller altes und neues Morgenl. II. 207. \*\*\*\*) Abbifon II. 141. Burdharbt I. 334. hartmann C. 20.

<sup>†)</sup> Rauwolf I. 32. hartmann S. 45. Olivier IV. 339.

biefen Duft baburch hervor, bag man baffelbe mit einer eigenthumlichen Pomate behandelt, Die zugleich beffen Schwarze und Glanz erhobet. Sie besteht aus Gallapfeln, Antimon, Bewurznelfen, Dlivendl und gutem Beineffig. Das bamit behandelte Gaar wird mit Rofenwaffer befprengt und mit Aloeholg gerauchert. Bei Dabchen fließt bas Saar offen und frei ben Ruden bingb; bie Frauen tragen es in zwei ober brei Blechten, in benen oft Banber und fleine Golb-

mungen angebracht find.

Dit Ringen und Anbangfeln aller Art wird im Drient und namentlich in Berfien von Damen ein großer Aufwand ge-Allgemein, besonders bei ben Frauen find Ohrringe aus eblem Metall. Die Ohren ber Araberinnen find mit fo viel Lochern burchbohrt, als fich nur anbringen laffen, und bier werben Ringe von Gilber und Gold, wie auch gefaßte Ebelfteine angebracht. Bei ben Rurben, fo mie ben Mefopotamiern, Berfern und Indiern tragen auch bie Danner Ohrringe, mas bei ben Turken felten vorkommt \*). Die Denkmale von Rhorsabad zeigen uns ebenfalls Ohrringe an Mannern.

Rafenringe tragen bie Frauen in Aegopten, in Bagbab und in Berfien und Indien; die Ringe ber Araberinnen find aus Golb. innen hohl und eines Federfiels bid. Man bringt an biefen Ring auch Chelsteine an. Unftatt bes Ringes wird wohl auch ein großer goldener Knopf in Die burchbohrten Nafenflugel geftedt. Die Sinbufrauen tragen Rafenringe von blauent ober fcmarzem Blas \*\*).

In Damastus und Berfien binben bie Frauen oft eine Schnur um ben Ropf, von welcher aus Tropfen aus bunten Gbelfteinen

und Berlen auf Die Stirn berabbangen.

Die Finger und Arme, ja zuweilen fogar bie Beben und Buffgelente find mit metallnen, oft mit Gbelfteinen befesten Ringen geschmudt. Fingerringe, namentlich Siegelringe, tragen auch bie Turfen, boch find fie einfach und nur von Gilber, ba ber Roran bem Manne bas Tragen foftbarer Metalle unterfagt. Die Großen, bie Illemas und alle anbachtigen Perfonen tragen biefen Siegelring nicht einmal am Finger, fonbern in einer befonbern Tafche ber Wefte. In Rleinaften ift man icon weniger bebenflich und Abbifon bemertt, bag bie Finger bes alten Emir Befchir mit Ringen bebedt maren. In Perfien und Indien ift bieg ebenfalls Sitte und foggr ber Daumen hat feine Ringe \*\*\*).

\*\*\*) Botta lettre sur les déconvertes à Khorsabad mit Mbb. bef.

<sup>\*)</sup> Buckingham S. 241. 301. 342. Poptans Cutch S. 35. 54. Hart: mann S. 25. Botta Laf. 22. M. b'Dhffon II. 264.

<sup>\*\*)</sup> Dobel II. 162. Tavernier I. 92 219. Buckingham G. 342, 433. Sartmann G. 25. Dlivier V. 268. Rofenmuller altes und nenes Morgenland I. 108. 171.

Der Gebrauch ber Armringe geht in Aften in bas hochte Alterthum hinauf. Die Denkmale von Ninive zeigen uns vornehme Manner, beren Borber- und Oberarm mit stattlichen, reichverzierten Ringen geschmuckt stnd, und zwar beide Arme. Die Ringe am Borberarm bestehen aus gegossenen over getriebenen Mebaillons von mehrern Boll Durchmesser, welche auf einen biegsamen Stoff, etwa Leber befestigt sind. Andere sind einsache, gravirte Metallreisen. Die Oberarmringe bagegen bilben Spiralen, die reich mit Strichen und Mustern verziert zwei- bis breimal ben Arm umlaufen. Diese

Ringe Scheinen auf ber blogen Saut zu figen.

Die Türkinnen, Berserinnen und Indierinnen tragen ebenfalls Armbanber. Der meiste Luxus herrscht in dieser Beziehung in Berfien, wo die Frauen koftbare Ringe um Arme und Füße tragen, die mit Evelsteinen reich besetzt find. Die kostvarsten Armeinge find die des Schahs von Persien, sie werben an dem Oberarm über die Kleider getragen. Der eine ist mit dem Diamanten Kouhi-Nur, Lichtgeburge, der andere mit dem Derich - Nur, Lichtmeer, besetzt. Navir-Schah hatte sie dem Mohamed-Schah bei der Eroberung von Delhi abgenommen \*). Auch die indischen Großen tragen Armringe. Runghit Sing, der Gerr der Seiks, trug bei seierlichen Anlässen an jedem Arm drei große goldene Bander, unter denen am linken der

größte Diamant ber Erbe, ber Lichtberg, prangte \*\*).

Bals und Bruft find im Drient ber Gis bes mannichfaltigften Schmudes. In Der Turfei, Megupten, Arabien und Sprien tragen porzugemeife bie Frauen, in Perfien und Indien auch Die Manner Salefcmud. Bon Benebig aus geben alliabrlich große Genbungen von Glasperten, theile einfach in roth, fcwarz, weiß und blau von ber Große eines Pfeffertorns, theils auch in ber Große ber Erbfen und fleineren Bohnen in niehrern Farben nach Rordafrifa, Alegypten, Conftantinopel und Sprien. Gin Sauptpunct fur ben Sanbel mit venetianifden Glasperlen und anbern gu Baleichnuren und Rofenfrangen bestimmten Gegenstanden ift Dichibda; von ba aus merben fie nach Abhiffinien und nach Arabien verfenbet, benn auch bie Bedwinenfrauen fchmuden ihren Gale mit Berlen von Glas, fdmarzem horn, Beruftein und Corallen, bie im rothen Meere gefifcht und in Dichioba gebrechfelt werben. Bon Bombal werben Agatherlen, Bacheperlen, Berlen bon Sanbalholg und wohl riechenbem Ralambat eingeführt. Aermere Frauen benugen berartige Berlen auch zu Armidnuren \*\*\*).

Die Salsbanber ber wornehmern Turfinnen nnb ber Frauen Berffens und Indiens find von edlem Metall und mit achten Berlen

<sup>\*)</sup> Jaubert voyage en Perse S. 231.

<sup>\*\*)</sup> Orlich Indien I. 248. \*\*\*) Burckhardt tr. in Ar. I. 69. 5'Ohffon II. 264.

und Gelfteinen möglichft toftbar verziert. In Cutich ift ein fehr beliebter Galeschmuck Tulft, ber aus Goldplatten besteht, die auf einen Goldbrath gereihet find. Die indischen Fursten tragen Galesbander von Gold mit reichem Brillant-Schlosse \*).

Nachftbem find bie Gurtel ber perfifchen und indischen Damen, namentlich ber Javanerinnen Gegenstand ber größten Bracht, wie benn auch nicht allein die Kleiber, sondern auch Sand- und Taschentucher überaus reich mit Goldstiderei und aufgenahten Berlen

und Ebelfteinen. Goloknopfen u. bergl. verziert find ++).

Einen seltsamen Kopfput fant Grafin hahn hier Stirn in Bestalt eines ellenhohen, schief nach vorn geneigten holzernen Regels. Diesen schweren Thurm besestigen fie unter ungeheuern Schmerzen durch eine holzerne Veber am Kopf, werfen dann ihren dunkelblauen Schleier über, binden ihn mit einem Bande oder Riemen an den Thurm. Der starke Druck der Feder soll dermaßen heftige Schwerzen machen, daß manche Weiber mit ihrem Regel auf dem Kopfe schlafen, weil sie nicht ertragen konnen, ihn wieder anzulegen, nachdem sie ihn einmal abgenommen; sie tragen ihn immer, um sich desto früher an den Schwerz zu gewöhnen. Die Drusenfrauen tragen einen ähnlichen Kegel, er hat die Gestalt eines silbernen 2½ Fuß hohen Gornes, von welchem ebenfalls der Schleier hersalfällt \*\*\*).

Die Manner bes Orients verwenden große Sorgfalt auf ihren Bart. Alle Moslems tragen einen Schnurrbart; nicht so allgemein ist der volle Bart. Die, welche die Wallfahrt nach Mekka gemacht, mussen den Bart lang wachsen lassen. Berboten ist der volle Bart den Unterbeamten, Commis und Hausbedienten, den Kammerdienern und Hausbeamten des Sultans, einigen Classen der Soldaten. Die Türken widmen ihrem Barte seden Morgen einige Beit, sie beschneiben, kammen und besprengen ihn mit Rosenwasser und rauchern denselben mit Aloeholz. Jeder trägt einen Kamm bei sich, der bei den Großen von Gold und Silber ist. Wer graue haare hat, bedient sich eines bleiernen Kammes. Wer den Bart einmal hat wachsen lassen, darf ihn nicht wieder ablegen. Die schimpslichste Beleidigung ist, Jemand den Bart abzureißen oder abzuschneiben †). Wer Jemand auf den Bart spuckt, beleidigt denselben.

<sup>\*)</sup> Boftans Cutch S. 176. Orlich I. 152.

<sup>\*\*)</sup> Dlivier V. 268.

<sup>\*\*\*)</sup> Abbison II. 12. Diese feltsame Tracht wurde burch bie Kreuzsfahrer nach Europa gebracht, wo sie sich namentlich in Frankreich bis ins 15. Jahrh. erhielt.

<sup>+)</sup> M. d'Ohffon II. 254. ff.

Bei den Arabern +) fceeren manche ben Schnurrbart. Alte Manner farben zuweilen ihren weißen Bart roth, werben aber beshalb ge-

tabelt. Undere farben ihn mit Benneh gelb.

In Berfien wird dem Barte nicht mindere Sorgfalt und Pflege gewidmet, obschon man benselben weniger lang trägt als in der Turkei. Jeder Perser trägt einen Bart und die jungen Leute warten nicht, wie in der Turkei, bis sie verheirathet sind, ehe sie sich den Bart wachsen lassen. Je dichter und schwärzer, desto schoner dunkt der Bart dem Perser, daher färben blonde Leute, deren es unter Armeniern, Kurden und den Ginwohnern von Aberbibschan genug giebt, den Bart schwarz. Die jungen Leute wenden eine Menge Salben und Bomaden an, um den Bart frühzeitiger keimen zu lassen. Die Perser haben um ihres Bartes willen stets Spiegel und Kamm in der Tasche\*).

Auf ben Denkmalen von Khorfabab erscheinen bie Manner mit langen, vollen gelocken Barten und langem, bichtem, bis auf die Schultern reichenbem dunkeln Haupthaar. Dieses Haar, wie die Barte sind mit außerordentlicher Sorgfalt in den Stein gearbeitet und die Loden überaus regelmäßig angeordnet, so daß es fast scheint, als hatten diese alten Affprer Perruden, gleich den Neghptern, getragen. Auf den Denkmalern von Schapour in Bersten will man

ebenfalls Berruden bargeftellt feben \*\*\*).

Bum wefentlichen Schmude ber Morgenlander gehoren bie Boblgeruch e. Die Araber find fehr empfindlich gegen jeden unangenehmen Duft. Defhalb gehn auch die Beduinen nur mit Widerwillen in eine Stadt. Man fieht fie baber oft ihre Nase in

bie Bipfel ihres Turbans verfteden +).

Durch ben ganzen Orient ift ber Sebrauch ber Wohlgeruche allgemein verbreitet; vor allem ber Moschus, bas Sanbelholz und die Spike. Beibe Geschlechter tragen Mischungen bavon in kleine flache Sachen genacht in ben Brufttaschen ++). Schon Saabi gebenkt biefer Sitte: "Moschus ift, was Moschusgeruch hat, nicht was ber Gewürzhandler bafür ausgiebt. Der Weise ist wie eine Gewürzkapfel still und tugenbsam." Die Dichter singen stets von bem Moschusbuft, mit benen die Locken ber Damen die Luft erfüllen. Das Moschushaar, sagt Verbust, in wallenden Kingeln gekräuselt, spielt mit der Luft und scherzet, wenn es losgelassen stattert. Wir erwähnten schon, daß die Frauen ihre Locken, die Manner den Bart mit Sandels und Aloeholz, Bernstein und andern harzen durch-

ff) hartmann G. 51.

<sup>\*)</sup> Miebuhr Beschr. S. 68. Fraser Khorasan S. 51. Auch bie Belibschen ben Bart roth. Orlich I. 95.

\*\*) Olivier V. 270.

<sup>\*\*\*)</sup> Botta lettre bef. Zaf. 22. 44. 53. Morier l. voy. I. 126.
†) Burckhardt tr. in Ar. II. 85.

rauchern. In ben Stabten Arabiens wird in jedem anständigen Hause des Morgens Mastix, Sandelholz oder ein anderweites Parfum auf Rohlen gestreut und der Wohlgeruch durch die Raume desselben verbreitet. Burchfordt fand in Dschidda achtzehn Droguisten, sämmtlich Indier, die außer mit Vapier, Wachsterzen, mit wohlriechenden Harzen und Holzen handelten, so wie die Kausseute die wohlriechenden Oele, Essen, Bibeth, Aloeholz, Mekkabalsam und Rosenmasser verkausten \*).

Der handel und die Bereitung biefer Bohlgeruche beschäftigt viele Menschen. Das Rosendl wird am besten in Persieu gesfertigt. In Schiras, Farsistan und Kerman wird eine weiße Rosenart gezogen, aus ber man bas kostbare Rosendl fertigt, bas bis Indien, die Türkei und nach Europa eingeführt wird. Auch aus ben Blattern ber Weibe wird ein Parfilm gezogen \*\*).

Endlich gehoren zu ben Lurusgegenftanden ber Orientalen bie verschiedenen Facher und Sonnenschirme. Die thrkischen Dumen bedienen fich ber Facher nur im Sommer und im Innern bes hareme. Sie find rund, aus Pfauenfebern ober Bergament gemacht und mit Goldblumen bestreut. Der Griff ift von Elfenbein ober Cbenholz. Die ber Manner find noch einfacher und werben nur zur Abwehr ber Sonnenftrablen felbft getragen. Manner laffen fich burch einen Diener, Frauen burch eine Sclavin facheln, wenn fie ruben ober bei Tifche finb \*\*\*). Bum Schute gegen Infecten bebient man fich bes Sineflif, bes Fliegenwebels, ber auf einer langen Stange von bunnen Beibenftaben befeftigt ift und ben bie Großen allemal in Bewegung fegen laffen, wenn fle fchreiben ober offentlich. erscheinen. Die Araber von Dichibba und Metta fubren Facher, bie ans Palmblattern gemacht find und bie Geftalt einer Fahne haben L , eine Form, die wir auf venetianischen Damenportraits zu Unfang des 16. Jahrh, worfinden +). Die Sindu fertigen ihre Facher meift aus bem Blatte ber Tallputpalme, bie fie verschiebenartig, faffen und an einen Stiel befeftigen, auch in bunten Farben bemalen, ober aus feinen holzspahnen, die an bem einen Ende burchbohrt und burch eine burchgezogene Schnur gusammengehalten werben. (Bergl. **C.** S. VI. 25.)

In Indien hat man die aus einem Taliputblatte gefertigten Kächer bis zu 3 Fuß Durchmeffer und dann find fie an einem, langen Stiele befestigt. Vornehme Personen bedienen sich in Person und Indien der großen wohl 5—6 Fuß im Durchmesser auf langer

<sup>\*)</sup> Burckhardt tr. in Ar. 67. 79. 365.

\*\*) Charbin IV. 65. wo eine Beschreibung ber Berettung. Ofivier V. 341.

<sup>\*\*\*)</sup> M. b'Ohsson II. 265.

<sup>+)</sup> Burckhardt tr. in Ar. I. 337.

Stange befestigten Sonnenschirme, welche bereits auf ben Denkmalen von Versevolis erscheinen. Nur fürstliche Versonen genießen im Versten das Vorrecht, sich auf Reisen einen Sonnenschirm über ihrem haupte halten zu lassen\*). Die Sonne Indiens macht den Sonnenschirm zum Bedürsniß. Diese Sonnenschirme sind aus einem mit Gewebe überzogenen Gestelle auf langem Stabe hergestellt, aber nicht zum Zusammensalten eingerichtet. Sie sind oft kostbar bemalt und mit schönen Behängen versehen.

Die Spiegel ber Orientalen find meift rund und aus Silber

ober anderem Metall \*\*).

Stode führt ber Turte nur auf Reifen, wogegen in Arabien Jebermann mit einem langen Stode einhergeht \*\*\*). Bornehme Leute haben Silberfnopfe baran, anbere befestigen eiferne Spigen baran und bereiten so eine achtunggebietenbe Baffe, bie fie mit großer Fertigkeit handhaben.

## Die Wohuftatten

ber Orientalen haben große Aehnlichkeit mit benen ber alten Aegnpter und Chinefen; fie richten fich nach bem himmelftrich und bem Boblftanbe ihrer Inhaber. Auf bem Lande findet man in ber Regel febr armfelige Gutten, Die meift aus ungebrannten Biegeln ober fleinen Steinen zusammengesett finb. Go fanb Budingham bie Rurbenborfer Defopotamiens aus fleinen, niedrigen Gutten bestehenb, He nur burch bie niebrige Thur einiges Licht erhielten. Das fchrage Dach beftand aus Stroh ober mit Gartenerbe bedecten Binfen. Einige Gutten wurden fogar nur burch zwei Mauern gebilbet, bie mit haartuch überbedt maren. Sie werben nur einige Bochen wahrend ber Sae- und Erntezeit bewohnt und in ber Nahe befinden fich immer mehrere Belte, ba viele ber Butten ale Magagine benutt werben, worauf ihre langgeftredte Beftalt hindeutete. Die gebrudte Lage, bie Armuth bes Landmanns macht benfelben in Bezug auf feine Wohnstatte außerst genugsam und bas milbe Clima unterftugt ibn barin +).

In ben Privathausern ber Stabte herrscht nach Außen eine große Bescheibenheit, und bie wenigen Balafte und Moschen ober Tempel abgerechnet, bieten bie orientalischen Stabte burchaus nicht ben großartigen und prachtvollen Anblick ber europäischen bar.

Eine reifenbe Deutsche ++) schildert uns Damastus mit fol-

<sup>\*)</sup> Morier 2. voy. II. 202.

<sup>\*†)</sup> Neber einen arab. Bronzespiegel s. Funbgruben bes Dzienis II. 100, \*\*\*) Burckhardt tr. in Ar. II. 243.

<sup>†)</sup> Buckingham S. 211. 299. 308. Abbison II. 348. Burckhardt tr. in Ar. II. 104.

<sup>#) 3</sup>ba Grafin Sahn-Sahn oriental. Briefe II. 45. Dazu Samafa v. Rudert Rr. 808 a.

genben Worten: Du gehft immerfort burch schmale Gange -Straffen fann man fie nicht nennen, ba fein Baus gerabe neben bem anbern liegt, - blegft immerfort um eine Ede nach ber anbern, trittft auf einen lebenbigen Sund ober eine tobte Ratte, ober in ein Loch bes Stragenpflaftere und fiehft nichts als neben, vor und hinter bir Mauern von Lehm, in benen gang niebrige Thuren angebracht find und aller gebn Schritt bochftens ein mit biden Golgftaben vergittertes Genfter. Trittft bu in einen Bagar, fo fiehft bu vollends nichts, benn brinnen ifte finfter. In ber gangen großen Stadt Damastus ift fein freier großer Plat , fein Ort, wo bu Athem icopfen und reine Luft genießen tonnteft. Ueberall bift bu von Lehmmauern umgeben und biefe Mauern, bie Gaufer, bie Dacher, Die Straffen, Die Menfchen, Die Thiere, alles ftaubt. Dein Rleib bat einen fußhoben Saum von Staub - bu gehft burch bie Bagare und Staub riefelt von oben auf bich berab; furg in Diefer Jahresgeit ift Damastus eine trodne, ftaubende Lehmgrube, in welche Bange gegraben finb.

Einen ahnlichen Ginbrud machen bie meiften orientalifchen Stabte auf ben reifenben Europaer. Wer von ber See ber fic Conftantinopel nabert, wird entzudt von ber berrlichen Lage, ber Mifchung von Baumen und Baufern, ben Minarets - biefer Ginbrud weicht bent Abscheu und Efel, ber fich bem Banberer beim Eintritt in bas Bewinde ber engen, fcmutigen, bon burren, ber= hungerten Gunben burchzogenen Gaffen aufbrangt. Das Pflafter ift ichlecht, die Baufer armfelig, nur aus Golz und Lehm gebaut \*). So ift auch Bagbab, bie beruhmte Stadt ber Ralifen, beschaffen. Die Strafen beftehen gemeiniglich aus zwei weißen Mauern, in benen fich nur felten Genfter befinden und fehr fleine und niedrige Eingange zu ben Bohnungen. Die Strafen find eng und gewunben, mit Ausnahme weniger Bagarreiben und einiger offenen Blate. Das Bange ift ein Labhrinth von Gangen und Bagden. Sie und ba fieht man zerfallene Gebaube, aus beren Trummern neue Bohnftatten erbaut merben \*\*).

Ein besseres Ansehn haben bie arabischen Stabte, die meift aus Stein gebaut sind. So sagt Burchardt, daß Dichibda besser gebaut seh als irgend eine turkische Stadt. Die angesehensten Einwohner haben ihre Hauser an der See, wo eine lange Straße in gleicher Linie mit der Kuste lauft und diesenigen Khans sich besinden, die von den Kausseuten besucht werden. Die Stadt ist gut gebaut, die Straßen sind zwar nicht gepflastert, aber geräumig und luftig, die Sauser hoch und ganz aus Stein aufgeführt, der von

\*\*) Budinabam S. 420.

<sup>\*)</sup> Olivier I. 12. Briefe über Buftanbe und Begebenheiten in ber Eurfel S. 320.

ber Rufte kommt und meift aus Mabreporen besteht. Die meiften baufer haben zwei Geftod mit Fenftern nebft Laben. Die Bauart ift mannichfaltig. Tabf, bas in einer fanbigen Chene liegt, ift bennoch gut gebaut und mit einem Balle umgeben. Die Baufer find zwar flein, aber gut aus Stein gebaut, bie Strafe ift breit und vor bem Caftell befinbet fich ein freier Blas. Deffa ift eine ansehnliche Stabt, beren Stragen mabrend ber Bilgerfahrtegeit bicht gebrangt voll Menfchen finb. Wenn bie Bilger abgezogen, ift ber Ort leer, bie Stragen find voll Schmut, ben Riemand ju entfernen Unftalt macht, gefallne Ramele liegen umber und verpeften Mebina ift eine Stabt von 2800 Schritt Umfang, welche von Borftabten und von einem Caftell und einer ftattlichen Mauer umgeben ift. Drei Thore fchirmen ben Gingang. Debina ift ebenfalls gang von Stein gebaut. Die Baufer haben zwei Stodwerte mit flachem Dach. Die Steine find buntel und bieg giebt ben Strafen ein bufteres Ansehen, zumal ba fie oft schmal und faum 3 Fuß breit find. Manche Strafen find mit breiten Steinen gepflaftert. In ber Stadt finden fich mehrere Saufer, die in Trummern liegen, mas an bie fprifchen Stabte erinnert. Dembo ift gleichfalls aus Stein gebaut, ber jeboch felten behauen ift. Die meiften Baufer beftehn nur aus einem Erbgeschof \*).

Die Stabte Berfiens find im Allgemeinen anfebnlich, fo lange fie in Bluthe fteben, außerdem haben einzelne Theile berfelben ein zerfallenes trummerhaftes Ansehen. So hatte z. B. Tauris zu Charbine Beit 15000 Baufer, 15000 Laben und 1300 Caramanferaien, 250 Mofcheen und 515,000 Einwohner. Morier fand Tauris mit 31 engl. Meilen Umfang und es war tein einziges mertwurbiges Bebaube vorhanden, benn bie alten lagen in Trummern. Charafteriftifch ift es fur ben Drient, bag bort burch ben Willen eines Berrichers Stabte in unglaublich ichneller Beit erbluben, aber auch eben fo rafch in Berfall gerathen. Go war es icon in alter Beit. Minus beschloß, eine Stadt von folder Große zu bauen, bag fle nicht allein unter allen bamaligen die größte in ber gangen Belt ware, sondern daß auch keiner unter ben Nachkommen es leicht versuchen mochte, eine großere zu erbauen. Er zog aus allen Begenben eine große Menge Menfchen mit allen nothigen Berath-Schaften und Bauftoffen an ben Guphrat und baute eine fefte Stabt in Gestalt eines länglichen Vierecks. Jebe ber langen Seiten war 150, jebe ber furgern 90 Stabien lang, es betrug mithin ber gefamnite Umfang 480 Stabien. Die Mauer war 100 Fuß hoch und fo bid, bag brei Bagen neben einanber barauf fahren konnten, unb mit 1500 Thurmen von 200 Fuß Sohe befest. Die Stadt bevolferte

<sup>\*)</sup> Burckhardt tr. in Ar. I. 16. 153. II. 84. 146. f. 329. Briefe über Juftanbe und Begebenheiten in ber Turtei S. 230. über Orfah.

fich fehr bald, ba er vom umliegenben Lande einen großen Theil berfelben überließ. Die Stadt nannte er nach feinem Ramen Ninus. Diese Stadt ift gegenwärtig ein Trümmerhaufen, wie auch Babhlon, welche Semiramis zu beiben Seiten bes Euphrat in ähnlicher Weife erbauen ließ\*). Tauris verdankte sein rasches Emporblühen bem Harun al Raschid, ber zum Andenken an seine Gemalin Boleibe, welche erkrankt, hier geheilt wurde, die Stadt gründete. Daher heißt die Stadt Tauris die Fieberheilende \*\*).

Die Stapte Inbiens maren ebebem burch ibre Bracht berubmt, b. b. aus bem Meere ihrer Baufer erhoben fich bie und ba prachtvolle Mojdeen und Palafte, bie zum Theil noch beutiges Tages fteben. Go hieß Delhi ehebem ber Reib ber Belt; fie beftand aus vier bicht zusammengebauten Stabten, in benen unter Aurengzeb zwei Millionen Menschen heimisch maren. Jest leben bort 250,000 Einwohner. Gine große 40 Schritte breite Strafe, in beren Mitte ein Canal fließt, burchschneibet bie Stabt nach ihrer So hat auch Ladnau einige schone breite Strafen, welche bas Bewuhl ber engen Baffen burchichneiben. Unter ben 30,000 Baufern von Benares befinden fich 12,000 maffin gebaute. Minder ansebnlich ift Labore, beffen Strafen eng, fcmutig, beffen bobe badfteinerne Saufer unanfehnlich finb. Sie haben flache Dacher, aber icon geschniste Balcons und Erfer. Durch bie Mitte ber ungepflafterten Strafen geht eine Boffe, welche ber heftige Regen eft anichwellt \*\*\*).

Der Larm in den Straßen des Orients ist außerordentlich, das Gedränge in den belebten Straßen oft gefährlich. Dazu kommen befonders in türkischen Städten die Hunde, die herrenlos sich in den Straßen aushalten, die aber, obschon sie Hunger und Durst ertragen mussen, doch niemals von der Buth befallen werden. Es sind mittelgroße, magere Thiere, die samilienweise in den Straßen wohnen und keinen fremden Hund unter sich dulden. Obschon nun die Moslems den Hund sür ein unreines Thier halten, so daß sie benselben weder berühren noch ins Haus lassen, so füttern sie doch zuwellen die verhungerten Thiere mit Brot und Fleischabgängen, und es gehen ost Leute durch die Straßen, welche Lungen und Eingeweide felltragen für die, welche solche an die Straßenhunde vertheilen wollen. Andere bauen den Thieren Hütten, geben ihnen Stroh zum Lager. Manche Personen bedenken diese Hunde auch in ihrem Testament †).

<sup>\*)</sup> Diobor von Sicilien II. 3. u. 7.

<sup>\*\*)</sup> Morier 2. voy. II. 38.
\*\*\*) Orlin I. 137. II. 47. 98. 135.

<sup>\*\*\*)</sup> Orlich I. 137. II. 47. 98. 135. Poftans S. 77. †) Olivier I. 237. ff. Dobel I. 117. Briefe über Zuftanbe und Begebenheiten in der Turfei S. 103.

Der Straffenlarm ber perfischen Stabte hat etwas gang Eigenthumliches. Mit bem Anbruch bes Tages vernimmt man von ben Minarets ben Ruf ber Ruezzim, die mit lauter und abwechselnber Stimme die Gläubigen zum Gebet aufrusen. Darauf folgt ber rauhe Ton ber Bocks- ober Ruhhörner, wodurch die Thürhüter ber Baber die Frauen, welche die Baber vor der den Mannern bestimmten Stunde besuchen wollen, benachrichtigen, daß das Wasser warm und das Bad bereit seh. Der Ton dieser Instrumente weckt alle Hunde auf, die ein jammervolles Geheul anheben. Bu gleicher Beit stimmen sämmtliche Esel der Stadt und Umgegend ihr schreckliches Morgenlied an. Darauf beginnen die Tausende von Sahnen ihr Gekräh und nun wird es auch unter den Menschen lebendig, die Leute rusen einander, sie pochen an die Thuren, die Kinder schreien und die Dienstboten beginnen ihr Tagewert \*).

Die Bauart ber Privathaufer in ben morgenianbifchen Stabten hat bas Eigenthimliche, bag nach ber Strafe zu nur eine unbedeutenbe Thur und moglichft wenig Fenfter gerichtet find.

Die Privathaufer in Conftantinopel haben ein schlechtes Ansebn. Gie find aus Bolg und lufterodnen Biegeln erbaut, beworfen und mit Blumenbufcheln, Rofen, Saulenwerk bemalt. Ginige bilden nach ber Strafe zu nur eine tobte Band. Die Fenfter find mit Lattenwerk berfeben. Das erfte Beftod tritt bervor und macht bie Straffen buffer und buntel. Go elend nun auch bas Meugere biefer Saufer ift, fo nett ift oft bie innere Ginrichtung. Es ift in ber Turfei gefahrlich, fur reich ju gelten, und fo giebt ber Turfe feinem Saufe bas Anfehn von Armuth. Gine Menge Baufer beftebn nur aus Bolg und zwar aus Gichenholz, bas auf einer gemauerten Brunblage rubt. Die Luden , welche gwiften ben Bolgftammen fich zeigen, werden mit einer Mifchung von Strob, Erbe und Sanf verflebt. Die Banbe befteben aus Bretern, bie febr unvolltommen gehobelt find. Alle Bugboben find aus Golz, die Dacher aber aus Biegeln, jum Theil auch aus Terraffen, boch ift bieg in Conftantinopel felbft nicht ber Ball. Camine tennt man bafelbft nicht. Ihre Stelle vertritt ber Mangal, eine Roblenpfanne von Rupfer ober gebrannter Erbe, die in die Nahe bes Sophas gestellt wirb. Die Griechen und Armenier, wie auch einige Turfen ftellen biefes Roblenbeden unter einen runden ober vieredigen Tifch, ber mit mehuren Teppichen bebeckt ift. Einer berfelben ift wattirt und von bunter Leinwand ober Baumwolle und reicht auf allen Seiten bis auf ben Boben berab; er halt fo bie Barme beisammen. Bu biefem 3med bebedt man bie Roblen noch mit Afche. Rings um ben Tifch fellt man Bante und bie barauf Sigenden tonnen fo ihre Beine gegen ben Mangal halten. Die gange Unftalt beißt Tanbur

<sup>\*)</sup> Morier 2. voyage II. 48.

und im Winter ift hier ber fast ununterbrochene Aufenthalt ber Frauen. In Constantinopel sind Thuren und Fenster schlecht verswahrt und ber Wind bringt sogar durch die Mauern ein \*).

Das Innere ber Bohnungen ift nach Umftanben ihres Befibere mehr ober weniger freundlich und nett eingerichtet, obicon von Mobiliar nur wenig zu ichauen ift. Grafin Bahn - Sahn (II. 53.) befchreibt ihren Befuch in einem Brivathaus von Damastus. "War man in bie Thur bes Saufes getreten, hatte man fich burch einen engen, bunteln, überbauten und Bidgad laufenben Bang gewunden, fo ftanb man auf einem mit Marmor von verschiebenen Karben gepflafterten bof, um ben ringsberum bie verschiebenen Bemacher bes Saufes, aber gang unregelmäßig auslaufen. Bier ift ber offene Liman, ba fuhrt eine Treppe ju einer Terraffe empor, bort offnet fich bie Thur jum reichverzierten Saal. Lauben von Basmin und Rofen, Dleanbergebufch, Citronen- und Drangenbaume machfen aus bem Marmorfußboden hervor, in beffen Mitte ber mafferreiche Brunnen mit Ginfaffung von Marmor Rublung andhaucht. Die Gale find fehr hoch und erft unter ber Dede gieben fich bie Fenfter bin, fo bag fie von oben beleuchtet und auch im Sommer fubl find. Diefe Dede ift von Golg, bemalt, vergolbet, mit Berlenmutter ausgelegt. Eben fo find auch bie Thuren aufs gierlichfte gearbeitet, welche Banbichrantden verschließen, Die an ben Banden herumlaufen und ale Bierrath, wie zur Bequemlichkeit bienen. Buweilen find biefe Schrantchen ohne Thuren und bilben bann fleine Rifchen, welche faubere fleine Bewolbe und bochft gragibse Steinmenarbeit zur Einfaffung haben. Teppiche und Strob-. matten bebeden ben Bugboben und ber Theil bes Bimmers, wo fich bie Eingangethur befindet, ift immer bebeutend niedriger, ale ber, wo bas Copha fich bingieht. Bor biefem Abfat laffen bie Damen ihre Rabkabs und bie Diener ihre Schuhe fteben. Rein Bimmer bat mehr ale eine Thur und bie fuhrt gewöhnlich unmittelbar ins Freie, zuweilen in ben Liman , ber ein um eine Stufe erhobeter Alfoven zu betrachten ift, ber aber nicht ans Bimmer angebaut, fondern im Gofe felbft ift, fo bag man auf bem Sopha figend in freier Luft ift und bas Baffer, bie Blumen, jugleich aber auch bas gange Saus überfieht, ba Niemand hinein ober heraus fann, ohne uber biefen Gof zu geben. 3mei ber eleganteften Saufer batten noch einen Borhof, um ben bie Bimmer ber Dienftboten und ber B irthichaft liegen, und bann erft folgte ber innere Bof \*\*).

<sup>\*)</sup> Abbifon I. 189. Olivier I. 231. Fallmeraper Fragm. I. 49. ff. Briefe über Buftanbe und Begebenheiten in ber Turfei 1836 — 39. S. 96. ff.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Abbison II. 163.

Mehnlich frab bann auch bie haufer in Bagbab einerichtet-Sie bestehen aus Reihen von Bimmern, beren Benfter auf einen innern vieredigen Gof binausgeben, und mabrent unterirbifche Bemacher, Setbaub genannt, bei Rage gegen bie große Gige Schus barbieten, bebient' man fich ber offmen Terraffen, fowohl um bas Abenbeffen bort einzunehmen, ale auch um mabrent ber Racht barauf zu fchlafen\*). Sec. 2 - 15 1 5 1 .

Die arabifchen Gaufer haben bie Bimmer vorn und nur bie Franen wohnen binten. Die Ginrichtung ift einfach. Der Rufis boben ift immer: mit Matten und bergl. belegt. Die Franengeniader find bie am beften eingerichteten. Die Saufer haben platte Dacher \*\*). Die: meiften icanfer : bon Dichiboa, baben eine geraumige Gintritte. balle und find fleiner als in Megupten und Strien. In Mebina fund Burdharbt eine eigenthumliche Ginrichtung. Der größte Theil ber Borfiabte besteht nanilich aus weiten, Sofen, um welche auf allen Geiten niebrige Bimmer angelegt finb, beren eines von bem anbern burd Garten und Affangungen getremt ift. Man, mennt eine folche Gemeinwohnung Gold, und hier mobnen lauter Leute, bie fich mit Ackerbau beschäftigen, ober Bebuinen. Jeber folchen bofch enthalt 30 +-- 40 Familien. In ber Mitte ift ein Brunnen und im hofe wird bas Bieb gehalten. Der einzige Gingang ift im Norben.

Alle Reifende rubmen bie fcone innere Ginrichtung ber pers fifchen . Saufer, zu benen freilich oft fcmale Gingange zu bem hofe fuhren, in welchem fich immer ein Springbrunnen befinbet. Große Songfalt ift auf bien große Salle gewendet, welche Dimana Aban nenannt wied. Der Fußboben ift fo wie bie niedrigen an ber Band binlaufenben Site, ber Diman; mit iconen Teppichen belegt, Die eine Seite ift mit glafernen :Schiebefenftern verfeben, in benen fleine bunte Blafer in ber Geftalt bon Sonne unb Sternen ans gebracht find. Das Binimer hat eine ober auch zwei Sewerftatten. Die Treppen find breit innb fcon, Die Dacher platt. Die Baufer bestehen meift aus Bacifteinen, ber Mortel ift fchlecht und ber außere Abput besteht baber: aus einer Difchung won Lehn; Bacfel und Aubdunger \*\*\*).

In Ishaah am verbergen fich oft hinter bem armfeligsten Aeuffern bie prachtvollft eingerichteten : Bimmer. Dur felten ift bas Meugere eines Saufes verglert. Der Eingang ift bei gewöhnlichen Leuten nur 2,-3 Fuß boch, bamit tein Reiter hineinbringen tann. Die Bornehmen haben bagegen große Eingangethore, bor allem bie Berrichenben. Bni Berfien baut man nur ein Stortwert und behnt bie Behandesmehrticht bies Lange als innibie Sobe 4). and a large supplies that the field to

<sup>\*)</sup> Buckingham S. 430.

\*\*) Niebuhr, Beider. S. 50. ff. Burckhardt tr. I. 18. ff. II. 155.

\*\*) Baring I. 77. 111

†) Morier 2. voy. I. 292.

VII.

Gieinerne Gebaube tommen in Betfien nicht vor. Man baut bie Baufer aus Bacfteinen, bie an ber Sonne ober im Feuer gehartet And. Das gange Gebaube wird von einer Maner umfchloffen. Die Biegelfteine find 8 Boll lang, 6 Boll breit und 21 Boll bid, und ber bagu gebrauchte Lehm wird mit Stroh vermischt. Charding Beit toftete bas hunbert, wenn man fie an Ort und Stelle taufte, zwei bis brei Sous. Die Feuerziegel find etwas großer und befteben aus Lehm, ben man forgfaltig mit Afche mifcht, fle find roth und bart und toften bas Gunbert einen Lanbthaler. Der Gips, ber auf Mublen gerkleint wirb, ift grau und grob. Der Ralf wird nicht gebrannt. Bum Banferanftrich verwendet man auch eine weiße und eine braune Erbe. Fur Caufer, bie man auf votber unbebautes Land fest, wird gar fein Grund erft gegraben. Feuerziegel werben nur in ber oberften Lage ber Mauer angebracht, bie untern Schichten bestehen burchgangig aus Buftziegeln. Bei foliben Gebauben bestehen bie unterften Schichten ber Mauer, etwa einen Jug boch aus Fenergiegeln. Die Gingangsthure ift immer oben rund, die Bimmer meift gewolbt und Chardin verfichert, bag er nirgend fo fcone und fune Ruppeln und Gewolbe gefeben, als in Berfien. Die Gewolbe ber Bimmer, auf benen Terraffen fic befinden, find febr flach. Die Terraffen haben inmer Bruftwehren. Das Innere ber Bimmer ift mit einer Difchung von Zulffielnftaub und Ralt beworfen und fo fcon, bag fie wie verfilbert erfcheinen. Blaftifche Ornamente fieht man felten; man fchneibet in bie Band Figuren von Blumen und Blatterwert mit bem Meifel ein, wohnrch ber bunfle Untergrund fichtbar wirb. Diefe Ginrigungen werben bann mit Blau und Gold gemalt. Golgwerk giebt es wenig in Diefen Baufern, die Fenfterrahmen und die Thuren ausgenommen, welche ans zwei Flügeln bestehen. Die Thuren find gang wie die ber alten Aegypter (C.S. V. 271.) ohne Befchläge, eiferne Schloffer und Banber. Man hat nur bolgerne Riegel. Die Fenfterrahmen find theils mit Glas, theils mit gebltem buntem burchicheinenbem Bewebe gefüllt. In ben Banben bringt man gern Rifchen unb Schrankchen an. Luftige offene Hallen mit Springbrunnen find febr beliebt. Fur ben furgen Winfer hat man Defen, ble ben chitefifchen (C.=G. VI. 31.), sowie bem Mangal von Conftantinopel gleichen; fie beißen baber auch Rurft, Gig \*). Golg ift in Perflen eine Seltenheit, man muß baber jum Rochen wie jum Beigen getroducten Dunger anwenben.

Die Gaufer In biens find febr einfach und im Suben ebenfalls nur Erbgefchoffe, bie mit Blattern ober Robr gebeckt find, so namentlich in ben Geburgen (f. Stinner I. 257.). In ben Stabten,

<sup>\*)</sup> Zavernier I. 280. Charbin IV. 110. F. I Jaubert S. 204. Olivier V. 285. Morier 2. voy. I. 335.

werten, die burch fehr armfelige, duntle und schmale Areppen mit sinander in Berbindung stehen. In Ludnau liebt man einen burn Amstrich der Häuser, nuf dem Scenen aus vem Leben der Indier angebracht sind. In Benares hat man häuser von sinf dis sechs Sindwerken mit den mannichsaltigsten und seltsamsten Architecturen, zierlich geschnisten Galerien, welche um die Stockwerke herumlausen, Ertern und Bordauen aller Avt. Die untern Stockwerke sind ges meinigslich aus Duadersteinen erbaut und, wie Galerie und Erker, wich bemalt. In den Borstädten bestehen die Haufer nur aus Lehm und Baktsteinen, sind selten höher als zwei Etagen und nur mit Palme, oder Rohrbächern versehen. Glassenker sindet man hier, auch an größern Gebäuden selten; gestimitet holzgitter in den mannichsaltigsten Mustern vertveten ihre Stelke\*).

Die Muhestätte ber Drientglan ift am Tage ber Diman, b. h. eine sechs bis acht Joll über bem Boben hinlaufende gepolsstete Erhühung von eiwa 2 Ellen Breite, auf welcher für den Rücken aber die Arme mannichsache schönverzierte Bolfter angebracht sind, und worauf man mit untergeschlagenen Beinen sitt. Stühle hat man im Drient nicht, eben so wenig als Tische. Die Dimans aber Sophas der Danen sind in Constantinopes von Auch, gerisenem Sammt und andern kostbaren Beuchen. Commoden, Schränke hat man nicht. Vornehme haben nur hohe Leuchter non Silber Ober Brunze. Gemälbe verbietet der Koran. Ihre Stelle vertreten

Inschriften \*\*).

In den grabischen Stadten ift die innere Einrichtung dieselbe, In Metta herrscht in der hauslichen Einrichtung ziemlicher Luxus. Die Zimmer find mit feinen Teppschen, und die Sophas mit brokatnen Kissen reichlich versehen. Die Narghilehs von Silber und

Borgeffangefage verfconern bie Raume \*\*\*).

Auch bie Turten verzieren ihre Zimmer mit schönen Gefäßen, bie fie gemeiniglich als hochzeitgeschenke von ihren Freunden erhalten, und es find oft gange Wande bamit bedeckt. In Persien verziert man die hallen und Gale ebenfalls mit Gefäßen von Borsjellan, worin man schone Blumenbusche aufftellt +). hier kommen auch Gemalbe an ben Wanden vor.

Wie gberall, fo halt man fich auch im Orient Sausthiere zu feiner Unterhaltung und Erheiterung. Der hund barf jedoch nicht in bas haus, er bleibt auf ber Straße; bafur halten fich bie Turten Ragen, die fich fehr gahm und anhanglich bezeigen. In Cairo

<sup>\*)</sup> Orlich II. 102. 138. Poftane Entich S. 78. Stinner, Streifvertein I. 56. g. 141. ff. \*\* b'Dhffon II. 276.

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt tr. in Ar. J. 362.

<sup>†)</sup> Rauwolf I. 81. Jaubert G. 202.

halt man: Schafes, bie land Arabien borthin geführt werten. Estificeine Art. Dam bemalt ste mit hennich roth und hangt ihnen ein Halband mit Keinen Schellen mm. Singdogeluind Papais gelem halt man! wie bei und in Absichen. Die indischen Großen haben ganze Menagerien. In Bhurtpur wutben, einige Tizer und seche zur Antilopenjagd abgerichtete Leoparden unterhalten. Seber der lettern rufte in einer Butftätte auch hatte zwei Obener zur Pflege, die ihnt die Fliegen mit einem Webel werglagten. In einem Garten bei Luckau sah Orlich ibie fürftliche Weungerteis welche die seitensten Bogel und Ahrer Indie bie fürftliche Weungerteis welche die seitensten Bogel und Ahrer Indie wan beinfelben Menagerie des Königs von Auber zeizte man bemfelben Messen is Tiger; viele Affen, Kaninchen; Wögel aller Art, tampfender Anie tilopen, Widden Paachteln\*).

Wir lernten die Garten der Chinesen kennen (C.G. VI. 42.). Auch die Motgenlander liebete die Garten, und zwar um so mehr, je heißet und trockner der Sandkrich ift, den ke bewohnen. In sols wei Landkrichen nich aber ein schättengebender Santen um so angenehmer senn, je settener, je schwieriger hetzustellen Berselbe ift. Sine große Schwierigkeit verursacht ver Mangel an Wasser; diese nich durch fünkliche Mittel aus der Erde gehoben werden! Want wendet daher im Orbent große Sorgsalt an, um Wasser sieben! Diesen Bwed zu gewinnen, wie wir prater seben werden!

Ilm Constantinopet, wo bag kand minder trocket ist, sindet man schone Garten. Gen so um Tripolis in Sprien. Man baut barin Wein, Obst und Gemuse. Diese Garten sind mit Horen wersehen. Nauwolf (1. 23.) sand hier Balmen, wilde Granatbanme, Dattelpalmen, Johannesbrotsträucher, Maulbeerbaume, Citronen-, Bomeranzen-, Aepfel- und Birnbaume u. s. w. Diese Graten enthalten schone grüne und schattige Plate, und sind beliebte Spaziergange. Berühntt sind die Garten von Damascus, die von dem Baravabache, der in viele Arme getheilt ist, bewässert werden. Hier sind besonders viele Arme getheilt ist, bewässert werden. Hier sind besonders viele Arme getheilt ist, bewässert werden. Hier sind besonders viele Arme getheilt ist, bewässert werden. Hier sind besonders viele Arme getheilt ist, denasterige Weinstäde, Granatäpsel-, Feigen- und Maulbeer-baume. Auch sindet man Chyressen, Bappeln, Birken (?), Platanen u. s. w. Man baut hier mannichsaltige Gartensrüchte\*\*),

In Arabien ruhmt man die Garten von Tauf. Gie enthalten viele kleine Pavillons, in-benen die Einwohner ihre Feierftunden

in der Herricht und Greich und ber 🖟 🗇

<sup>\*)</sup> Burckhardt tr. II. 269. Orlich II. 79. 110. 119. Spry modern Audia I. 1380. Die Menagerie bes Sultans in Epri Murhatd Cemalbe von Ep. II. 16. ff. Sie bestand aus Geschenfen ben afintischen and africanischen Baschas, und enthielt in einem unterirbischen Gewälbe tinige Löwen, Tiger, Banther und Wolftelund mahnete Geschpel.

<sup>\*\*)</sup> Abbifon II. 168. 368.202 3 modund. I'r A Stramuff (4

mbringen. Dan: baut Doft und Fudchle ; bis Garten liegen in fleinen Thalern, welche win Bachen bewaffert werben !).

Schon in alter Beit mar Mesopotamien beruhmt burch seine foonen und funfilichen Bartenanlagen, bor Allem burch bie bangenben Barten ber Semiramis \*\*). Semiramis hatte immer Sehnsucht nach ben Wiesen ihrer Beimath, und fie bat ihren Bemahl, ihr burch Anlage eines funftlichen Gartens biefen boben Benuß zu verschaffen. So entftanb ber hangenbe Barten, beffen jebe Seite 4 Blethra (400 griech. Buf) lang; ber Aufgang gu bemfelben ift bergig und ein Gebaube ift immer hober ale bas andere. fo bag es bas Anjehen eines Theaters hat. Unter bem Aufgang waren in ihrer oberften Blache fchragablaufenbe Unterbaue, welche bie gange Laft bes Bartens trugen und beren immer einer nad und nach hoher war ale ber andere. Der hochke Unierhau, welder bie obetfte Flache bes Gartens trug, mar 50 Glen boch: Die Banbe, bie mit fostspieliger Festigkeit aufgeführt waren, hatten eine Starte von 22 guß, jeber Ausgang aus benfelben mar 10 Gus breit. Die Deden murben von fteinernen Balfen gehalten, beren Lange, Die Balfenfopfe mit gerechnet, 16 Fuß mar; Die Dide betrug 4 Bug. Die auf ben Balten rubenbe Dece batte eine Unterlage bon Robr, bas mit Afphalt verbunden mar, barauf rubten zwei Schichten gebrammter Biegelfteine, bie burch Gips vertittet waren. Die pritte Lage bilbete ein Bleibach und auf biefem mar bie Erbe aufgetragen fo bid, bag Baume barin zu wurzeln vermochtent Das Innere bes Gebaubes mar burch Fenfter erleuchtet, und ente bielt bie Pumpen, welche bas Baffer aus bem Euphrat empor-

Die Garten von Orfah gewähren einen angenehnten Aufenthalt. hier gebeihen Chpreffen, Weiben, Deibaume, Dleanber-, Feigen-, Granat- und Maulbeerbaume, lettere werben so groß, wie die Erlen in England. hier ruben die Frauen mit ihren Dienerinnen. für wenige Paras erhalt man Erlaubniß zum Eintritt und barf so viel man will abpflüden \*\*\*).

Die Garten Berfiens werben von allen Retfenden gepriefen. Der schönfte Garten von Schiras ift ber Dil-Goodha (Erweiterung bes Herzens), durch ben sich ein Fluß schlängelt und in Wasserfallen abwatts geht+) hier flub nuehrere schone Gebaude. In diesen und andern Garten gebeihen die Baume, namentlich die Chpressen. Auf die Erhaltung und Pflege der Garten wird wenig Sorgfalt verwendet, die Baume überwachsen die Wege, und Blumen und

1

<sup>\*)</sup> Burdhardt I. 155.

<sup>\*\*)</sup> Diobor v. Sicilien II. 10. 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Budingham S. 121. †) Baring 1. 72.

Bruthte erftiden fast im Untraut. Man berpachtet biefe Garten au Leute, beren Intereffe es ift, so wenig Arbeitsteute wie nur mog-

lich zu halten.

Die Gartenkunft, die wir so fehr ausgebilbet bei ben Chinesen sanden, steht in Persien noch auf fehr niederer Stuse, und die Bemasserung abgerechnet, muß die Natur das Meiste ihun. Sewöhnlich besteht ein persischer Garten in einer großen Allee, die denselben in gerader Linie durchschneibet. In der Mitte ist ein Wasserbecken. An den Seiten besinden sich Abtheilungen, in welche nan Blumen ohne Ordnung saet. hier stehen Rosendusche und Bruchtbaume, und das ist die ganze Berzierung. Labyrinthe, Terrassen, Parterres sucht man vergeblich. Die Perser gehen übers haupt nie in ihren Garten spazieren, sie begnügen sich mit der Aussicht in dieselben und lassen sich an einem schattigen Orte nieder+).

In ber fruchtbaren Umgegend von Ispahan gab es ehebem febr fcone Barten, boch fehlte auch bamals fcon bie Pflege, welche in Europa berartige Anftalten genießen. Da find feine zierlich abgetheilte Blumenfelber ober Spaziergange von Bainbuchen, foubern an vielen Orten laffen fie bas Gras machfen und begnugen fic allein mit ben fruchtbaren Baumen, beren fle eine große Angahl haben und die in gehoriger Reihe gepflangt find. Der Barten Dezarogerib bei Ispahan ift auf einem Gugelabhang angelegt. Er besteht in 16 flachen, ebenen Felbern, Die von einer 6 - 7 Fuß boben Mauer unterftust werben. Das Baffermert fpringt ans bunnen Robren. Auf bem vierten Feld ift ein großer achteckiger Beich angebracht, ber über 120 guß Durchmeffer bat, um beffen Rand bas Baffer aus verschiebenen fleinen Rohren fast brei guß boch fpringt. Bu bem Teich fubren brei Stufen bingb. Mitten burch Die Sauptaller, die mit einem Gebaube endigt, führt ein ftelnerner Canal. Im zweiten Felb ift abermals ein Teich, wie in bem vierten. In bem letten, wo ber hauptweg und ber Canal enbet, geht ein Canal überzwerch burch alle Bege. Die und ba find luftige Bollen angebracht und lange bem Canale mehrere Bafferfalle, Blumenfels ber, Gartenbeete \*\*).

Die angenehmsten und wohlgepflegten Garten find biejenigen kleinen Raume, die in bem Umtreis der Wohngebaube fich befinden, sowie die kleinen Gartchen an den Grabern der Moslems.

Die Garten Indiens waren zur Zeit ber mossemischen. Serrschaft fehr berühmt. Noch jett befindet sich in Labore am Sommervalast Schallerbagh ein schoner Garten, ber des Schach Jehan (1627—1656 christl. Btr.). Er trägt die Inschrift: "Das haus der Freunde." Der Garten ist ein längliches von einer Mauer

<sup>\*)</sup> Charbin III. 351. f.

<sup>\*\*)</sup> Tavernier I. 176. 178. 289. 291. Olivier V. 197.

angefchloffenes Wiered, 1200 Schritte lang und 800 breit mit brei in gleicher Große auf einander folgenden Terraffen, beren febe um jehn Buß hober ift als bie anberen. Ein weit hergeführter Canal burthfeneibet biefen reigenben Garten und ergießt fich in bet mittlern Terraffe in ein großes Marmorbaffin, aus welchem und aus bem Canal gegen 500 Springbrunnen an heißen Tagen bie Lufte In ber Mitte befindet fich ein fleines Schlofchen aus weißem Darmor aufgeführt und noch andere Saufer und Pavillons an verschiebenen Buncten, aber alle in Berfall. Der Garten prangt voll großer und iconer Baume, namentlich machen fich einige Drangenalleen bemertbar, beren Fruchte in folder Fulle und Große berabbingen, bag man bas Brechen ber Mefte furchtete. Der gange Barten war, ale ber Berichterftatter benfelben besuchte, bis zu ben ente fernteften Buncten auf bas gefdmadvollfte und prachtvollfte burch Taufenbe fleiner Lampchen, bunter Papierlaternen, Facteln und Feuerrader erleuchtet und bagwifchen verbreiteten Feuerwerte bie munderbarften Lichter und Farben\*).

Die Drientalen, beren Sinn fur Naturschonheiten Buckingham (S. 133.) ruhmt, haben eine gewisse Berehrung und Bewunderung für ausgezeichnete Baume, wie die Cebern bes Libanon, ben berühmten Riesenahorn bei Constantinopel \*\*), die in allen Reisesbeschreibungen beschrieben sind. Bei Schiras befindet sich eine Moschee, neben welcher ein berühmter Chpressenhaum wurzelt, der so dict ift, daß ihn vier Manner kaum umspannen konnen. Er hat eine vershältnismußige Sohe und war zu Tavernier's Zeit der schönste dersartige Baum in Bersten. Nahe an seiner Wurzel fließt eine Duelle, die in eine 8 bis 10 Schritt davon entfernte Cisterne rinnt, von wo ste durch einen Canal in die Garten der Ebene geleitet wird. (Tavernier I. 290.)

## Die Fahrzenge

und die Mittel bes Fortfommens find im Orient, wo ber Berkehr bei weitem geringer ift als in China ober ben civilifirten ganbern von Europa, auch im Stanbe fehr großer Unvolltommenheit.

Der Landtransport wird fur Menschen vorzugsweise burch Pferbe, für Waaren burch Camele bewerkstelligt. Die Unsichersheit der Strafen durch die nicht seshaften Stamme nothigt die Reisenden, sich stets in großen Gesellschaften zusammenzuhalten, ber Mangel an Wirthsbausern, die nothwendigsten Bedurfnisse bes Lebens felbst mit sich zu führen. Die Wenschen reisen daher nur in Carawanen, welche dann unter freiem himmel in Belten lagern und nur in den Stabten, Dorfern und beren Nahe ein wirkliches

<sup>\*)</sup> Orlich I. 256. \*\*) Siehe Briefe über bie Turfei S. 80.

Obrache bie Rhane und Cariawanfere ienrefitbene, aber auch bier für Speise und Arant selbst sorgen mussen. Wir werben spieset bei Betrachtung bes öffentlichen Berkehrs unsere Ausweitsung bei der Strachtung ben der ben Berkehrs unbendem bem zuweitenne keit bin Straßen, Brunnen, Carawanferais unbealem bem zuweitben, was nichte sowohl ber Staat, als vielnehr bie ewohlwollende Genstunning einzelner Wenschen bem Reisenden gewährt.

Das Reifen ift baburch mit weniger baaren Ausgaben als bei und verknupft, abet auch bei weitem gefahr- und muhvoller und burchaus feine Luftbarkeit. Es bedarf mobluberlegter und zeit's raubender Borbereitungen, bevor man im Drient eine Reife untreten fann. Buvorberft will die Rleibung bedacht febn, wie Budingbam, ber Mefopotamien burchzog, bemerkt. Er fchaffte fich in Aleppo blantuchene weite Beinfleiber. Mantel und leberrod, einen rotben Tarbufd, weiß muffelinen Turban, eine rothfeibne Binbe. Seine Baffen bestanden in einem Damascener Galel, ber fürfifchen Blinte, einem fleinen Rarabiner, Biftolen nebft Schiefibebarf. Dagu fam bie Tabatspfeife nebst Beutel, eine metallene Trinfichale, Safchens compag, Rotizenbucher mit Schreibzeug. Dieg bing auf ber einen Seite bes Pferbes; auf ber anbern befanden fich mehrere fleine Reifefacte, Galetetten und Gifen, um bas Bferb Radyte angupfablen. Binter bem Guttel fanden ein fleiner turtifcher Teppich und ein bider wollner Mantel mit Niemen aufgerollt ihren Blat. Das Beld und bie Papiere wurden in einem Gurtel, ber unter ber Wefte an ben Leib gefchnallt wirb, fortgebracht. Das übrige Gepact tommt auf Camele ober Maulthiere. Der Reifenbe fchließt fich barn an benjenigen an, ber bie Leitung ber gangen Reife ubernimmt, und gahlt ibm baffir eine vorherbeftimmte Summe. Die Carawanen bewegen fich nur langfam vormarts und lagern bes Rachte gewobnlich bei einem Quell, in ber Rabe eines Dorfes, in einem Rhan, ober auch unter freiem himmel in ben mitgebrachten Belten\*).

Die Zäumung der türfischen Pferde ist übermäßig scharf; die Kandare, Trenfen kennt man nicht, hat einen hohen Galgen, überaus lange und schwere Scheeren, und statt der Kinnkette einen eisernen Ring. Fast alle Pferde verkriechen sich daher hinter ben Zügel und man reitet in der That für gewöhnlich ohne alle Anslehnung, wozu die große Sicherheit und Gutmüthigkeit der orientalischen Pferde gehört. Nur wenn man sich tummeln will, treibt man das Bferd in das Gebiß hinein. Die Sättel sind hoch und die Bügel sehr kurz, so daß die scharfen Schauseln den Pferden immer in den Flanken liegen, da muß sich denn freilich das Pferd zu Allem bequemen. (Briese über Bustände und Begebenheiten in der Türkei

<sup>\*)</sup> Budingham S. 3. ff. Fraser Khorasan S. 39. 69. Grafin Sahns Sahn II. Boftans Cutsch S. 24. 45.

in ben Jahren 1806—1838. S. S. f. Dagun Mofenmulffer, naltes und neues Morgenland I. 93.)

Dan behandelt bie Thiere gut und wendet nur felten Gewalt-Surten und Araber tragen nie Sporen, bochftens bag fit fich ber Eden ihrer schaufelartigen Steigbugel beblenen. Bon ben Perfern erzählt Rauwolf, daß fie kleine eiferne Spigen binten an ihren Stiefeln haben \*). Gine Turge Rarbatiche fubren bie Reiter. In ben Stabten bes Drients werben auf Antauf unb Musichmuckung ber Aferbe große Summen verwendet. Sattel und Raumjeug find reich mit Gold, Berlen und Gelfteinen vergiert und bas hintertheil bes Pferbes ift mit einer koftbar geftidten Dede verfeben. Das hiftorifche Mufeum ju Dregben bewahrt mehrere außerft prachtvolle orientalifdje, namentlich turfifche Pferbezeuge. Wir bemerten barunter Sattelfnopfe, bie mit Ebelfteinen befest Anb. pop allem mit ben herrlichen Turtifen. Auch ber entgegengesehte Theil bes Sattels, Die oft 6 Boll hube Rudenlehne bes Sattels ift mit Silberblech bebecht, in welches Aurtije und Rubine eingeloffen finb. Diefe Sattel find fehr leicht, mit einem Bauchgurt berfeben. Die Steigbugel bangen an mehrern feibenen biden Schnuren. Der Brufte riemen ift von Leber, auf welches metallene, getriebene Bleche glies berartig aufgeniethet find, und geht zwischen ben Borberbeinen nach bem Bauchgurt. Auf ber Bruft befindet fich meift ein aufehnliches metallenes getriebenes rundes ober mehrediges Schild. Das Roofs jeug bat ichmalere Riemen und entspricht bem Bruftftud. Gines biefer Reitzenge bat anftatt ber metallenen Blieber ein Biered von 2 Boll Lange und 14 Boll Breite, in welche Ornamente eingefehnit. ten find, welche mit Golb und Cbelfteinen, Turfifen und Rubinen ausgelegt find. Der Baum eines tatarifchen Pferbes befteht aus filbernen Drabtgeflechten und tragt ben Charafter ber Bierlichfeit und Leichtigfeit \*\*).

In Arabien, Persten und Indien herrscht die seltsame Sitte, die Pferde bunt zu bemalen\*\*\*). So fah Jaubert in Razbin die weißen Pferde des Schah an Mahne, Schweif und Schenkeln orangenroth bemalt. In Indien sah Oxlich ein Gleiches an einem, reich in Silber gezäumten Valben, bessen Füße und Schweif zur halfte roth gemalt waren. Auch in Cutsch herrscht die Sitte, die langen Schweife der Rosse roth zu farben. In Indien besteht der

<sup>\*)</sup> Rauwolf I. 219. vergl. C.-G. IV. 135. Im historischen Museum zu Dresben (Sattelzimmer) befinden sich Sporen mit langen geraben Spigen, die als perfische gelten.

<sup>\*\*)</sup> Siehe R. 4. 11. n. 10. bes Barabefaals im historischen Mufeum ju Dresben, fowie bie Reitzeuge in bem Sattelfaale.

<sup>\*\*\*)</sup> Jaubert S. 228. Drlich I. 153. Poftane Cutich S. 43. vergl. oben C. 6. VI. 55.

Agum ber Pferde meift aus rothftibnen Schnuren ober aus lebernen bunnen Cylindern.

Der Pferbelurus ber Perfer übertrifft ben ber Turten; ein großer herr wird nie auf bie Jagb, gum Befuch ober fonft wie ausreiten, ohne bag er eine Angahl Diener bei fich hatte, welche prachtvoll aufgezäumte Pferbe fuhren. Ja felbft ber einfache Privatmann lagt einen ober zwei Diener mit hubichen Pferben fich nache führen. Man verschwendet auf bas Baumzeug Golb, Gilber, Stiderei, Berlen und Goelfteine. Das Riemenzeug ift mit Bechinen und Goldfetten behangen. Die Decte, bie bas hintertheil bes Aferbes bebedt, ift foftbar in Gold und Silber auf Scharlach gestictt, auch oft mit Berlen und Ebelfteinen befest\*).

Die perfifchen Pferde find von mittler Größe, fcmal von Bruft, aber hurtig und munter, nur tragen fe ben Ropf nicht hubsch. Die Perfer verfteben es, bie Pferbe auf ber Reitschule abzurichten, ohne daß fie barauf figen; besonders lehren fie biefelben vermittelft zweier Strice, welche bie Fuge in gleicher Entfernung halten, ben Daß geben. Sie richten auch Maulefel und Maulefelinnen ab, und beren bedienen fich namentlich alte Leute. Die Pferbe erhalten von einem Abend bis zum anbern einen Sad mit gefchnittenem Strob, nebst ihrem Maaf Gerste, was ein wenig gemengt wird. Im Fruhjahr erhalten fie Gras und junge Gerfte. Sie werben befchlagen \*\*).

Nachft bem Pferbe pflegt man auch ben Efel und ben Maulefel, welche die Damen gewöhnlich als Reitthiere benugen. In Bagbab findet man auch Dliethefel, bie mit Sattel und Baum bereit stehen. Sie find weiß, oft auch bunt und so groß und lebe haft, wie die agpptischen. Gie werben mit Benneh roth geflect +++). Much bie fprifchen Damen haben fcone Maulefel, bie bann prachtvoll gezaumt und mit Berlen, Schellen und blauen Borten gen fchmudt find. Diefe Thiere find fehr lebhaft und ehrgeizig. Arabien ift namhafte Efelgucht, besonders um Metta und in Gebichag. Geringer find bie Efel von Mebina.

Fur die Turfei, Aegypten, Rleinaften, Arabien und die Tatas ren ift bas Camel ein fehr wichtiges Lastthier; wir lernten baffelbe bereits bei ben Beduinen fennen +).

Gines ber nuglichften Laftthiere Indiens ift ber Elefant, ber fur biefen 3med wilb eingefangen und gezähmt wirb, ba er

<sup>\*)</sup> Tavernier I. 164. ) Olivier V. 270.

<sup>\*\*\*)</sup> Budingham S. 442. Abbifon I. 351. Sadlanber I. 168. Burckhardt tr. II. 268.

<sup>+)</sup> C. G. IV. 131. Sacklander II. 165. Abbifon II. 347. Bucklugs ham C. 441. Boftane Cutfch C. 249. Burchardt II. 35. Lavernier I. 51. Sfinner I. 123.

fo'in bet Gefangenfibeft nicht fortpflangt. Die meiften Wefanten fommen aus ben Borbergen bes himalaja, namentlich ben Dichemnawelbern, aus Repaul, einigen Theilen ber Ghais, Tarrai, Ana und Ceplon. In Bengalen find fie burth bie fteten Rachftellungen felten in ber Wildniß angutreffen. Am obern Indus, unweit Attod, wo Alexander D. G. feine erfte Elejantenjagb bielt, im Benbichab und an ben Ufern bes Jamus nicht weit bon Raby, wo Raifer Baber jahrlich jagte und viele Glefanten fing, ift feine Spur mehr bevon gu finden. Im wilben Buftanb foll ber Glefant an 200 Jahr alt werben, im gabmen erreicht er 120 Jahr. Der Große nach find biefe Thiere fehr verschleben, die in Cepton und in Sarrai geboren zu ben kleinften und haben felten Sanggabne, und in Genlon follen unter 100 Elefanten faum zwei Fangzahne befigen. Dem Befangenen fagt man fofort bie Sangzahne bis auf ein bis zwet Bug ab. Die größten Glefanten, welche Orlich fah, waren 11 Jug boch, waren aber bebenber, fchneller, ausbauernbet und fluger als bie gewöhnlichen. Ein folder wird mit mehr als 5000 Rupien bezahlt, mabrent ein Elefant mittler Große und von 7 guß Sobe 1000 Rupien toftet\*). Der Clefant tragt gewöhnlich funf Dal fo viel als bas Camel und bient baber auch bei ben Beeren als Beittrager und ale Bugthier, ba er Laften, bie gebu Pferbe taum fortbringen, mit ber größten Leichtigkeit zieht. Daher verwenben ihn bie Briten in Inbien bei ber Artillerie. Wenn er über Schiffe bruden ober Sumpfboben geht, so sonbirt er forgfaltig mit bem Wenn er burch einen Strom ichwimmen muß, gebt er fo tief im Baffer, bag nur ber Ruffel baruber emporragt. Seine Freude thut ber Elefant baburch fund, bag er feinem Ruffel fentrecht aufrichtet. Die Fuhrer, Mabub, pflegen ibn fo abzurichten, bağ er fich auf bie Enie lagt und ben Ruffel aufhebt, wenn er vor einem hoben Gerrn feine Ehrenbezeigung machen foff. Sobalb ber Glefant abgelaben ift, wird ein Pfahl in bie Erbe gefchlagen und baran eine Rette befestigt, welche um bie Borberfuße bes Thieres gefclungen wirb. Es wurde ihm ein Leichtes febn, fich ju befreien, er thut es aber nur, wenn ibn in ber Brunftgett bie Buth befällt. Der Mahub ober Barter wenbet seinem Pflegebefohlnen große Sorgfalt ju; teiner wird es wagen, bemfelben fein Butter abzufurgen ober ihn gar hungern zu laffen. Sein Belt befindet fich bicht neben bem Glefanten, ber gewiffermaagen gur Familie bes Barters gehort. Die erfte Ralgeit fur bas Thier befteht aus gefnetetem Mebl, bas auf einem Gifenblech gerbftet wirb. Der Gefant wartet gebulbig, bis bie vor ihm hingelegten Chipatos abgefühlt find und bann von bem Barter mit ber hand ihm gereicht merben.

<sup>\*)</sup> Orlich, R. I. 390, 197, II. 24. Postans 32. Sfinner I. 172. ff. 181. f.

Buckerrofermanbe Jonoaryftanben liebt er leibenischafelich. Anche Abak trinkt: er gern; er malatufich mit Wonne Ctuirben lang im Buffer ! wenn er rubig, ficht, bestreut er ficht mit bem Ruffel ben Ruden mit Baub und Erbei - Wenn ihn ber Banter reinigen will, legt er fich gebulbig fnicend ober gur Seite auf ben Boben \*).

Der jum Reiten bestimmte Elefant wird folgenbermaffen andgeruftet. Auf ben Ruden beffelben wirb ein mit Baaren bid gepolitertes Riffen gelegt, benn ber Ruden ift ber empfindlichfte Theil bes Glefanten, und es muß bie erfte Alufanbe bes Barters feten. biefen Theil gegen Bermundungen zu schüpen, ba fie fehr schwer gu beilen find, lieber biefem Riffen ift eine lang berabvollenbe, rothe Auchbede mit Gold geftidt ausgebreitet, worauf ber Saubah: fit und burch Stride und Garte um ben Beib fefigehalten wirb. Diefer Saubah ift unferm Schlitten febrahhnlich und enthalt Sige für zwei Perjonen und beren Diener. Der Mahub ober Leuter Abt hinter ben Ohren auf bem Galfe bes Thieres und fuhrt in ber Danblieine eiferne Babel, beren eine Seite nach Auffen gebogen ift Der Areiber lanft mit einem großen Anittel nebenher und tweibt thn burch Schlage und Buruf. An ben Seiten bes Thieres bangt eine Leiter Sobalb num ber Berr ben Giefunten befteigen will; ruft ber Mabub: "beit, beit - lege Dich," worauf er fich nieberlegt; bie Beiter wird angelegt und ber herr nimmt ben Sie ein. Der Schritt bes Glefanten ift fo groß und lebhaft, bag ein Reiter ihm nur trabend zur Seite bleiben fann. Allgemach ermattet er aber und leat taum mehr als 24 englische Meilen an einem Tage gurud. Bon Beit gu Beit ichopft er Baffer mit bent Auffel und bespritt fich bamit, um fich zu fuhlen und vom Stanbe zu reinigen. Der monatliche Unterhalt eines Elefanten foftet 40 Ruvien (qu 20 Mgr. \*\*); Bleich ben Pferben werben auch bie Elefanten ber mostemischen herricher Indiens bunt bemalt und fehr reich aufgeschmuckt. Sie gehoren wefentlich, wie bie Pferbe, jur Pracht ber inbifchen Butften.

Nachft ben Aferben, Gfeln, Maulthieren, Camelen und Glefanten bient auch ber Metisch, namentlich in Indien als Lafttrager. Bornehmlich ift dieß in Indien ber Fall. Der Reifenbe und seine Diener wers ben in bem Balankin fortgefchafft. Gerr von Orlich brauchte zu feiner Reife von Delhi nach Agra acht Trager fur fich, feche fur feinen Diener, vier Banghbarbar, Die in fleinen Raften von Golg ober Blech mit Guife eines langen Bambusrohrs, bas über ber Schulter fcmebend rubt, jeber 40 Pfund tragen, und zwei Daffalfchies ober

<sup>\*)</sup> Drlich I. 300. vrgl. Dfen, Saugethiere. Bur Gefchichte bes Gle-

fanten. Schlegel's inbische Bibl. I. 129. heit des Elefanten gegen seinen Warter f. Sfinner, Streifereien I. 114.

sadilitägen: Die Adftensbeitigen 146 Baufen. Schole bie Ardger dur Stations nahen, erhaben fle sein tauten Geschrei, um ihre Aus innft zu verfünden. Derm Fackelichen tauten Geschrei, um ihre Aus innft zu verfünden. Derm Fackelichen der von Zeit zu Beit mit Del, bas er in seinem Bambusrohnsober einer hölzennen Flasche bei fich sicht in weinem Bambusrohnsober einer hölzennen Flasche bei fich sicht in weinem Bambusrohnsober einen hölzennen Flasche bei fich sich an einer lungen, nach oben aufwärts gehogenen Stange beschlich ist, beren Euden auf den Schultern vor Artagen ruhen. Er ist gesmeiniglich für Frauermitt einem Auche beweckt, Männer nuhen auch sit in: liegender Stellungs, iben einen Auche beweckt, Wänner nuhen auch sit in: liegender Stellungs, iben einen Auche beweckt. Schunen kaben hib laffens stehe von kinem Schirmträger gegen bie Sonnenstrahlen sich hen Seinbern ist vor Balantin Gegenstand bes Luxus \*\*).

In Persien sindet man eine eigene Art von groet Maulitioren getragener Sanfte, aworin die Brauen ihre Reisen machen. Ge-ift die den Bahre, auf welcher eine Art Kasich auf Glitenmert, ruht, ber mit duntem Stoff bedektrift. Abisten und vorn ist die Nahre an einem in der Gabet gehendes Maulithier besetztet. Gin Mann reitet zu Pferde voraus und einer bleibetzur Seite. So ließabereits Durins seine Kinders und ihr Scholze fortschaffen \*\*\*). Auch die Lützen haben diese Sanste won den Persen angenommen.

Der Bagen beblent men fiche in Drient feltener je gur Reife faft gar nicht, undirmeiftenurszu fleinen. Ausfrügen auf bab. Land und ibet. Besuchen im ber : Stabt. Manner fabren miemale: In Cous fantinovel fahrt nure ben Muftie und i ber a Obernichter , wher all agen bes erftern ift mit grunem, bestilletten mitterothem Suche bebeckt and Diese Rio tell i Afer genannt: von Beinem: imgarifchent Dorfe, wo fle querft aefertigt murben; unben nicht auf Febern, fonbern unmittelbar auf ben Achfant Um bas Einfteigen zu erleichtern, ift hinten eine Bleine Leiter angebracht. Dan fvammt nie mehr als abei Bferbe vor, bie gangweinfacht angefebirrt finb. Das Neugere ber Rutide ift bochft einfach inwendig find fie nut Rusbaum ausgelegt, und mit goldnen Borten und Frangen geschnickt. Die Polfter, auf benen mbiet Damen binit Guntergefchlagenen. Beinen liften , find ; bon Sammt, Damaft when Atlas. In einigen Rutschenn findet men Spiegelimit: vergolbeten Babmen. Die Ruifchen ber Gultaninnen wenbenibon wier Aferben gezogen und find auswendig mit Scharlad bebecteft). noethiebes bim eine griebeich neb. nebell Imoben fleinern Drien ber europalfchen Lattel haben bie Frauen eine andere Art Wagen, ber Araba heißt. Er besteht aus zwei

the Hindees .00 .1 gill? Lank no little which emiled ("
\*\*\*) Morier 2. voy. I. 245. m. Abb. u. Drouville voyage en Perse
Ar. 3882 Ari b'Ehffour Ikan 1845. And A mapour adaptant rand (""
†) b'Ohffon II. 284.

Agen, bie durch eine Langestange verbunden find. Darauf befindet fich ein Raften, über welchem ein holzernes Stadwert emporfteigt, bas oben mit einer Leinwand ober einem Teppich bebeckt ift. Eine Tuchmatrate liegt auf dem Fußboden, wo man mit untergeschlagenen Beinen stat; auf einem folchen Wagen haben sechs bis acht Frauen Raum. Er wird von zwei Buffeln ober Ochsen an einem Joch gezogen, von welchem zwei große Bugel nach hinten gerichtet sich erheben. Die Raber haben die Gestalt der unsrigen\*).

In Arabien hat man gan teine Wagen. In Indien bebient man sich berfelben nur zum Fortschaffen von Laften. Diese Wagen bestehen aus zwei Balten, welche wie eine Bahre auf einer Achse ruhen, an ber zwei unformliche dick Raber mit vier Doppelspeichen ungebrucht sind \*\*). Man hat aber auch solchei Wugen ober Sictorys, beren Raber gerabezu aus zwei bicken, hölzernen Scheiben bestehen. Das Anavor und Beisen ber Raber veingt schon aus weiter Ferne ms. Ihr. Sie bienen vorzugsmeise zur Gindringung ber Ernter In Gegenben, wo gedungt wirb, besinder sich auf ber History ein Korb, um den Dünger auf dem Acker zu schaffen.

2011 Die Schiffe ber Drientalen find noch felie gunvollfommen, obschon fie überaus mannichfaltig vorkommen. Die Rabne ber Rive aiffen erinnern an bie Buftanbe bet paffiben Raftonbewohner. Dlefe Meinen Rabne find unten gang glatt und bie Seiten fteben gerabe aufrecht, find ziemlich groß und befteben aus lautet fleinen Seucten Golg von 2, 3, bochftens 4 Fuß Lange und 3 bis 4 Boll Dice, Die an elnander gelegt und mit bolgernen Rageln verbunden, Die Bande bes Rabnes bilben. Rein Bretchen und fein Gifen befindet Rich im gane gen Raben Da nun bie Soiger fchief und frumm find, fo ift aud innwer eine Menfch mit Ausschöpfen bes Baffere beschäftigt in Das Dolg wirb aus meiter Forne berbeigefabrt. Mit biefen :Rabnen geben bie Rirgifen auf ben Fischfang und mit benfelben Beforgen fle auch bie Ueberfahrt über ben Gee. Gie Jahren in vinem Rabn isa iyaa Corta apona e h

<sup>\*)</sup> b'Dhfion II. 285. Abbison I. 198. m. A69. Briefe aler bie Surfei &, 107.

<sup>\*\*</sup> Postans Cutsch S. 24. m. Abb. Orlich I. 60. Dagn bie Abb. bei Salvyns.

<sup>###)</sup> Ueber indische Wagen f. bef. Stinner In 188. All Dann bie Abb. bei Solvyns.

466 6 unbelabene Camele über. Für jebes erhalten Re 17 Ellen moben bucharischen Bollzeuches. Sie fabren biagonal über \*).

Auf ben Fluffen Inbiens und Defopotamiens bat man Rabue, bie an bie Balfa ber Americaner (C. - G. II. 71.) erinnern. Die Indier, jedoch nur die gemeinen Leute, nehmen eine Dofenhaut, wovon nur bie Beine abgeschnitten, Schwanz und Borner aber belaffen find, blafen biefelbe auf, bringen fie in bas Baffer und segen, indem fie fich auf die Saut legen und mit der Linken baran feftbalten, mit ber Rechten aber ein Ruber bewegen, über ben Rufi ++); Ciwas Achnliches fant Rauwolf (S. 200.) auf einem in ben Tigris Ardmenben Fluß, namlich Bloge von Golg, bie unten im Waffer burchaus mit anfgeblasemen Sthlauchen von Bod- und Biegenhaut behangt und vermahrt find. Allein man finbet auch in neuer Beit noch bie lleberfahrt mit bem einzelnen Schlauche auf bem Tigrie. Diefer Schlauch befieht aber nur aus einem Biegenfell, beffen Deffnungen forgfaltig vernaht finb, ausgenommen bie bes einen Beines, moburch bie haut mit Luft gefüllt und aufgeblasen wirb. Die Deffnung wird sobann gusammengewickelt und zugehalten. Rach biefer Borbereitung ziehen fie fich gang nacht aus, machen aus bren Meibern ein Bunbel, bas fle fich auf ben Schultern befeftigen, und legen fich ber Lange nach auf ben Schlauch. So balten fie fich auf ber Oberflache bes Baffere, mabrent fie bie guge bewenen und Reb mit ben Sanben ble Richtung geben, wobei fie ibre angezandete Bfeife im Munbe behalten. Go legen bie Danner weite Etreden jurud; aber auch Frauen und Daboben fegen auf biefe Art unter froblichen Gefangen von einem Ufer an bas anbere. Die Araber gelangen, mit ben Gugen ftogenb, febr fonell burch bas Waffer \*\*\*).

nit gespreizten Beinen auf luftgefüllten Schläuchen figen und die Pferbe am Zügel führen. Wenfchen und Gepäck legt man auf klöße, die ebenfalls aus Schläuchen bestehen, über welche Zweige gelegt sind. Da es in diesen Gegenden an großen Baumen sehte, bestehen die Ruberbiatier aus zerspaltenem gelben Rohr, besseich Stücke neben einander settgebunden sind. Bo man mehr holz hat, bindet man fins die sechs lange Stangen zusammen, daß fie ein klob bilden, und legt dasselben auf etwa 100 aufgeblasene Bockhäute. Der Reisende muß große Kilzteppiche auf das Kloß logen, um seine Baaren vor der Naffe zu schützen. An den vier Ecken besinden sich vier Ruberstangen, die jedoch wenig helsen. Nan muß alse,

<sup>\*) &</sup>amp; Eperemann, Reise von Orenburg nach Buchara. Berl. 1823. S. 42.

um dinen Bunck am jenfeitigen. Ufer zu erreichen auf bem Sbieffels tigen., mehreren hunderten Schritt aufwarts, fahrene und bas Schiff bann treiben fassen. Bferbe werben flete burch Leute übergeführt, bie auf Schlauchen reiten; fcwache Bierbe unterflugt man ebenfalls 

burch einen Schlauch\*).

1 31. Die bolgennen Fahrzeuge, bie man auf ben Bluffen bes: Driente finbetmiffind immen febr plump und unbeholfen. Die Ribne bes Emphrat find 40 Tug lang, 10 Bug breit, am Sintertheile ungefahr 2, porn aber: 15: Bug: body. Shre Geftalt gleicht einem Blafdenfurbie, welcher ber Lange nach burchfchnitten ift, ber hals ber Frucht ftellt bas hintertheil bar. Der Schiffloben ift platte bie Seiten fteben fenfrecht auf. Die Seitenbalfen find gablreich, aber bunn. Riel. Schiffichnabel und Borberfteven fehlen ganglich. Der Grund bes Schiffes wird von Bretern gebilbet, welche unter bie Duerbalfen bes Bobens genagelt fint. Diefe reichen beinabe bis gur Gobe bes Bobens umbufinduhalbrund aufmarts gebogen, bis fie ben Schabel erreichem bier laufen fleifin fpikige Enbendaus und bilben einer ther bem Strom bangenden Bogen wahrend bas Spintertheil nur burch neine mallmatige it Enhehung ber Balten bes Grundes gebildet mirbabis formeit, baftafterwon Baffer gang freimfind. : Gieneiff ein Bundiftamm querenber bie Emben- gelegt, fo ibaginerufich nur smei Muß über bas Baffere erhebt. Das Sintertheil bes Pooten mirby bem Alfer zugewendet, wenn es belaben werben foll, mind ba edifo wenigetief im Baffer geht, allegt ies beinahe flach auf bem Sande gaufes Buerft bringte mamsbier Laftthiere in ben Rahn; benet man bie Labung abgenommen: Jebes Boot fafit zwei Lonnen Baare vier Cameln, eine bistigweif Pferbe, brei bis vier Gfel undlincht bis gehn Reifende. Die Mannschaft befteht aus vier Mannetn mit zwei Rnaben, deren je brei an einem Ende fteben. Heler bas hober Borbertheiligeht ein: einziges Ruber hinab, bas nus einem; bunnen Baumftamm besteht. Das bidere Ende ift im Schiff und wird wort einer Person regiert. Die Spipe ift an ihrem Enbe mit einem and gwei fach angenagelten Bretern Leftebenben Ruberblatt verfeben. Aluferbem lefind :: Muberman, ben : Seiten. Der! Strom abrehteiblese Schiffe fofteile Rreife herum !!). bauede big gegenant miege bie

Mm unterm Rigris zwischen Bagbab und Babra bat man große Schiffe: von 20 bis: 50 Tonnen gum: Barrentransport, Sie ffind mit Maften und Segeln verfeben und geben mit bem Binbel rafc pormaris. ... Stromaufmarts iverben fie ftets ami Seile: gezogen :: Die Reinern :: 18bie bestehen aus halbtundem flechtwerf : welches mit Sauten überzogen ift \*\*\*).

<sup>.</sup>ELED) Enbernies II 76! Briefe uber Buffanbe und Begebenfeiten (fin ber Turfei S. 234. u. 290. \*\*) Bagele Rafte nie I. 30. m. 11. . . \*\*) Budingham S. 34.

<sup>\*\*\*)</sup> Buttingham &. 437. image gefolle ni .R. mode albuilt (\*\*\*

Die Staatsbote ber indischen Furften find gewaltige Gebäube. Das bes Statthalters von Kaschwir ift 60 bis 70 Fuß lang und 6 Kuß breit. An ber Spige ist ber Sig wie ein Kutschod angebracht und mit wollnem Gewebe verziert. Dreißig Ruberknechte werben gebraucht, um basselbe fortzubewegen. Die Bote, welche man zur Ueberfahrt über Flusse braucht, bestehen aus plumpen hölzernen Kästen mit einem fußhoben Borb\*).

Mannichfaltiger sind die Seeschiffe des Orients. In dem indischen Archipelagus, an den Kusten um Ceplon begegnen wir den einfachen Formen, die wir bereits bei den Subseeinfulanern kennen gelernt haben (s. C.-G. IV. 291). Es sind Baumstämme, auf welche zwei Blanken parallel aufgenäht sind. Duer ab zur Seite ragen zwei dunne Balken, an deren Ende der Ausleger angebracht ist, der das Umschlagen des Ganzen verhindert. Ein Wast mit Segel und Nuder dienen zur Fortbewegung. Weiter ausgebildet sind die großen Kriegs und Raubschiffe der Malahen, die sogenannten Bielfüße, die wir ebenfalls bereits näher betrachtet haben. (C.-G. VI. S. 317.)

Die indischen Schiffe find überhaupt außerft mannichfaltig und in bem britten Theile bes Werkes von Solvons finden fich über breifig verschiebene Abbildungen berfelben. Bir finden gum Befahren ber Gumpfe bie fleine Bonga ober bie Dufchel, nach ihrer Beftalt fo genannt, bie aus einem Baumftamm ausgebohlt ift. Es finden fich lange, fcmale Fahrzeuge mit niedrigem Bord, mit und ohne Berbed, wie bie Baoulana, Malree, Panfmaf und Mohatichara mit hohem Borbertheil und die Tichehelha-Dingun, bann fahnartige Fahrzeuge Seringih und Enfatschy. Man bat nun abnlich gebaute Fabrzeuge mit Daft. Ginige find mit einer Bebachung von Strobe matten verfeben, andere haben tuppelformige und geltertige gierliche Berbede. Einige ber Schiffe find mehr fclant wie bie Gpl-Afcharra und haben einen Maft ober brei wie ber Grab; anbere haben einen febr hoben kaftenformigen plumpen Rumpf, gewaltige Berbede mit Matten von Rohr und fehr ansehnliche breifeitige Steuerruber. Die Unter biefer Fahrzeuge befteben aus einem Golgtreuze, von bem Seile in bie Bobe geben, zwifchen benen Steine festgehalten merben.

Die Schifffahrt ber Araber ift nicht ganz unbebeutend. So besigen die Bewohner der Stadt Ofchida eine ziemliche Anzahl Schiffe. Die verschiedenen Namen, welche diese Schiffe fuhren, wie Saj, Seume, Merkeb, Sambuk, Dow bezeichnen ihre Form, Die Dows sind die größten und die einzigen, die nach Indien sahren. Die Schiffer sind meist Leute aus Demen und von der Somquligtüste, nehst Sclaven, deren auf jedem dieser Schiffe drei bis vier

<sup>\*)</sup> hugel, Raschmir I. 226. und I. 50.

find. Schiffbau findet weber in Dichibda, noch in Bembo ftatt, wohl aber in Suez, Motha und Saberba. Das Zimmerholz wird in Suez über Cairo aus Kleinasien gebracht; in Motha und Saberba bezieht man basselbe theils von Demen, theils von der africanischen Kufte. Manche Schiffe werden in Bombah und Maskat gekauft, im Norden von Demen hat man jedoch meist Schiffe von Demen. Das Segeltuch der Schiffe bes rothen Meeres ist meist ägyptisches Erzeugniß, das Tauwert besteht aus Dattelblattern, doch hat man auch indisches Tauwert, das aus den Fasern der Cocosnus gemacht wird\*).

Die affatischen Schiffe gewähren im Allgemeinen für ben europäsischen Seemann einen auffallenben Anblick, ba fie wesentlich von ben europäischen verschieben sinb. Der Schiffetorper ahnelt allersbings sich überall, allein bie bewegenbe Macht hat einen anbern Charakter. Auf ben affatischen Schiffen ift mehr karm und Gezant, mehr hanbe, aber weniger Orbnung und Regelmäßigkeit und baher auch weniger Wirkung, wenn Unglud und Gefahr eintreten. Tritt ein Unfall ein, so herrscht eine unglaubliche Verwirrung\*\*).

Bum Sanbelsverkehr zwischen ben indischen, perfischen und arabischen Safen hat man große Laftschiffe von 400 Connen. Sie beißen Bagala, find fehr plump gebaut und haben einen Maft mit

einem ungeheuern Segel \*\*\*).

Unter allen Orientalen sind es die Turken, welche die begien Schiffe haben, boch bestand die Mannschaft meist aus Griechen. Die türkischen Fahrzeuge sind ohne gehöriges Verhaltniß hoch, das Tauwerk ist mangelhaft und das Holz nicht gehörig ausgetrocknet, ehe es gebraucht wird. Die Küstensahrzeuge sind kleine Schiffe mit einem Wast, langen Segelstangen und großen Segeln. Das hintertheil ist breit und sehr erhaben. Die Lintenschiffe sind plump und schlecht bedient.

Defto zierlicher sind die Bote von Constantinopel, die Kaiks; sie sind lang, schlank, außerordentlich leicht und mit einem bis drei Baar Rubern versehen. Sie führen ein bis drei Segel, die man jedoch nur bei gutem Wetter und mäßigem Winde anwendet. Ballask haben sie gar nicht und sind so leicht, daß ein starker Wind sie umschlagen würde, wenn der Schiffer nicht stets die größte Aufmerksamkeit anwendete. Sie fahren außerordentlich schnell. Die schönten sind die Kaiks des Sultan, die größer als die übrigen sich durch Zierlichkeit und Vergoldung auszeichnen, auch mehr; 14 Paar, Ruderer haben als die andern. Der Großvezier hat 12 Ruderer-paare †).

<sup>\*)</sup> Burckhardt tr. in Ar. I. 43.

<sup>\*\*)</sup> Fraser, Khorasan S. 2.

\*\*\*\*) Wollstebt, Reise in Arabien I. 16. und 24.

†) Siehe Briefe über Zustänbe und Begebenheiten in ber Türkci
1835—1839. Berlin 1841. S. 93. F.

Obschon nun die Sultane die Rothwendigkeit einer Kriegsmarine erkannt haben, namentlich nach der unglücklichen Schlacht
von Ischesme, so ist die türkische Marine doch immer sehr im Rücksand geblieben und nie recht zur Blüthe gelangt. 1773 wurde in
Constantinopel eine Schule der Nathematik und 1784 noch eine
zweite angelegt, allein der Erfolg war kein günstiger. Der Türke
schut die See, da sie ihn nothigt, seine Bequemlichkeit aufzugeben.
Kommt Gefahr, so überläßt er sich seinem Vatalismus. Die Griechen
waren allerdings lebendiger und thatiger, allein ihre Seekenntniss
war nur praktisch und noch zu Anfange dieses Jahrhunderts gab
es genug griechische Schisse, die ohne Compas reiseten \*).

Was ich bereits in der Einleitung (C. C. I. 53.) über die See und das Berhaltniß der Bolfer zu derfelben gesagt habe, läßt sich auch auf die Marine der Orientalen anwenden. Der Despotismus, der die Bolfer des Orients drudt \*\*), der Aberglaube und der Fatalismus, den der Islam lehrt, drudt die Geister herab. Schiffsahrt gebeiht nur bei freien Volkern und sie entwickelt dafür die Staatseinrichtungen derfelben in belohnender Weise.

# Die Wertzenge

ber Drientalen zeichnen fich wie bie ber Chinefen burch große Ginfachheit aus und es herrscht barin wie bei allen affatischen Bolkerschaften eine große Uebereinstimmung, ber in bem Charafter berselben ihren Grund hat. Die orientalischen Arbeiter arbeiten mit größerer Ruhe und Gemachlichkeit als bie unfern, ba bas Leben überhaupt bort leichter ift ale bei une. Der Beburfniffe find meniger, bie Abgaben fallen bei ber willfurlichen Erhebung nur auf ben Wohlhabenden und ben Landmann, bei bem fich ein Borrath vermuthen lagt. Der Sandwerter arbeitet baber nie auf großen Borrath, ber bie Sabsucht ber Machthaber reigen fonnte. Charatteriftifch ift es ferner, bag ber orientalifche Sandwerter feine Arbeit, wo es nur moglich, figend verrichtet. Der Tifchler hobelt figenb und benutt bagu feine Beben, um bas Golg festzuhalten, babei hat er wo moglich bie Pfeife im Munbe, ber Steuermann fist am Ruber \*\*\*). Eine Folge von biefer Gemachlichkeit ber Arbeit, und bavon, bag fie burchgebends mit ber befeelten Banb, nicht aber mit ber Rafchine gefertigt wirb, ift bie außerorbentliche Sauberteit ber meiften, namentlich feinern Gewerbserzeugniffe. Dabin geboren namentlich alle Stablarbeiten, Meffer, Scheeren, Waffenftucke, Die ein-

\*\*\*) Bebels Banberungen II. 184. Dazu bie Abbilbungen in ber

<sup>\*)</sup> M. b'Ohffon II. 301. Olivier I. 53. ff. Abbison II. 174.

\*\*) Bom Aberglauben ber arab. Schiffer, die hinter jeder Corallenflippe bofe Geister wittern und sie burch Speise, die fie ihnen über Bord wersen, ju besänftigen suchen, s. Burckhardt tr. in Ar. II. 347

gelegten Tischler= und Goldschmiedsarbeiten. Die hindu fertigen z. B. Etuis aus Sandelholz, in welches kleine Stifte von Stahl und Leisten von Elfenbein mit einer Genauigkeit und Tüchtigkeit eins gelassen sind, die alle berartigen europäischen Producte bei weitem übertreffen und beren Preis zu ihrer Schönheit in gar keinem Bershältnisse steht. Der indische Goldschmied arbeitet nur so lang an einem Werke, als ihm dasselbe Freude macht. Er arbeitet meist im Hause des Bestellers und geht ohne weiteres mitten in der Arbeit sort, wenn er berselben überdrüssig wird. Er kehrt erst dann zurück, wenn er wieder Lust zur Arbeit hat, und fährt also fort bis zur Bollendung berselben.

Die Unsicherheit bes Eigenthums und Bestiges, welches durch ben ganzen Orient geht, ist freilich Ursach, daß die Betriebsamkeit seit Jahrtausenden kaum irgend wesentliche Fortschritte gemacht hat, benn von Ersindungen kann in einem Lande die Rede nicht sehn, wo Abgehen vom Hergebrachten ein Verbrechen ist. Die Ansertigung von Schießgewehr und Tabakpseisen durste wohl das Einzige sehn, was seit dem 16. Jahrhunderte dem orientalischen Gewerbstelesse zugewachsen ist; der Buchdruck ist erst seit vorigem Jahrhundert in Constantinopel und seit Mehmed Ali in Aeghpten, durch die Engländer in Indien eingeführt, sonst aber durchaus nicht allgemein im Orient verbreitet. Der Orientale in Afrika und Assen arbeitet nur, wenn er muß, nur der Hindu ist arbeitsamer, zumal in den von den Europäern beherrschten Landestheilen \*).

Treten wir ben Beschäftigungen und ber Gewerbthatigfeit ber Orientalen naber.

## Die Jagb

ift im Orient eine Beschäftigung, die eigentlich nur von ben Gerrschern und ben unabhängigen außerhalb bes Staatsverbandes stehens ben Stämmen geubt wird. Der Stäbter hat gemeiniglich feine Geslegenheit zur Jagb und ber Landmann ist zu faul. Dazu kommt, bag ber Koran mit seinen Berboten hemmend eintritt.

In Aeghpten veranlaßt ber Nil wohl noch ofter zur Jagb auf bie baselbst nistenben wilben Enten. Man fangt sie sowohl in Neten, als auch auf folgende Art. Man laßt an ben Bruteplaten große, ausgehölte Kurbisse auf bas Wasser zur Zeit, wo die jungen Enten auskriechen, und gewöhnt sie so an den Anblick der Kurbisse. Sind die Wogel so weit, daß sie bald sliegen können, so verbirgt ein Araber seinen Kopf in einen hohlen Kurbis und schwimmt nach ben jungen Enten, die, nichts Arges ahnend, ihn herankommen lassen. Nun zieht der Bogelfänger eine nach der andern geräuschlos unter

<sup>\*)</sup> Burckhardt tr. in Ar. I. 84. II, 91. Boftane Cutch S. 80. Fall: meraper Fragm. I. 30.

bas Waffer und ftedt fie in einen Sad. Diese Art Jagb ift febr ergiebig \*).

Die Jagb mit bem Falten ift burch ben gangen Drient eine Luftbarfeit, ber fich alle Berricher, Arleger und hohen Beamten bingeben. In Aegypten jagt man mit bem Falten auch Gagellen. Dazu braucht man zwei von Sclaven geführte Winbhunde, einen Falten und mehrere Ibis, benen man fur biefen 3med bie langen Beine gebrochen hat. Wenn ber Plat erreicht ift, wo bie Gazellen fic aufhalten, fegen bie Faltenwarter ihre Thiere auf bie Banb, bie burch einen ftarten Leberhanbichub gefchust ift. Die Falfen tragen eine Leberkappe über bem Ropfe und bleiben fo lange ruhig fiben, bis biefe ihnen abgenommen wirb. So wie man eine Bagelle erblict, wird bem Falten bie Rappe abgenommen. Er eilt pfeilfcnell auf bie Bagelle, fest fich zwischen bie Borner und hadt fo lange in die Augen bes Thieres, bis es fich wie mabnfinnig im Rreise breht. Best erreichen es bie Winbhunbe und ber Jager tobtet bas gemarterte Thier burch eine Rugel. Um nun ben Falten fcnell wieber gur Rudfehr nach ber Band feines Barters gu bewegen, wird ber an eine Schnur gebunbene 3bis losgelaffen und fogleich wieber gurudgezogen, fobalb ibn ber Falte erblidt bat. Der rudgetehrte Falte erhalt feinen Untheil an ber Beute. Man richtet in ähnlicher Weise bie Falken auch auf Waffervogel ab \*\*).

Auch in ber Tatarei, bei ben Rirgifen, in Perfien richtet man Falfen und Sabichte zur Jagb ab. Diefe Thiere feten fich bem Bilbe auf ben Ropf und angstigen es mit ihrem Schnabel, bis bie bunde und Jager berangutommen Beit gewinnen. Die Ronige von Berften batten ebebem ein gablreiches Sagbversonal nebft ben notbigen hunben, Falten und Banthern. Die Falten murben mit großer Rube abgerichtet. Dan nahm eine gange hirschaut mit Ropf und Laufen und feste fie mit Stroh ausgeftopft auf einen Blag. Dann wurde bas Geag bes Bogels in die Augenlocher bes Thieres gebracht, bamit er mit bem Schnabel bie Rahrung herauspiden moge. Rachbem biefe Futterung mehrere Tage fortgefest, wurde bas ausgeftopfte Thier auf ein Bret geftellt, bas vier fleine Raber hatte. So murbe es von einigen Leuten vormarts bewegt; ber Bogel lernte Bon Tage zu Tage wurde bas Bret rascher und endlich von einem Pferbe in Galopp fortgezogen und fo gewöhnte man bie Bogel, bas, mas fle einmal angegriffen hatten, nicht zu verlaffen. In gleicher Weife werden bie Falten auf wilbe Schweine, Efel, Buchfe, Safen und andere jagobare Thiere abgerichtet. Ja bie Berfer. bie in folden Dingen unglaubliche Gebulb haben, richteten fogar Raben in biefer Art ab. Diefe abgerichteten Raubvogel werben

<sup>\*)</sup> Dibels Wanderungen II, 178. \*\*) Dibels Wanderungen II, 179.

aber auch ben Menschen gefährlich, wenn sie sich in ihrer blinden Wuth einem auf den Kopf wersen. Falten, die auf wilde Ganse abgerichtet werden, steigen fenkrecht auf, die auf den Adler gehenden stürzen sich auf den Kopf ihres Beindes und greisen zuerst die Augen an. Jeder Falke hat seinen eigenen Namen und einen besonderen Pfleger. Er wird mit Fleisch gefüttert, wenn aber die Jagdzeit herankommt, sehr mager in der Kost gehalten. Den Vogel ruft man theils mit seinem Namen, theils durch eine Klingel \*).

Machftbem ftellen bie Berfer auch Begjagben auf Rebhuhner an. Als Jagbgefahrtn liebt man befonbere ben Jagbpanther, ben wir bereits bei ben Bebuinen und ben alten Megyptern fennen gelernt haben \*\*). Die Perfer sowohl als die Inder ziehen biefe Thiere fo, bag fie bem Menfchen nicht gefahrlich werben. Der perfifche Rame beffelben ift Dug. Der Jager nimmt bas Thier, beffen Augen mit einer biden Rappe bebedt finb, hinter fich auf bas Rog unb balt es an einer Rette. So folgt er ber gabrte. So wie er ein Wilb, namentlich eine Bazelle anfichtig wirb, macht er bie Augen beffelben fret. Sofort ftogt ber Panther einen Schrei aus, erhebt fich und fturzt fich in großen Sprungen auf feine Beute. Belingt es ihm nicht mit ben erften Sprungen, fo balt er an und fehrt zurud. Um ihn nicht zu entmuthigen, schmeichelt man ihm, entschuldigt ihn und beruhigt ihn baburch \*\*\*). Chardin fah auf einer Jago in Spreanien Sagdpanther, welche zu groß maren, ale bag man fle zu Pferbe hatte fortbringen tonnen. Man führte fle baber in eifernen Rafigen auf Glefanten. Ihre Augen maren nicht verbunben und ber Fuhrer hatte bie Sand ftete am Rafig, um benfelben fofort zu eröffnen, wenn fich ein Wild zeigte. Ginige batte man abgerichtet, bas Wilb zu beschleichen.

Die Großen Persiens halten fich allerdings Jagbh unde, allein ba ber hund ein unreines Thier ist, sind sie nicht zahlreich und nicht so ausgebildet wie in Europa. Man zieht immer ben Falken ober ben Banther vor. Bei ber Jagd auf wilbe Ziegen ist bas Camel ber Jagdgefahrte. Da diese Ziegen sehr scheu find, so nahet ihnen ber Jäger, indem er sich durch bas Camel beckt, und seuert dann in gehöriger Schusweite. Das Camel rennt dem Schusse nach und halt bann an dem erlegten Thier still. Hat der Schusse gefehlt, so kehrt es um +).

Bei gewöhnlichen Jagben wartet man, bis ber Bornehmfte herans gekommen, ber bann bem geftellten Wilbe ben erften Pfeil giebt; barnach ichießen bie Anbern.

<sup>\*)</sup> Tavernier I. 166. Charbin III. 397. Jaubert S. 346. \*\*) E. G. IV. 141. V. 295.

<sup>\*\*\*)</sup> Lavernier I. 167. Charbin III, 398. Orlich I. 287.

Bei ben Tataren, Mongolen, Turfen, Perfern und ben moslemifchen Gerrichern Indiens mar es Sitte, von Beit gu Beit große Jagbzuge anzustellen, bei benen oft gange Beerestheile mitmirfien. Man umftellte eine Ebene ober ein Thal mit Regen und trieb nun we Wild meilenweit aus ber Umgegend zusammen, wozu man oft Taufenbe von Bauern ale Treiber gebrauchte. Satte man nun eine namhafte Anzahl Wildes beifammen, so umftellten die Reiter die Ante und erwarteten bie Untunft bes herrn. Dann warf fich ein jeber auf bas, mas ihm begegnete, Biriche, Eber, Spanen, Lomen, Bolfe, Buchfe, und es begann ein muthendes Gemebel, fo bag mobl feben = bis achthundert Thiere ihren Tob fanden, ja man foll einmal 14,000 Thiere erlegt haben \*). Einst wollte Schach Seft alle auslandifchen Gefandten , barunter ber tatarifche , ruffifche und inbifche, befonbers vergnugen. Er fubrte fle alfo auf bie Jagb unb ließ eine Menge boben Wilbes zusammentreiben, erlegen und fobann bavon ein großes Gaftmal anrichten. Babrend ber Dablzeit mußte ein Baumeifter aus ben Schabeln ber Thiere mitten in Ispahan einen Thurm aufbauen, beffen Spuren Tavernier noch gefeben bat. Babrend nun ber Ronig noch bei Tafel, melbet ibm ber Runftler, bag zur Bollenbung bes Gebaubes nur noch ein recht anfehnlicher Schabel fehle. Der Schach, berauscht vom Beine und um ben Befandten feine unumschrantte Dacht zu zeigen, befann fich gar nicht lange und faate jum Baumeifter: Du haft Recht, aber man fann teinen Ropf finben, ber fich beffer bagu schickte als bein eigener. 216balb prangte ber Ropf bes Maunes auf ber Spite feines Bertes.

Die Emire im Sind find noch jest leibenfchaftliche Jagbliebhaber und burch biefe Liebhaberei wird bas Land immer mehr entvollfert. Ihre Jagogehage bestehen aus Walbungen von Mondboie, Babulbaumen, Tamarinden, und um fie auszubehnen, werben große Semaltthatigfeiten verübt. So lieg Mbr Fatteb Alb einen ber fruchtbarften Begirte am Indus in ber Mabe von Beiberabab, ber ein Einfommen von beinahe zwei' Lad (20000 Bf. St.) gewährte, von feinen Bewohnern raumen, weil es ber Lieblingsaufenthalt bes Birich-Mpr Murab Ally ließ ein großes Dorf von Grund ebers mar. aus gerftoren, bamit bas Weiben ber Rinber und bas Rraben ber Sabne bas Bilb in bem anftogenben Gebiete feines Brubere nicht foren nidge. In ber Mitte folder Schifargabs ober Balbgebage befindet fich ein einzelnes Sauschen, vor welchem ein Teich ausgegraben ift. Dorthin wird bas Wilb getrieben und bann von ben binter Mauern ftebenben Emiren erlegt. Gie gieben mit ihren Gaupts lingen und gabireicher Dienerschaft nach biefen Behagen mit hunben und Falten , auf Camelen ober gu Pferbe ober auf ben großen Siggisbarten. Auf bem Wege babin muß bas arme Bolt ben ge-

<sup>\*)</sup> Charbin III. 399. Travernier I 167.

waltigen Troß verpflegen und bie Bewohner ber zunachftliegenben Ortschaften muffen ale Treiber bienen, wobei es oft vortommt, bag einer berfelben ftatt bes Wilbes erschoffen ober vom birfcheber getobtet wirb. Die Emire haben babei lange, reich mit Golb und

Jumelen ausgelegte Flinten \*).

Die gefährlichften ber inbischen Jagbbeluftigungen ift bie Tigerjagb mit bem Glefanten. Dieje Jagben werben in ben bicht= verwachsenen Rohrichten an den Ruften und in ben Gumpfen abgehalten, wo ber Bufganger und Reiter zwifden bem 16 Fuß boben Schilfgrafe, ben Bestrauchen und bem schlammigen Boben nicht fortfommen fann. Die Monate April und Dai find bie gunftigften jur Tigerjagt, weil bann ber Tiger mehr ale je auf Rabrung ausgeht, fich ben Ortichaften nabert, bie Beerben beraubt und leichter aufzutreiben ift. Auf bem Glefanten hat ber Jager zwei Tigerbuchfen, von ftarterem Caliber ale bie gewohnlichen; Die Stelle bes Dieners nimmt ein Buchsenspanner ein. Gewöhnlich thun fich mehrere Idger gusammen und man sucht Elefanten bagu zu befommen, bie fcon Erfahrung haben und an bie Unftrengung gewohnt find. Gobalb ber Tiger aufgejagt ift, sucht er fich fortzuschleichen, fest fich jeboch, nachbem ber erfte Schuß gefallen, alebalb zur Wehre und erhebt, wenn er verwundet ift, ein furchtbares Bebrull und fletfcht bie Babne. Jest gilt es, bag ber Glefant bem Feinde nicht ben Ruden gutehrt, sonbern bag er benfelben fo lange mit bem Ruffel abwehrt, bis ber Sager einen zweiten Schug anbringen fann. Die meiften Glefanten entwickeln in Diefen Augenblicken eine große Bemanbtheit. So wie ber Tiger verenbet, giebt ber Elefant feine Freube Mit jebem Siege wird ber Elefant fuhner. Duß fich aber ber Jager fluchten und ben Gefahrten bem Tiger allein überlaffen. fo ift er nur felten wieber jagbluftig zu machen \*\*).

Auf Java wird ber Tiger im Treiben gejagt. Schritte bor bem Aufenthalt bes Tigers, gemeiniglich einem Balbe, ftellen fich bie Schugen mit Rugelbuchfen, meift Guropaer auf. Sinter biefen fteht eine Reihe Gingeborner, bie mit ber langen Lange mit geflammter Spige, bem Flammenbolche und bem furgen, badmefferartigen Schwerte aufgeftellt. Bon ber entgegengefesten Seite bes Walbes zieht fich eine Menge javanischer Mufikanten mit Trommeln, Triangeln und Rlangbeden nach ben Schugen, ale Treiber bin und biefe erwarten nun, bag bas Thier in Schuflinie ruden foll. Der Tiger fucht fich zu verbergen und benutt bie Heinen Buiche, aus benen ihn bann ber Savane mit ber Lange aufftobert. Gin Augenzeuge berichtet, wie ein Javane ibn aus einem faum 4 Ruff Durchmeffer haltenben Bufch aufjagte und im Ru bei ber Reble batte.

<sup>\*)</sup> Drlich I. 95. ff. \*\*) Orlich I. 303. Sfinner I. 183.

Der Tiger hatte ihn aber, boch nicht gefährlich, an ber Kopfhaut verlett. Sofort fturzte er unter Schuffen und Lanzenstichen zu- sammen und ber Javane ließ seine Beute nicht eher los, bis ihm bie von ber Regierung auf ben Tiger gesette Belohnung von zehn wanischen Thalern zugesagt war \*).

In Java wird ber Tiger auch in einer Grube gefangen, bie man bebedt und welche eine Biege enthalt. Hier wird er entweber mit Bambusspießen getobtet ober in Schlingen herausgezogen und in einen ftarken Holgkafig gebracht und zum Kampf mit bem Buffel

aufbewahrt \*\*).

Bei ben Turkomanen ift bie Jagb fehr beliebt und wird meift zu Pferbe mit Bogen und Pfeil geubt. Ein turkomanischer Bogen, ben einer meiner Freunde aus Afien mitgebracht, enthält intereffante gemalte Darstellungen berartiger Jagben. Man erblickt ba bie Reiter hinter ben hirschen, Gazellen und Tigern herjagen und auch manches intereffante Abentheuer, wo die Jäger Damen überraschen, die eben in

ungeftorter Ginfamteit fich ficher glauben.

In ber Turkei erleidet die Jago burch ben Koran und beffen Erflarer manche Befdyrantung. Das allgemeine Gefenbuch fagt: Die Jagb ift bem Glaubigen nur insofern verftattet, ale fie mit Pfeilen ober eifenbeschlagenen Burffviegen ober lieber mit bagu abgerichteten Thieren geschieht, namentlich hunben, Leoparben, Falten, Sperbern u. f. w. Runfterfahrne Leute muffen entscheiben, wie biefe Alle Jago ift verftattet, Jagdibiere gesehmäßig abgerichtet find. wenn fie aus ben brei Grunden angestellt wirb, um entweber bem Menfchen Speife zu verschaffen, ober wenn bas Vell bes Thieres nutbar ift, ober man fich ber wilden und gefährlichen Thiere entledigen muß. Sie ift unerlaubt, wenn fle nicht außerhalb ber Stadt, im Felbe, Balbe, Forft gefchieht, und wenn bas Wild nicht burch feine Bunben und fein Blut beweift, bag es geschoffen ift. Sager muß "im Namen Gottes" fagen, ebe er fchieft, ben Burffpieß wirft, die Sunde ober Falten loslagt. Unterlägt er biefen Bebrauch, nicht aus Bergeffenheit, fonbern mit gutem Bebacht, fo wird feine Sagt fur unrein gehalten. Eben fo verhalt es fich, wenn bas Thier nicht auf ben Schuß fallt, ober nicht in bem Augenblid getobtet wirb, vorausgesett, bag es noch ein Beichen bes Lebens von fich giebt. Daber muß bas einmal angeschoffene und verwunbete Stud ohne Unterlag verfolgt werben. Die lleberrefte eines Bilbprete, bas ein Stofvogel berührt und verzehrt bat, werben fur rein gehalten, aber nicht fo die Ueberbleibfel eines Thieres, welches ein vierfüßiges Sagbthier, Sund, Leopard angefreffen hat. 3ft bas Bildpret burch ben Pfeil in zwei ober brei Stude gerriffen, fo

<sup>\*)</sup> Selberg, Reise nach Java S. 152.
\*\*) Selberg S. 154.

fann es nicht mehr in allen feinen Theilen fur rein angeseben merben, fonbern wenn burch ben Pfeil ein Stud, wie Flugel, Reule, Ropf abgeriffen ift, fo muß biefer vom Rorper getrennte Theil fur unrein angesehen werben. Das erftidte ober ermurate Stud ift enticbieben unrein. Soll ein Stud ale rein gelten , fo muß bie Bunbe erhalten und Blut vergoffen fenn. Gin burch Schlage mit bem flachen Schwert ober Meffer, burch bie Schwere eines Burffvieges, einen Steinwurf ober ein Blasinftrument getobtetes Stud Bieb ift unrein. Giebt es noch Lebenszeichen von fich und fann man ibm ben Bale noch burchschneiben, so gilt es fur rein. Thier, bas ein Sager tobtlich verwundet und ein anderer vollenbe erlegt bat, muß fur unrein gehalten werben und ber zweite Jager ift gehalten, bem erfteren ben Werth beffelben gu erfegen. Ift es aber nur leicht vermundet gewesen und hat ber zweite Jager ibm bie eigentliche Tobeswunde beigebracht, fo ift es Gigenthum beffelben und gilt fur rein. Wenn zwei Gunde verschiebener Berfonen gufammen auf ein Thier Jagb machen, fo muß bas angegriffene, verwundete und von bem einen zur Erbe niedergeworfene, von bem andern aber getobtete Thier bem Berrn bes erfteren gehoren. Wenn aber ber zweite Bund erft nach bem erftern ift loggelaffen worben. bann wird bas Wildpret fur unrein angefeben und ber Berr bes ameiten Gunbes muß bem anderen ben Werth bes Studes bezahlen \*).

In den früheren Zeiten der türkischen Macht liebten die Osmanen die Jagd als eine kriegerische Uebung und man stellte oft Jagden an, die von Stambul die Abrianopel reichten. Seit Selim II. aber einen üppigen, weibischen Luxus dei Hose einführte, verschwand dieselbe Liebhaberei auch allgemach beim Bolke. Die Jagdbeamtenstellen wurden Sinecuren, und obschon das Land Wildpretes genug darbietet, gehn gegenwärtig doch meist nur gemeine Leute auf die Jagd, meist um ihren Unterhalt daraus zu ziehen. Auf einen Erlaubnissschen des Oberforstmeisters, des Cuschbschy Baschi, kann man in der ganzen Umgegend von Constantinopel jagen. Indessen nehmen die Bostandschis oder Forstbedienten den Leuten doch auch ihre Klinten und Wildpret weg, wenn sie es eben für aussührbar sinden \*\*).

### Der Fifchfang

ist im Orient bei weitem nicht so allgemein üblich, als er bieß in China und in Europa ist, ba die Orientalen den Genuß der Fische nicht lieben. In Constantinopel z. B. werden die aus dem schwarzen Meer gebrachten gesalzuen Fische fast nur von den Griechen, Armeniern und armen Juden gegessen. Obschon nun die See auch bei Constantinopel gar sischreich ist, so werden die gefangenen Seethiere

<sup>\*)</sup> b'Ohffon II. 190.

<sup>\*\*)</sup> b'Ohffon II. 197.

boch nur von ben Guropaern und Armeniern gefauft. Man fifcht

auf Duscheln, Auftern, Thunfische, Mafrelen u. f. w. \*).

Im Euphrat fangt man mancherlei Fische, namentlich große 16 bis 19 Pfund schwere karpfenartige Fische, beren einer mit brei Kreuzern verkauft wurde. Um fie zu sangen, warf man kleine Rugen von Cocculus orientalis in das Wasser, worauf die Fische emporstiegen und gefangen wurden \*\*).

Die perfischen Fluffe follen nicht febr fischreich fem und nur wenige Arten enthalten. Dagegen enthalten manche berfelben eine Menge handgroßer Arebse, die nach Sonnenuntergang bas Baffer verlaffen und auf die langs bem Baffer gepflanzten weißen Raul-

beerbaume fteigen, um die Fruchte gu effen.

Im schwarzen Meere fangt man bei anhaltenbem Froft viele Salmen und Lachsforellen von 4 bis 5 Fuß Lange und Stohre. Eine Karpfenart berfelben See wirb gesalzen und gerauchert wie unfere Bollinge. Aus bem perfischen Meerbusen fuhrt man viel

gefalzene Tifche burch bas gange Lanb \*\*\*).

Der Indus enthalt viele Fischarten. Den Bulafisch fangen die Eingebornen auf solgende Art. Zuerst legt der Fischer ein großes, ovales, irdenes Gefäß in den Fluß, empstehlt sich der Gnade Allahs und wirft sich mit dem Körrer so auf dasselbe, daß der Leib die obere Deffnung bedeckt, dann arbeitet er sich mit Hulfe der Hande und Küse in den Strom. In seinem Gurtel hat er einen kleinen Speer und in der Rechten eine Gabel von beinahe 15 Kuß Länge, an welcher ein weißes Ney mit einer Schlinge befestigt ist, die sich zusammenzieht, sobald der Fisch gefangen ist. Mit dem Speer wird der Fisch sodann getödtet und die Bente in das Gesäß geworfen. Bewor der Fischer sich ins Wasser begiebt, wandert er mehrere Rellen längs dem Ufer und läßt sich dann auf dem Strome treiben, da der Pulassisch, wie unser Lachs, stromauswärts geht †).

Die indischen Meere sind reich an Fischen jeder Art und man versteht den Fang derselben vortrefflich, mit Speeren, Negen und Angeln. Um Sumatra, namentlich in den ringformigen Corallenriffen, betäubt man die Fische mit der Wurzel der Tubopflanze und
nimmt sodann die auf der Oberfläche wie todt schwimmenden Thiere
binweg. (Warsden Sumatra S. 196.)

Bon großer Bebeutung fur ben Orient ift ber Perlen fang, bem wir bereits einmal begegnet finb (C. G. IV. 143). In Berfien ift bie Infel Bahrein im perfischen Meerbusen ber Sauptsitz biefer Fischerei. Die gewohnlichen Perlen halten 10 bis 12 Gran; bie,

<sup>\*)</sup> Olivier I. 135.

<sup>\*\*)</sup> Rauwolf S. 140. \*\*\*) Tavernier I. 165.

<sup>+)</sup> Drlich I. 125.

welche größer find, muffen bei harter Strafe für den König abges liefert werden. Die perfischen Berlen, Marwarid, Lichtfrucht genannt, haben mehr Glanz als die europäischen und einen gelblichen Schein. Bemerkenswerth ift, daß das Wasser um Bahrein in der Tiefe

füß ift \*).

Nachftbem ift Ceplon und namentlich bie Bab von Ronbatichb ein wichtiger Sit bes Berlenfangs; fo obe biefe Bucht ift, fo belebt wird fie, wenn die Beit bes Vanges herankommt. Tausende von Menfchen von verschiebenen Farben, Lanbern, Raften, Bewerben ftromen bann bier gusammen; es entfteben Gutten und Bagare am Ufer, wo die Juweliere und Sandler fich einfinden, welche die Berlen magen, burchbohren und verhandeln. Um Ronbatichh find mehrere Berlenbante, Die grofite liegt 20 Meilen ber Bay gegenüber. Die Regierung verauctionirt bas Recht auf ben Banten gu fifchen an bie Melftbietenben, nachbem eine Brufung ber Bante Statt gefunden bat, ober fie fifcht auch auf eigene Rechnung. Jebe Bant ift in 3 bis 4 Theile gefonbert, wovon man nach ber Reihe jahrlich nur einen absucht. Dan behauptet, baß 7 Jahre zur vollständigen Aus= bilbung ber Perle geboren. Die Fangzeit ift vom Februar bis Marg und nimmt 6 bie 8 Bochen meg; ba aber Unterbrechungen eintreten, tommen auf ben wirklichen Fang nur 30 Tage. Fallen viele fturmifche Tage ein, fo erhalten die Fischer Erlaubnig, noch einige Tage langer zu arbeiten. Die Bote ober Donis, bie man zum Perlenfang gebraucht, tommen aus ben Safen Borberindiens; bie begten Taucher liefert Rolang auf ber Rufte Malabar.

Bahrend ber Fanggeit laufen alle Bote regelmäßig zu gleicher Beit aus und fehren auch zusammen zurud. Um 10 Uhr Abends giebt ein Canonenschuß bas Beichen gum Aufbruch, Die Bote ftechen in See und langen um Sonnenaufgang bei ben Banken an. arbeiten fie amfig, bis gegen Mittag ber Seewind fich erhebt und bas Beichen gur Rudfehr giebt. Jebes Boot hat 25 Mann nebft bem Tunbal ober Steuermann. Behn Mann rubern, gehn find Taucher. Diese geben je zu funf Mann ins Baffer und wechfeln fo immer ab. Jeber Taucher ftellt fich auf einen, an Seile befeftigten großen rothlichen Granit, einige binden fich einen halbmonbformigen Stein um ben Leib, bamit fie bie Buge frei behalten. Die Taucher werben von Rindheit an in ihrem Gewerbe geubt. Da alle Indier ihre Beben ebenfo gut, wie ihre Vinger gebrauchen tonnen, fo benuten fie biefe Fertigfeit auch hierbei. Der in bie Tiefe fich begebende Taucher faßt nun bas Seil, an welchem ber Stein befestigt ift, mit ber rechten Daumenzehe, mahrend er einen Beutel von Regwert mit ben Beben bes linten Buges ergreift. ber rechten Band faßt er ein anderes Seil, mit ber linken halt er

<sup>\*)</sup> Tavernier II. 138. Charbin III. 361.

fich bie Nafenlocher zu. So gelangt er schnell auf ben Grund. Er hangt nun bas Det an ben Sale und fammelt eilfertigft fo viel Rufcheln als nur moglich. Gemeiniglich halt es ein Taucher zwei Minuten unter bem Baffer aus, ift aber oft auch fo angegriffen, bag ibm bas Blut aus Rafe, Mund und Ohren fliegt, mas ibn jeboch nicht abhalt, aufe Reue zu tauchen, wenn bie Reihe ibn trifft. An einem Tage geht er wohl 40 bis 50 Mal in bie Tiefe und bringt jebesmal an 100 Auftern berauf. Ginzelne Taucher balten vier, ja funf Minuten aus, einer hatte es fogar im 3. 1797 auf feche volle Minuten gebracht.

Der gefahrlichfte Feind fur bie Taucher ift ber Grundbay, ben fle auch fehr furchten. Bevor fle untertauchen, wenden fich bie Inbier ftets an einen Beschworer, ber ihnen gemiffe Ceremonien anempfiehlt und fich nach ber Rafte ober Secte richtet, welcher ber Taucher angebort, und bie er mit ber großten Gewiffenhaftigfeit verrichtet. Die Regierung balt auch immer mehrere Befchworer im Golbe, ba fein Taucher in die Tiefe fich begeben murbe, wenn er biefe Geremonien nicht vollziehen konnte. Gewohnlich wird bem Taucher vor Beginn ber Arbeit bas Effen und nach ber Rudfehr ein Bab im Gußmaffer angerathen. Der Befchmorer beift Billal Rarras, Sapfifchfeffler; biefe fteben mabrend ber Arbeit fortmabrend am Ufer, murmeln und brummen Formeln, bringen ihren Rorper in allerlei fonberbare Stellungen und verrichten munberliche Ceremonien. weile follen fie weber effen noch trinken, mas einzelne jeboch nicht verhindert, bem Tobby ober Palmwein fo lange zuzusprechen, bis fie auf teinem Beine mehr fteben tonnen. Buweilen fteigen mobl auch Befchmorer mit zu ben Tauchern in bie Bote, porzugemeife um babei etwas vom Fange bei Seite zu bringen. Die Auffeher muffen baber ein machfames Auge auf biefe heiligen Manner haben, Die außer ihrem Behalt noch reichliche Beschenke von ihren Bflegebefohlnen, bie ihnen blind vertrauen, erhalten. Gin folder Befchmorer hatte bas Unglud, bag ber San einem feiner Glaubigen ein Bein Die Regierung fette ihn baruber gur Rebe; er verficherte abrifi. aber, bag eine Bere baran Schulb fen, bie von Rolang auf Malabar berübergekommen und bie feine Mittel unwirffam gemacht babe. Er habe es leiber zu fpat erfahren, habe aber auch bereits feine Daage regeln barnach genommen. So wie fich nun ber Grundhab in einem Reviere zeigt, verbreitet fich Furcht und Schreden unter bem gangen Lauchervolfe und oft febren fie bann allesammt gurud, obne bag fle ine Waffer gegangen. Oft ift ein fpigiger Stein bie Urfache eines folden panifchen Schredens, und bie Regierung balt ftreng barauf, bag bie Urheber berartiger falfcher Geruchte ermittelt und bestraft merben.

Die Bezahlung ber Taucher findet entweber in Gold ober in Auftern Statt, die fie auf eigene Gefahr offnen. Gben fo werben

bie Eigenthumer ber Bote abgefunden. Auf ber Fahrt nach bem Ufer offnen bie Auftern oft freiwillig ihre Muscheln und bann ftehlen bie Taucher gern und verschluden eine Berle. bachtigen werben eingesperrt und erhalten farte Brech= und Bur= girmittel, woburch bas Geftohlene oft wieber erlangt wirb. Die gelandeten Auftern werben fofort in Locher gethan, Die man 2 Suf tief in bie Erbe gegraben hat und jeber Eigenthumer hat feine besondere Abtheilung. Man legt Matten unter. hier fterben und faulen bie Thiere und bie Duscheln laffen fich bann leicht offnen. Buweilen tobtet man auch bie Thiere burch Rochen und bann findet man die Berlen, die im Innern bes Thiere enthalten find. Naturlich entwidelt fich burch bie faulenben Thierforper ein furchtbarer Geftant, ber bie gange Gegenb von Konbaticht meilenweit verpeftet; tropbem mublen noch Monate lang nach ber Fanggeit eine Menge Leute in ben Ueberreften umber und find boch guweilen so gludlich, eine gute Berle zu fifchen. Die biefigen Berlen find weißer als bie perfischen. Die Orientalen gieben bie gelblichen vor.

Kur bie Bearbeitung ber Mufcheln, bie Befchneibung und Durchbobrung ber Berlen hat man verschiebene Wertzeuge. Bum Drillen bat man eine eigenthumliche Dafchine. Es ift ein bolgerner, umgekehrter und ftumpfer Regel, 6 Boll lang und 4 Boll breit, ber auf brei 12 Boll langen Fußen ruht. Auf ber obern Flache beffelben find Bertiefungen angebracht, um bie großern Berlen aufzunehmen: Die fleinern Loder fcblagt man mit einem bolgernen Sammer binein. Die Drillwertzeuge bestehen in Stielen, beren Broge fich nach bem Umfang ber Perlen richtet. Sie werben burch ein gebogenes Beft in einem holgernen Ropfe eingebreht. Sind bie Berlen in ben Bertiefungen bes Regels gefaßt, fo wird bie Spige bes Stieles auf-gefett und ber Arbeiter brudt mit feiner linten Band auf ben bolgernen Ropf ber Dafchine, mabrend er mit ber Rechten bas Beft umbreht. Bahrend bes Drillens feuchtet er bie Berle mit Baffer, bas in einer Cocosichaale neben ihm fteht, an. Bum Gaubern, Runben und Poliren ber Berle nimmt man ein aus Berlen gefertigtes Bulver. Diese Bearbeitung ber Berlen beschäftigt eine große Ungabl Eingeborner ber Infel Ceplon.

Der Berlenfang fuhrt immer eine große Verwustung ber Bante mit sich, ba die Taucher fich nicht die geringste Muhe geben, die jungen und unreisen Muscheln zu schonen, und man fieht ganze Saufen davon am Gestade herumliegen. Dann wird durch die Anter ben Banten viel Schaden zugefügt; diese Anter sind plump und schwer und theils von Golz, theils von Stein, wodurch viele junge Muscheln zerqueischt werden. Manches Boot bringt an einem Tage, tropbem, wenn es sonst gut geht, 30,000 Muscheln mit.

Ronbatich bietet mabrend ber Kanggeit einen überaus belebten

Anblid bar. Da kommen Braminen, Fakire, Mahomebaner und Chriften zusammen. Die hindu treiben ihre Bugubungen und schmerze haften Ceremonien, um ben Wiedereintritt in ihre Kafte zu erlangen, hangen fich an haken, die in ihr Fleisch eingreifen, und laffen fich in der Luft schwenken u. f. w. \*).

Auch um Java und in ben Meeren ber indischen Inseln werben viele Berlen gefangen und zwar auf bieselbe Art, wie in Ceplon. Die Taucher salben fich mit Del und nehmen ftarkenbe Speisen zu

fich, um fich bei Rraften gu erhalten.

Im Oriente werben die Verlen nach beren Gewichte verkauft; eine Berle von 1 Gran koftet 1 Thir., von 2 Gran 4 Thir.; von 1 Karat 16 Thir., von 2 Karat 64 Thir., 4 Karat 256 Thir. Sehr große werben mit 10,000 Thir. bezahlt; Tavernier sah eine aus dem perfischen Meerbusen, die auf 460,000 Thir. geschätzt war.

# Die Viehzucht

hat im Orient nur in einigen Zweigen eine gewisse Entwickelung erlangt. Die Seibenzucht steht nicht auf der Sohe, wie wir dieselbe in China gefunden haben. In Persten \*\*), namentlich in Guilan, wird viel Seibe gewonnen; sie ist meist gelblich und nur selten weiß; der Faden ist sehr fein, sehr biegsam. Man pflegt behufs der Seidenzucht den gemeinen weißen und den schwarzen Raulbeerbaum.

In Indien wurde zur Beit Taverniers (II. 110.), namentlich in Kasembazar in Bengalen, außerorbentlich viel Seibe auf ben Markt gebracht, die theils nach Europa, theils nach bem Norben und Suben Affens geführt wurde. Auch biese Seibe ift gelblich.

Bom Geflügel zieht man im Orient befonders Suhner und Tauben. Noch heute wird, wenn auch nicht in fo großen Maffen, wie vor 2000 Jahren, boch eine namhafte Anzahl Suhner in Aegypten

ausgebrutet (f. C. G. V. 295).

In Versien werben vornehmlich Tauben gepflegt. Um Jöpahan herum gahlt man mehr als 3000 Taubenhaufer; es sind große Thurme aus Backteinen. Jeber hat Erlaubniß, auf seinem Grund und Boben solche Taubenhaufer zu bauen. Die meisten gehören bem König, ber aus bem Verkauf bes Dungers eine gute Einnahme zieht, da dieser Dunger für die Welonen angewendet wird. Diese Thurme sind rund, am Fuße breiter als am Gipfel und mit consssence spiralen gekrönt. Das Innere berselben gleicht einem Bisenenstock, da es ganz voll Löcher ist, worin die Tauben ihre Nester haben. Man wendet große Sorgfalt auf die außere Ausschmudung

<sup>\*)</sup> Tavernier II. 138. Lebecks u. Percivals Bericht in bessen Beschr. von Ceplon S. 72. Oten, Naturg. V. Bb. Abth. 1. S. 360.

\*\*) Olivier V. 324. Charbin IV. 168.

biefer Baufer und fie find meift hubsch gemalt. Jeder Taubenthurm bringt jahrlich 2000 Franken ein \*).

Die Bucht ber vierfüßigen Thiere findet fich vorzugsweise bei ben undezwungenen Gowen ber Gebirgs- und Buftenvoller, welche Biegen, Schafe, Camele und Pferve, auch Esel und Rinder halten. Das Schwein ift im Orient nicht anders als wild anzutreffen.

Die arabischen Bewohner bes Dorfes Ofcherut bei Damascus\*\*) bauen allerbings einige Gemuse, allein ihren wesentlichen Unterhalt liefern bie Ziegen, welche auf ben Weibeplagen ber benachbarten Bufte gehen und Milch und Butter gewähren, die in Schläuchen aufbewahrt wirb.

Die Schafzucht blubt gang besonbere in Perfien und es wurben zu Tavernier's Beit (I. 166.) gange Geerben aus Debien und Oberarmenien bis in bie europaische Turfei geführt. Solche Beerben find felten unter 1000 Stud. Die Berfer ziehen bie Schafe ber Wolle wegen, die in bem Lande in unglaublicher Menge verarbeitet wirb. Beber Berfer tragt eine Duge von Tuch, Die innen und außen mit jungem Lammfell befest ift. Die gewebten und gefilzten Teppiche, bie mit großem Ueberfluß in ben Baufern ausgearbeitet find, befteben aus Schafwolle. Eben fo bie Belte ber Turkmanen, Rurben, Araber und aller andern mandernben Stamme. Alle Arten Gewebe und Bilge, beren man fich gur Rleibung, als Schal, Binterfleib, Reifemantel, Matrage, Dece u. f. w. bedient, find von Bolle. Trosbem fuhrte man fonft noch viel Bolle nach Bagbab, Aleppo, Smyrna und Conftantinopel aus. Man zieht bas breitschmanzige Schaf, beffen Wolle je nach bem Lanbftriche verschieben ift, aber nie an Bute ber englischen ober fpanischen gleichkommt \*\*\*).

Man zieht im Orient namentlich ber Wolle wegen manche langhaarige Ziegenarten. So wird die Angoraziege in Kleinsaffen in großen heerben gehalten. Bon Smyrna sollen alljährlich über 3000 Ballen dieser haare nach Europa gehen. In Europa will dieses Thier nicht recht gebeihen. (Oken Saugethiere S. 1356 mit Nachweis.).

Auf ben Geburgen von Korman hat man langhaarige Biegen, bie von ben Angoraziegen barin verschieben find, bag ihre Bolle minder lang, boch feiner, weicher und zarter ift. Man gewinnt burch Schlagen und Krampeln zwei fehr verschiebene Arten. Aus ber grobern fertigt man kamelotartige Stoffe, aus ber feinern Gersche und Schale, die benen von Kaschmir ahneln +).

· 性 化 经 电电

<sup>\*)</sup> Aavernier I. 165. Morier 2. voyage I. 302. Orlich II. 100. Riebuhr Befchr. 168.

<sup>\*\*)</sup> Abbison II. 349. \*\*\*) Olivier V. 327.

<sup>+)</sup> Dlivier V. 331. Pottinger voy. dans le Belovdchistan I. 421.

Die feinste Wolle liefert bie Ziege von Kaschmir, welche gerabe, febr feine graue haare und wie bie Angoragiege gerabe, ichnedenformige Gorner und Gangeobren bat. Die tibetanifche Biege unterscheibet fich baburch, bag ihr haar braun, ihre Ohren unb horner langer find. (Siehe Ofen Saugethiere S. 1367.)

Bir bemerkten ichon oben, bag bas Schaf und bie Biege ben wesentlichften Theil ber Bleischnahrung ber Orientalen bilben.

Rachft bem Schafe ift bas Camel nicht blos als Lafttbier, sonbern auch seiner Bolle wegen fehr gepflegt \*). In Perfien hat man mehrere Arten Camelwolle im Bandel. Die rothe fommt aus bem Norben Berfiens aus Rhoraffan, Segeftan, Ranbahar und Rerman und ftammt von bem zweiboderigen bactrianischen Camel ab. weiße Camelwolle fommt aus bem Guben Berfiens vom einhoderigen, arabifchen Camel, fle ift halb so theuer als bie rothe. Gine britte Art ift fcmarg und feiner ale bie beiben jest genannten; fie foll ebenfalls vom bactrianischen Camel abftammen und wird aus bem Norden aus Rhoraffan, Buchara und Samarcand eingeführt. Man nennt fie Teftif. Das bactrianische Camel bat eine feinere und reichlichere Bolle, als bas arabische; fie ift langer, weicher, garter und hat einen rothlichen Ton \*\*).

Die Rinbergucht ift im Orient weniger allgemein. Arabien hat man Rinber, Die wie die indischen einen Boder auf ber Schulter uber ben Borberbeinen haben, ber um fo großer ift, je fetter bie Thiere werben. In ben Sumpfgegenden aller orien. talifchen Lander in Aegypten, Indien, in Mesopotamien ift ber Buffel ftets zu finden; er wird gemolfen und zur Arbeit gebraucht und

fein Fleisch bietet eine angenehme und beliebte Speise \*\*\*).

In Muscat wird viel Rindvieh gehalten, bas man aber, ba bie Weibe um die Stadt fehr fparfam ift, vornehmlich mit getrodneten Fifchen futtert, die ein wenig gefalzen find. Die Thiere nebmen biefes Futter gern, unter welches man auch gerftogene Dattelferne mengt. Die Milch foll baburch fomohl reichlicher, als auch beffer werben +). Auch Schafe und Pferbe gewöhnt man an diese Roft.

In Babylonien gieht man Rinber, Buffel und ben Bifon; biefe Thiere benutt man jeboch mehr zum Aderbau und gur Bewegung ber Wafferraber, ale gur Nahrung. Am feltenften ift ber Bifon ++).

<sup>\*)</sup> Siehe oben C. G. IV. 130. Niebuhr Befchr. von Arabien S. 164. Everemann Reise nach Buchara S. 92. Ofen Sangethiere S. 1260. Pottinger voyage dans le Beloudchistan I. 243. 355. II 154. Briefe uber Buftanbe und Begebenheiten in ber Turfet S. 251.
\*\*) Olivier V. 328.

<sup>\*\*\*)</sup> Riebnhr Befchr. von Arabien G. 165. Burckhardt tr. iu Ar. II. 92.

<sup>+)</sup> Frafer Rhorafan G. 9. ††) Dlivier IV. 420.

Bas nun die Pferdezucht betrifft, so habe ich bereits im vierten Bande dieses Werkes das Wesentlichste über die schönften und ebelsten Pferde nicht allein des Orients, sondern der Erde über-haupt mitgetheilt, so daß ich hier nur einige Worte über die Pferde der Türken, Verser und Indier anzusühren brauche. Die arabischen Pferde sind die gesuchtesten im Orient und der Handel damit ist weit verbreitet. Die türkischen Pferde haben einen weniger schlanken Hals, als die Araber. Man zieht sehr viele Stämme und bewahrt die Geschlechtsregister sorgsältig auf. In Bagdad sammeln sich immer viele Pferde arabischen Stammes, die nach Indien ausgeführt und

mit 6 bis 15 Pfb. Sterl. bezahlt werben \*).

In Perfien werben fehr viele Pferbe gezogen, bie nach ber Turfei und Indien geben. Es follen jahrlich etwa zweitaufend nach ber Turfei und breitaufend nach Indien geben; von erftern toftet bas Stud gegen 600 Franken, von lettern 700. Als bie ichonften betrachtet man bie Pferbe von Aberbibichan, Schirman, Braf-Abichne und Farfiftan; fie gelten fur bie ftartften und ausbauernbften. 218 bie besten Reitpferbe gelten nach ben arabifchen und tatarischen bie Roffe von Rhoraffan. Sie find noch fconer gebaut und weniger mager ale bie arabifchen und nicht fo flein und unansehnlich wie bie tatarifden und merben baber von vornehmen Berren febr gefucht. Die Berfer wenden ihren Pferben eine febr große Sorgfalt ju. Sie werben taglich zweimal geftriegelt, fleißig gewaschen und bann mit einem groben Tuch ober Bilg mohl gerieben; man buthet fich, fie bem zu farten Einbruck ber Sonnenftrablen, wie ber zu heftigen Nachtfuble auszusegen. Wenn bie Pferbe ruben, legt man ihneu einen großen Bilg ober eine fur biefen 3med besonders angefertigte Wollenbede auf ben Ruden. Nach einem Ritte ober wenn fie von einer Reife gurudtommen, übergiebt man bas Bferd einem Diener ober einem fleinen Rinb, bas es umberführen muß, bis es fich erholt bat. Den Sattel nimmt man bem Bferbe nicht eber ab, als bis es ju fcmipen aufgebort bat. Babrend bes Tages erhalten Die Pferbe nur geschnittenes Strob, bes Abends eine Ration Gerfte. Auf ber Reife lagt man fle auf ben Felbern grafen. Im Fruhjahr erhalten fie acht Tage lang frifche Rrauter, um ihr Alut ju reinigen. Die Uzbet = Tataren und bie Rormefir = Araber laffen bie Pferbe, welche fie taglich gebrauchen wollen, eine Probe machen, welcher manche erliegen. Man mindert ihnen allgemach von Tage au Tage bie Rahrung, bis auf eine Sanbvoll Gerfte und weiter nichts auf 24 Stunden, babei muffen fle aber einen tuchtigen Weg machen. Diefe Raubvolfer beburfen freilich Pferbe, bie 60 bis 80 Meilen, ohne Rahrung ju nehmen, aushalten \*\*).

<sup>\*)</sup> Rauwolf S. 226. 213. Waring I. 181. \*\*) Olivier V. 332.

Der Charafter ber Pferbe ift auch in Berflen, je nach bem Stamme und ber Gegent, welcher fie angehoren, verschieben. Die Pferbe bes Duschiftan balt man für heftig und halbstarrig, wahrend bas arabische Pferb fanft und gelehrig ift. Die von Aborasan find plump, schwerfällig und ftart und halten ungeheure Touren aus, bie Turkomanenpferbe haben turze starte Galse\*).

Die Pferbe Indiens sind klein, selten hoher als 5 Fuß 2 Boll, sie find weniger schon als die europäischen, der Kopf ist groß und minder ebel, die Ohren liegen zu sehr nach vorn; die Pferde sind aber seurig, ausbauernd und krastvoll. Die indischen Großen haben ansehnliche Marställe. Der des Königs von Aude bestand in einem viereckigen Hof, der von den Ställen eingeschlossen ist. Man sah hier über hundert Pferde, worunter sich schone arabische und halbarabische Thiere besanden; sie waren jedoch sämmtlich zu gut genährt und für anstrengende Arbeit gänzlich undrauchbar \*\*). In Indien benutzt man die Pferde nicht als Bug- und Lastithere. Gemeiniglich reitet man einen lebhasten Schritt. Die Thiere werdeu gut genährt, da man auch an ihnen Bohlbeleibtheit für Schönheit hält. Die Ponies, Tättö genannt, braucht man für Gepäck und alte Leute. Sie sind sehr ausdauernd \*\*\*).

#### Der Mderbau

bes Drients wird burch mancherlei phyfifche Urfachen nicht unbetrachtlich gehemmt und beschranft. Bu ben erftern gehort ber Baffermangel, namentlich ber Buften - und Gochlander, bie bofe Luft mancher Rieberungen an ben Bluffen und ber Gee, bann bie Plage ber Beuschrecken +), welche von Often nach Weften schwarmend befonbere in Aeghpten und Arabien oft bebeutenbe Berheerungen an-Allein alle biefe hinberniffe murben ebenso wie in China richten. nur vorübergehend febn, wenn nicht noch andere moralische und politifche Einrichtungen hemmend bagutraten. Buvorberft ift bier ju nennen ber Drud ber Berricher und ihrer Beamten und bie Ueberfalle ber nicht feghaften Stamme. Wenn ein turfischer Bafcha ober ein perfischer Beamter mit feinem meift fehr ansehnlichen Gefolge in ein Dorf tommt, fo haben bie Bauern bie Berpfilchtung, ihn zu ernahren, und bann muffen fle ihm noch ein Bahngelb, ober wie wir fagen murben, Trinkgelb verabreichen.

<sup>\*)</sup> Baring I. 184. Briefe über Buffanbe in ber Turfei E. 104., wo bemerkt wirb, bag bie arabifchen und turfischen Pferbe fehr jahm und find und nie boden und schlagen.

<sup>\*\*)</sup> Orlich II. 104.

\*\*\*) Bostans Eutsch S. 247.

†) Riebuhr, Beschreibung von Arabien S. 160. Ofen, R. G. Inssected I. 1519.

Auf bem Wege von Sewend nach Kemyn sah Morier\*) sehr gut angebautes Land, allein es war kein menschliches Wesen in diesen blühenden Gegenden zu bemerken. Die Diener des Mihmandar wußten sich jedoch zu helsen, sie schlugen im Dorfe die Haustühren ein; sie fanden aber nur die Frauen zu Hause, da die Männer bei der Gerankunft des ansehnlichen Gefolges in die Gebürge entwichen waren. Obschon nun dieses Dorf vor Kurzem erst an Mirza Abadh eine tüchtige Abgabe hatte geben müssen, so zwang der Mihmandar doch die armen Frauen, sür die Gesellschaft und deren Thiere Nahrungsmittel zu liesen. Außerdem verlangte er noch 400 Franken, eine Summe, die ihm jedes Dorf zu zahlen verpflichtet war, welches er besuchte. Die Frauen klagten und weinten, rauften ihr Haar und hoben die Hände gen Himmel, aber der Mihmandar nahm in Naturalien, was er in Gelb nicht bekommen konnte.

Ein weiteres hinderniß bietet die ansehnliche Menge geiftlicher Bettler, Bilger, Bugenber und Monche, welche in Schaaren ben Orient durchstreisen und die dem Acerbau viele Zeit und Kraft entziehen. Wenn die Beamten und Raubschaaren Gewalt anwenden, um dem Landmann die Früchte seines Fleißes zu nehmen, so wiffen diese heuchler durch Bitten und mitleiberregende, sich selbst auferlegte Martern die herzen der Frauen und die harten Gemuther der Manner zu erweichen.

Auf biefe Weise kommt ber Landmann nie zu bem behaglichen Gefühle bes gesicherten Besitzes, zum ruhigen, ungestörten Genuß ber Früchte seines Geistes. Dennoch aber hort man im Orient selten von Mangel ober hungersnoth und bie Natur bringt reich- lich und über ben Bedarf hervor.

Der Lands und Aderbau bes Orients wird nicht burch jene fünstlichen Canalspsteme unterstützt, die wir bei ben Chinesen gefunden haben.

Auf bem Wege von Mekka nach Medina bemerkte Burcharbt auf bem hügel Thenhet Kholehs die Trummer eines alten, breiten Gebaubes, sowie zwei Walle, beren Zwed es war, ben Sand abzuhalten. Dieß ist meines Wissens ber einzige Versuch, ben man in Arabien zur Bandigung des Flugsandes der Wuste gemacht hat. Allein er galt nicht dem Ackerbau, sondern lediglich dem Schutze ber Carawanenstraße. Man hat die Ansicht aufgestellt, daß die Phramiben Aeghptens ursprünglich zum Schutze gegen die Versandung des Nilthales erbaut gewesen, allein dieß war keineswegs der Vall. Ihren eigentlichen Zwed habe ich bereits früher nachgewiesen\*\*).

<sup>\*)</sup> Morier 2. voy. I. 251.

<sup>\*\*)</sup> Burckhardt tr. in Arab. II. 164. 6.: 8. V.

In den wohlgeordneten Staaten Aeghptens, sowie in Mesopotamien hatte man dem Wasser große Ausmerksamkeit zugewendet. Es diente zur Speisung der Felder, wie zur hebung des Binnenverkehrs, als Straße. Die Canalarbeiten des jezigen Orients sind nicht so umfassend, obschon viel dafür geschehen ift, den Städten,

Dorfern und ben Gefilben Baffer guguführen.

Der Canal von Medina stammt von Sultan Solyman, bem Sohne Selim I. Er kommt vom Dorfe Roba und führt breiviertel Stunde weit das Wasser unter der Erde in die Stadt. Er gewährt ein reichliches Wasser; an manchen Orten sind Deffnungen angebracht und ein großes, steinernes Becken. Von diesem Canal aus werden alle Garten bewässert. Die Araber benuten überhaupt jedes Bächlein, um damit ihre Gesilde zu tranken. So werden auch bei Dembo die Wässer sorgsältig durch die Ebene geleitet und so-

bann in Cifternen aufgefangen \*).

In Berfien wird große Sorgfalt auf bie Bafferleitungen und Bemafferungsanftalten gewendet, und es mar gur Beit von Charbin ein eigner Beamter mit ber Pflege berfelben beauftragt. Der Mbr-A6 \*\*) ober ber Brogmeifter ber Bemaffer bat bie Aufficht über bie Fluffe und Bafferleitungen. Man wendet alle nur erbenklichen Mittel an, um bas Baffer ju fammeln und ju fparen. Dian fammelt bas Baffer, bas vom Beburge berabtommt, in fleinen Dammen und vertheilt baffelbe in fleine Canale, welche die Felder bewaffern und jum Theil ben Ortschaften bas Trinfmaffer liefern. Bon ba aus vertheilt ber Baffermeifter bas Baffer in fleinen Rinnfalen an die Brivatleute, indem er bie Menge bestimmt, welche fie baben follen, und bie Beit, wie lange bas Baffer auf einem Bebiete fteben foll, ebe es weiter geleitet wirb. Der Waffermeifter bat feine Leute. bie ftete bie Damme, Canale und Rinnfale beauffichtigen und bie er von Bebiet zu Bebiet, von Felb zu Felb fenbet, um feine Befeble auszuführen. Der Baffermeifter von Ispahan batte zu Charbine Beit ohngefahr 60,000 Thir. Ginfunfte. Dabei hatten feine Diener burchweg ebenfalls febr fcones Gintommen. Die Lanbereien und Garten ber Stadt gablten bamals bem Ronige 20 Gols von Didiris (etwas weniger als ein Morgen) jahrlich fur fliegenbes Baffer. Allein außer diefer geregelten Abgabe erhielt ber Baffermeifter orbentliche und außerorbentliche Baben. Fehlte es Jemanb an Baffer, fo ging er zu ihm und beflagte fich; er erhielt bann bie Antwort, bag jest fein Baffer vorhanden feb. Es fand fich jeboch ftete Baffer, nachdem eine Gabe erfolgt mar \*\*\*). Es fteht übrigens fcwere Strafe barauf, wenn Jemand ben Canal offnet

<sup>\*)</sup> Burckhardt tr. in Ar. II. 158. 210. u. 324.

<sup>\*\*)</sup> Charbin IV. 99. \*\*\*) Charbin IV. 99. Dlivier V. 38.

und ehe bie Reihe an ihn fommt, bas Baffer auf fein Gebiet laft, baburch aber bie Orbnung ftort und feinem Nachbar bas Baf-

fer entzieht\*).

Bur biefen 3wed hatte man ichon in fruber Beit versucht, ben Lauf ber Fluffe, wo es nothig war, abzuandern. Der Flug Bend, ber in einem tiefen Ufer ftromt und somit wenig Rugen fur bie Bemafferung ber Gegend brachte, giebt ein Beifpiel perfifcher Shbraulif. Da mo bas Dorf Benb-Emir liegt, hat man bie beiben boben Ufer burch eine Brude von breigebn Bogen verbunben, bier ftromt ber Flug hindurch und fturgt fich von ba aus 30-40 Fug tief auf einer geneigten Mauerflache in ein breiteres Bett. Bon bier aus wird bas Baffer in bie Felber geleitet. Die geneigte Mauerflache ift fast taufend Jahr alt und noch ziemlich erbalten \*\*).

Mabir Schah wollte einen großen Canal vom Guphrat aus nach Rebichef fuhren, und hatte bereits einen Graben von brei Farfangen (zwei beutsche Meilen) auswerfen laffen, und fehr bebeutenbe Summen aufgewendet, ale fein Tob bas Wert unterbrach. Auch hatte man es unternommen, ben Senberu bei Ispahan mit ben Abturen bei Bulfa burch einen Canal zu vereinigen, bas Bert

jeboch aufgegeben \*\*\*).

Solche großartige Arbeiten icheltern im Drient gemeiniglich, wenn ber Tob ihrer Urheber eintritt, ba ber Nachfolger felten barauf benft, bie Berte bes Borfahren zu vollenben. Es ift immer ber Egoismus, Ruhmfucht und Gitelfeit, ber bie Unternehmungen ber orientalifden Berricher leitet, ober Fanatismus, nicht aber bie Liebe zum Bolte ober zum Baterland. Daber fo viele halbvollenbete und verfallene Werte.

Wo es an Bluffen fehlt, sucht man fich burch Brunnen gu belfen, bie Ranat genannt werben und burch welche man bas Baffer an bie Oberflache ber Erbe bringt. Man grabt einen Schacht in ben Boben, bis man auf Baffer fidgt. Ift bieg ergiebig, fo macht man in einiger Entfernung bavon einen zweiten, ben man mit bem erften in unterirbifche Berbindung zu bringen fucht +), man fahrt nun, ber Reigung ber Cbene folgend, fort Brunnen ju graben, bis aus bem letten ber Abfluß bes lebenbigen Baffers erfolgt. Der Tag, an welchem fur eine Bemeinbe biefes wichtige Ereigniß stattfindet, wird burch ein Fest gefeiert. In leichtem Boben wird ber Brunnenichacht ausgemauert.

<sup>\*)</sup> Tavernier I. 177.

<sup>\*\*\*)</sup> Morier 2. voy. I. 162.

\*\*\*\*) Charbin II. 271. Tavernier I. 177.

†) Morier 2. voy. I. 352. Das Alterthum biefer Sitte geht aus Polybine X. 25. hervor.

An ben großen Bluffen, wo man teine Canale aubringen tann, bewaffert man in Defopotamien und Sprien bie Relber burch Schopfwerte. Dan bat Schopfraber, bie ben dineficen (C.-G. VI. 72.) abnlich find, und man fleht oft brei bis vier bintereinanber, bie Sag und Racht fortarbeiten. Wo bas Geftabe ju boch ift, wirb ein Geruft am Ufer errichtet, an bem man burch Rinber ober Buffel bas Baffer in großen lebernen Gimern emporgieht. Auch am Ril hat man folche Bemafferung. Es bienen bagu große Raber, bie in Facher getheilt und von Pferben ober Ochfen umgetrieben werben, ober auch fleinere Raber, welche ber Bauer felbft bemegt. Das Waffer wird von Rinnen aufgenommen, welche baffelbe in Die

fleinen Graben führen \*).

Wie in alter Beit, fo ift in Aeghoten noch beutiges Tages ber Ril ber große Bohlthater bes Landes, und er genießt baber auch noch jest eine faft gottliche Berehrung \*\*). Bom 10. - 15. Juni an bis jum September ift ber Ril im Steigen begriffen und biefe Beit nennen bie Araber Samfin, Die funfzig Tage. Babrend biefer Beit weben die beifen Binbe. Der burre, brei bis funf Boll gespaltene Boben faugt bas Waffer gierig ein und ber Jubel ber Ginwohner fteigt mit jeder Stunde, die Rilufer find mit frohlichen Menschen befest, bie bieg beobachten. Das Bachfen wirb an bem Relias ober Milmeffer auf ber Infel Rubah von eigens bagn angeftellten Beamten beobachtet und diefe theilen bie Ergebniffe ihrer Beobachtung am Morgen ben Ausrufern mit, bie nun mit lauter Stimme bem Bolfe verfunden, um wie viel ber Strom in ber Rocht gewachsen ift. Ift bie Nachricht eine gunftige, fo werben fie von ben Ginwohnern mit allerlei Rleinigkeiten beschentt, bis bie Runbe eintrifft, bag er 20 - 30 Bug boch geftiegen ift und bie Damme zu burchbrechen brobt. 3m Jahre 1834 trat biefes Ereigniß erft am 21. August ein, fast 14 Tage fpater ale gewohnlich. Die 3mam und Santonen ober Beiftlichen begeben fich fofort gu ben Brunnen ber Stabt, bie mit bem Ril in Berbinbung unter ibrer Aufficht fteben und bem Bolte unzuganglich find. Un ben Brunnen fteben fie mit Bebeten, Befangen, fcmenten Fahnen barüber und fprechen Bauberformeln und machen bas Bolt glauben, baß fie Gemalt über bas Baffer haben. Alebalb fleigt bie Bluth in bie niebern Strafen von Rairo. Tage barauf wird ber Ril gefonitten, und zwar zu Altfairo, wo ber 22 Fuß breite Canal bas überschwemmenbe Baffer burch Großtairo führt. Eine Ungahl von Menfchen brangt fich nach bem Damme, ber im Canal ift unb alliabelich nach bem Durchflich wiederum neu aufgeführt wirb. hunberte find beschäftigt, ben Damm gu burchftechen. Auf bem

<sup>\*)</sup> Rosenmaller a. u. n. Morgent. II. 302. f. \*\*) Siehe C.: G. V. 289.

Aluffe binter bem Damme rubern gablreiche Rabne mit Bimpeln und Flaggen gefchmudt, an ben Ufern halten Turten zu Pferbe, vornehme Damen zu Wagen, europäische Kaufleute und Confuln auf Efeln und Camelen. Darauf ziehen bie festlich geschmudten Solbaten mit Mufit in Barabe auf und ftellen fich zu beiben Ufern, poran bie Batterien mit ben Canonieren und Feuerwerfern. Canonen erklingen, die Feuerwerker laffen ihre Raketen los, bazwis fchen raffeln bie Trommeln ber Infanterie. Die Cavalerietrompeter gieben auf festlich geschmudten Schiffen beran und burch ben Bulverbampf bringt ber enblose, betaubende Jubel ber gahllos verfammelten Menge. Das Bett bes Canals ift nach ber Stabt noch mafferleer und es gieben barin einzelne Mufitbanden noch auf und ab. Mittlerweile wird am Durchflich amfig gearbeitet und auf ein gegebenes Beichen fallt bie lette bunne Band. Die Fluth bringt gewaltfam vormaris und reift bie Arbeiter mit fich fort, bie jeboch rasch bem Ufer zuschwimmen und hier von ben Buschauern befcenft und begrußt werben. Die Canonen bonnern aufe Deue und nun fehrt alles nach ber Stadt gurud und fest bier bas Feft burch Schmaufereien und anbere Luftbarfeiten fort\*).

Ein Lebenselement ber Pflanzencultur, ber Dunger, ber in China so fleißig gesammelt und so sorgfältig bearbeitet wird, scheint im Orient nicht allgemein angewendet zu werden. Der ägyptische Landmann bedarf beffen nicht, ber Rilschlamm ersett benselben. In Berfien wendet man vorzugsweise Taubenmist an. Die Abfälle ber Camele, Kube und Pferde benügt man in Negypten, Mesopotamien und Perfien als Brennstoff. Die Bauern sammeln den Strafensoth\*\*).

Die Acergerathe ber Orientalen sind sehr einsach. Der Bflug gleicht sehr bem altägyptischen (s. C.=G. V. Taf. VI. Nr. I.), so fand ihn Niebuhr in Aegypten, Sprien, Mesopotamien, Balastina, Arabien und Indien. Mit diesem Werkzeug wird das Land bald in der Lange, bald in der Quere umgewühlt, bis es loder genug ift. Als Bespannung dienen vorzugsweise Ochsen, roch sah Niesbuhr bei Bagdad auch einen Esel neben dem Ochsen und bei Mosul zwei Maulesel vor dem Pfluge gehn. Anstatt des Spatens dient eine eiserne Hade, die an die der Aegypter (C.-G. V. If. VI. 2.) erinnert, und die sie in den Garten und in den schmalen Keldern an den Bergen anwenden, wo der Pflug nicht gebraucht werden fann. Um die Rinnen herzustellen, haben sie ein schmales eisernes Bret, das ein Mann an zwei Stricken vorwarts zerrt, während ein anderer dasselbe mit einem Stiele in die Erde eindrückt\*\*\*).

II, 107,

<sup>\*)</sup> Rach Dobel, Banberungen S. 185. ff.

\*\*) Siehe Charbin IV. 103., wo intereffante Details über biefen wichtigen Gegenstand zu finden find.

\*\*\*) Niebuhr. Beschr. v. Arabien S. 155. Burckhordt tr. in Ar.

Um bas Baffer auf ben Felbern einige Beit feft zu halten, macht ber Landmann in ben bergigen Begenben Arabiens einen Damm um feinen Ader +).

Er fpannt, nachbem bas Felb umgepflugt und ber Boben aufgelodert ift, zwei Ochfen vor ein breites Bret an brei Stride ober eiserne Retten, von benen zwei unten, wo bas Bret fentrecht auf bem Boben auffteht, und ber britte oben in ber Mitte angebracht, wie eine Deichsel zwischen beiben Dofen binburd reicht. Indem nun die Thiere angieben und ber Bauer aufpruckt, bauft fic bas Erbreich vor bem Brete auf und wird bann fortbewegt. In ben Geburgen Arabiens wird bas Land terraffirt, mit Mauern unterftugt und obenauf ein Erbbamm fur bas Befthalten bes Baffere angebracht. Das Baffer leitet man aus Quellen berbei ober fammelt es in ber Regenzeit in Dammen, ober aber man bilft fic burch Biebbrunnen.

Der perfifche Pflug ift in ben fublichen Provinzen einfacher als in ben nordlichen, wo ber Boben fester. Er wird burch Ochsen gezogen, und- an einem Joch- und Bruftriemen befeftigt. Der Bflug reift bie Schollen auf, bie ber Bauer mit einer großen Bolgteule flein fchlagt. Dann fommt bie Egge, bie fleine Bahne bat. Nachber wird bas Land mit bem Grabicheit in Bierecte getheilt, bie mit fußhoben Ballen umgeben werben, um bas Baffer festzuhalten \*\*).

Die eifernen Ackerwerkzeuge ber Sinbu find febr fchmer und plump, und bestehen in breiten Pflugfchaaren und gewaltigen Saden. Der Pflug mirb burch Rinber gezogen. In Gutich ift ber Pflug eine robe holzerne Maschine, bie mit einem Boch auf ben Schultern ber Rinber ruht \*\*\*).

Der grabische Saemann in Demen bat ben Samen in einem fleinen Beutel, aus welchem er benfelben fehr bunn gwischen bie Burchen ftreut; mahrend bes Behens ftogt er mit ben Sugen bie Erbe fogleich über bie Rorner. In andern Theilen Arabiens geht ber Gaemann bem Bfluger auf bem Fuße nach und ftreut ben Samen in die Furche. Der Pfluger geht ihm bann wieder nach und bebedt ben Samen burch ben Pflug mit Erbe. So hielt man es bei ber Linsensaat. Durrha und Weigen wird einzeln gepflangt +).

Auf bas Ausiaten bes Unfrautes wirb große Sorgfalt gemenbet und bas ausgeraufte als Biehfutter verbraucht. Auch pflanzt man bier und ba bas Getraibe in Reiben, zwischen benen man gur gehörigen Beit bie Erbe haufelt. Bur Bemachung ber Felber er-

<sup>\*)</sup> Mebuhr, Befchr. G. 156. \*\*) Charbin IV. 101. Morier 2. voy. II. 165. 219. \*\*\*) Postans Cutch S. 246. †) Niebuhr, Beschr. S. 157.

richtet man hier und ba Gerufte ober macht fich, wo Baume fteben, Refter auf benfelben.

Das Getraibe erntet ber Araber von Demen, indem er baffelbe mit ber Burgel aus ber Erbe rauft. So geschieht es auch bei Wosul, wie überall im Orient\*). Ein abgearntetes Getraibefelb ift baber volltommen leer, als hatte nie etwas barauf gestanden.

Grünes Korn, Gras und was sonst zum Biehfutter bestimmt ift, wird mit einem krummen Meffer ober ber Sichel geschnitten. Die Nubier haben kurze krumme, auf der einen concaven Seite gezahnte Meffer, beren Klinge so lang ist und gleich unsern Taschenmeffern eingelegt werden kann. Eine nubische Sichel meiner Samm-lung ist 2\pmu Boll breit und 10 Boll lang. Die eiserne Klinge ist ebenfalls gezahnt und steckt in einem überaus roh gearbeiteten Stiele von 5 Boll Lange.

Das gearntete Getraibe wird in Demen in zwei Reihen mit ben Aehren auseinander gehäuft, bann muffen ein Baar Ochsen einen großen Stein barüber hinschleppen. In Sprien besteht die Dreschmaschine aus einigen Bretern, in beren untern Seite eine Menge Feuersteine besestigt sind \*\*). In Aegypten legt man die Aehren in einen großen Kreis und führt nun mit Ochsen oder Pferben eine Maschine barüber. Diese besteht aus einer Schleise, die sich auf 4 bis 5 hölzernen Walzen bewegt, an benen starte sushohe und scharfgeschliffene Scheiben sitzen, welche die Halme zerschneiben \*\*\*). Später wird das Ganze gewürfelt. In Mesopotamien läßt man bas Getraibe durch Pferbe austreten.

Gerste, Mais, Durrha, hiese und in Indien Reis sind bie Getraibearten bes Orients. Am Indus baut man Jowary und Bagerakorn, die in solcher Ueppigkeit gebeihen, daß Stauden der ersten Art oft 16 Kuß hohe erreichen. Die halme werden fast so did wie Zuderrohr, das Mark hat einen süßen, saftigen Geschmack und wird von den Einwohnern gegessen, auch als Kutter für Pferde und Rinder gebraucht+). Die Gemuse Kleinastens und Perstens sernten wir schon kennen. Die Feldfrüchte Indiens sind namentlich Zuderrohr, Indigo, Baumwolle, Weizen, Gerste, Erbsen, Kartoffeln, Ravs, Rüben, Mohn, Reis u. bergl. ++)

· Buderrohr baut man in Berfien in Mazanberan, ber Buder wirb aber nicht raffinirt, er ift buntel rothbraun. In Indien ift

<sup>\*)</sup> Riebuhr, Befchr. S. 158. Dobel's Wanderungen II. 189. Budingham S. 31.

<sup>\*\*)</sup> Riebuhr, Befchr. S. 159.

<sup>\*\*\*)</sup> Dobel's Wanberungen II. 189.

<sup>+)</sup> Orlich I. 138.

<sup>††)</sup> Orlich II. 131.

bas Buderrohr febr gepflegt, bie Dublen jeboch bei ben Gingebornen in febr robem Buftande +).

In Rafchmir wirb ber Saffran gevflegt. Der Ort Bempur beschäftigt fich fast ausschließlich bamit. Die Felber find gut und

reinlich gehalten \*\*).

Barberothe, Rhonas, ift besonders im Norben Berfiens gewohnlich und kommt wild in Rermaschab, Amaban und Teberan por. Die Bflanze wird burch gang Berfien angebaut, Die beste Art in Gerah und Kandahar. Im Lande felbft wird viel verbraucht und eine große Menge nach Inbien ausgeführt \*\*\*).

Das Mannah Berfiens fommt von bem fpanischen Rice (bedysarum alagi), auf beffen Blattern und Stielen es fich wie fleine Buderfrumeln anfest und aufgesammelt wirb, wenn es gegen Enbe bes Sommers erscheint+). Man hat mehrere Arten von Mannab.

Indien liefert namentlich fur ben handel mit China viel Drium. bas befanntlich aus ber Dohnpflange gewonnen wirb. Dan macht Abende Einschnitte in bie Mohntopfe, ber ausschwigenbe Saft wird bann por Sonnenaufgang mit Deffern abgenommen und in Mobnbluthenblatter gefammelt. Der Ertrag ift fur bie Landwirthe geringer, als fur die indifch-englische Regierung, bie bas Monopol bat und zwei Sauptopiumftationen nebft vielen Auffebern unterbalt, an welche bie Mernte eingeliefert werben muß ++)

Berften liefert febr vielen Abragant, ber aus ben 3meigen ber Aftragalen ausschwist. Den meiften gewinnt man in Natolien, Armenien, Rurbiftan und bem Morben von Berfien. Diefes Barg wird nach Indien, Bagbab, Baffora und Rugland in giemlicher Menge ausgeführt. In fruber Beit war bie Ausfuhr bebeutenber

ale gegenwartig +++).

In Shrien wird fehr guter Tabat gebaut, ber bem von Saloniff und Conftantinopel bei weitem vorgezogen und theurer bezahlt wirb. Man faet gegen Enbe bes Juli ben Samen in fettes, feuchtes und loderes Erbreich, 30 bis 40 Tage barnach gieht man bie iungen Bflangen aus und bringt fie in ein Felb, bas mabrend bes Binters bafur vorbereitet worben. Dan gieht fleine Furchen und fest bie Bflangchen in 12-15 Boll Entfernung ein. Dan bemaffert fle nur zwei bis breimal, und bort bamit auf, wenn fle fraftig emporwachsen. Indeffen behacht man bie Erbe einigemal und entfernt forgfaltig alles Untraut. Wenn bie Pflanze in iconfter Bluthe fieht, nimmt man bie großen Blatter ab, reibt fie auf und trodnet

<sup>\*)</sup> Olivier V. 336. Spry modern India I. 4.

\*\*) Higel, Kaschmit I. 262.

\*\*\*) Olivier V. 336.

†) Olivier V. 336. vergl. Roscumüller a. n. n. Morgenl. II. 34.

††) Orlich II. 132. s. Linschottens Itinerarium I. 98.

†††) Olivier V. 341. ff.

fie in ben luftigen Bimmern. Bon Beit zu Beit gunbet man aromatische Gewächse wie Isop, Duenbel, Thymian, Rosmarin und bergl. an, wodurch die Sabatblatter beffer trodnen und einen angenehmen Beruch erhalten. Dann padt man bie Blatter in Padete und lagt fle gabren. Wahrend bie Pflange in Bluthe fteht und auch nachber fahrt man fort bie Blatter abzunehmen. Doch liefern bie fpater abgenommenen Blatter eine geringere Art Sabat. Der auf ben Beburgen gepflanzte Sabat ift beffer ale ber aus ber Gbene, und ber im freien Belbe gepflangte übertrifft ben in ben Barten, wo er mehr

gemaffert wird \*).

Die Baumwolle ift eines ber Saupterzeugniffe bes Drients. Die Baumwollenstaube verlangt fehr guten Boben , boch fommt fie auch in mittlerm, fowie in ber Ebene, wie an Abhangen fort. Dan burchpflugt bas Land brei- bis viermal im Winter, bei bem vierten und funften Umpflugen folgt ber Gaemann und legt Rorn an Rorn in die Furche. Nach acht bis zehn Tagen hebt fich ber Reim, je nachbem bie Erbe mehr ober minber feucht ift. Bahrend bes Som= mere wird zweimal gejatet. Im Berbft offnen fich bie Capfeln und Die Wolle entfaltet fich. Man lagt fie in einem luftigen Bimmer trodnen, entfeimt fie und bringt fie in Ballen. Die Baumwollenftaube ift bem Ginflug ber Witterung fehr ausgesest und beghalb ift ber Ertrag immer fehr unficher. Bu große Durre und gewaltfame Sturme ichaben ber Pflange, Die an ben Safen, Ratten, Infecten und Schneden gefahrliche Feinbe bat. Die Turfei und Rleinaffen fuhrt viel Baumwolle aus, die perfifche bleibt faft fammtlich im Lande und fpeifet bie gahlreichen Manufacturen. Die perfifche Baumwolle ift geringer ale bie indifche, aber immer beffer ale bie turfifche \*\*).

Der Obstbau bes Drients ift bebeutenb. Berfien bringt namentlich fcone Pfirfiche, Pflaumen , Granatapfel , Birnen , Duitten, Mepfel, Rirfchen, Dliven, Datteln u. f. w. Der Weinftod wird gepflegt und gute Sorten erzielt, aus benen man fowohl Wein als

Sbrub und Confituren bereitet \*\*\*).

Die Pflege bes Raffe ebaums ift befonbers in ben Infeln Indiens, namentlich in Java und Sumatra, bann auch in Arabien einheimisch. Sie bietet manches Eigenthumliche bar. Der Baum, welcher eine firschartige, bie beliebte Doppelbohne enthaltende Frucht tragt, erreicht eine Sobe von 6-12 Jug und einen Umfang von 10-12 Bout). Er ift immer grun, ju feiner Jahreszeit blattlos, Die Ernte findet breimal im Jahre ftatt.

<sup>\*)</sup> Olivier IV. 137.

<sup>\*\*\*)</sup> Rauwolf I. 192. Olivier IV. 138. V. 334.

\*\*\*\*) Lavernier I. 163. Olivier V. 191. 282. Morier 2. voy. II.

54. Rosenmüller a. u. n. Morgens. II. 251. ff.

†) Ju Batavia wird ber Banm 30 — 40 Fnß hoch, in America nur

3 — 5½ Fuß, s. Dictionnaire d'hist, naturelle VI. 140.

Bon großer Bebeutung fur Indien ift ber Anbau ber Gemurge, wie Bfeffer, Duscatnuffe, Gewurznelten, Bimmt u. bergl., welche bon ba aus feit bem. 16. Jahrhundert burch Bortugiesen, Sollanber und Englander nach Europa gebracht werben und einen wesentlichen Theil bes indifchen Ganbels ausmachen. Der Pfeffer ift namentlich in Java beimisch und machft in Trauben an einer bem hopfen abnlichen Rante, welche forgfaltiger Pflege bedarf und bie erft mit bem britten Jahre tragt. Die Gemurgnelfen, von bem in ben Moluden heimischen Relfenbaume (Eugenia caryophyllata), murben nach ben frangofifchen Colonien in America feit 1770 auch und Africa verpflangt. Der Bimmtbaum ift in Ceplon beimifc und gleicht febr unferer Beibe. Die Muscatnuß ftammt bon einem wildwachsenben, unferer Bafelftaube abnlichen Strauche ber Infel Mindanao. Der funftliche Anbau murbe namentlich in ben Banbainfeln betrieben \*). Es ift ubrigens wohl feine Frage, bag ber geordnetere, funftgerechte Unbau biefer und anderer Bemurzoffangen. wozu auch bie Banille gebort, besonbers burch bie Bollander geforbert worben ift. Der Betelbaum ift bagegen mehr ber Pflege ber Eingebornen überlaffen.

## Die Handwerke

bes Orients erinnern sehr an die des alten Aegytens, sie find, was ihr Name andeutet. Den wesentlichsten Theil der Arbeit verrichtet der Mensch mit der Hand, und die zu ihrer Unterstützung nothwendigen Werkzeuge sind von der einsachsten Art. Kunstlich zusammengesetzte Maschinen, wie wir sie bei uns zu sehen gewohnt sind, kennt der Orient nicht. So wird denn auch die Gewinnung der Producte des Mineralreiches auf die einsachste Art betrieben. In Indien wie in dem westlichen Orient benutzt man die Velkarten und Erden zu Gebäuden, man fertigt aus den Erden Ziegel und Bestäte, man sucht, schmilzt und bearbeitet die Metalle und hat es namentlich in der Schmiedekunst zu hoher Vollkommenheit gebracht. Sprichwörtlich ist der Reichthum des Orients an edlen Steinarten, deren kostbarste Indien und Persien liesert.

Ueber bie Diamantgruben Indiens haben wir mehrfache Berichte von Augenzeugen, unter benen ber des franzostschen Goldsschwicks Tavernier (II. 123. ff. \*\*) besonders zu beachten ift. Die Gruben von Raollonda (zwischen Golconda und Bisupur) liegen in einem sandigen Gebiete voll Felsen und Walber. In den Felsen sinden sich Klufte, die mit aufgelostem Gestein gefüllt find, das die Diamanten enthalt. Die Arbeiter haben kleine Gisen, womit fie ben

<sup>\*)</sup> Siehe besonders die Berichte in Linschotten's Reise, Rumphs amboin. Rartiatenfammer und die neuern Berichte im Dict. d'hist. nat.

\*\*) Dazu Spry modern India I. 332. ff.

Gang verfolgen; ftoffen fle auf hinderniffe, so wird ber Fels ge= fprengt und bie in ber Rluft enthaltene Erbe herausgenommen unb ausgewaschen. Bei biefer Arbeit werben viele große Diamanten gerfleint und in Splittern ober Schiefern herausgebracht. Bei ben Bruben wohnt eine große Ungahl Diamantschleifer, beren jeber ein tellergrofies Rab von Stabl bat. hiermit wirb ber gewonnene Digmant auforverft angeschliffen, um feinen Werth zu erkennen. Der Stein wird babei immer gewest und mit einem fcweren Bleigewicht feftgehalten. Das Arbeitelobn ift febr gering und richtet fich nach ber Beschaffenheit ber Steine, beren Gewicht und Schonbeit. Bu biefem 3mede fuhrt jeber, ber bes Sanbels megen an biefe Orte fommt, ein Diamantgewicht bei fich. Die Drientalen verfteben es nicht, die Diamanten fo fauber und glangend zu schleifen, wie bieß in Europa ber Fall ift. Sie ichleifen überhaupt nur wenig ab, um bem Steine fo wenig wie moglich an Umfang und Gewicht zu entziehen. Die Prufung bes Baffere nehmen fie nicht bei Sonnenlicht vor, fonbern bes Rachts beim Schimmer eines Lichtes.

Berften ift berühmt burch feine Turfisgruben, beren vorzüglichfte bie von Niffapur in Korasan und im Firusgeburge gelegen find. Die Turfisen von Niffapur find von unvergleichlicher Schonbeit; ste werben ohne sonberliche Muhe gewonnen, indem man Schachte grabt und babei Turfisgange auffindet. Die Gruben von Kerman geben minder schone Turfisen, die man neue nennt und beren Farbe nicht beständig ift, sondern mit der Zeit verschwindet\*).

Nachst bem Turtis \*\*) wird ber Saphir, persisch Jafut genannt, besonders geschätt. Man hat verschiedene Arten besselben, ben rothen, gelben, weißen, schwarzen, grunen, blauen; seine Funds gruben sind auf der indischen Insel Sasaran. Im Jahre 1270 wurden auch in Aegypten Saphirgruben entdeckt. Der Smaragd, persisch Semerrub, ist nach sieben verschiedenen Abschattungen des Grun und nach drei Arten des Glanzes bekannt. Man sindet diesen Stein in Oberäthiopien und im Hedschaz. Der Chrysolith, Seberdschen, wird von einigen persischen Natursorschern für eine Abart des Smaragds gehalten und ist in der Arten, dunkels, mittels und blaßgrün gesondert. Er wird in den Gruben gesunden, wo der Smaragd vorkommt. Die Chrysolithringe kommen aus Mauritanien und die Sage hält sie für Ueberbleibsel der Schätze Alexanders, der in

<sup>\*)</sup> Charbin III. 360. ff. Dazu Fraser's Korasan S. 469.

\*\*) Das Folgende nach dem hammer'schen Auszug des perkischen Berkes, das Buch der Ebelsteine von Mohammed ben Manssur in den Fundgruben des Orients VI. 126. ff. Es fammt aus dem 13. Jahrshundert chrift. Zeitrechnung und interessant ist eine Bergleichung deffelben mit den europäisch mittelalterlichen Lapidarien von Albertus Magnus, Joseph, Megenberger u. a., in denen besonders die beschreibende Abthets lung sehr schwach ist.

ber Bufte Africas ben Quell bes Lebens fuchte. Das Rabenauge, Ainol Gurr, wird bei bem Saphir gefunden. Der Spinel, Laal, fommt roth, gelb, violett und grun vor, von benen ber rothe acht Arten bat, die nur burch ihre Barte fich vom Granat und bem gefarbten Cryftall unterscheiben. Man fennt ferner im Drient ben Granat, Bibichabe, ben Ongr, Dichefi, Malachit, Debne, ben Lagurftein, Labichimerd, Jaspis, Jafcheb, Cryftall, Bellor, Amethoft, Dichemaft, Achat, Carneol u. f. w.

Außer ben genannten Ebelfteinen rechnet man im Drient, wie es auch im europaischen Mittelalter ber Fall mar, unter biefelben folgende Broducte: ben Bezoar, Magnet, Spath (Senbab), Corallen, Berlen (Mermarid, baber margarita), Talt, Regenstein, Gelbfucht-Effig- und Delftein, Milchftein, Maufeftein, Blut-, Mond-, Farbenund Schlafftein, ben Stein Distal, ben Martafit, Gurme und Tutia, sowie ben Ablerftein. Man sucht biefe Steine forgfaltig auf, ba man jebem berfelben außer feiner ichonen Farbe ober Barte auch noch medicinische Gigenschaften, ja namhafte Bauberfrafte gufchreibt. Um biefe ju mehren und zu weden, brachte man feit alter Beit mancherlei magische Beichen, Bauberformeln, Spruche aus bem Roran, Ramen u. bergl. burch Ginschleifung barauf an und trug biefe gezeichneten Steine als Amulete, Anhangfel und Ringe. Noch jest werben im Drient berartige Talismane namentlich in Carneol geionitten und theuer bezahlt \*).

In Berfien gewinnt man Bolus, Talfftein, Raphtha, verschiebene Marmorarten, Dachschiefer, Thon \*\*), ferner Schwefel, Salveter, Smirgel, Antimon, Alaun, Salz. Letteres tommt in Berfien überaus haufig vor, fowohl in Lagern in ben Beburgen, als Steinfalz, wie auch in ben Cbenen auf ber Oberflache bes Bobens. Bei Rafchan findet man ganze meilenlange Ebenen mit Salznieberfcblagen bebeckt, bie fo nett und fauber find, bag man fich fofort ihrer bebienen fann. Bei Ispahan wird Steinfalz formlich gebrochen, und in Caramanien ift es fo bart, daß arme Leute biefe Salafteine jum

Bau ibrer Gutten benuten \*\*\*).

In Arabien fammelt man Seefalz und gewinnt Steinfalz in ben Geburgen bei Tapf +). Im himalajageburge ift bas Salg felim. Un ben indischen Ruften wird viel Salz gewonnen, wie benn auch in ganz Bengalen Salz, Salpeter, Steinfohlen in Fulle vorhanden ift ++ ).

<sup>\*)</sup> Bergl. bamit Ritter's Borhalle europ. Bolfergeschichten S. 124., wo bie Alterthumer ber affatischen Ebelfteinfunde gusammengeftellt find, und Brudmann, Abhanblung von Ebelfteinen nebft ben Beitragen bagu.

\*\*) Charbin III. 356. ff.

\*\*\*) Charbin III. 357.

<sup>†)</sup> Burckhardt tr. I. 65. Dagu Briefe über Buftanbe und Begeben: heiten in ber Turfei G. 314. ††) Spry modern India I. 319.

An Metallen ift ber Orient sehr reich. Eisen liefert in vorzüglicher Gute namentlich Syberabab, ber Simalaja, Nepaul; Rupfer findet sich namentlich in Persien, das, Silber und Gold ausgenommen, einen großen Metallreichthum bestht, der freilich gar nicht gehörig ausgebeutet wird. Die vorzüglichste Silbergrube Berssiens ist die Korwan unfern Ispahan, die bei der Kostbarkeit des Brennstoffes mehr Kosten verursacht, als sie Ausbeute liefert. Im Alterthum sollen jedoch bei weitem mehr Silbergruben vorhanden gewesen sein. Der persische Stahl ist vorzüglich, sein, von dichtem Korn, biamantensprode, aber auch leicht zerbrechlich \*).

An Gold hat Indien, bas Festland sowohl als bie Inseln, einen großen Reichthum sowohl in Erzen, als in Sand- und

Waschgolb \*\*).

Die Drientalen find feit ber alten Beit beruhmt als geschickte Metallarbeiter, vor allem aber ale Waffenschmiebe. Im Drient geboren bie Waffen noch heute wefentlich jum Schmude bes Dannes. Die Unficherheit ber Strafen, bie ftete Beforgnig eines Ueberfalles, benen die Stabter von Seiten ber Regierung ober ber rauberifchen Borben ausgesett fint, zwingen bie Manner, ftets Baffen gur Sand zu baben, und biefe Waffen muffen von ber beften Beschaffenbeit febn. Daber finbet man in jeber orientalifchen Stadt reiche Borrathe von Waffen aller Urt in ben Bagars und gablreichen Wert-In Conftantinopel nehmen bie Gifen = unb ftatten ber Schmiebe. Rupferschmiebe, bie Binngießer, Ragelschmiebe u. a. Metallarbeiter einen ziemlichen Raum ein, wo fie offentlich ihre Arbeit verrichten und bie Bedurfniffe zur Ausruftung fur Rog und Mann beforgen \*\*\*). In Diarbetr leben allein hundert Schmiebe +). Schmiebe von Damast waren ehebem fehr beruhmt burch die trefflichen nach ber Stadt benannten Klingen. In neuefter Beit haben fich bort feboch mehrere Reisende vergebens nach ben Statten er-tunbigt, wo bie Damascenerklingen gefertigt werben. Abbison (II. 376.) bemerkt, bag bie Rlingenschmiebe von Damast burch Timur = Beb nach Rorafan überfiedelt worben und bag feitbem bie Rorafanklingen an ihre Stelle getreten. Die perfischen Schmiebe liefern tuchtige Gifenarbeit. In Teberan macht man viel fleine Berathe aus Gifen, unter anberm auch Gifen, um bie Abfage ber Stiefel zu fchugen ++). Die Damascirung ber perfifchen Rlingen wirb mit Stahl von Golfonda zu Stande gebracht. Er fommt in Broten an und verlangt

<sup>\*)</sup> Chardin III. 353.

\*\*) Der Lefer findet die besten Nachweisungen über das Gold und die übrigen Metalle Indiens in Ritter's Erdkunde und wird dazu Ideler's Sach: und Namensverzeichniß zu Asien Benuthen.

\*\*\*\* Abdison I. 186. f.

<sup>†)</sup> Budingham S. 265. ††) Olivier V. 94.

eine sehr vorfichtige Behanblung. Beim Harten wird er nicht in Baffer getaucht, sondern nur mit einem naffen Tuche umgeben\*). Berühmt find die Klingen von Schiras und Khorasan.

Nicht minber beruhmt find bie Schmiebearbeiten Inbiens, Die ebenfalls auf febr einfache Urt bergeftellt werben. Die inbifden Schmiebe haben feine Blafebalge, sondern bebienen fich flatt beren fleiner Facher, und die gange Schmiebe fann von einem einzigen Manne fortgefchafft werben \*\*). Sie find fehr geschickt in Anfertigung aller Arten von Waffen und verwenden große Sorgfalt bars Berühmt ift ber inbifche Stahl, Boot genannt, ber fo bart ift, bag man Gifen, Steine, Glas bamit fcneiben fann. Man fertigt baraus Meifel, Feilen, Sagen und andere Bertzeuge, bie einen febr boben Grab von Barte haben muffen. Das Detall fann aber nicht leicht eine magige, ine Rothgluben gebende Sige vertragen und ift baber beim Schmieden schwer zu bearbeiten, mit Gifen und Stabl lagt es fich nicht zusammenschweißen, fonbern man muß es burch Schrauben ober Nieten bamit verbinden. Go wie es rothglubenb wirb, gerath ein Theil bes Woot in Flug. Der Woot fommt in runden Ruchen auf ben Martt, Die 5 Boll Durchmeffer und 1 Boll Dide haben und etwa zwei Pfund wiegen. Ihr Ansehen ift fcmarz. Die Außenseite, wie bie Bruchflache ift glatt und gleichformig, einige ftrablige und locherige Stellen ausgenommen. Im roben Buftanbe ift bas specifische Gewicht 1=7,181, im geschmiedeten 7,647, im geimmolzenen = 7,200. Schwere hammerschlage bringen teinen Ginbrud bervor, am Stabl giebt es Funten \*\*\*). Der Boog wirb, fleine flache Rlingen ausgenommen, nicht felbstftanbig verarbeitet, wohl aber mit anberem Gifen zusammengeschweißt zur Berftellung ber bamascirten Rlingen Man nimmt für biefen 3wed Studen von bereits verarbeitetem Gifen, alte Meffer und Sichelklingen, Gufnagel u. f. m., und bilbet baraus neue Klingen, die eine geflammte, geaberte ober wellenformige Dberflache zeigen. Die Abern find mehr ober minber breit, bei Mefferklingen oft von ber Feinheit eines feinen Rin= berhaares, bei großern Gabelklingen und Gewehrlauften fo breit wie Bferbehaaar und noch ftarter. Die Abern laufen in ihren Binbungen immer parallel und burfen fich nie freugen. Der Rlang guter Rlingen ift hell und rein; man haut mit ihnen einen Magel burch, ohne bag ein Gindrud in ihnen gurudbleibt.

Rupfer ift im Orient vorzugsweise zu Gefägen benutt. In ber Turfei, Arabien und Berfien wird reines Rupfer verarbeitet.

meffern angewendet.

<sup>\*)</sup> Tavernier, 1. 265. Charbin III. 355. Baring I. 82.

\*\*) Sfinner I. 221. Pottinger voyage dans Belloudchistan II. 235.

\*\*\*) Siehe Boigt, Magazin ber Naturfunde I. 64. ff. Der Book fommt gegenwartig im handel vor und wird besondere zu Glasschneides

In Indien mifcht man baffelbe. In Diarbete traf Budingham (S. 267.) ein großes Schmelzhaus, wo man Rupfererg ju großen Ruchen zusammenfließen ließ, bie jeboch etwas unrein und fchladig Das Erz fam von Mahaban, brei Tagereifen von Diarbefr Die Ruchen werben burch Raramanen nach Orfah, Moful, Bagbab und Basra geschickt. Die Bergmerte von Rebban bringen jabrlich 100= bis 150,000 Dien Rupfers, bas man nach Totat fcafft, mo es geschmolzen und gereinigt und in 300 Werkstätten verarbeitet und nach ber Turfei ausgeführt wird \*). Das perfische Rupfer fommt aus ben Geburgen von Masanberan und ift febr fprobe, weshalb man baffelbe mit einem Zwanzigtheile fremben, namentlich ichmebischen ober javanischen Rupfers verfett \*\*). Auch in Roschan wird viel Rupfer verarbeitet und zwar vorzugemeife zu Reifefuchen, bie aus mehreren Befägen bestehen, beren eines in bas anbere einpaßt und bie bann allesammt in ein großes Befåß eingeschloffen werben. Dan fertigt ferner Laternen gum Busammenfalten, an benen bie unbeweglichen Theile ebenfalls von Rupfer find \*\*\*).

In jeber arabischen und turfischen Ruche findet man eine Angabl trefflich verzinnter Aupfergeschirre. Die turfische Bolizei halt streng auf gute Berzinnung der Aupfergesäße, die denn auch so dauerhaft ift, daß man selbst den Wein darinnen ausbewahren kann. Die Gefäße, worin die Frauen das Wasser von den Brunnen holen, sind ebenfalls aus Aupfer, unten weit, oben eng und mit zwei starten Genkeln versehen. In Dichidda fand Burckhardt drei Aupferwaarenladen, deren Inhalt aus Kairo eingeführt wird. Dabei ift besonders der Abris, Wassertopf, womit jeder Muselmann seine Ab-

maschungen bewerfstelligt +).

In Indien werden die Gefäße, Lampen, Rochtopfe, die Bange, womit man diese aus bem Feuer hebt, die Rochloffel, die Schalen und Beden aus Bronze gefertigt, die man wie das Rupfer durch Schlagen ziemlich dunn ausarbeitet. Diese Bronze besteht aus einer Mischung von Binn und Kupfer, und ist derjenigen sehr ahnlich, die zu den altgermanischen Werkzeugen und Waffen angewendet wurde. In alterer Zeit zeichneten sich die Indier durch den Bronzeguß aus, wie die größeren und kleineren Idole beweisen, die man in den europäischen Sammlungen antrifft und beren Technik außervordentlich ausgebildet erscheint.

Die Golbichmiebe bes Drients find namentlich in Anfertigung ber Schmuckjachen, befonbere in ber fogenannten Metalle fabenarbeit (Filigran) fehr geschickt. In jeber Stadt finbet man

<sup>\*)</sup> Chardin III. 365.

<sup>\*\*)</sup> Morier 1. voyage II. 138. \*\*\*) Morier 2. voyage 1. 348.

<sup>4)</sup> Budingham C. 10. Burckhardt tr. in Ar. I. 76.

geblreiche Goldschmiebe, weiche in ben Bagare ihre Berffidigen aufe geichlagen haben. In Damast befindet fich ihr Bagar am Ende ber Stadt, bestehend in einigen großen Gebauben mit Bolgbachern, unter benen fie bei ihren Robienfeuern, Ambofen, Blajebalgen, Sammern, Bangen u. a. Berfzeugen unter fortwahrenbem Rlappern und Schlagen Sierber fommen nun bie Ginwohner mit ihren Ringen, Armfpangen, Rorbchen, um biefe ausbeffern ober nach biefem Dobell neue anfertigen gu laffen. Die Arbeiter gieben bas eble Metall in Faben aus und geftalten es unablaffig \*). Die perfifchen Golbsomiebe ruhmt Lavernier (I. 264.) nicht eben fehr, boch erfennt er ihre Gefchicklichfeit in ber Metallfabenarbeit an. Die Beichlage an ben Scheiben ber Cabel und Dolche zeigen inbeffen von großer Runftfertigfeit und Luft und Liebe an ber Arbeit. Die Drnamente find organisch burchgebildet und febr genau und icharf in ber Ausführung. Bortrefflich find die aus geglieberten Metallplatten beflebenben Ropf = und Bruftgurtel ber Aferbe, bergleichen im bifto. riften Dufeum gu Dresben aufbewahrt werben, bie, was Gefchmach und Runftfertigfeit betrifft, europaifche Arbeiten bes vorigen Jahrbunberts bei weitem übertreffen.

Befonbere berubmt find bie indischen Goldichmiebe, namentlich bie von Cutich. Sie fertigen febr reichen Saleichmud, ber, Tulft genannt, aus reichgefaßten ichmalen Goldplatten besteht, die auf dunnen Metall - ober Goldbrath gelegt find, ferner Dhrringe, Armspangen, die meift von fehr bebeutenbem Gewicht find, und feltfam gebildete Figuren von Elefanten, Tigern, Schlangen und Uffen zeigen. Gie liefern auch Befage und Befchlage aus Gilber, auf beren mattem Grunde Golbverzierungen febr gefchmadvoll und fauber eingelegt find. Ihre Reichnung ift febr correct und ficher. Die Gerathichaften ber Golbichmiebe find außerft einfach. Wenn fie eine Schale ober eine Rofe machen wollen, fo bilben fle einen breiten Rlumpen Barg um einen Solzfern und geben bemfelben bie gewünschte Geftalt, barüber wirb bas Gilber gegoffen und nun arbeiten fle bas Bauge mit einer roben Able mit unglaublicher Bebulb und Ausbauer aus, mas freilich nicht rafch von Statten geben fann \*\*). Das Arbeitlohn ift außerft gering und richtet fich nicht nach ber auf ben Gegenstand verwendeten Belt, fonbern nach bem Reiglimerthe bes auszuarbeitenben Gegenstandes. Die filbernen und golbenen Gabelbeschlage, Doldicheiben, Trinfgeschirre find meift febr bann, bie Bergierungen treten gleichformig an bie Oberflache vor. Das Bange ftellt meift ein uberaus gefchmadvoll und innig verbunbenes Geflechte ober Gerante von Faben, fchlanten Blattchen und anbern pflangenartigen Linien bar und erinnert an bie Dufter, Die

<sup>\*)</sup> Addison tr. II. 376.

<sup>\*\*)</sup> Bostans Cutch S. 176. f.

wir auf ben Schals von Turkeftan und Kaschmir finden. Bortreffliche Arbeiten in Silber und Gold werden auch in Kaschmir gefertigt, namentlich kleine Behalter für ben Compas, benn ber Muselmann braucht nur die Richtung zu wissen, in welcher die Kaaba gelegen ift. Diese Compasse sind oft kaum einen halben Boll

im Durchmeffer und tonnen ale Anopfe getragen werben.

Die Schmelzarbeiten werden vorzüglich zu ben Wafferpfeifen angewendet, auch findet man gewöhnliche Tadafpfeifen, deren Kopf aus emaillirtem Silber besteht. Die besten Schmelzarbeiter sind in Persten, und zwar vornehmlich in Schiras. Waring stellt sie über die europäischen und rühmt den Glanz, die Milbe ihrer Varben, so wie die Genauigkeit ihrer Zeichnung \*). Eine eigene Arbeit ist das mit schwarzem oder dunkelblauem Schmelz ausgelegte Silber, das zu Dolchscheiden, Knöpfen und andern kleineren Werken angewendet wird. Man sindet diese Art der Schmelzarbeit sowohl im Kaukasus, als im himalaha.

Es ift eigenthumlich, daß in den Gegenden, wo die Schmiedearbeit einen hohen Grad der Bollfommenheit erlangt hat, auch die Kunft ber Weberei sehr vollfommen ift. Im Orient fertigt man Gewebe aus Pflanzenstoffen, Lein und Baumwolle und aus

Thierstoffen, Wolle und Seibe.

Berühmt find ichon feit alter Beit die Baumwollen ftoffe von Mofful, schon Marco Bolo (I. 6.) kennt die Moffulini, die benn auch in Europa vielfach nachgeahmt worden ift. Aus weißer Camelwolle fertigt man Stoffe, die eben so fein find wie die Musselline und namentlich von den Arabern als Sommergewänder, befons bers Abbas, getragen werden. Aus Schaf= und Ziegenwolle webt man gleichfalls farblofe Stoffe von großer Feinheit.

Im Drient liebt man bunte, lebhafte Farben und trägt baber bei weitem nicht fo viel ungefärbte Stoffe als in Europa.

Man verwendete daher schon seit früher Zeit große Sorgsalt auf die Färbung der zum Verweben bestimmten Pflanzen = und Thierfaden, wozu man vorzugsweise Färbestoffe anwendete, welche die Pflanzenwelt darbot. Zu der kostbarsten Farbe, dem Purpur, nahm man allerdings den Saft der Purpurschnede, die an der Küste von Phonicien heimisch war. Die Sage berichtet, daß ein Schäfers hund eine Purpurschnede zerbissen und sodann mit der Schnauze die Wolle eines Schafes gefärdt und somit die Entbedung diese Färbestoffes herbeigeführt hale. Es war die heilige und konigsiche Farbe des classischen Alterthums, und in vielsachen Abschattungen hergestellt. Die Saracenen und Turken zerstörten die letzten Purpursärbereien in Tyros und Konstantinopel und somit ist dieser Färbestoff aus der Reihe getreten.

<sup>\*)</sup> Siehe Fowler brei Jahre in Berfien I. 220.

Mle die Sauptfarbestoffe bes Drients find gegenwartig ber Indigo und ber Rrapp zu betrachten. Letterer Farbeftoff wird namentlich in Perfien erzeugt und von ba aus weiter verführt. Dlivier (V. 303.) verfichert, bag bie Berfer in ber Farbefunft ben Europäern voraus find, bag ihre Stoffe bei weitem lebhaftere garben haben als die unferen, und daß diefe Farben auch viel bauernber Beuche, welche aus farblofen Faben befteben, werben gemalt und gebrudt. Der Drud ber Rattune von Orfah geht allerbings febr langfam von Statten und es werben biefe Stoffe baber etwas toftspielig. Gine Angahl Manner und Anaben bilben eine Reibe lange ber obern Galerie eines Bebaubes. Gie figen am Boben por niedrigen, 1 Buf hoben Tifchen. hinter jebem fieht ein Reffel mit Farbe. Un ber linken Sand haben fie einen Golzblod von Bestalt und Große einer Rleiberburfte, auf beffen Unterfeite bas Mufter fich befindet. Der Blod wird in die Farbe getaucht, auf bas Beuch gefett, die linke Sand geballt und bann mit ber rechten Fauft ein Schlag barauf gegeben und ber Abbruck ber Form fomit bewirkt. Da bieß bei jeder Farbe und jedem neuen Mufter wieberholt und auf einmal nur eine Flache von 4 bis 6 Quabratzoll auf einen Schlag bebrudt wirb, geht bas gange Berfahren nur febr langfam vor fich. (Budingham S. 101.) Auch in Diarbetr fanb berfelbe Reifenbe ein gleiches Berfahren und 500 Rattunbruder in Thatigfeit. 3m Drient, auch in Indien malt man Rattune und bie Bige, die im vorigen Jahrhundert von bort aus nach Europa eingeführt wurden, maren in berfelben Beife hergeftellt; bie Farben waren grell und bauerhaft. Nachft ber Farbung wendet man gur Bergierung ber Stoffe, namentlich fleiner Stude, wie hand = und Safchentucher, Die Stiderei mit ber Rabel an. Die gaben find gefarbt und meift von Geibe und Metall. Die Mufter And werzugeweise ber Pflanzenwelt entnommen und ftellen Blatter, Ranten . und Fantafieblumen bar. Schon Rauwolf (S. 36.) tennt bie Seibinftider von Tripoli und Abbison (II. 375.) ruhmt bie berartigen Arbeiten, Die in bem Bagar von Damast gefunden, jeboch nicht offentlich ausgestellt werben, bamit fie nicht burch ben Staub leiben. Die Arbeiten biefer Art, welche ich gefeben, tonnen fich ted ben europaischen an bie Seite ftellen, ja fie übertreffen fie in ber Bracht ber Farben und bem Reichthum ber Mufter bei weitem, mas namentlich burch bie reichen Golbstidereien bewerkftelligt wirb. ben Stoffen flickt man auch auf Sammt und Leber in Gold und Seibe mit großer Genauigkeit, wie g. B. an ben iconen rothsammtnen Damenschuhen zu erseben ift, bie in europäischen Sammlungen zuweilen vorkommen.

Die Weberei in gefarbter Bolle tritt am prachtvollften in ben berühmten Schals von Raschmir auf, bie meift zu enormen Breisen bis nach Europa ausgeführt werben und fich außerbem

burd ihre Beichheit und Dunne auszeichnen. Baron Sugel (1. 252.) befuchte eine Schalmanufactur in Rafcmir. Der Befiger geleitete ben Reifenden in ein enges Saus, bas eber eine Berberge bon Bettlern ju febn fchien. In bem, bie Breite und Tiefe bes gangen Saufes einnehmenben Dachzimmer befand fich bie Bertfiatte; an feben Bebeftublen fagen fechezehn Denfchen fo enge aneinander und felbft ber Beg in ber Mitte mar fo fchmal, bag nur brei Perfonen mehr Blat finden fonnten. Gin Dufchala, bieg ift ber Name ber langen Schale, von angeblich 3000 Rupien bas Baar, war eben in Arbeit. Heber die Art ber Arbeit tonnte ber Reifenbe feine Ausfunft vom Gigenthumer ber Anftalt erlangen, ba biefer fich bemubte, bie Bahrheit zu verbergen. Die Arbeiter ziehen bie Faben mit erstaunenswurdiger Schnelligfeit burch und bagu tragt eine ununterbrochene Bewegung bes Ropfes im Tatte viel bei. Die Beber arbeiten im Winter in einem ungeheigten Bimmer, um bie Farben nicht etwa burd Dunft und Rauch zu verberben. Gie haben bochft intellectuelle, belebte Buge.

In ber Stabt Rafdmir follen an 16,000 Webeftuble fteben. Bine Wertftatte tann uber ein Jahr mit einem Schal beschäftigt febn, vorausgesett, bag er ausgezeichnet ichon ift, mabrent andere Werkstatten in biefer Beit 6 bis 8 fertigen. Bon ben bunteften und beften machen brei Leute in einem Tage nicht einen Biertelzoll Schale, Die viele Figuren enthalten, werben in besonderen Studen in verschiebnen Bertftatten gemacht, allein es find biefe eingelnen Stude nicht alle gleich groß. Un einem Stuhl arbeiten grei bis vier Berfonen. Das Webefchiff ift lang, fchmal und fchwer. Bunte Mufter werben mit bolgernen Rabeln gearbeitet, beren jebe eine besondere Furbe enthalt. Fur jeben Schal ift ein Auffeber porhanden, ber ben Sandarbeitern Unleitung giebt. Er bat bas Mufter auf Bapier gezeichnet vor fich und giebt barnach Farben, Faben und Figuren an. Bei ber Arbeit ift bie rauhe ober linke Seite bes Gewebes nach oben gerichtet. Die fertige Baare wird auf bas Bollamt gebracht, tarirt, meift uber ben Berth und geftempelt. Die meiften Schale werben ungewaschen ausgeführt. Bu Amarfur im Benbichab werben fle beffer gewaschen; viele werben ungewaschen getragen \*).

In Perfien ahmt man bie Kaschmirschals, besonders in Raschan, auch in Seibe nach, ohne jedoch die Vorbilder zu erreichen. In Kaschan fertigt man nachstem schone Seidensteffe, Satins, Brokat und Sammet, der namentlich sehr gesucht wird. In 38-pahan sind große Manufacturen von Zeri oder Brokat, die jedoch weber die indischen noch die französischen Goldstoffe erreichen. Man trägt sie zu den Ehren- und Festleidern; sie sind bei weitem leichter

<sup>\*)</sup> Beurmann Afgeniftan G. 144.

und biegfamer als die erstgenannten Goldskoffe. Man benati fie answendig mit Flittern. Außer Ispahan arbeitet man seidene, halbseidene, schaf- und baumwollene Stoffe noch in Dest und Kaschan. Bur Beit von Olivier, Anfangs dieses Jahrhunderts lagen biese kabriken sehr barnieder \*).

In Omaun fand Fraser ansehnliche Manufacturen von Tursbans und Aleiberstoffen, baumwollenen und seidenen Schärpen, bie in blau gestreift ober geschedt und mit roth, grun ober gelb geswirten Kanten versehen waren; ferner von den Abba genannten Oberroden von Schafs und Camelwolle in verschledenen Graben ber keinheit, Baumwollenstoffen u. s. w. \*\*).

In Orfah bestehen mehrfache Baum = und Schafwollen = webereien. Erstere sind von ber Gute grober englischer Sadleinwand und dienen als Unterkleider fur Manner und Frauen. Beteutender sind die Erzeugnisse von Diarbetr, besonders Seiden- und
Baumwollenzeuche, fur welche 1500 Webestühle im Gang sehn sollen.
Auch Stickereien sind dabei \*\*\*). Bu Rauwolfs Beit (G. 269.)
war in Orfah der Sig des Handels mit schonen gefärbten Teppichen, deren hier auch selbst gefertigt und die schon damals bis
nach Deutschland geführt wurden.

Bunte Baumwolle wird in Mandavie zu schönen, vielsach gefärbten Kleiderstoffen verwebt. In Cutsch wird das Gewebe burch lange eiserne Nabeln mit anders gefärbten Seidensäden durchzogen. Der Arbeiter hat dann eine andere Stickerei vor sich, die er aus streier hand nachahmt. (Postans Cutsch 175.)

In Teheran fertigt man wollene Filzteppiche, die burch ganz Bersten ziemlich allgemein in Gebrauch sind und die eben so angewendet werden wie die gewebten Wollteppiche, die bis nach Europa geführt werden. Man liefert sie in allen Größen, um die Jimmer damit auszulegen, sie als Lagerstätte auf Reisen zu führen oder um am Tage das Gebet darauf zu verrichten. Sie sind nicht so dauerhaft als die gewebten, sind aber auch nicht iheurer, obschon sie von der seinsten Wolle gemacht sind. Ihre Färbung ist verschieden. Die meisten sind einfärdig röthlichgrau mit einer Beichnung in der Mitte und in den vier Ecken. Um Aleppo sertigt man farblose Vilzteppiche, welche die Reisenden brauchen, um die Beiten, Koffer und andere Gegenstände vor dem Regen zu schüsen †).

<sup>\*)</sup> Morier 2. voyage en Perse I. 335. 350. Dilvier V. 305. Dagu Lavernier I. 264.

<sup>\*\*\*)</sup> Fraser tr. in Khorasan S. 18. \*\*\*) Buckingham I. 101. 265.

<sup>†)</sup> Olivier V. 93. Die Proben von tibetanischem Kilg, die ich fah und ber zu Guten und Manteln benutt wird, waren fehr fein und weich, saft wie unfer Butetin; bemerkenswerth ift, daß die Wolltnehmannfactur im Drient nur in sehr beschränkter Art gente wird.

Die Bereitung und Benntung bes Lebers ber verschiebenen Thiere ift feit alter Beit im Orient auf bas mannichfaltigfte geutt morben. In Diarbefr fant Budingham (G. 265.) 300 Lebermanufacturen, welche nur bie roben Saute bereiteten, ungerechnet bie, welche bas Leber ju Schuben, Sattelzeug und anberm Berbrauch bearbeiteten. Die Perfer follen in ber Leberbereitung meiter fenn als bie Turfen und befonders ichone Marofins liefern. Bferbehaut bereiten fie besondere in gruner Farbe, Chagrin fertigen fte aus Gfelehaut. Camel : und Ralbfell ftellen fie fehr fein und gefchmeibig ber. Bum Gerben brauchen fte Ralt, Seefalz und Ballapfel \*).

Die Benutung ber Gfelehaut zu einem Schreibmaterial, bem Pergament ift befanntlich eine altaftatische Erfindung, fo wie bie Bermenbung ber Felle zu Baufen und Trommeln. Aus ber Saut bes Dujong machten bie Ifraeliten bie Dede ber Bunbeslabe. Die Orientalen benuten bie Saute ber Thiere zu Sanbalen, Schuhen, Roffern, Tafchen, Schlauchen, ju Riemen und Sattelzeug ber Laftthiere, ju Gabelicheiben, Bogen und Pfeilfochern, Schilben, Rarbatichen, Gurteln, zu Fahrzeugen und bereiten fie bem jeweiligen

3mede gemas zu.

Im Sind fand Orlich (I. 102.) ein eigenthumliches Berfahren bei einem Gerher. Die Baute werben nach ber Form bes Thiertorpere zusammengenabt und an brei über ein fleines gemauertes Baffin errichtete Bfable mit bem Salfe nach oben aufgehangen; alebann wird burch ben Sale bes Felles bie zwifchen Steinen ge= riebene Borfe bes Babulbaumes geschuttet und fortmabrend BBaffer eingefaffen, welches burch bie fleinen Deffnungen allmalig bringt. Bon Beit ju Beit wird bas Gell in bas Baffin gelaffen, um von ber Borte und vom Baffer mehr gar gemacht zu werben; ein langes Meffer bient bazu, bie haare abzuziehen. Sobald bas Fell geborig gegerbt und geolt ift, wird es im Schatten getrodnet. Das Leber im Sind gehort zu ben begten Sorten Inbiens und fteht an Beiche und Dauerhaftigfeit bem von Europa nicht nach.

In ber Bermenbung bes Lebers zu ben oben genannten Gegenftanben zeigen bie Orientalen große Vertigfeit. Die Bogen und Pfeilköcher find meift trefflich genaht, mit Leber, Seibe, Goldund Silberfaben geftidt, mit Metalplatten von trefflicher Cifelirung beschlagen. Die Sandalen ftidt man mit buntem und zwar vorjugemeife rothem ober frahngrunem Bergament. Die Gabelfcheiben find meift von Chagrin, ber uber Bolg gezogen und mit Metall= beschlägen versehen ift. Roffer und Taschen find sehr bauerhaft gearbeitet und felten unverziert \*\*).

<sup>\*)</sup> Olivier V. 305. Tavernier I. 23.

\*\*) Abbison II. 383. Tavernier I. 265.

Da man im Drient bei weitem weniger hausrath an Schranfen und Tischen, wie wir fle gebrauchen, bat, ba ber Bebrauch ber Stuble gang unbefannt ift, fo fallt bie eigentliche Tifchlerarbeit gang weg. Dennoch aber fehlt es nicht an fehr geschickten Arbeitern in feinen und harten Bolgarten, beren Leiftungen bie unfrigen bei weitem übertreffen. Biel Muhe wird auf die Thur- und Fenfterrahmen und bie Gitterwerfe baran verwendet. Diefe Gittermerfe find uberaus fein und zierlich und mit fehr einfachen Wertzeugen gefer-Beil, Sage, Meffer, einige fleine Bohrer genugen bem Tifchler und Tavernier (I. 263.) verfichert, bag erft zu Unfange bes 17. Jahrh. ber Bobel in Perfien burch einen Frangofen eingeführt mor-3ch habe treffliche Tifchler = und Drechslerarbeit gefeben. namentlich einen Reifefoffer aus hartem Golg, ber mit trefflich gefonisten Arabesten gefchmudt mar; ferner fleine Brieftafchen aus Sanbelholz, in welche fleine Stahlstifte eingeschlagen maren, Die wie Mofait febr icharf ausgeführte Mufter bilbeten. Dabin gebort ferner ein Sorbetloffel aus Citronenholz, ber wie bie Spigen = und Filigranarbeit ausgeschnigt war. Große Geschidlichfeit entfalten ferner bie Bfeifenmacher, wie benn Budlingham (265.) in Diarbetr allein 150 Pfeifenftielfertiger vorfand. 3ch verweife in Bezug auf bie ichonen Gitterarbeiten im Innern ber Bohnungen, bie gierlichen bolzbefleibungen ber Banbe auf bie Abbilbungen ber Description de l'Egypte.

Die Topferei bes Orients ift eben so bebeutend als die unfrige. In der Turfei scheint man noch am weitesten zuruck zu sehn und früher nur die grüne Glasur gekannt zu haben. Die türkischen Gefäße der Dresdener Borzellan = und Gefäßsammlung zeigen eins sache Kormen, die an die Antike erinnern; doch sind die des Gefäße ihr dick und schwer. Einen großen Formenreichthum entwickeln die äghptischen Gefäße, unter denen sich viele aus dem höchsten Alterthum stammende Formen erhalten haben. So sinden wir die schlanken zweihenkeligen Wasserfüge, hohe krugartige Gefäße, die mit Linearverzierungen versehen sind, welche an die auf den altgermanischen Urnen erinnern. Es kommen ferner vor kugelrunde Gesiße mit kleinen Henkeln und ohne Hals, bauchige Flaschen mit tagem langen Hals, andere mit becherformigem Halse, sammtlich in den verschiedenartigsten Abweichungen, halbkugelige, flache und tellers attige Schalen \*).

Minder mannichfaltig sind die indischen Gefaße. Die von Mabras, von benen die Dresbener Sammlung eine vollständige Uebersicht durch die Sute des Lord Elplinstone im Jahre 1837 erhalten bat, bestehen aus gebranntem Thon, bessen Oberstäche entweber einen

<sup>\*)</sup> Description de l'Egypte, état moderne. Atlas Taf. EE. u. FF. Dazu Girard mémoire im Tert. Tom. XVII. S. 199. F.

Ueberzug von rother bolusartiger Erbe bat ober welche gang fcwarz, gum Theil mit Bafferblei glafurartig ichwarz gefarbt ift. Den meiften biefer Gefage liegt bie Rugelform jum Grunde, und fo ericheinen fie balb ale runber, oben weit offner Topf ohne Bentel und Bale, balb ale halbkugelformige Schale, balb ale Flafche mit langem, engem ober furgem, aber weitem Galfe, je nach bem Amede, fur ben ne bestimmt find. Unter biefen Gefagen befinden fich auch fleine Defen fur Rohlen, großere mehr ale gollbide und 2 bis 8 Boll bobe Ringe von 1 bis 2 Ruf Durchmeffer, mit benen man bie Cifternen futtert, indem man einen auf ben anbern fest. Fur bie Bereitung bes Arat ift ein großes 4 Bug bobes und in ber Ditte gegen 21 Ruf im Durchmeffer haltenbes eiformiges Gefaß mit bidem Rande vorhanden, beffen Band nur wenige Linien bid ift. Es finden fich ferner Reifen von gebranntem Jon von 1 Sug Durchmeffer, über welche ein Fell gespannt wird und bie als Tamburins bienen, Lampen, Bfeifentopfe fur bie Souta, fo wie eine Bieberbolung aller Formen in fleinem Maagstabe, als Spielzeug fur bie Rinber und endlich eine Angahl überaus roh gearbeiteter Bobenund Thierbilber, wie Pferb, Elefant, Tiger, nebst zwei 14 Fuß Muny's ober Beiligen. Lettere find uber einen Rern von Strot fehr rob gearbeitet und leicht gebrannt. Bei allen Gefagen lagt nirgend eine Spur ber Drehfcheibe machweisen. Biele ber runben Topfe haben an ber Deffnung eine Bulft, um welche man eine Schnur befeftigen und mittels berfelben man bas Gefag aufhangen fann. Die Gefage von Ponbicherty, welche die Dresbener Samme lung von bem musée ceramique bei ber Porzellanmanufactur gu Sebres eingetaufcht hat, zeigen abnliche Maffe und Formen, eben fo biejenigen, welche Solvyns in ber erften Abtheilung feines Bertes barftellt. Ginige bengalische Befafe ber Dresbener Sammlung tragen eine bide, buntelbraune Glafur an fich, ein anberes ift mit einem Alberfarbnen, perlemutterartigen, leicht abblatternben Uebergug verfeben. Aus Batavia finder fich eine weitbauchige, enghalftae Mafche von 104 Boll Bobe, bie eine matte, gelb und roth geftreifte Glafur bat.

Eigenthumlich für die Nordfuste von Africa, so wie für Spanien, dann für den ganzen übrigen Orient sind die Küblgefäße, die man in Spanien alcarassas nennt. Das Dresdener Museum bestigt beren aus Cordova. Sie sind aus lichtstrohfardnem hartgesbrannten klingenden Ihon, der so pords ift, daß eingefülltes Wasser daburch verdunften kann. Das eine dieser Gefäße mit weitem Bauch, hohem, breitem Kuß und hohem, weitem Hals ist 7 Joll hoch und mit 2 henkeln versehen. Das andere von ahnlicher Gestalt ist wie mit Buckeln übersat, welche durch zurte halbtreisformige Punctirungen eingefaßt sind. Darüber hin sind blauliche Glastoruchen gesatt und vier gewundene henkel von der Starke eines Vedertiels

verbinden Gals und Bauch. Man hangt biefe Gefage in ben Schatten und bringt baburch eine Rublung beffelben bervor.

Richt minber eigenthumlich find bem Driente bie Wefage aus Siegelerbe. Man fertigt fle in gran, weiß und roth. lettern besityt die Dresbener Sammlung eine ansehnliche Reibenfolge von Schalen, Bechern und Blumengefafen. Die Schalen find mit einem hoben feltfam ausgebogenen Ranbe verfeben. Gine anbere Art Schale ift gang flach und tellerartig und auf einem Buge von 3 Boll Gobe geftellt. Die Bafen find mit großen Budeln ober blafenartigen Erhöhungen an bem eiformigen Mitteltheile verziert, fichen auf hobem Gug und haben einen langen Bale, auf welchem ein Dedel fitt, über ben fich aftartig gewundene Schnorfel erheben. In abnlicher Beife find die Bentel gearbeitet. Die fleinern Sonlen, Taffen und Rapfe find mit eingebrudten feinen Bergierungen Diese Gefage, bie angeblich ber fachfische Reisenbe Bebenfreit aus Norbafrica zu Anfang bes vorigen Jahrhunderts nach Dresben brachte, find bart gebrannt, bunnmanbig, leicht und auf ber Oberflache bunkelbraunroth und matt glangend.

Feinere, glastrte Thongesäße mit Bemalung sertigten die Mauren in Spanien und berartige Gefäße werben noch jett in Nordafrica von den Nachkommen berselben gemacht und bis zu den Aschantis ausgeführt \*). Diese Gefäße bestehn aus einem hellgelben Thon, der mit einer strobgelben trefflichen Glasur überzogen ist und auf welcher rothgoldene Arabesten sich ausbreiten. Die Dresdener Sammlung bestigt ein größeres eifdrmiges Gefäß von 12 Boll hohe, an dessen wulftartigem Rande vier kleine halbbogenformige dice hentel ausstehen. Ein zweites Gefäß ist eine 21 Boll im Durchmesser hale tende Schale mit einer runden Erhohung in der Mitte, welche eine schale mit einer runden Erhöhung in der Mitte, welche eine schale Blumenvase mit becherformigem halse und zwei henteln aufnimmt. Auf dem Rande der Schale sind vier heralbisch aufgesäte Löwen in rother Gologlasur aufgemalt. Nächstem sind noch einige kleinere einsache Schalen derselben Art vorhanden.

Man rühmt sehr die schonen Sefage Bersiens, und mehrere Reisende versichern, daß man in Persien Porzellan fertige. Dieses Borzellan soll dem chinesischen und japanischen nichts nachseben und von den hollandern soll es ehebem als solches verkauft worden sehn. Doch fügen sie bei, daß die Masse nicht ganz weiß, mehr ins Gelbliche und Rothliche falle, die Malerei aber sehr grob und roh seh. Als Fabrikationsorte bezeichnet man Kirwan und Redsched. Chardin und Olivier rühmen die Gute und Feuersestigtit der persischen Borzellangesäße, auch versichert der erstere Reisende, daß sie Manern ebenso verglaset, wie auf der Oberstäche. 30

<sup>\*)</sup> Ich verbanke biefe Notig bem Konigsohne ber Aschanti Boafi, ber leit 1847 auf ber Bergacabemie zu Freiberg ftubirt.

felbft habe nie perfisches Borzellan gefehen und bas Borzellan, welsches herr v. Schonberg in Arbebil gesehen, war chinesisches. Taversnier bemerkt indeffen, bag bas perfische Borzellan zwar weiß auf ber Bruchstäche, allein boch sehr zerbrechlich sei und keine hige vertrage \*).

In Schiras hat man Glashutten, welche jedoch nur mittelsmäßige Waare liefern, meist Vensterglas, dieß doch in bunter Farbung. Bur Zeit von Tavernier lieferten diese Glasssachen, worin das Rosenwasser versendet wird. Gegenwartig wird viel deutsches

und frangoftiches Glas nach Berften eingeführt.

Unter ben übrigen Hervorbringungen Perstens zeichnet fich bas Bapier aus. Das gewöhnliche Bapier wird aus Baumwollens Iumpen gemacht, es ist bicker, weniger fein und weiß als bas europäische, erfüllt jedoch seinen Zweck vollsommen, indem es nicht leicht durchschlägt. Es ist gut geseint und auf einer Seite geglättet. Aus Seidenlumpen fertigt man ein Papier, das dem chinesischen abnlich und dunner, glätter und weniger weiß als das Baumwollenspapier ist \*\*).

## Das Familienleben

fteht, wie überall, fo auch im Drient in inniger Wechselwirfung mit bem Staateleben. Wie ber Staat ursprunglich bie erweiterte Familie ift, fo spiegeln fich in ber Familie ftets hinwiederum die Erscheinungen bes Staates. Der Despotismus, ber auf ben Boltern wie auf ben Furften bes Drients laftet, bie Beuchelei unb Falfcheit, Die er ben Seelen ber Menschen aufnothigt, bann aber vornehmlich bie Religion bes Drients und bie außerlichen Gulfemittel, womit fie ben Gemiffen ber Menfchen beifteht und bas fitts liche Gefuhl untergrabt, bieg hat bas Familienleben bes Drients vergiftet, hat bem Beibe eine entehrende Stellung bereitet. Der Islam lebrt, bag bie Frauen nicht in ben himmel tommen tonnen; eine Unficht, Die ber ber herricher ber Gubiec entspricht, welche ben beherrschten Mitgliedern ber paffiven Bevolferung feine Seele gu= gesteht. Das Weib betrachtet ber Drientale nur ale Berfzeug feiner Lufte, bas er fauber halt, weil bas feine Freude an bemfelben erhobt.

Die Unficherheit bes Lebens und Besitzes, selbst fur ben nach= ften Tag, bemerkt ein Augenzeuge \*\*\*), bringt ein gegenseitiges Dig-

<sup>\*)</sup> Chardin VIII. 94. Tavernier I. 265. Olivier V. 304. Schreber, Schanplatz ber Kunste und Handwerfe XIII. 345. Jos. Barbaro in Ramusio M. 106. Es scheint, als ob das sogenannte persische Porzellan doch nur eine Art Fapence sep, dergl. man auch in Agypten fertigt, s. Girard descr. de l'Egypte Tam. XVII. S. 205.

<sup>\*\*\*)</sup>Frasers tr. in Khorasan ©. 175.

tranen unter ben Menschen hervor. Jeber lebt nur für sich und für ben Augenblick, jeber fürchtet ben andern, ber Diener traut nicht jeinem Herrn, und dieser nicht bem Diener; ber augenblickliche Vortheil vereinigt wohl Beibe, allein die geringste Aussicht auf Mehrung des Vortheils führt eine schnelle Trennung herbei. Und diese Cifersucht dringt die in die innersten Kreise des Familienzirfels, die häuslichen Freuden werden durch Verdacht und Schrecken verbittert; Sohn und Vater fürchten, ja sie haffen sich; selbst die Hausfrau, die des Lebens ihres Mannes und der Liebe ihrer Kinder nicht sicher ist, hat getrennte und selbstsüchtige Interessen, und rafft zusammen, was sie erfassen kann, und verbirgt ihr Eigenthum, um sich sür schlimme Tage vorzusehen.

Unter folden Berhaltniffen muß bie Bolngamie eine ganz andere Geftalt annehmen, als wir in bem wohlgeordneten, nach bem Sittengefete gerichteten dinefischen Staate gefunden haben.

Die Tyrannei ber Herrscher bes Orients, die das Werbrechen nicht um seiner selbst willen bestrafen, sondern um ihre perfonliche Rache ober ihre habsucht zu befriedigen, die aus eben dem Grunde die Gebote der Religion, namentlich die Abhaltung der Gebete mit eiserner Strenge handhaben, hat eine entwürdigende Spionerie insteben gerufen, die das gegenseitige Vertrauen unter den Menschen vernichtet. Eine Folge ist die Geheimnissträmerei und Lügenhaftigeteit, die in allen Staaten des Orients vorherrscht und die nur die Türken durch einen äußerlichen Schein von Viederkeit, die Perfer durch übertriebene Hösslichfeit zu verbergen suchen.

Wo ein Thrann auf bem Throne sitt, wird jeder Sausbater jum Thrannen. Wo der Staatsburger der willenlose Sclave bes herrschers ift, wird die Familie eine durchaus knechtische Stellung gegen ihr Oberhaupt annehmen und sich durch die Waffen bes Anechtes, durch hinterlist und Luge gegen die Willfur beffelben zu schien suchen. Ehrsurcht und Liebe werden dann zu leerem Schein.

Der Sausherr ift in ber Turkei wie in Berfien ber herr feiner Frauen, Kinder und Sclaven. Wenn er abwesend ift, so sprechen sie mit der größten Ehrfurcht von ihm; wenn er zugegen, behandeln fie ihn als ihren herrn. Tritt er in das haus, so eilen sie ihm entgegen, kuffen seine hande, wischen den Schweis von seiner Stirn, nehmen feine Waffen und diesenigen Rleidungsstude ab, die man nur auf der Straße trägt. Die Kinder erweisen dem Hausvater die größte Ehrfurcht und erwarten schweigend seine Befehle. Sie essen nie an seinem Tisch und sprechen nur, wenn er sie dazu aufsotdert\*).

Da nun ber Sausherr Eigenthumer ber Frau ift und bas Recht bat, fich beren zu halten, fo viel er im Stande ift zu ernahren, fo

jı

<sup>\*)</sup> Janbert voyage en Perse &. 298. f.

muß er biefelben burch Rauf erwerben. Der Bille bes Mabdens wird bei ber Bahl nie berudfichtigt. Der Raufer fieht beim Erwerb einer Frau vor allem auf ihre forperlichen Reize, bann auf ihre Bermandtichaft. (S. Fowler, brei Jahre in Berfien II. 40.) Gin geiftiges Band findet amifchen ben Gatten nicht ftatt. Die Che bes Drientglen hat nur die Befriedigung finnlicher Triebe und Bewin-

nung von Nachkommenschaft gum 3wed \*).

Die Liebe, wie wir fie bei ben Ticherkeffen, bei ben Bebuinen, in China fanden, die Liebe, die bas Gerg verebelt, die ben Menfchen zu ben großartigften Leiftungen binreißt, bie in ber Anerkennung ber Schape bes Beiftes und bes Bergens Befeligung findet, Diefe ift bem Drientalen unbefannt. Der ewige Refrain prieutalischer Liebeslieber ift ber Benug, und bie Angabl ber ben Benug feiernber Lieber übertrifft bei weitem bie, welche gartere Befühle gum Gegenstande haben. Daber find benn auch in ben Gedichten der berichme teften Dichter eine Menge fur europaifche Lefer burchaus ungenießbare anftoffige, ja efelhafte Boten enthalten \*\*). Aus ber Genußfucht ber Drientalen entspringt auch jene unnaturliche Liebe von Dannern zu Anaben, ber felbft Saabi in feinem Rofengarten einen gangen Abschnitt widmet \*\*\*), und bie burch bas offentliche Auftreten folder Anaben als Sanger immer rege erhalten wirb.

Tropbem nun, bag im Drient die Ehen fruh gefchloffen werben, bag ber Lebensunterhalt bei weitem leichter gu gewinnen als bei und, und bag unverheirgthete Manner bort eine Geltenbeit find, finden fich boch in jeder orientalischen Stadt offentliche Saufer, mo Dirnen unterhalten werben. Ja fogger in ben Centralpuncten ber Sabara lagern im Winter überall offentliche Frauen +) und felbft in ber heiligen Stadt Detta fehlt ce nicht an diesen Anftalten ++). Das arabifche Sprichwort fagt: Ein wohlanftandiges offentliches Frauenzimmer ift beffer als eine unanftandige ehrbare Brau. (Burdhardt grab. Spruchw. G. 221.) und enthalt somit ben Grundfab, baß vor Allem ber Schein zu retten feb.

\*) Siehe Fowler, brei Jabre in Persien II. 40. \*\*) Juwelenschnure Abul-Maanis, v. Jos. v. hanmer. Wien 1822.

Ginleitung G. XIII.

<sup>\*\*\*)</sup> Saabis Rosengarten. D. v. Ph. Wolff. 5. Buch. Dazu Olivier I. 163. und Buffingham G. 412., vor allem aber Everemann f. Reife nach Bochara G. 83., mo ber Lefer Details finbet, beren Mittheilung hier gu anftoßig fenn murbe, bie aber tiefere Einsicht in ben Bustand moralischer Berfunkenheit gewähren, worin ber Orient sich befindet. Neber Algier f. Rozet III. 113. ff. Murhard, Gemalbe v. Cp. II. 384. †) Siehe Ausland 1845. R. 96. S. 383.

<sup>††)</sup> Burckhardt tr. in Arab. I. 363. ff. Dazu Dobel's Banberns gen II. 169. 170. Damoifean, hippologische Banberungen II. 114. Abbison I. 235. Olivier I. 168. Rozet voyage dans la régence d'Alger. III. 113., wo ein Beamter formliche Aufficht über bie Dirnen führte.

Bas nun die Che felbst betrifft, fo hat ber Koran barüber folgende Bestimmungen. Der Glaubige foll feine unglaubige Fran beirathen, aber auch feine Glaubige an einen Ilnglaubigen gur Whe geben. (Sure II.) Der Sohn barf bie Wittwe bes Baters nicht beirathen. Beirathen burft ihr ferner nicht eure Dutter, eure Todter, eure Schweftern, eure Muhmen und Bafen, fie mogen es von ber Seite bes Batere ober ber Mutter febn, ingleichen nicht bie Tochter eurer Bruber und eurer Schwestern, bie Ammen, bie euch gefaugt haben, eure Dilchichmeftern, eure Stieftochter, bei welchen ibr bes Batere Stelle vertreten und bie von euren Beibern geboren find, ehe ihr ihre Danner wurdet. Auch burft ihr nicht beiratben bie Weiber eurer Gobne, die von euch herftammen, und zwei Schweftern zugleich. Go burft ihr endlich nicht freie Beiber beiratben, bie ichon verheirathet find, nur bie Sclavinnen ausgenommen, Die euer Eigenthum geworben find. Dieg find gottliche Gefete. Außer biefen Ballen tonnt ihr euch nach Gefallen vermablen. 3hr tonne euch nach bem Ertrage eurer Gludeguter Beiber nehmen, Die ihr wollt, nur muffen fie ehrbar und guchtig feyn. Der Bortheile wegen, die ihr von ihnen habt, gebt ihnen die gewohnliche Morgengabe, wie es benn euch verftaftet fein foll, einen freiwilligen Bergleich mit euern Chegattinnen zu errichten. - Ber aber unter ench nicht Mittel genug bat, freigeborne, glaubige Beiber zu beiratben, ben laffet glaubige Sclavinnen nehmen, die euer Gigenthum gewor-Denn Gott fennt euern Glauben und ihr alle babt ben find. einerlei Abstammung. Doch follt ihr fie mit Bewilligung ihrer Berren beirathen und ihnen nach Borfdrift ber Befege ihre Morgengabe reichen. Und auch biefe muffen guchtig febn, bem luberlichen Leben nicht zugethan und nicht gegen frembe Mannepersonen geneigt. Bergeben fle fich aber nach geschloffener Beirath burd Chebruch, fo follen fie bie Balfte ber Strafe leiben, bie uber freie Beiber verbangt ift. Diefe Berbeirathung ift nur bem erlaubt, ber fich vor ben Ausschweifungen furchtet, in welche freigeborne Beiber fo leicht gerathen tounen; aber immer beffer wird es fur euch febn, wenn ihr feine Sclavinnen heirathet. Doch Gott ift nachsehend und erbarment. Die Manner follen vor ben Weibern ben Borgug haben, weil Gott ein Geschlecht von bem anbern burch Borguge unterschie-Außerbem aber find jene verpflichtet, biefen ben nothigen Unterhalt zu reichen. Daber follen rechtschaffene Weiber geborfam fenn und jedes Beheimniß verwahren, weil Gott fie burch ben Schus ihrer Manner vermahrt. Denjenigen aber, von benen ihr furchten tonnt, bag fie unredlich handeln, gebt Berweise, enthaltet euch ihrer und peitscht fie. Gehorden fie euch aber, so vermeibet alle Gelegenbeit, unwillig auf fie zu werben. Denn Gott ift hoch und groß. Burchtet ihr eine Erennung zwifchen einem Manne und feinem Beibe, fo macht Mittelspersonen fur beibe Theile aus; eine, bie auf

bie Seite bes Mannes trete, und eine andere, bie ber Frau fich annehme; find biefe Mittelspersonen gur Verfohnung geneigt, so wird Bott unter Beiben eine Bereinigung bewirfen. Dafern eine Frau von ihrem Manne beforgen muß, bag er fie ftolz behandeln ober gar verabscheuen werbe, fo thun beibe mohl, wenn fle ihre Zwiftig-Denn bie Berfohnung ift ber Chefeiten unter einander beilegen. fceibung immer vorzugieben. Insgemein find die Gemuther ber Menfchen habfuchtig; fent ihr nun mobithatig gegen bie Beiber und gegen jebe Ungerechtigfeit wiber fie auf eurer Gut, fo wirb Gott bas gnabig bemerten, mas ihr in biefer Gemuthefaffung thut. Dit gleicher Liebe fonnt ihr freilich nicht alle eure Weiber lieben, fo fehr ihr es auch cuch angelegen fenn laffet; nur trennt euch von bem Beibe, welches ihr weniger liebt ale ein anderes, nicht unter Aeugerungen von haß und Abicheu, fonbern lagt fie lieber in Abficht auf eure Reigung in Ungewißheit. Wenn ihr euch vergleicht und bie Ungerechtigfeit vermeibet, fo wird euch Gott vergeben und barmbergig febn.

So fpricht ber Brophet in ber "bie Beiber" überschriebenen vierten Gure bes Roran.

Bei ben Turfen, Norbafricanern, Arabern und Perfern find es bie Eltern, welche bie Ehen ihrer Rinder ftiften. Die Berlobung Andet bereits in ber fruhen Jugend bes Brautpaares fatt und bie Che wird vollzogen, wenn baffelbe bie mannbaren Sahre erreicht hat. Der Brautigam bekommt feine Braut nicht eber zu feben als brei Tage nach ber Berehelichung. Der Bater ober Bermanbte, bet feinen Sohn ober Neffen verheirathen will, beauftragt einige Frauen, auf bie Brautschau auszugeben. Ift eine Braut entbedt, fo befcbreibt bie Unterhandlerin bas Dabden blubenber als bie Rofe, buftreicher als bas Beilden u. f. m. Darauf beginnt bie Unterhandlung mit beren Eltern in Betreff ber Ausstattung, welche bie funftige Frau zu erhalten hat. Ift biefer Bertrag georbnet, fo wird er von einem Mollah unterzeichnet und barauf findet bie Ceremonie ftatt. Bei biefer find beibe Theile in ber Nabe, um fie anzuhoren, fie bleiben jeboch babei unfichtbar. Der Stellvertreter bes Brautigams fagt: 3ch R. R. ber Berbumachtigte fur Dich DR. nehme L., um immermahrend Deine Frau zu fenn, gegen folche Ausftattung, ale die Uebereinkunft befagt. Darauf erwidert ber Braut Bevollmachtigter in gleicher Art mit gleicher Erwahnung ber Aus-Rattung. Sobann lieft ber Mollah einige Gebete und befragt beibe unfichtbare Berfonen, ob fie bem Bertrage beiftimmen. Ihre Antwort ift beiftimment, und nun erflart er fie gefetlich fur Mann und Frau. Nach beenbigter Ceremonie wird ber Braut ber ihr vom Brautigam mitgebrachte Schleier übergeworfen; man überreicht ihr einige wohlriechende Samenkorner, welche fie bei ber Ankunft im Saufe ihres Mannes effen muß, um in feiner Gegenwart fugen Athem zu hauchen; auch erhalt fie etwas Rampher und Rofenmaffer. Die Braut begiebt fich zu Pferbe nach ihrer neuen Wohnung, begleitet von allen ihren Anverwandten, welche Geschenke von Zuderwerf und Eingemachtem tragen. Darauf beginnt sie eine poetische Anslehung, um von dem Propheten steden- und maaslose Erthellung jeglicher Dinge zu erlangen, welche ihr Freude machen können. Im hause beginnen nun Feierlichkeiten, welche drei Tage auch bei dem Nermsten währen; bei Reichen und Bornehmen dauern sie 30 bis 40 Tage. Es ist aber vorgekommen, daß prunksüchtige Leute ihr ganzes Vermögen bei dieser Gelegenheit verschwendet haben. Zehn Tage nach der Hochzeit mussen die Neuvermählten einen Besuch bei den Eltern der jungen Frau abstatten, von denen sie dann einige

Beschenke erhalten \*).

In biefer Beife finben bie Chebundniffe im gangen Drient fatt. Sie werben überall gerichtlich vor bem Kadi geschloffen, die Morgengabe, als Ausstattung fur ben Tobesfall bes Mannes ober ben Fall ber Chescheibung bestimmt und somit die Butunft ber Frau ficher geftellt. Aber auch ber Bater giebt, wenn er es fonft im Stanbe ift, feiner Tochter eine Summe Belbes mit, welches ihr Eigenthum bleibt. Ein armer Bater fann von feinem Schwiegerfohn leicht befriedigt werben. Der Bater giebt naturlich feine Tochter lieber einem reichen und vornehmen Dann als einem armen und geringen. Dft giebt aber auch ein reicher Damn feine Tochter einem Armen, ja er fchentt biefem eine gewiffe Summe, bamit er feiner Braut bie in bem Checontracte bestimmte Morgengabe in Begenwart bes Rabi u. a. Beugen übergeben fann, allein ber Brautigam niuß fich bann bequemen, feiner Frau auf ben Fall, bag er fle verftogen follte, eine so große Summe auszuseten, bag fie ficher ift, er werbe an teine Beranberung benten. Da bie Frau nicht verpflichtet ift, bem Danne bas ihr eigenthumlich zustebenbe Bermogen in bie Banbe zu geben, so ift biefer fehr oft von ihr abhängig. Uebrigens hat bie Frau bas Recht, auf Scheibung anzutragen, wenn ber Mann fich ungebubrlich gegen fe beweift. Desgleichen fommt es vor, bag ber Mann bie Frau verftogt, wenn er ihrer überbruffig ift. Allein es wird fur einen Chrenmann als fehr unanftanbig gehalten, wenn er feine Frau ohne wichtige Urfachen verftogt. Reiche Manner nehmen fich wohl eine Frau aus nieberem Stande, heirathen bann die vom Gefet geftatteten brei Debenfrauen und taufen fich nebenbei mehrere Sclaven und Sclavinnen \*). Der Mufelmann bat bas Recht, vier Frauen ju haben. Allein, es find boch im Berhaltnig nur febr wenige, welche Gebrauch bavon machen. Biele finden, bag fie mit

\*\*) Riebuhr, Befchr. von Axabien G. 74. Dagn Dobele Banbe:

ı

2

ŧ

15

m fri

îjn,

<sup>\*)</sup> Fowler, brei Jahre in Porfien II. 45. ff. Jaubert S. 300. Tavernter I. 282. Dazu Olivier I. 154.

mehrern Frauen bei weitem nicht fo gludlich leben, ale mit einer einzigen. Dazu tommt, bag ber Unterhalt mehrerer Frauen febr koftfpielig ift, benn mehrere Frauen in einem Saufe vertragen fic nicht, beläftigen ben Mann immer mit ihren Rlagen und qualen ibn mit ihren Unfpruden. Er mußte alfo mehrere Gareme haben. Der größte Theil ber Frauen verlangt bei ihrer Berbeirathung vom Manne bie Berficherung, bag er, fo lange fie lebt ober feine Chefcheibung erfolgt, feine anbere Frau ins Saus bringe. Das fonnen fie freilich nicht verhindern , daß er fich weiße ober fcmarge Sclavinnen fauft. Wenn er feine Frau mochentlich einmal befucht, wenn er ihr geftattet, bann in's Bab zu geben, wenn er fur ftanbesgemaße Rleibung und Nahrung forgt, und nichts Ummurbiges von ihr verlangt, bann fann fie nicht auf Chefcheibung Die Sclavinnen, welche ber Frau gehoren, barf ber Mann nicht beruhren, und vergißt fich ber Mann, fo fann bie Fran auf feine Beftrafung bringen \*).

Das arabische Sprichwort sagt: Der Gatte von zwei Weibern ift wie ein Naden zwischen zwei Stüden. (Burdhardt ar. Sprw. S. 126.) Diese Ansicht macht fich auch barin geltend, baß im Mittelftande ber Orientalen bie Bolygamie selten angetraffen wird. Dach sollen manche Turken, blos um sich als wohlhabende Manner zu

geigen, mehrere Frauen nehmen. (Rauwolf S. 87.)

In Ofchibda und Mekka kommt es vor, das Manner abhisinische Sclavinnen annehmen, die sie erst dann heirathen, wenn sie ein Kind geboren. Viele Einwohner von Mekka kaufen solche Sclavinnen, weil ste weniger Ansprüche machen als Araberinnen. In Mekka sinde fich kaum ein Mann, der nicht solch eine Sclavin hatte\*).

In Uhpfflinien selbst herrscht allgemein, auch unter ben Christen, die Bielweiberei. Allein nur die Reichen pflegen an einem Orte mehrere Frauen zu haben, von benen übrigenst immer eine jede in einem besondern Sause wohnt. Diejenigen Abhstnier, welche sich ihrer Geschäfte halber von Beit zu Beit an verschiedenen Orten auf balten, haben gewöhnlich au jedem derfelben eine Frau, mit welscher übrigens derfelbe Mann selten längere Beit verbunden bleibt\*\*\*). In Persien kann man Geirathen auf bestimmte Zeitzisten, von einer Woche bis zu einem Jahrhundert abschließen +)

Ein seltsamer Gebrauch herrscht bei ben Siehs; bort ift es nicht ungewöhnlich, daß mehrere Brüder eine Frau gemeinsam befigen; wenn ber Eine davon auf Reifen geht, so nimmt ber Muster feine Stelle ein. Im himalaba, an wer Kufte von Malabar im

<sup>\*)</sup> Dlivier I. 164. ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Burokhardt tr. in Ar. II. 341. \*\*\*) Ruppel, Reifen in Abpffinian I. 433.

<sup>+)</sup> Samler U. 47. Gine Sute, bie Boftans auch in Anden fand-S. Cutch 161.

Kinigreich Andy auf Ceplon, ift biefe Gitte, wie auch in anbern Theilen Offindiens, febr haufig. Der altefte Bruder jeber Familie bertrut Die Stelle als Bater und bei feinem Tobe gebt bie Burbe auf ben nachften über, fo bag es nie Baifen geben fann und bas

Familieneigenthum immer beifammen bleibt \*).

Die orientalischen Frauen machsen ohne alle geistige Pflege auf und fo bleiben fie benn in ber größten Unwiffenheit, bag fie faum bie Conne vom Monte und bie Nacht vom Tage ju unterfciben vermogen. Gie empfinden feine geiftigen Beburfniffe, haben feine Sorgen, werben mit allem im Ueberfluffe verforgt. Fur fle giebt es feinen morgenben Tag; fle ftiden, befegen ihre Pantoffeln mit Blittern, einige flimpern ein wenig auf einem Saiteninftrumente, oder auf bem Tamburin \*\*).

Die Treue ber Frauen wird ba, mo mehrere in bem harem leben, überaus icharf bewacht; auch ba, wo nur eine Frau im Saufe ift, verhietet bie Sitte ihnen, nie andere ale tiefverschleiert auf ber Strafe zu erfcheinen, und ber Frembe barf fich feinem moslemischem Saufe neugierig naben. Die Gifersucht nun, welche bie Drientalen hinkchtlich ihrer Frauen an ben Tag legen, wird an diesen von den Rannern als ein grober Fehler betrachtet. Die Gifersucht ber Chefrau ift ber Schluffel zu ihrer Scheidung, fagt bas arabische Sprichwort. (Burchardt S. 198.)

Die Barems werben ftreng von ichwarzen Gunuchen bewacht, demit Die Erquen von feinem andern als von ihrem rechtmäßigen Eigenthumer und Berrn gefeben werben. Gie bleiben im Innern; bie außern Bugange werben von weißen Gunuchen bewacht. weißen Eunuchen uben bie ftrengfte Bucht und werben von ben Krauen gefürchtet und flopfen mohl gar mit ben eifenbeschlagenen Berfen ihrer Pantoffeln bie Ungehorsamen auf ben Munt. Je vornehmer eine Dame, befto ftrenger ift ihre Bewachung \*\*\*).

Wenn eine vornehme Dame ins Bab gebt, fo fcreiten mehrere mit Stoden bewaffnete Gunuchen voraus, um die Dlanner gur Seite ju meifen. Benn bie Frauen bes perfifchen Berrichers bie Strafe hetreten, fo geben Gunuchen mit gelabenen Bewehren voraus, die Ichermiann binmegweisen und jeden erfcbiefen murben, ber ihrem Befehl nicht fofort Gehorfam leiftet. Wenn Frembe einen bochgelegenen Ort, einen Sugel besteigen, um bie Ueberficht über eine Begend ju gewinnen, so gerathen fie oft in ben Berbacht, baf fie in bas Innere ber Behofte nach ben Fragen feben wollen, und werben bie Bielicheibe von Flintenschuffen.

<sup>\*)</sup> Orlic I. 176. Stinner I. 259. 263. ff. in her Türkei. Olivier 1. 152. f.

\*\*\*) Fowler I. 43. Avernier I. 277.

\*\*\*) Damoifeau, hippolog. Wanderungen II. 133. ff. Hacklinder L. 110. Fowler I. 15. II. 43. Olivier L. 186.

Es ift Sitte \*), daß bie orientalische Frau nur felten aus bem Saufe geht. Das Gefet entbinbet fie vom Besuche ber Mofcheen; Baber finden fich in allen anftanbigen Baufern und Befuch erhalten fle von ihren Berwandten. So ift fle benn ftete im Sarem, beicaftigt mit ihren Rinbern, ihrem But, wenig beruhrt von ben Sorgen um die Wirthschaft; ju bestimmten Stunden verrichtet fie bie von ber Religion vorgeschriebenen Gebete, lebt im fugen Nichtsthun, raucht ihre Pfeife, trinkt Raffee, und nimmt Befuche ihrer Freundinnen und Bermanbten an. Lefen tonnen nur wenige, fchreiben wohl feine unter ben orientalischen Frauen. Gie verfteben nur zu naben und zu fliden, Bonbone und Gorbet zu machen; allein fie bemuben fich felten mit folchen Beschaften und begnugen fich, auf bem Copha gu ruben und einen Rofenfrang burch thre Finger gleiten gu laffen. Der Mann forgt fur bie Bebienung feiner Frau und halt ihr mehrere Sclavinnen und fie bemuht fich, moglichften Aufwand in ihrem Angug zu machen. Die Frau fpeift nie mit bem Dann, fondern nur mit beffen Mutter und Schweftern, Die fich bei ihr im Barem befinden. Der Mann fpeift mit feinem Bater und ben Berwandten, die mit ihm zusammen wohnen. Ift er allein, fo bebient ihn feine Frau, nach Tifche, wenn bie Banbe gewaschen, reicht fle ibm Bfeife und ben Raffee. Wo niebrere Frauen vorhanden find, bat eine jebe ihre besondere Wirthschaft, ihren Tifch, ihre Sclavinnen in einem befonbern Theile bes Saufes.

Der Harem, ber geheiligte Ort, bas Frauengemach ift ftets getrennt von bem bes Mannes, bem Selamit, wie es die Turfen nennen \*\*), und hangt mit demselben durch Gemacher zusammen, zu benen nur ber Mann die Schluffel hat. Mannliche Diener haben niemals Zutritt dazu und felbst mannliche Anverwandte durfen nur an hohen Festragen bort eintreten. Der Harem hat keine Fenster auf die Straße, ober wenn er beren hat, find sie mit dichten Gittern vermacht.

Eine folche Erziehung und Lebensweise muß die Frauen bes Orients immer auf einer niedern Stufe erhalten. Indeffen versichern die Reisenden, daß sich die Damen in ihrem Verschluß gar nicht so übel besinden, und daß Dummheit, Gemeinheit und Faulheit, wie man doch glauben sollte, durchaus keine Grundzüge ihres Charakters bilden. Jaubert \*\*\*) versichert, daß die Damen sich durchaus nicht als unterdrückte Wesen betrachten, obschon sie sich dem Zwang unterworsen. Man könne ihnen eine gewisse Nonchalance, Geschmad für

<sup>\*)</sup> Olivier I. 186. Dazu Perltussier promenades pitt. dans. Cp. I. 325. f.

\*\*) Olivier I. 185. Urquhart the spirit of the Eart. II. 378. Sba Hahr Sahn II. 73.

\*\*\*) Voyage en Perse 299.

Bus, Gefchmad und Tanbelei allerbinge nicht absprechen, allein im Allgemeinen, fagt er, find fie liebenswurdig, anftandig und fanft. Dlivier \*) hebt besondere bie Bug = und Benuffucht ber perfifchen Frauen hervor. Die von Bagbab, bie, wenn fie ber bobern Claffe angeboren, meift georgische, ticherkeffische und mingrelische Sclavinnen find, schwagen gern und sprechen bas Turfifche und Arabifche febr gierlich.

Die agyptischen, arabischen, turfischen und perfischen Frauen ber mittlern und bobern Stande fummern fich gar nicht um bas hauswesen, fie bienen gang bem Genug - bagegen rubmt man bie

Bauslichfeit ber indischen Frauen \*\*).

Bei ber ftrengen Abgeschiebenheit ber orientalischen Frauen und ber eifersuchtigen Strenge, womit fie bewacht werben, ift es febr felten. bag fie bie eheliche Treue verlegen. Gefchieht es aber bennoch, bann folgt die unbarmherzigste Strafe. Der Koran fagt in ber 4. Sure: Dafern eure Beiber fich burch Chebruch verfundigen follten, fo mußt ihr ihnen biefes Berbrechen burch vier Beugen beweifen, und bann konnt ihr fie fo lange in befondere Behaltniffe bes Saufes einkerkern, bis fie entweber ber Tob befreien, ober Gott ihnen ein Mittel an bie Sand geben wirb, ber Gefangenschaft zu entfommen.

Es ift merkwurdig, daß ber Prophet in biefem Punct fo uberaus milb auftritt, und nicht minder merfwurdig, bag feine Betenner sich so wenig an seine Bestimmung halten. Auch die altarabische

Bolfspoesie sagt:

1

٠į 1

L 18 Bergelt es Gott bem Beibe, bie ein Almofen giebt an einen Junggesellen, ber nicht hat, was er liebt. Und ich will ihr vergelten, was fie an mir gethan einft, wann ich bin beweibet und fie ift ohne Mann. Gonnt euern Junggefellen von euren Frau'n auch was. Bom leberfing ju fpenben, bie Schrift verbent nicht bas \*\*\*).

Diefe Tolerang ber alten Beit fteht in gewaltigem Wiberfpruch mit ber übertriebenen Strenge, womit gegenwartig im Drient gegen die Vergeben ber Frauen verfahren wird. Die Polizei von Confantinopel bulbet feine luberlichen Dirnen, und wenn fie beren in ber Nacht eingefangen hat, so ftedt fie biefelben in einen mit Steinen beschwerten Sack und wirft fie in ber Nahe bes Serail lebendig in in Die See +). Ebenso geht es Frauen. Dennoch bringt die Lange-

t) Olivier I. 163.

<sup>\*)</sup> Olivier V. 269. IV. 326.

<sup>\*\*)</sup> Stinner I. 241. In ber vormahomebanischen Beit war bie Frau bie Ehre ber Familie, fie, welche bie Kinber schent, ber Lebensgeift bes Mannes, seine Halfte, seine beste Freundin und die Onelle alles Gludes. Renns Gesetz besiehlt, sie zu ehren, zu lieben. Orlich II. 66. \*\*\*) Aus Hantafa, D. v. Fr. Rüdert Th. II. Kr. 823. Bergl. noch Koran, D. v. Wahl S. 308. 309.

weile bes haremslebens auch biefe zuweilen auf Abwege. In fechen Fillen thun bie Franen bie erften Schritte, indem Manne, ber ihre Blicke auf sich gezogen, burch eine vertreite Dente von Allein in Kenninis segen, was ihm zu wissen seinen fontelle. In tet ober fle begiebt sich mit ihrem gewöhnlichen Sefolge vernenbien ober Freundin und von ba aus geht sie zu vern Freundin, entlassen Sclavin ober Italin, entlassen Sclavin ober Italin, bennyt vie Abwesenheit des Maines, die allgemeinen Gebetes. If die Frau von der Ergebenheit instelle nerinnen überzengt, so läst sie ben Liebhaber ins harem facette

In Bersten werben bie treulosen Franen gleichermieber big in einen Sad gestedt, bann aber von ber Binne eines burmes zur unvermeiblichen Berschmetterung herakgestätzt. bebarf bazu burchaus keiner gerichtlichen Untersuchung, keine fahrens. Der Chemann ift Antläger, Richter und Uribeilvorteile in eigener Person \*\*).

Die Stellung ber Frauen ift benmady im gangen Driedig febr untergeordnete. Nur erft baburch, baß eine Frau Die wird, gewinnt fie eine etwas ehrenvolle Berudfichtigung. Ti 38 Unfrichtbarteit einer Frau gereicht ihr ftets jum Bortoutf; bil einer Tochter wird wenig beachtet. Die Geburt eines Geb als eine Segnung bes himmels betrachtet. Wie uberfrantlige Drientalen gar febr aberglaubig find, fo findet bieg bei ihrem trene gang befonders ftatt und fie achten auf Borgeichen, Beibfagen und find immer von Talismanen, Amuletten u. bergl. umgeben. Die Beiftlichfeit benutt dieß bestens und ift immer mit guten; fagungen bei ber Sand, Die, wenn fie nicht eintreffen , unf vergeffen, bei gunftigem Erfolg geltend gemacht werben uth Berfundern reichliche Fruchte tragen. Die Beburt eines wird bem Bater mit großer Feierlichfeit angefunbigt. Gemelligio Bringt ein verktauter Diener bes Sarem bie Rachelete But um por feinen herrn und fpricht: Defcooth eine frobe Runden er ein Gefchent gu erhalten pflegt. Bei gemeinen Leuten a frohe Ranbe bem Bater feinen Turban ober fetnen Comit Geburt einer Tochter macht bagegen gar fein Auffehen pufer fucht bem Bater biefes Ereignif ju verheimlichen. Die Wita und Bermandten fenden, wenn einer Familie ein Sohn gehern worden, Gludwuniche und Geichente, Fruchte, Gingemachtes, Gobftoffe, Rleiber, Schals, mogegen ber Bater fich burch afferie Gegengaben audlofen muß. Es ericheinen Banden ber Luty Bout Sandwurfte. Bei ber Geburt ift bie Mutter von bet Se

er en le co

<sup>\*)</sup> Olivier I. 168.

<sup>\*\*)</sup> Fowler II. 45.

und allen ihren Bermanbten und Freundinnen umgeben. Das neugeborne Rind wird gewaschen web bann mit einer langen, in Berfien Ranbat genannten Binbe umwidelt, Die ben Rorper vom Gale bis an bie Fuße einhullt, bie Urme Regen bicht am Rorper on. Dorauf giebt man bas Rind ber Menter unter bie Dede und bie bebamme fagt bem Rinbe ben Relemeh-Islam, bas mufelmannifte Glaubensbefenntniß, in bie Ohren: Es giebt feinen anbern Gott ele Bott, Mohamet ift ber Brophet. Gottes und Alb ber Stellvertreter Bottes. Darauf nimmt bie Bebamme einen Gabel und giebt mit ber Spige beffelben auf bie vier Banbe ber Bobnftube eine Linie. Gine ber anwesenben Frauen fragt fie, was fie ba mache. Die bebamme antwortet: 3ch ziehe einen Weg fur Marie und ibren Cobn, bamit fein weiblicher bofer Beift Mutter und Rind beunrublaen tonne. Un bem Tage, wo die Mutter vom Bochenbette aufftebt, bereitet man ein Gaftmabl, woran alle biejenigen Antheil nebmen, welche bei ber Geburt zugegen waren, und mobon man Gerichte an bie übrigen Freunde bes Saufes fenbet. Drei Tage nach ber Geburt begiebt fich bie Mutter ins Bab und bort nimmt fie bie bom Befet borgefdriebenen Reinigungen und Bafdungen bor. Im Drient geben bie Geburten im Allgemeinen gang leicht por fic. ba bie Rleidung und gange Lebensweise ber Frauen burchaus teinen unnaturlichen Zwang anlegt, ber im civilifirten Europa fo viele Beblgeburten und Tobesfalle verurfacht. Ummen bat man nur febr ielten. Die Dutter nabrt ihr Rind felbft und fest bieg oft brei Jahre lang fort. Gin Berfer behauptet, bag bieg Urfach ber fruhern Entwidelung ber orientalifchen Rinber feb. Rnaben erhalten langer bie Bruft als Mabchen. Un bem Tage, wo bas Rind entwohnt wirb, tragt man baffelbe in bie Mofchee, und febrt nach Berrichtung einiger Geremonien nach Saufe gurud, hier tommen Bermanbte und Freunde gufammen und genießen eine Dablgeit, woran bas Rind Theil nimmt. Die perfifchen Rinder werben fehr felten aus ihren Binben genommen und gewaschen. Dagegen malen fie ihm banbe und haar mit henneh. Bor Allem aber bemuht man fich, neugeborne Rinder bor bem bofen Blid ju fchugen. Sie befeftigen beghalb an ben Sale, ober auch an die Duge bes Rinbes einen Turfie, beffen Farbe man fur besonbere gludbringenb halt und welche ben Ginbrud bes bofen Blides unschablich zu machen im Stanbe ift. Dann fledt man auch Stellen aus bem Roran in fleine Sadthen und befeftigt fie an bie Duge bee Rinbes, um baffelbe gegen Rrantheiten gu fchuten. Wenn Jemand bas Rind fieht und es lobt, baffelbe aber barauf frant wirb, fo hatte biefe Berfon einen bofen Blid. Da muß man benn ein Studden von ber Bafche beffelben nehmen und mit einigen Rreffefornern verbrennen, und bas Rind bamit einigemal umidreiten und berauchern. Wenn bem Rinde ein Rame beigelegt werben foll, findet in Berfien bie Geremonie

Scheh-be-Rhair ftatt, ober ber Rachtsegen. Ift es ber Bater im Stande, fo giebt er ben Freunden und Befannten bei biefer Gelegenbeit ein Gaftmahl, mogu er auch mehrere Geiftliche einlabet. Bahrend bes Effens bringt man bas Rind berbei und fest es zu einem ber Mollahs. Der Bater ichlagt funf Ramen vor, beren jeben er auf ein besonderes Stud Papier geschrieben hat. Diese funf Studen werben in einen Roran gelegt und zwar jebes besonbers ober auch unter ben Rand eines Teppichs. Darauf liefet man ben Fatteh ober Die erfte Sure bes Roran. Der Bater gieht eines ber Papiere und bas Rind erhalt ben barauf gefchriebenen Ramen. Der Mollah nimmt barauf bas Rind und ruft bem Rinde ben Ramen mehrmals ins Dhr, ben Bettel ftedt man aber bem Rinbe in bie Winbeln. Die Berwandten geben bemfelben fobann Silber und anbere Ge-Diese Ceremonie beißt Ru=ne=mab. Eine anbere Bafifeb genannte findet folgendermaßen ftatt. Der Bater ichlachtet ein Lamm, aus bem Fleische focht man bie Brube, man bewahrt aber forgfam alle Anochen. Darauf merben alle Bermanbte und Freunde eingelaben und felbft bie armen Straffenbettler berbeigerufen und bas Dahl unter fie getheilt. Rur Bater und Mutter burfen nicht mit-Ift nun Alles vorüber, so fammelt er forgfaltig bie Knochen und begrabt fie am Rande eines fliegenden Baffers.

Wenn dem Knaben zum erstenmal der Kopf geschoren wird, sinden ebenfall einige Gebräuche Statt, die oft sogleich nach der Geburt vorgenommen werden. Wenn der Vater ein Ungfück hat, wenn der Neugeborne erkrankt ist, oder wenn sonst ein Anlaß zum Rummer vorhanden, thut die Mutter das Geläbbe, daß das Schermesser während einer bestimmten Zeit oder für die Lebensdauer den Kopf des Kindes nicht berühren soll. Wird das Kind gesund, weicht das Unglück und ist die bestimmte Zeit vorüber, so wird ein kleines Gastmahl augestellt, das Kind wird geschoren und erhält von Freunden und Verwandten Geld und Geschenke, die als Dankopfer in die Moscheh gesendet werden.

Sehr reiche Leute halten in Perfien ihren Kindern Ammen; hat ein Knabe sein zweites Lebensjahr angetreten, so erwählt ber

Bater einen Mann, ber fein Caleh, fein Erzieher und Lehrer ift. Bur Dabchen wird eine Sity-fefyd, welche gleiche Pflichten hat \*),

angenommen.

Alehnliche Sitten finden im gesammten Orient Statt. Auch die turfischen Frauen \*\*) ernahren ihre Kinder selbst und nehmen nur im Fall ste erkranken, was sehr selten der Fall ift, zur Amme ihre Zuslucht. Diese wird dann mit derselben Rucksicht behandelt, wie die hausfrau selbst, sogar wenn fte eine Christin ift. Sie

<sup>\*)</sup> Das Alles nach Morier 2. voyage I. 224—240. \*\*) Olivier I. 183.

bleibt bann gemeinigkich fur ihr ganges übriges Leben mit ber Familie verbunden und nimmt lebhaften Antheil an ihrem Saugling. Biele Damen, die ihre Rinder felbst nahren, halten benfelben bennoch eine Amme, um fich zu schonen und in der Nacht der Ruhe genießen zu können, aber sie überlaffen sie ben Ammen niema!s ausschließlich.

Eine unfruchtbare Frau wird auch bei ben Turten fehr gering geachtet und sie muß sich manche Zurucksetung gefallen laffen. Unfruchtbarkeit der Frau berechtigt den Mann, auf Chescheidung anzustragen, und die aus diesem Grunde geschiedene sindet kaum einen andern Mann, da man sie als ein Wesen betrachtet, beren Körper nicht vollständig ausgebildet ist \*). Wenn bei einer jungen Frau sich nach den ersten Monaten die Zeichen der Schwangerschaft melden, so wendet sich der Mann an alte Frauen und Aerzte, die irgend ein Getränk liefern, das aus den hitzigsten Bestandtheilen, wie Moschus, Ambra, Bezoar, Aloe, Cardamom, Ingwer, Nelken, Pfesser, Zimmet besteht. Auch die Speisen werden mit derartigen Gewürzen verset \*\*).

Der Koran sagt (Sure 4.): Die Berschnung ift ber Chesscheidung immer vorzugiehen. Die 65ste Sure aber beschäftigt sich vorzüglich mit diesem Gegenstande. Sie schreibt vor, daß ber Mann die Frau nicht entlassen durse, wenn sie schwanger; daß er, wenn er sich von ihr trennen will, keine Gewalt an ihr ausüben soll, die sie in Noth und Berlegenheit bringt; die Scheidung macht keine große Schwierigkeit, der Mann stellt der Entlassenen einen Scheidebrief aus und giebt ihr das ihr gehörige Bermögen zurud.

Die Kinder ber Orientalen machfen unter den Augen ihrer Eltern auf. Die Mädchen bleiben im Harem, die Knaben sind immer bei dem Bater und nehmen an den Beschäftigungen desselben Antheil. Man sieht in den orientalischen Städten keine unbändige Straßenjugend \*\*\*). In Aegypten und Sprien werden die Kinder oft durch übergroße Sorgsalt verzärtelt und zu Tode gepflegt. Nicht so in Mekka, wo sie harter gehalten und der Luft mehr ausgesetzt werden †). Dadurch, daß die Knaben immer mit den Erwachsenen beisammen sind und an den Geschäften und Besprechungen derselben Iheil nehmen, erhalten sie schon frühzeitig jene Gewandtheit und Selbstständigkeit, deren mehrere Reisende Erwachnung thun.

Die Befchneibung ber Knaben finbet zwifchen bem 4ten und 13ten Lebenjahre berfelben Statt und wird in Aegypten mit

<sup>\*)</sup> In Tunis kommt es ofter vor, daß Chefrauen und Concubinen burch künstliche Mittel avortiren, um dem Mann durch viele Kinder nicht lästig zu werden. Siehe Peyssonnel et Deskontaines voyages dans les régences de Tunis et d'Alger I. 75.

<sup>\*\*)</sup> Olivier I. 118.
\*\*\*) Tavernier I. 170.

<sup>†)</sup> Burckhardt tr. in Ar. I. 340.

großer Feierlichkeit vorgenommen. Der Rleine wird mit Gold und Juwelen reich geschmudt, auf ein icones Pferd gefett, bas ebenfalls herrlich herausgeputt ift und von zwei Sclaven geleitet wird ; groei anvere Sclaven geben ju beiden Geiten des Rinbes, um es zu halten. Dem Auge reitet ein vermummter Reiter voran, bem mehrere Godfichlager folgen, die mit ihren 6 Buf langen Stoden ihre Fechterfunfte entwickeln. Sie trachten barnach, bem Begner einen Sieb in's Geficht beizubringen. Den Fechtern folgen Spielleute mit Erom= meln, Bfeifen, Triangeln und Dubelfacten. Die nachften Freunde bes Saufes folgen jubelnb nach. Ift ber Anabe fcon erwachfen, fo reitet er mit auf ber Bruft gefreugten Urmen und gruft, bas haupt neigenb, nach allen Seiten. Bu Saufe wird bann ein großes Geft veranftaltet und eine Mablzeit gehalten, beren Ueberrefte an bie Armen vertheilt werben. Rach ber Befchneibung tragt ber Anabe ben Turban \*).

Ausgenommen von ber Beschneibung ift bas feblerhaft gebilbete Rind und ber Unglaubige, ber erft in fpatern Jahren ben Islam amnimmt, wenn fie, nach bem Beugnif ber Merzte, ber Gefundheit beffelben nachtheilig fenn wurde. Alle bas angemeffenfte Alter ju Bollziehung ber Operation nehmen bie 3mams bas 7te Lebensiahr an \*\*). Unbefchnittene Dostems werben in vieler Sinficht gering geachtet und ihr Zeugnig wird in burgerlichen und Eriminalfachen nicht angenommen. Fur bie Befchneibung hat man befondere Berfonen, Die bas Befchaft in Begenwart eines Imam verrichten, welcher Gebete berfagt und Buniche fur die Wohlfahrt bes Rnaben und feiner Angehörigen ausspricht. Gemeiniglich werben mehrere Rinber ju gleicher Beit beschnitten. Acht bis zehn Tage fucht man ben Reubeschnittenen alles mögliche Vergnugen zu machen, bamit fie bie Schmerzen vergeffen. Sie find prachtig gefleibet und mit Silberfachen und Feberbufchen geschmudt. Dan verbindet auch gumeilen Opfer mit biefer Feierlichkeit. Die Opferthiere, Schafe, Bode u. f. m. find mit Quaften, Flittergold, Reiherfebern, Galebanbern u. f. m. geniert. Bei ber Befchneibung fürftlicher Rinber finbet ein ungemeffener Luxus und große Borbereitungen Statt. Als Murad ber britte turtifcher Gultan feinen 16jahrigen Sohn und Rachfolger Mohammed im 3. 1580 biefer Ceremonie unterwerfen wollte, fendete er Runbichreiben an bie Gofe von Wien und Paris, an bie Republiten von Benebig und Ragusa \*\*).

Der Unterricht ber Anaben besteht vornehmlich in Lefen und Schreiben und wirb fur bie Mittelclaffe in ben Schulen beforgt,

<sup>\*)</sup> Siehe Niebuhr Befchr. von Arabien S. 76. Dibeis Banberungen II. 173. Ranwolf S. 89. f. \*\*) Muradja b'Ohffon I. 384.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe b'Dhffon I. 384., wo bas Runbfchreiben.

We gewöhnkich bei ben Moscheen befindlich und von einem Seiflichen geleitet sind. Buclingham (S. 124.) fand in einer solchen wie Lancastersche Lehrmethode eingeführt, indem die alteren Anaben wie Lehrmeister ber jungeren waren. Das Schulwesen von Werka besand sich zu Burchardts Zeit in einem Zustande von Verfall, während früher dort eilf große, öffentliche Schulen bestanden hatten. Sie waren meist in Privatwohnungen für Vilgrime umgewandelt. In den Schulen erklären Seistliche den Koran \*). Ein Unterricht in der Kenntnis der Natur, der Geschichte, den Gesehen des Landes, wie wir denselben in den civilisirten Staaten von Mexico, Aegypten und China angetrossen hatten, sindet im Oriente nicht Statt. Wan überläßt es dem Zusall, welche Kenntnisse der Staatsangehörige erlangen soll.

Bor allem wird der Jugend Ehrfurcht für das Alter einge- prägt. Ein Grundsat der Erziehung, der durch den ganzen Orient geht, und auch auf Java und Sumatra angetroffen wird. Zw Besbachtung der Pflichten werden die jungen Leute ftreng ange-halten, so wie man ihre Aufmerksankeit auf die sie umgebenden Ge-genstände zu lenken sucht. Spielzeug sindet man, in Indien die Orachen ausgenommen, wenig; es besteht dann meist in kleinen Trommeln, Klappern und Windmuhlen, die, wenigstens die constan-

ninopolitanifden, von febr geringer Arbeit find \*\*).

Die allgemeine Unwiffenheit ber Orientalen wird burch bie practifche Lebenserfahrung gemilbert. Daburch aber ift eine gemiffe Gleichbett ber Bilbung bervorgebracht, bie ben armen wie ben reichen Dann geiftig naber bringt, als es bei uns ber Fall fenn fann. Die Erscheinung , bag ein Menfch wegen Ueberlabung mit geiftigen Schagen ben freien Bebrauch feiner geiftigen Bliedmafen verliert und feinen Ausbrud feiner Gefühle finden tann, bann ber Begenfall, baf Jemand burch feine Unwiffenheit fich Blofen giebt, finbet im Orient nie Statt. Selbft bie Bauern Berftens, bie boch in einem febr gebrudten Berhaltnif leben, zeigen fich niemals ale albern, fonbern fie sprechen\_nit Sachtenntnig, Freimuthigkeit und bruden ihre Anfichten gut aus. Diefe Bauern unterschelben fich nur wenig bon Die verschiebnen Claffen ber Stabter zeigen immte ben Stäbtern. biefelbe Musbrudeweife, biefelbe Bilbung, benfelben Anftand im Betragen, ja biefelben Kenntniffe. Der orientalifche Romabe und Dorfbewohner ift bem enropaischen Bauer in feinem Benehmen bei weitem überlegen. Dagegen fanben die Reisenben bie Bauerfrauen auf febr nieberer Stufe ber Bilbung, fie find roh und unmiffend und niebergebrudt von ber Laft ber Arbeit, bie gang auf fie geburbet ift \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Burckhardt tr. in Arab. I. 369. Anmolf S. 91.

\*\*) Bergl. über Erziehung bas 7te ber Kinverzucht gewihmete Buch
wn Sabi's Rosengarten.

\*\*\*) Siebs bes. Divier V. 120. K.

Alle Reisenbe ruhmen bas anstånbige, gemäßigte Benehmen ber Orientalen, ber Turken, wie ber Berser auf ben Straßen und an ben öffentlichen Orten \*). Die Perser sind berühmt wegen ber Höflichkeit, die sie gegen Jedermann beobachten. Das persische Sprichwort sagt freilich: Die Hösslichkeit ist eine Munze, die bestimmt ist, nicht sowohl ben, der sie erhält, als ben zu bereichern,

ber fie ausgiebt \*\*).

Wenn fich zwei Orientalen begegnen, fo reichen fie fich bie Sand und ichutteln fie jum Beiden ber Freundichaft, gieben fie an ihre Lippen und bruden fie an ihr Berg. Es überbieten fich bie Berfer in Ausbruden ber Goflichfeit, ertundigen fich nach bem Befinden und eben fo ubertrieben ift ihr Briefftyl. Unerschopflich find fie im Lobe ber guten Gigenschaften, und am Guropaer loben fie vor allem, wenn er ihre Sprache fpricht. Man lobt eine Berfon in beren Gegenwart gegen einen Dritten. Die Berfer halten fich felbst fur die vortrefflichften Menschen, allein fie verbergen ihre Unficht hinter Schmeichelei. Unwahrheit, fagt Saabi, mit guter Abficht vermengt, ift ber Wahrheit vorzugiehen, welche zu Saber anreizen konnte. Der Berfer fagt ferner: Babrheit ift eine bor-treffliche Sache, wenn fie zu unferm Zwecke bient, im Gegenfalle aber bochft belaftigent. Berftellung ift baber bem Berfer teine Untugend. Die Soflichkeit und Gleisnerei, fo wie Liebe jum Bunberbaren und die bewegliche Fantafte verleiten ihn, zur Unterhaltung und Ergonung feiner Buborer bie allerabentheuerlichften Befchichten vorzubringen. Die Goflichkeit geht in Berften bis in bie unterften Stande und auch ba werben bie verbindlichften Rebensarten angemenbet \*\*\*).

Auch die Araber werben als ein sehr höfliches Bolf gerühmt; ihre Höflichfeit entspringt jedoch minder aus Selbstsucht, als aus einem natürlichen Wohlwollen und heiterer Gefinnung. Die Bewohner von Meffa sind immer freundlich und in Gesprächen bringen sie gern wisige Bemerkungen an. Gegen Einheimische wie gegen Frembe sind sie immer artig und gleichen darin den Beduinen. Begegnet ein junger Mann einem alteren im Lause des Tages zum erstenmal auf der Straße, so küßt er ihm die Hand, welches jener mit einem Kuß auf die Stirn erwidert. Bersonen von gleichem Alter und Stande kusen sich gegenseitig die Hand. Den Fremden begrüßen sie mit der Anrede: Gläubiger, Bruder oder alle Gläubige sind Brüder. Der Kaufmann begrüßt den Fremden mit Willsommen, tausendmal Willsommen, oder sagt auch: Du bist der Fremde

<sup>\*)</sup> Abbison II. 355. Russel nat, hist, of Aleppo I, 166.

<sup>\*\*)</sup> Jaubert voyage S. 153.

\*\*\*) Jaubert S. 308. Morier 2. voyage I. 128. Fowler I. 148.

II. 34. Fraser tr. in Korasan S. 176. Eavernier I. 276.

Bottes, ber Baft ber beiligen Stabt, mein ganges Bermogen ftebt au Deinen Dienften. Wenn an eine Mofchee ein Frember herantritt, fo macht ihm ber Bewohner von Meffa im Schatten Blat; geht er bei einem Raffeehaus vorbei, fo bietet man ihm eine Saffe Trinkt ein Mettaner an einem offentlichen Brunnen, fo bietet er zuvorberft bem Fremben seine Schale, ebe er fie an feinen Munb Sehr oft labet er ben Fremben in fein Saus und an feinen Lifch. Tropbem ftedt aber ein guter Theil Sochmuth in bem Bewohner von Metta, ber fich auf ben Ruf feiner Stabt grunbet \*).

Minber boflich, namentlich gegen Guropaer, Chriften und Juben, find die Turfen. Unter einander beachten fie ein murbevolles, anftanbiges Benehmen. Bornehme Turten rechnen febr auf Ehrenbezeigung von Seiten ihrer Untergebenen und Diener, bie ihnen bie Sand fuffen und nie ben Ruden zuwenden burfen. Befannte fuffen fich und fprechen freundlich gufammen \*\*).

Als Grobiane find bie Sataren bekannt, die, namenilich wenn fle als Gilboten im Auftrag ber Regierung reifen, gern ihren Ueber-

muth an armen fprifchen Chriften auslaffen.

In Sprien ift eine eigene Art von Begrugung Sitte. Wenn ein vornehmer Mann, etwa ber Sauptling eines Nachbarborfes, an einen Ort tommt, fo grußen ibn bie Manner mit Flintenschuffen und bie Frauen mit einem eigenthumlichen gellenben Freubenruf. Diefer tremulirende Schrei beifit Bugarit und ift burchbringenber als eine Trompete \*\*\*).

3m Orient bringt ber Mann feine meifte Beit außerhalb bes haufes, in ben Bagars, Raffeehaufern und anbern offentlichen Orten ju, wie benn auch alle handwerker im Freien arbeiten. Die Frauen bagegen verlaffen bas Baus nur felten und um ins Bab ober in bie Mofchee zu geben. Dem Mann von Stande foften bie Befuche viel Beit, die er machen und annehmen muß. Dieg scheint vorzugeweife in Perfien ber Fall zu fenn. Die Perfer flagen oft über Rangel an Beit, was fle freilich mit allen benen gemein haben, bie fein Gefchid zur Benutung berfelben haben. Gin vornehmer Berfer ftebt ftete vor Tagesanbruch auf. Er verrichtet nun fein Bebet, worauf er fich in fein Empfangzimmer begiebt, einige Fruchte genießt und ben Raliuhn raucht. Bis gegen 9 Uhr empfangt er hier die Befuche seiner Clienten und ordnet feine Geschäfte. Um biefe Zeit befucht er ben Bringen ober andere obrigfeitliche Berfonen. um Mittag zieht er fich gurud und begiebt fich nach Saufe und genießt seine Mablzeit. Nachdem er die Mittaggebete gesprochen,

5. 46. ff. \*\*) Rauwolf S. 47. 48. Niebuhr Befchr. S. 41. ff.

<sup>\*)</sup> Burckhardt tr. in Ar. I. 370. Niebuhr Befchr. von Arabien

begiebt er sich bis 3 Uhr zur Anhe. Bon ba an nimmt er Besuche an ober erwiebert veren. Hierauf folgen die Nachmittaggebete.
Sobald es dunkel wird, werden Decken unter freiem himmel ausgebreitet und er bringt nun mit Freunden und Clienten den Abend bei dem Kaliuhn zu, wobei eine Anzahl georgische Sclaven ihre Kunfte anwenden, um die Gesellschaft zu erzöhen. Rebendei werden die Abendgebete hergefagt, ein nothwendiges, aber verdrießliches Geschäft, das man so schnell als möglich abzumachen sucht und das nachlässige Diener oft als Entschuldigung brauchen. Um 10 Uhr wird das Abendessen aufgetragen und der Tag um 11 Uhr beschlossen. In dieser Weise bringen alle vornehmen Verser ihren Tag hin, und auch der Kaufmann, der in der Caravanserei sich einen Laden gemiethet, hat einen ähnlichen Tageslauf, nur mit dem Unterschied, daß der Schauplat desselben nicht sein eigenes Haus ist \*).

Die Unterhaltung ber Orientalen besteht namentlich in Gastmahlen, Spielen, Betrachtungen von Gauklern, Täuzern und ahmlichen Genussen. Hazardspiele kennt man im Oriente nicht.
Der Koran verbietet ste und die despotische Regierungskorm veranlast jeden, sich so arm als nur möglich zu stellen und durchaus
ben Anschein reichlichen Besitzes zu meiben, mithin keine graßen
Gelbsummen sichtbar werden zu lassen. In Bersten spielt man Triktrak, im übrigen Orient besonders Schach, das überhaupt in Westassen entstanden ist und dort seine Ausbildung erhalten hat \*\*).

Das Kartenspiel fand schon Tavernier in Persten und zwar anstatt ber vier, mit acht Farben. In ben Gassen wird von ben Labenverkaufern mit kleinen marmornen Augeln gespielt, in ber Weise wie in Europa die Kinder mit Schnellkugeln sich beluftigen. (Tavernier I. 273.)

Bei keinem orientalischen Bolke ift bas Spazierengebn im Gebrauch, man wundert fich, wenn man Europäer 2, 3 Stunden im Gange eines Gartens auf und abgeben fieht. Der Orientale läßt sich an den schönften Blat bes Gartens einen Teppich bringen und genießt figend die Schönheit der Natur \*\*\*).

Großere Gesellschaften unterhalten fich burch Besuche, Gaftmable und Veste. Bornehme Leute machen ihre Besuche, mit einem Schwarm von Dienern umgeben, zu Pferbe. Der vornehme Sausherr empfängt ben Besuch sigend und weiset bem Sast je nach seinem Rang die Stelle an. In Bersten ift ber Chrenplas links vom Sausherrn. Er fitt, wie alle, auf hinterwarts gestrecten

<sup>\*)</sup> Waring I. 89. Fowler II. 34.

\*\*) Waring I. 95. Tavernier I. 273. Jaubert S. 312. Garbin
II. 450.

\*\*\*) Tavernier I. 275.

Beinen, wahrend im übrigen Driente bie Beine vorwarts gefreugt werben. Beim Gintritt bes Bafts berührt ber Birth ben Boben mit ben Rnicon und ruft aus: meine Augen find verflart euch au feben, ich bin euer Sclave, Alles mas ich befige ift euer. Der eintretende Baft lagt fich ebenfalls auf die Aniee und erwidert Ungemeffenes. Bei Befuchen werden zu jeber Tageszeit Raffee, Thee, Gingemachtes und Sorbet gereicht. Die Pfeife fehlt nie \*). Die Saftmabler ber Drientalen, von benen bie Frauen ftete ausgeschloffen find, werben burch mancherlei Augenweibe gewurzt, mogu gunachft ber Sang gebort. Der Drientale tangt niemals felbft, bas mare gang wiber feine Burbe. Er lagt fich Tanger und Tan. gerinnen tommen. Die tangenben Anaben tragen langes Baar, auf welches fie große Sorgfalt verwenden und bas fie falben und parfumiren. Ihre Bangen bededt funftliches Roth und ihre Augenliber find fcwarz gemalt, wie bie ber Frauen. Diefe Tanger gieben in ben Raffeehaufern umber, und werben, wenn man fle haben will, auch in Brivathaufer geholt. Gie haben Caftagnetten, weibliche Rleidung und ihr Tang besteht in uppigen, febr unguchtigen Bewegungen. Sehr reiche Leute halten fich felbft folche Angben, bie in ber Turfei aus Briechen, in Perfien aus Georgiern bofteben. Sie verftehn fich auch auf Seiltanger- und Taschenspielerfunfte \*\*).

Die Tänzerinnen burchziehen gemeiniglich in Gesellschaften ben Orient, um an öffentlichen Orten ihre Kunst zu zeigen. Bornehme Damen halten sich deren in ihren Haren Seie sind sehr burchsichtig gekleibet und mit allerlei Schmuck beladen, ihre Tänze begleiten sie mit dem Tamburin. In Persien wenden sich die schönsten Mädchen diesem Gewerbe zu. Wir sinden diese Tänzerinnen in Abhstinien, wie in Indien. Die abhstinischen sind mit nichts als einem Gürtel von lang herunterhängenden schilfähnlichen Blättern der Gibarrapstanze um die Hüften bekleibet, die bei den kreisssärmigen Tanzdewegungen eine Art von Rad bilden. Die Tänzeselbst sind nichts weniger als becant \*\*\*). Die ägyptischen Tänzerinnen tragen in ihren langen Haaren eingessochtene Goldnungen. Die indischen †), von den Bortugiesen Bajaderen genannten Tänzerinnen sind mit Juwelen, Nasen-, Ohren- und Knöchelringen geschmuckt, in faltenreiche Gewänder gekleibet, das lange schwarze Haar hänzt

<sup>\*)</sup> Jaubert S. 310. Fowler II. 32. Morier 2. voyage I. 286.

\*\*) Abbison I. 234. Baring I. 91. Olivier I. 164. Bemerfens:
werth ift, daß die freien Gebirgsvoller felbst tanzen, wie z. B. Tscher:
teffen und in Persen die Baltharen. Morier 2. voyage I. 269. Auch
die hind tanzen zu ihrem Bergnügen. Orlich I. 184. Bergl. C. G. IV.
S. 50 u. 165.

<sup>\*\*\*</sup> Ruppel Abysfinien II. 41. Waring I. 93. Tavernier I. 217. g. Jaubert S. 205. 209. Abbison I. 385. Turiman. Tanger, Briefe über Infinibe u. Begebenheiten in ber Turfei S. 328.
†) Orlich I. 56. 249. II. 38. 139. 201. Stinner I. 38.

in langen Flechten berab und Naden und Bruft ift mit einem Schal vom feinften Bewebe umschlungen, ber bei ben Tangbewegungen in mannichfacher Beife um ben Rorper gefdlungen wirb. Un ben inbifden bofen werben Gefellichaften folder Tangerinnen und Gangerinnen unterhalten und bie Furften geben wohl eine und bie andere als Gefchent an ausgezeichnete Frembe. Buweilen treten fie in Be-gleitung eines mittanzenben Mannes auf. Die Mufit besteht in einer Sanbtrommel, einer Nafenpfeife und Beden, bie von Dannern gefpielt werben. Die schonften Bajaberen liefert Benares; fie gieben, ftolg auf ihren Geburteort, bis in die fernften Gegenben. 3hr Leben fließt in Dut, Tanbelei und Tang bin und ift, fo lange ihre Reize bluben, burch fluchtige Liebesabentheuer gefchmudt. Im Bolte find fle geachtet, von ben Prieftern beschutt. Wenn fie auf einem von iconen Stieren gezogenen Wagen in reicher, bunter Tracht burch bie Strafen ziehen, freut fich bas Bolt gern bes Anblicks biefer Schonen, die mit feltener Grazie und Anmuth fich gruppirt haben und auf fehr verführerische Beise die bald zierlichen, balb uppigen Formen bes Rorpers burch bie buftigen Bemanber ober ben nachtaffig um die Bruft geworfenen Schal Schimmern laffen. ertont ein melancholisch eintoniger Gefang, begleitet von einem Tamburin und einer fleinen Baute. Aber auch bei ben indifchen Tanzerinnen geben bie Bewegungen zulett in bas Indecente über. Die Bajaberen von Delbi tragen fleine weiße Jacken, bie vorn am Bufen offen und über bie Guften nieberhangen, felbene, meift rothe, weite Bofen, welche bie mit Ringen verzierten Rnochel und Beben faft verbeden. Ueberall find Glodchen angebracht, bie bei jeber Bewegung ertonen. Um ben Leib tragen fie an filberner Schnur mit Quafte ein weites rothes Rocken, um ben Ropf einen scharlachnen ober grunen, reich mit Bolb und Gilber geftidten Schleier, ber bis an ben Boben reicht. Mit bem Schleier fofettiren fie geschickt. Balb bebeden fie bas Geficht bamit, inbem fie ben Ropf mit fcmachtenber Diene auf eine Seite neigen, bann gieben fle bie Berbullung mit ichelmischem gacheln wieber binmeg. wobei die funkelnden Blide ihrer ichwarzen Augen bie Umflebenben faft burchbohren. Nachbem fie eine fleine Strede vorwarts gefchritten find, Arme und Suge gierlich bewegenb, laffen fie fich bloblich finten und machen eine icone Birouette. Ihre lofen Rocken. bie fie durch einen schnellen Rud aus ihren Falten ziehen und bie burch bas Gewicht ihres Befages niebergehalten werben, umgeben fie wie ein Ring. Sie schwingen die Arme in iconfter Runbbemegung, verfteden bas Antlit hinter ben Schleier, erheben fich bann, werfen ben Raden empor, als maren fie ber Eroberung aller Bergen ficher. Dberhalb ber Ellbogen und an ben Bandgelenken tragen fie Armringe, um ben Naden ungablige Balsichnure. Gine golone mit Berlen befette Agraffe ift an eine Saarlode befeftigt, bie über bie

Surm bis an die Augenbrauen niederfallt, und zwischen diesen ift ein fleines, mit Gold verziertes Stud Schmelz eingedruckt. Durch einen der Nasenstügel ift ein goldner Ring gezogen, der fast bis an das Kinn reicht. In den Ohren und an den Fingern haben sie ebenfalls Ringe und am Daumen einen in einen Ring gefasten fleinen Spiegel. Die Nägel an Sanden und Füßen sind mit Genneh roth gefärbt. Die Mustler bestehn aus berben Burschen, welche den Tamtam schlagen und die Geige spielen und mit ungeheurer Ausdauer dazu singen.

Die Bajaberen, welche im Jahre 1839 burch Europa zogen, erregten die Bewunderung namentlich durch ihre lange fortgefesten Umbrehungen, während welcher fie aus einem weißen Schleier eine Taube breheten. Sie recitirten bemnachft epische Gebichte, die fie

mit angemeffenen Bewegungen plaftifch illuftrirten.

Außer ben tangenben Rnaben und Frauen haben bie Berfer noch eine andere Art von Sangern, die Lutis, Boffenreißer, Die bei ben Furften und Obrigfeiten Butritt haben und fie burch Ergiblung anftofiger Anecboten und fomugiger Gefchichten von ben Einwohnern ben Stadt unterhalten. Diefe Lutis nehmen fich bie größten Freiheiten gegen anftanbige Perfonen beraus, bie ihnen Beschenke machen muffen, um von ihnen verschont zu werben. Gie machen nebenbem Taschenspielerkunfte und allerlet Gauteleien, worin fle große Fertigfeit erlangt haben. Beim Becherfpiel nehmen fle anftatt ber Anopfe ober Rugeln große Buhnereier. Baft jeber Furft bat eine Bande folder Lutis, die burchgehend gemeiner Gerkunft und von fehr schlechten Sitten find. Jebe Banbe bat einen Borfleber, ben Luti Baschi. Er tragt einen Filzhut, ber wie ein Barentopf mit vier großen Ohren gestaltet ift. Sie haben kupferne Rlapbern und Camburins. Die Seiltanger ber Berfer entwickeln bie größte Runftfertigfeit, fle geben barfuß rudwarts und vormarts und tragen bann oft noch ein Rind auf ben Schultern +).

Richts aber übertrifft die Geschicklichkeit ber ind ifchen Gaufler und die Ruhnheit und Sicherheit berfelben \*\*). Die Gewandte
heit, Gliederverrentung und Biegfamkeit des Korpers geht ins Unglaubliche. Sie stellen alle Arten von merkwurdigen Thieren vor,
wobei oft mehrere Korper so ineinander verschlungen waren, daß
man die Einzelnen taum davon auszusondern wußte. Ein Mann
trägt sechs andere, immer zwei über einander auf seinen Schultern \*\*\*).
Ich selbst habe marokkanische Equilibristen gesehen, deren einer mehrere
erwachsene Kameraden auf seinem glattgeschornen Kopf trug, wo sie

<sup>\*)</sup> Lavernier I. 273. Waring I. 93. Jaubert 313. Morier 2, voyage

<sup>\*\*)</sup> Orlich I. 55.
\*\*\*) Orlich I. 55.

fich mit ihren Beben festhielten. Diesolben Leute führten Lufisprunge aus, bei benen fie nicht auf ein elastisches Schwungbret, sondern auf eine Sandsteinplatte mit ben Füßen auffesten. Sie ahmten babet die Bewegungen der Affen und Tiger mit großer Treue nach, feuerten Flinten ab und hielten sich Dolche unter die Augen, indem

fle fich in ber Luft überschlugen u. bergl. mehr \*).

Sehr geschickt find die indischen Gaukler in allen Arten auf Korpergewandtheit berechneter Tauschungen. So erscheint gewöhnlich ein Mann mit einem Korbe, in welchen ein erwachsener Mann ober eine Frau steigt. Der Deckel wird geschlossen und der Außenstehende sticht mit einem Degen in allen Richtungen in den Korb, welcher dann geoffnet wird und sich als leer darstellt. Abers mals geschlossen und wieder geoffnet, steigt der Mann, der vorher darin besindlich war, wieder heraus. Dieses Kunstituk üben die Gaukler in fremden Privathäusern, ohne besondere Vorbereitungen und dicht vor den Augen der Zuschauer, wie Augenzeugen mich mehrfach versicherten.

Orlich sah in Indien eine Bande, die aus einem alten, bartigen Mann, brei Burschen und einigen Frauen bestand. Zuerst zeigten sie Kunststüde mit abgerichteten Schlangen, unter benen sich eine giftige Brillenschlange besahd. Nach dem Tone einer Pfeise tanzten die Thiere, legten sich zusammen und trochen in einen Korb. Die Leute stedten serner Dolche in die Kehlen, spien Feuer u. s. w. Ein Augenzeuge, Herr D. Bernhard Schmidt, sah auf der Kuste Malabar solgende Scene. In einem großen Käsich befand sich ein ansehnlicher, gesunder Tiger. Ein Sindu mit einem zweischneidigen Dolche bewassnet, sonst nacht, begab sich zu dem Thiere hinein, reizte dasselbe und hieb demselben, als es sich auf ihn stürzte, die eine Borderpsote ab. Beim zweiten Angriss verlor der Tiger die andere, beim dritten und vierten beide Hinterpsoten und nun erst töbtete er benselben mit einem Dolchsos.

In Garanuba fah Orlich (I. 197.) eine Frau, die fich mit ben haaren an einen hoben Baum befestigt hatte und nun in ber Luft schwebend alle nur moglichen Bewegungen bes Korpers burchnachte.

In Indien liebt man sehr die Thierkampfe. Der gefährslichte ift der mit Elefanten, was allerdings für die Kührer berselben meift sehr gesahrvoll ift. Man bedient sich für diesen Zweck nur mannlicher Elesanten mit Vangzahnen, die von den Kührern so lange getrieben werden, die sie gegenseitig auf einander anstürmen, wo bei dem Jusammentressen der Kührer herabstürzen und von den wüthens dem Ihieren leicht zermalmt werden kann \*\*). Nächstdem richtet man Antilopen, Widder und Wachteln zum Kampse ab. Lettere

<sup>\*)</sup> Die arab. Improvisatoren von E. B. Murhard II. 192. ff. \*\*) Orlich I. 101.

werben bei Gaftmablern auf bie Tafel gebracht und ergoben bie Inwesenden durch ihre Rampfluft +). Leibenschaftliche Freunde folder Thiertampfe find die Javanen. Befonders lieben fie ben Rempf bes Ligers mit bem großen, langgebornten eingebornen Buffel. Um beibe Thiere kampfen zu laffen, errichtet man eine Arena, welche 10 bis 12 Fuß Durchmeffer und in ber Runbung mit ftarten Pallifaben umgeben ift. Ginter biefen Pallifaben Reben Javanen mit Langen, um ben Tiger auch bann nicht, wenn er Gieger geblieben, entfommen zu laffen. Nachbem querft ber Buffel in ben Rampfplat geführt worben, eröffnet gemeiniglich ein japanischer Bauptling ben Rafic. bes Tigers, welchem er fich, nach inlanbischer Mufit tangend, genabert, hatte, und fehrt mit benfelben Bewegungen, jedoch fortmabrend feine. Augen nach bem Thiere richtenb, zurud. Der Liger tritt angfilich bervor, ba er feinen muthenben, garten Gegner mohl fennt. Er umfchleicht ben Umfreis bes Rampfplages, feinen Gegner ausweichenb und eine gunftige Belegenheit fuchend, um bem Buffel auf ben Raden ober ben Ropf zu fpringen. Diefen ift aber in ber Regel immer ber angreifende Theil und fturgt bann mit fcredlichem Gebrull auf ben Tiger los. Endlich bat ber Tiger ben gunftigen Angenblick gefunden und ichlagt feine langen Rrallen in ben Roof vber Raden, bes Buffels. Diefer aber prefit ihn wuthend gegen bie Rallifaben und ber Tiger lagt nun unter lautem, gellenbem Bebrud los. Er weicht nun bem Rampfe noch augstlicher aus, allein ber Buffel vers folgt ihn wuthend, bis er ihn mit ben Gornern burchbohrt ober burch ben Druck gegen bie Pallifaben gerqueticht bat. Will ber Tiger nach bem erften Unfall ben Angriffen bes Buffels ausweichen. und einem neuen Rampfe fich burchaus entziehen, fo ftacheln ibn bie Javanen mit fpisigen Stoden, giegen beifes Baffer auf ibn, ober werfen brennenbes Strob in feine Rabe, bis er in Buth und Bergweiflung aufe Mene fich auf ben Feind wirft und ber Rraft beffelben erliegt. Selten bebt ber Buffel vor folchem Rampfe gurud. wo ibn bann abnliche Mittel gum Angriff fpornen. Siegt aber ber Tiger, fo wird er auf folgende Weise getobtet. Biele hundert Eingeborne bilben einen Rreis um ihn und hegen ihn, um ihn gu einem Sprunge zu bewegen, wo er auf ber Lange eines Javanen alsbald verendet \*\*).

Nachstem wird ber Sahn gern als Kampfthier benutt und babei manche Wette über ben Ausgang bes Kampfes angestellt. Besonders berühmt sind die Gabne von Celebes; reiche Javanen versichreiben sich beren von borther. Oft bewaffnet man ben Kampfe hahn mit einem Eisensporn in Gestalt einer Sichel ober eines Febermeffers. Dieß ist besonders Sitte auf ben Moluden. Die Javanen

<sup>\*)</sup> Orlid II. 119.

<sup>\*\*)</sup> Celberg, Reise nach Java S. 154.

find fo leibenfchaftliche Freunde ber Bahnentampffpiele, baß fie biefelben gum Gegenftand poetifcher Darftellungen machen und den Gieger befingen. Bu ben Bachteltampfen werben gewöhnlich Beibchen genommen, weil blese großer und tapferer find als bie Mannchen. Man riche tet fie auf ber Infel Lombof besonders gut ab und bringt fie von ba nach Java jum Bertauf. Die armere Bolteclaffe veranftaltet Bweitampfe zwischen Beufdreden, bie man baburch zum Rampfe reigt, bag man fie mit einem Grashalme am Ropfe figelt \*). Einen febr lacherlichen und unschulbigen Rampf veranftaltet man, inbem man wilbe Schweine mit Biegenbocken gufammenbest. Derartigen Thierkampfen, die ftets mit Betten verbunden find, wohnt ber Javane mit leibenschaftlichem Gifer bei \*\*).

Auch die Turken lieben Thierkampfe. Bei ben großen Festen, welche Soliman I. im Jahre 1529 bei Gelegenheit ber Beschneibung feiner brei Sohne gab, ließ man ein Schwein mit brei Lowen fampfen, bie es, einen nach bem anbern abwehrte, ben letten aber gar uber ben Saufen rannte, obichon es mit einem Fuße gefeffelt mar.

(Rantemir, osman. Gefchichte S. 291.)

Gin edleres Bergnugen gewährt fich ber verfische Große, indem er fich Befange vortragen lagt, Die entweber improvifirt find ober altern Dichtern angehoren \*\*). Jaubert (S. 206.) borte im Saufe bes Baba Rhan einen folchen, ber ein Baftriane aus Samarcanb, Ramens Aga = Babeh, als Gefandter bes Bafcha von Bagbab am perfifchen Bofe verweilte. Es war ein junger Mann von feinen Bugen, mit fanftem Ausbrud. Als er aufgeforbert marb, etwas vorzutragen, verneigte er fich und fann einige Beit fcmeigend nach. Dann begann er eine Raffibeh berzusagen, bie eine Belbenthat aus ben Rampfen bes Ruftan und Rabraman gum Gegenstand batte. gemach schwollen feine Abern und bichter Schweis quoll über fein Beficht. Sein Geficht nahm einen leidenschaftlichen Ausbruck an. Seine Begeisterung theilte fich allen Anwesenben mit. Nachbem er bie Raffibeh beenbigt, rubete er ein wenig, bann begann er eine Bafele bes Bafig. Der Refrain berfelben murbe bon einem Chor von Mufikanten wiederholt, wobei bas Tamburin nicht fehlte. Auf Diefe Gebichte folgten bann bie Productionen ber Tangerinnen.

In ben Raffeehaufern ber Turten erscheinen oft Dabrchenergabler, benen bann alle Anwesende mit lebhafter Theilnahme guboren \*\*\*). Auch in Indien bat man folche Mahrchenergafler. Beim Großmogul von Delhi traf Orlich (II. 28.) einen folden Erzähler, ber bor bem Schlafzimmer feines herrn fag und mit lauter Stimme

<sup>\*)</sup> Selberg, Reise in Java S. 158. ff. \*\*) Auch die Perser haben solche Thierkampse gehabt; sie ließen en, Bare, Stiere, Widder, Hahne u. s. w. kampsen, s. Tavernier I. 172. \*\*\*) Briese über Zustände und Begebenheiten in der Türkei S. 59.

Rabtchen vortrug. Ein leichter Borhang trennte benfelben von bem lager bes Ronigs, ber fich auf biefe Art bem Schlafe guführen

Im Sind bilben bie Sanger, Mprcafis ober Luris, eine befonbere Claffe. Diefe Minnefanger erscheinen in Befellichaften mit Cubern und fleinen Trommeln; ihre Gefange find eintonig und Hagend, bem Knarren ber Bafferraber nicht unabnlich. Bo bie Stimme nicht ausreicht, muß bie Dimit bas Behlenbe ergangen. Diefe Sanger nehmen Greigniffe ber neueften Beit zum Gegenftanb ihrer Lieber, wie z. B. Orlich (I. 109.) bei Beiberabab im englifchen Lager ein Loblieb über Lord Reanes Bug nach Afganiftan

und bie Macht ter Englander von ihnen vernahm.

Auch in Cutsch finden wir Sanger und Erzähler, bie Bhats und Dabies, welche bie Belbenthaten ber Iharrejah-Rrieger jum Begenftand ihrer Lieber machen, die zum Theil auch hanbicbriftlich aufbewahrt werben. Sie fingen biefelben mit angenehmer Stimme gur Cither. Bei Bochzeiten und anbern Feftlichkeiten tragen biefe Sanger aus bem Stegreife angemeffene Befange vor, wofur fie eine fleine Erkenntlichkeit bekommen. Die Bhate tragen vorzugemeife Beschichten und Localerzählungen zur Ehre ber Iharrejabhauptlinge und Rabschputfurften von Cutich vor. Biele biefer Bhate, melde qugleich bie Genealogifer und Geschichtstenner find, gehoren ber Rafte ter Brahminen an, und fingen ohne Mufikegleitung. Der Dabie ift ebenfalls Sanger und Erzähler, aber auch Buhrer einer kleinen

Mufitbande, die seinen Vortrag begleitet \*).

Rachft biefen epischen und Iprischen Bortragen bat ber Drient auch bas Drama, welches wie jene zu Verherrlichung großerer Festlichkeiten begangen wirb, beffen Wefen wir jeboch fpater naber bitrachten werben. In bie erften Unfange bramatifcher Runft verfegen une bie großen Schaugebungen, welche abnlich ben mittels alterlichen Mofterien, am Tafieh in bem großen Sofe ber Ronigsburg zu Teheran ftattfinden. Das Veft Tafieh ift bem Unbenfen bes Marthribumes ber beiben 3mams Baffan und Buffein, ber Cohne Alps, gewibmet. Die Familie Guffeins wirb von Mannern in Trauerkleibung bargeftellt und bas Stud fpielt mehrere Tage. Am ersten erscheinen funfzig Reiter und ihnen gegenüber bes Imams heer. Die Schlacht beginnt. Suffein finft vom Rog, bebeckt mit Bunden; aber ber Kalif Dezib befiehlt, ihm ben Ropf abzuschlagen. Gin Scharfrichter bieb bei biefer Belegenheit bem Befallenen wirklich ben Ropf ab, um bem Schah mehr Bergnugen zu gewahren, und mußte beghalb eine Gelbbufe gahlen. Am zweiten Tage erfolgt ein großer Aufzug mit Panieren und reich aufgezaumten bandpferben. Darauf erscheinen blutige Leichen, Die mit Dolchen

<sup>\*)</sup> Boffans Cutch C. 188. ff.

37 B. 400.1.

burchftogen find, auf Bahren und babinter nachte blutenbe Danner, in beren Korpern Scheinbar Schwerter und Pfeile fteden, gleich als maren fie in ber Schlacht bavon burchbobrt worben. Diefen folgte ein Bug von Camelen, auf welchen Danner in fcmargen Rleidern und Rlagefrauen figen , welche Afche über fich werfen und Strob gerhaden. Sierauf bringen einige bunbert Menfchen zwei große bolgerne Mofcheen auf ihren Schultern. Die Dofcheen find reich bergolbet und mit Spiegeln befleibet; oben find Minarets, auf beren Galerien Rinber fteben, welche Somnen fingen. 3m Innern ber Gebaube erblidt man einige am Grabe ber Imams betenbe Mollahs in prachtvollen Rleibern. Den Moscheen folgt bas Mobell ber Raba ober bes Saufes Abrahams in Metta, bas mit buntfarbigen Behangen ausgeschmudt ift. Es tommt barauf Suffeins Schlachtroß, bas von einem nadten, anscheinend mit Pfeilen burchbobrten Sclaven geführt wirb. Bierauf erscheinen Engel und Genien von Kindern bargeftellt, benen bemalte Babpfittiche angeheftet find. Den Befchlug bes Umzuges machen einige bunbert gemeine Leute, bie, in Lumpen gehullt, fich bie Bruft gerschlagen und laute Bebflagen ausstoßen.

Die Orientalen find geschickte Reiter und Schugen und uben, fo lange fie fraftig find, biefe Runfte gar gern. Im gangen Umfang bes ehematigen turfifchen Reiches, wie auch in Perfien ift bas Djerrib = Spiel heimisch und wird auf ben offentlichen Plagen geubt \*). Der Dierrib ift ein gollftarter runder Stock von etwa 3 - 4 Buß Lange und an beiben Enben abgerundet. Er wird mit ber rechten, aufwarts gebrehten Sand in ber Mitte erfaßt und magerecht mit großer Rraft fortgeschleubert. Der Speerwerfer fitt zu Pferde. Vor ihm her reitet ein anderer fliebend, ber, wenn ber erfte abgeschoffen, schnell umfehrt und fich auf ben Bals bes Pferbes anlegt und mit einem Safenftode feinen verfcoffenon Speer vom Boben raich aufhebt und fich jum erneuten Burfe gurecht macht. Diefes Spiel erforbert viele Bewandtheit, namentlich bas Wieberaufheben bes Speeres. Es nehmen oft fehr viele Porfonen zu gleicher Beit an bem Spiele Theil und ber Blat, wo es ausgeführt wirb, bietet ein überaus belebtes, milbes Durcheinanber bar, ba alles in vollem Galopp geritten wird. Der Spieg fliegt mit folder Gewalt an, bag er wohl einen Armifnochen ju gerfchlagen im Stande ware und daß ber Reiter alle Urfache hat, burch gofchictte Wendung bem Wurfe auszuweichen. Zwischen brein fonert man die Reiterflinte ab.

<sup>\*)</sup> Russel natural history of Aleppa I. 221. Baring I. 96. Abbiffon II. 134. Sacklander II. 121. Ruppel, Abysflinien II. 44., wo bie Reister anstatt ber Speere Rohrstengel fuhren. Niebuhr, Beschr. v. Arabien S. 212. m. Abb. Briefe über Zuft. u. Begebenh. in ber Turtei S. 341. f.

Die Fechterkunft ift im Orient nicht fehr ausgebildet. Bu Ramwolfs Beit, (S. 141.) fochten bie Aurten mit Stoden und kleinen Schilden, Die außen mit Leber, innen mit haaren bebecht waren; auf eine fehr harmlose Beise.

Die Perfer waren noch zu Taverniers Beit befondere Freunde bes Bogenichie fiens. Mitten auf bem Methan ober großen Rarftplatz von Ispahan war ein großer Maft ober Baum aufsgepflanzt, ber das Biel enthielt. Wenn ber König mit bem Bogen schießen wollte, ward auf die Spite besselben ein goldner Becher gesetzt, der mit dem Pfeil herabgeholt werden nrußte. Ran mußte im vollen Lauf und nicht eher, als bis man bei dem Baum worbei, rudwarts über des Pferdes Kreuz abschleßen. Tavernier (I. 172.) sah, wie Schah Ses drei solcher Becher herabgeschoffen.

Bur Verherrlichung ber Beste gebraucht man im Orient besonbers Erleuchtungen und Feuerwerke, worin man es sehr weit gebracht hat. Die große Sige, die während ber Tagesstunden herrscht, hat diese Sitte vorzugeweise mit herbeigeführt. Bei ben großen Bilgerfesten sah Burckhardt (II. 72.) das ganze Thal von Runa erleuchtet. Bor ben Belten ber Paschah waren schone Erleuchtungen, auf den Hügeln hatten die Beduinen große Fener angezündet, sie schossen Gewehre ab. Sie und da ließ man Fenerwerke los und Raketen steigen.

Sehr geschickt find auch die Berfer in Feuerwerken. Bei Greieuchtungen richten fie leichte Gerufte auf, zwischen benen Schnicke angebracht find, an welchen die Lampen hangen und feurige Bestons bilden. Die hofe ber Palaste werben burch Lanpen geschmudt, bie an ben Banden befestigt find, ober burch Talglichter, bie auf

Meffingbraht geftedt werben. \*)

Besonders schon sind die Erleuchtungen in Indien. In Murschibabad wohnte Stinner (I. 86) einem Teste bei. Auf einem Arme bes Ganges erschienen eine Menge kleiner mit Lichtern und Blamen bebeckter Schiffchen. Dann schwamm ein Floß heran, das fast die ganze Breite des Stromes einnahm und vom Bolte mit lautem Buruf empfangen wurde. Es bestand aus zusammengesügten Plsanzstämmen und bilbete ein von einer Mauer umgebenes Biered. An jeder Seite erhob sich ein prachtvolles Thor, glanzend erleuchtet und niehr Farben darbietend als der Regendogen; in jeder Ecke standen große Thiere, auf gleiche Weise illuminirt; auf der Spike der Mauer ergiänzten blasse, blaue Lichter und Lampen aller Farben dingen in Vestons um sie her. Im Sentrum prangte ein herrliches Gebäude in der Gestalt einer chinessischen Pagode gleichend und so glänzend erleuchtet, daß es unmöglich zu beschreiben. Als das Floß bei dem Pasaste vorüberfuhr, wo sich die Zuschauer befanden, stiegen

<sup>\*)</sup> Jaubert S. 331. Morier 2. voy. I, 313.

viele Raketen aus bemfelben auf, was auf ber anbern Seite bes Bluffes vom Fort erwiebert wurde. Es fand bann ein Austausch von Feuerwerk statt, und die Tamtams und bas Geschrei bes Bol-

fes mifchte fich in bas Rrachen ber Rafeten.

Bei Lahore sah Orlich (I. 247.) im königlichen Winterpalaste eine sehr schöne Erleuchtung. In einem ber Staatsgemacher befand sich ein vierectiges Marmorbassin mit vielen Bontainen, in bessen Mitte ein filberner Pfau sich spreizte. Es war von Blumenbeeten umgeben. Zwei Seiten schlossen hohe Mauern mit kleinen Thurmschen ein, die beiden andern zeigten offne und gewölbte Marmorhallen von kantigen Saulen getragen und mit den schönften und kostsbarsten Vorhängen von Kaschmirschals besetzt. Das Ganze war von unzähligen Lampen und Lichtern erleuchtet, zwischen benen brensnende Sonnen, Mublen, Raber u. bergl. spielten.

Im Orient finden außer ben bereits erwähnten Festen auch noch an ben Geburistagen ber Großen und Fursten, am Geburistage bes Propheten mancherlei Feierlichkeiten statt, wobei benn Gastmabler und Staatsbesuche ben Kern bes Ganzen bilben. Die Besuchenben kommen bann mit ihrer zahlreichen Dienerschaft und prächtig aufgezäumten Pferben heran und überreichen die Geschenke, ohne die man ben Gerren sich niemals nahen barf. Es wurde zu weit führen, wollten wir in die Einzelheiten ber sehr ausgehilbeten Geremonien eingehen, die durchgehenbs auf eine ben Menschen erniebrigende Demuthigung vor ber roben Gewalt binaussaufen \*).

Bird ber gewöhnliche Lekensgang burch Krankheit unterbrochen, so wendet sich der Orientale entweder an die Geistlichen, um durch Gebete und Zaubersormeln, Amulete und Talismane seine Genesung zu erlangen, oder er nimmt zu den Aerzten seine Zustucht. Wie früher in Europa sind die Bartscheerer zugleich auch Wundarzte, die ihre Locale in den Bazars einnehmen. In der Türkei \*\*) sindet man viel subische Aerzte. Die türkischen Aerzte pslegen, ehe sie die Cur beginnen, mit dem Kranken über den Preis, je nach dem Anssehn der Berson und Art der Krankheit zu verhandeln. Der Türke, als hartnäckiger Fatalist, hat wenig Vertrauen zum Arzt, leistet nur selten gehörigen Gehorsam und entschließt sich schwer, einen Arzt zu befragen. Zur Zeit ansteckender Krankheiten hüthen sich die Aerzte wiederum vor dem Kranken. Die Apotheken sind in sehr elendem Zustand und schlecht versehen in ihren Vorräthen.

Sehr bezeichnend fur orientalische Mebiciner ift bas Scherzgebicht eines Ungenannten in ber hamafa: (II. S. 360. N. 19.)

<sup>\*)</sup> S. Tavernier I. 207. 272. Morier 2, voy. I. 197. 285. Jaubert S. 205. Damoifean, hippolog. Wanberungen II. 138. n. s. w. Olivier V. 107. Obbel II. 180.

<sup>\*\*)</sup> Rauwolf, I. 263., ber biefem Gegenstand einen besonbern Absichnitt feiner Reifebeschreibung wibmet.

Argneifunft ift vom Biffen bas Rusbarfte; bu ftreich bamit umher bei Menfchen, im Fluge Staaren gleich. Dazu ftulp' eine Mut' bem Ropf auf, hoch und rund gleich einer Geierfoppe, bie wiege taufenb Bfunb. Dann fammle aller Orten bir mancherlei Schartet und große Bundel Rrauter far beine Apothef. Dann fnete Pflaftermaffen aus bidem Saft gemengt und reibe Bulver und Salben, bie man in's Auge fprengt. Und gieb nach guft ihm Ramen, arabifch von Gefchmad, nenn Ampfer es und Rampfer und wenn es had und Mad und fag: bieg fommt von Indien, von Aben bieg berbei und biefes aus bem Reiche ber großen Tatarei. Und biefes hat im Meere von China feinen Sig und bieg im gand ber Berbern, brum heißt es Berberig. Ciebft bu nun einen Rranten an Bafferfucht, fo fprich : bie Saut ift ihm geschwollen von einem Bespenftich. Men faltes Fieber schuttelt, fag : er hat eben Froft und wenn bas hib'ge, fag: er hat fich verbrannt am Roft. Welch Rranter bir mag fommen, fei bang nicht und verschreib ihm etwas, bas bir einfallt, und ichid's ihm in ben Leib. Wenn er geneft: mein Mittel hat bas Leben ihm verlangt; Und wenn er flirbt: vom himmel war ihm ber Tob verhangt!

Die Aerzte und Bunbargte von Buchara haben allerdinge eine Menge Bucher, allein fie find uteraus unwiffend und ungefchickt. Sie theilen alle Rrantheiten in bigige und falte, fchreiben bem Rranfen Mittel auf, bie biefer bann auf bem Markte in ben Materialbuten fich ankauft \*). Aehnlich find bie perfischen Aerzie, beren Universalmittel China ift, bie fle gegen Erfaltung, wie gegen venetifche Rrantheiten geben. Den Rranten fperren fie ein und halten die außere Luft ab. Gegen Sobbrennen legen fie Gis auf bie Bruft. Much findet man curirende Derwische \*\*), Imams, Mollahs und andere Beiftliche, bie aber vorzugeweise aberglaubische Mittel veridreiben, fich aber ftete voraus ben Preis ausbedingen. sah Olivier in Tagrich einen alten Derwisch, ber vor einem baufe fag und von einer Menge Frauen umgeben mar. Burtel hatte er ein Schreibzeug, in ber Band eine Feber. vertheilte Studen beschriebenen Papiers, welche Roranftellen enthielten, bie fur gegenwartige und funftige Leiben helfen follen. machte gute Beschafte; ale biefe beendigt, bat er bie frangofischen Reisenben um medicinischen Rath und gestand, tag fie mehr von

<sup>\*)</sup> Eversmann, Reise nach Buchara S. 97.

<sup>\*\*)</sup> Waring I. 84. Olivier V. 107. Jaubert 337. Fowler I. 44. Morier 2, voy. I. 413.

ber Heilfunde verstünden als er selbst. In Versten sind die Aerzte mehr geachtet, als bei den Turken. Da es keine medicinischen Academien giebt, haben die angesehenen Aerzte selbst eine Anzahl Schüler um sich, tenen ste namentlich in der Kenntnis der Arzneimittel und beren Zusammensetzung Unterricht ertheilen. Die Chirurgie ist sehr mangelhaft und beschränkt auf Bepflasterung der Wunden, Anwendung der Woxa, Einrichtung von Ausrenkungen, Blasenpflaster und Deffnung von Geschwüren. Auf dem Lande giebt es umherwandernde Aerzte, die mit großer Zuversicht und Sicherheit auftreten. Sie haben ihre Heilmittel in einem kleinen Sach bei sich. Beim Bolke sind sie sehr angesehen.

Für arme Kranke hatte in früher Zeit die Frommigkeit einiger Herrscher Krankenhäuser eingerichtet. So war von dem Kalisen von Bagdad Abassidas Ahmed im 13. Jahrhundert am Ulser bes Tigris ein Kranken= und Irrenhaus errichtet worden. Dabei waren 60 Apotheken, die mit allen Arten von Heilmitteln reichlich versehen waren\*). Ein Irrenhaus befindet sich ebenfalls in Constantinorel. Mehmed Alli hat in Kairo ein großes Spital und eine medicinische Schule errichtet, worüber wir später berichten. Ja er hat auch in Alexandrien eine Duarantaine eingesührt, dergleichen sich

icon vorber in ber Berberei befanden \*\*).

Im Allgemeinen konnen wir ben Stand ber Seilwissenschaft bes Orients als einen sehr niedern bezeichnen. Die bessern Aerzte find bort Europäer, die oft ihr Glud baselbst machen. Der Fatalismus bringt übrigens auf Seiten ber Leibenden eine große Gleichgultigkeit hervor, die fur den Arzt sehr entmuthigend ift.

Den Tob furchtet man nicht, selbst nicht in ben Zeiten ber Best, wo nach ben Begriffen ber Muselmanner ber Tobesengel bewassnet mit einer Lanze burch bas Bolk schreitet und die Opfer berührt, die der Best verfallen follen und die er in der größten Abgeschiedensheit zu sinden verstehtt. In den Straßen von Dembo liegt ein alter Palmstamm, und da man bemerkt hat, daß viele Leute, welche darüber hinweggeschritten sind, pestkrank wurden, so hat man die Anssch, daß der Todesengel hier vorzugsweise feinen Sig habe \*\*\*).

Es ift hier nicht ber Ort, die Ansichten über die Anstedungsfraft ber Best zusammenzustellen, allein so viel ist gewiß, daß die Orientalen Vorsichtsmaaßregeln gar nicht gegen die Anstedung anwenden. Der Türke wie der hindu nimmt das Geschick ruhig hin. Rur die Araber von Yembo haben eine Sitte, welche wie eine Vorkehrungsmaßregel erscheint. Wenn die Pest ihre Sohe in Dembo

<sup>\*)</sup> Burckhardt tr. in Ar. II. 321. S. b'Ohsson I. 477. ff. Abbison I. 190.

\*\*\*) Burckhardt tr. II. 319.

erricht hat, fuhren bie Einwohner ein welbilches Camel, bas mit allen Arten von Schmud, Febern, Gloden u. f. w. bebedt ift, auf ben Tobtenacker, schlachten baffelbe und werfen fein Fleisch für die Geier und Hunde hin. Dann hoffen fie, bag bie Pest in ben Leib bes tobten Thieres fabren werbe \*).

Bei ber Nachricht: die Best ist ausgebrochen, find es im Drient meist nur die anwesenden Europäer, welche der Schreden überfallt. Die Eingebornen sehen ruhig die Todten an sich vorübertragen, besuchen die Kranten und erstehen in Auctionen die Sachen der Bersstorbenen, ziehen sie an und gehen damit in der Stadt umber \*\*). Rehmed All konnte nur durch gewaltsame Maagregeln die Anlegung eines Pestlazareths durchseben \*\*\*).

## Die Tobtenbeftattung

besteht gegenwartig im Drient ziemlich allgemein in ber Beerbigung auf Begrabnigplagen. In alter Zeit scheint in Babylonien auch die Mumistrung stattgefunden zu haben. Schon im Hortus Samitatis sindet sich eine Notiz, daß in Babylone Ruinen Mumien gefunden worden; dem Reisenden Rich wurde berichtet, daß man einen Sarg von Maulbeerholz baselbst entbedt, der einen in leichstes Tuch gewickelten und zum Theil mit Erdharz überzogenen, menschelichen Leichnam enthielt +).

Die alten Barfen setten ihre Leichname auf die Berge und überliegen fle ben Thieren zur Spelfe, die hindu werfen fle in die Fluffe.

Es war seit alter Zeit im Orient gewöhnlich, bag bie Familienmitglieber bei einem Tobesfall ihr Kleib zerriffen. Dieß geschah, indem sie mit einem Messer einen Schnitt in das Oberkleid machten und es dann handbreit aufrissen. Stirbt Frau, Sohn, Tochter, Schwester ober Bruber, so sindet ber Riß auf ber rechten, sur Bater und Mutter aber auf der linken Seite statt, im Rock, wie in bem Unterkleid (f. Rosenmuller, A. und N. Morgenland I. 178.)

In Aeghpien wird, sobald Jemand gestorben ift, ber Leichnam von ben Berwandten zu einem Brunnen getragen, beren sich viele in ber Nahe ber Moschen besinden, und baselbst abgewaschen. Sodann wird die Leiche in weiße Leinwand genaht und nach Berlauf von 6 Stunden beerbigt. Wier Manner tragen ben mit einem rotheselbenen Tuche verhängten Sarg, boch so, bag nicht die Kuse, son-

<sup>\*)</sup> Burdharbt II. 327.

<sup>\*\*)</sup> Obbele Manberungen II. 206. Briefe aber bie Turtet G. 111. \*\*\*) Obbele Manberungen II. 207. ff. Abbifon I. 324. Burchgarbt, Chilberung ber Beft in Bembo t. II. 315. ff.

<sup>†)</sup> Hortus Sanitatis. Strassb. 1491. Cap. 86. et adhuc fit apud paganos et Saracenos circa Babyloniam ubi est copia balsami. Buctings ham 6. 479.

bern ber Ropf voransteht. Auf bem Sarge befindet fich vort Ropfbebedung, woraus man erfieht, weg Standes ober Befchli ber Berftorbene war. Wirb ein Santon, ober heiliger Bettler, ein Sabidi, ein Mann, ber zum Grabe bes Bropheten gemallfa war, beerdigt, fo find große grune Fahnen mit bem eingeft Namen bes Propheten uber ben Sarg gebreitet. Wenn ein Lei zug fich nach bem Begrabnifplat bewegt, fo laufen alle Bli ter Stadt herbei und rufen ununterbrochen in weinerlichem bas Allah haitbar il Allah, Muhamed reful Allah - Gol mabrhaftla und Muhamed ber Bropbet. Dem Sarge einer folgen bie fur Belb gemietheten Rlageweiber, welche weinen to fo oft man es verlangt. Gie halten ein weißes Tuch in ben I ben, bas fie bald uber bem Ropfe auseinanber ichlagen, um be ben berumschwingen und bazu fortwahrend Juchbe, Juchbe, Sc fter, rufen. Nachbem ber Leichnam in bas Grab gefentt ift, ginnt ber Tobtentang außerhalb ber Umgaunung bes Begral plates. Die Beiber ber Tobtenbegleitung und gmar bie Ar wandten mit fliegenden Baaren bilben einen Rreis, beulen fchreien überlaut, gerfragen fich Geficht, Bruft und Urme, ra fich bie haare aus, werfen Banbe voll Canb und Staub au Baupt, beschmieren fich bas Geficht mit feuchter Erbe und to bazu in ben tollsten und wahnfinnigsten Sprungen. Die Umfte ben flatschen babei in die Ganbe und ftimmen Trauermelobien Darauf fehren alle ruhig nach Saufe \*).

Wenn in Damascus angesehene Bersonen beerbigt wei führt man bem Leichenzuge einige Roffe voraus. Es folgen miethete Leibtrager und Blinbe, welche bas Laila fingen. 3 folgt ein Saufe Derwische und Santonen, welche ben Roran tre Die Leiche ift von ben mannlichen Bermanbten und Freunden geben. Die Babre ift mit einem Schal bebedt und ber ban barauf gelegt. Die Bermanbten geben ihre Anhanglichfeit ben Tobten baburch fund, bag fie ftreckenweise als Trager eintr Binter bem Sarge folgen bie weiblichen Bermanbten, beren Co gensaußerungen von Bergen tommen. Die gemietheten Leibtr machen gewaltigen garm und rubmen bie guten Gigenschaften Berftorbenen. Sie rufen: was fur ein guter Mann mar er i wie schon mar fein Turban, welch schones Rog ritt er, welch freundlicher Gerr mar er! Bei Frauen heißt es: welch liebenst biges Wefen mar fie, wie fanft mar ihr Blid, wie fein webte bie Schleier, mas foll ihr Mann nun thun! Wenn man am & angelangt ift, wirb ber Sarg gerbrochen; uber ben eingefer Leichnant lagt man, ehe bie Erbe aufgeschuttet wirb, Golgftud legen, bag er fich allenfalls im Grabe emporrichten und auf

<sup>\*)</sup> Dobele Wanderungen II. 176.

sigen könnte. Denn, so ift ber Glaube ber Moslemin, sobalb ber Tobte in seinem Grabe beigesett ift, erscheinen bei ihm zwei schreckliche Engel Munkir und Ganneker, welche die Seele wieber in den Körper bringen, benselben auf seine Knie richten und mit ihm eine Brufung seines vergangenen Lebens anstellen. Fallen seine Antworten nicht befriedigend aus, so schlägt ihn der eine mit einem eisernen hammer sechs Vaden tief in die Erde, während der andere sein kleisch mit rothglühenden Zangen zwickt, die der Tag des Gerichts herankommt. Antwortet dagegen der arme wiederbelebte Mann zu ihrer Zufriedenheit, so zerlösen sich die Geister in Dampf und zwei weißgekleidete Wesen sehn sich als Wächter zu ihm bis zum jungsken Tag \*).

In ahnlicher Weise ift die Bestattung ber Tobten auch in Arabien. In Medina bricht die Familie nach erfolgtem Ableben in laute Trauer aus, boch sucht man Das zu hindern, damit die Nachbarn nicht beunruhigt werden. Die Verwandten tragen den Sarg, wer ihnen aber auf der Strase begegnet, beeilt sich, ein Stied Wegs als Träger zu dienen, und so wandert die Bahre von Schulter zu Schulter, bis sie am Grabe niedergesett wird. Alageweiber hat

man in Medina nicht \*\*).

1

1

į

1

ı

'n

ż

ĸ

ĸ

In Berfien findet die Beerbigung ebenfalls wenige Stunden nach bem Tobe ftatt. Die Murbeschar ober Leichenmascher beginnen alebald ibre Arbeit. Dann wird ber Rorper in ein geftreiftes Tuch gebult und meift ohne Sarg auf eine Bahre gelegt, und ohne Leis dentuch rafch zum Grabe getragen. Boran geben bie Dollabs. Borübergebenbe Banberer treten beran und belfen ein Stud Beges mit tragen. Un bem Grabe fpricht ein Mollah bas Talchi genannte Es foll oft vorkommen, daß Lebenbe begraben werben, wenigstens bat man oft ben Rorper ber Leichen in einer Lage gefunden, Die auf eine Ructehr ber Lebensfraft hindeutete. Dan halt es febr beilfam fur bie Geligfeit bes Tobten, wenn berfelbe am beiligen Orte von Defcheb ruben tann, wo bas Grab bes 3mam Rifa, bes achten Jungers von Ali ift. Auch bas Grab feiner Somefter Fatime zu Rom ift beilbringend. An Diese beiligen Orte werben auch in ber That viele Tobte geschafft, und man grabt oft lichen, bie fcon zwei bis brei Jahre in ber Erbe geruht haben, wieber aus, um fle biefes Bludes theilhaftig werben zu laffen. Die Caramanen, welche folche Leichen fibren, geben fich weithin burch berpeftenben Geruch fund \*\*\*).

Wenn in einem perfischen Saufe ein Kranker auf ben Tob liegt, gunbet man auf bem Dache ein Beuer an, um baburch bie

\*\*\*) Fowler I. 22.

<sup>\*)</sup> Abbison II. 145.

<sup>\*\*)</sup> Burckhardt tr. in Arabia II. 315.

Machbarn von ber Gefahr zu unterrichten und zu Gebeten aufzuforbern. Erfolgt ber Tob, fo jammert und flagt bas ganze Saus, Die Frauen raufen fich die Sagre und gebarben fich wie Befeffene. Bmifchen burch loben und preifen fie bie trefflichen Gigenschaften bes Berewigten. Dann zeigt man es bei bem Cabi an, ber ben Leichenwascher absendet, ber ben Tobten in ein an ein fliegendes Waffer gebautes Saus bringt. Darauf erscheinen die Mollahs mit langen Staben, Die oben eine Blechfpite haben und mit Saffetfahnen verfeben find. Sie tangen und rufen bazu Allah, Allah. Sie fteden babei beibe Daumen in die Ohren und halten bie übrigen Finger auf beibe Bangen. Die Rleider, worin ber Tobte verftorben, geboren bem Leichenwafcher. Bei ber Beerbigung lagt man bie eigenen und gemiethete Pferbe vorausführen; fie find beftens aufgezaumt; bas eine tragt ben Turban bes Tobten, anbere Gabel, Bogen und Schild. Wenn ber Bug auf bem Begrabnifplag angelangt, wird eine Grube von 6 Bug Lange und Tiefe und 2 Fuß Brette gegraben und barin auf ber Seite nach Mekta gu ein Raum ausgebohlt, ber gerabe fo groß ift, bag ein Leichnam barin Raum hat. hier ruht ber Cobte auf ber Seite mit bem Geficht nach Meffa gewendet. Auf beibe Seiten bes Ropfes merben zwei Biegelfteine gelegt, banut bas Antlig vor herabfallenber Erbe gefchutt werbe. Bei reichen Mannern werben Turban, Cabel, Pfeile und Rocher mit begraben, auch einige Speifen beigesett. Das Loch wird bann jugemauert und bas Grab mit Erbe gefüllt. Dann merben, wenn ber Begrabene vermogend, bie Armen gespeiset. Die Mollahs fehren zum Trauerhaus zurud, und borthin tommen auch bie Freunde bes Berftorbenen, um ben Erben ihr Beileib gu bezeigen. Acht Tage nachber fett ber Erbe fich ju Pferb und ftattet ben Freunden feinen Wegenbesuch ab. Auch bei ben Berfern herricht ber Glaube an die beiben Tobtenengel, ben wir in Sprien angetrofe fen haben \*).

In Indien sind es nur die Anhänger des Propheten, welche ihre Toden begraben, so wie die Melapen auf Sumatra, die in ähnlicher Weise wie die Berser erst ein Grab und in demselben eine Rebenkammer für den Leichnam ausgraben, wo derselbe, ohne Sarg, aber mit Blumen umgeben und mit zwei Bretern gegen die unmittelbare Berührung mit Erde geschützt wird. Die Frauen begleiten laut klagend den Toden zur Gruft. Auf das Grab pflanzt man kleine Fahnen und gewisse Blumen. And dritten und siebenten Tage varnach verrichtet man gewisse Ceremonien am Grabe und nach Ablauf von zwolf Monaten werden zu Kopf und Füsen ein Baar lange elliptische Steine aufgerichtet. Bei dieser Gelegenheit wird ein Buffel geschlachtet und verzehrt, der Kopf desselben bleibt auf

Commence of the state of

<sup>\*)</sup> Tavernier I. 283.

bem Grabe und muß bafelbft verwefen. Die Begrachnifplage merben in hoben Ehren gehalten +).

Bei ben Battas auf Sumatra, ben Ureinwohnern ber Infel, bat fich ein Gebrauch erhalten, ber jebenfalls ber alteften Gulture veriobe berfelben angehort. Wenn ein Rabfcha wher Furft ftirbt, wird ber Rorper fo lange in einen Sarg gelegt, bis bie anbern Surften und Freunde und Bermanbten beffelben beifammen finb. Der Sara besteht aus bem boblen Stamme bes Amu-Baumes und in biefem wird bie Leiche forgfaltig mit Dannar- Barg bebedt. Unten burch ben Boben bes Sarges geht eine Robre von Bambus, welche in die Erbe munbet und alles Fluffige vom Leichnam abführt, fo bağ nur bie feften Theile übrig bleiben. Sinb enblich alle gum Leichenbegangniß geborige Perfonen beifammen, fo wird bie Leiche an einen offenen Ort gestellt. Bebe Frau, welche bagu tommt, bringt einen Rorb mit Beis, ftellt ihn neben bie Leiche, Gs merben nun mehrere Buffel und Pferbe gefchlachtet. So lange biefe Borrathe bauern, wird gefchmaufet und um bie Leiche getangt. Darauf nimmt ein tatowirter und mit Farben bemafter Priefter ein Stud Buffelfleifch, fcwingt es unter beftigen Bergudungen und Berbrebungen in ber Luft und ichlingt es gierig binab. Dann tobtet er einen Bogel über ber Leiche, lagt bas Blut auf ben Sarg laufen, erfaßt einen Befen aus Cocosfafern und folagt heftig bamit in bie Luft, als wollte er einen bofen Geift verjagen. Nun raffen vier Berfonen ben Sarg auf und rennen fchnell bamit bavon, mabrenb ber Briefter noch eine Beit lang hinterher tehrt. Der Garg wirb 3-4 Buß tief in Die Erde gegraben und über bem Grabbugel eine Butte erbaut, an beren Pfoften bie Borner ber geschlachteten Buffel genagelt werben. Es ift vorgekommen, bag bei einem folchen Begrabnig 106 Buffel geschlachtet wurden \*\*).

In Ceplon und auf dem Festlande von Indien sinden wir die Sitte des Verbrennens der Todten, der wir bereits mehrssach in andern Culturzuständen begegnet sind, namentlich bei den Hirtenvölkern der gemäßigten und heißen Jone. Daneben kommt jedoch auch die Sitte vor, die Todten auf das Feld zu werfen oder in die Flüsse, namentlich den heiligen Strom zu stürzen, wo sie in beiden Fällen den Geiern zur Nahrung dienen. Im Jahre 1826, als die Cholera um Patna wäthete, sah Skinner (I. 44.) zahliose kichen am User, wohin der Strom sie abgesetzt hatte, unbedeckt liegen. Oft stoffen Leichname gegen das Schiff und blieben stundenlag darunter steden, während andere stromadwärts trieben, auf denen die Geier sasen und sich mit den Krähen um das Fleisch stitten.

<sup>\*)</sup> Marsben, Sumatra S. 318.
\*\*) Marsben, Sumatra S. 399.

Die Berbrennung ber Tobten ift burch gang Indien berbreitet, ebenfo bie Sitte, bag bie Frau fich mit bem Manne zugleich verbrennt, bag fie bas Sutti ober Tobtenopfer vollbringt. 3m britischen Indien hat die Regierung fich ins Mittel geschlagen und biefen Gebrauch moglichft unterbrudt und ift barin von ben gamilien, fowie von ben Lanbesfürften unterftust worben. In Bengalen ift es Sitte, ben tobten und ben lebenbigen Rorper mit Striden qufammen an einen Bfahl zu binben und Bambuerohr fo boch berum aufzuschichten, bag ein Entrinnen unmöglich wirb. Die Wittme wird mit Mufit in feierlicher Proceffion von ben nadiften Bermanbten ihres verftorbenen Gatten an einem Banbe jum Scheiterbaufen geführt und ift von ihren Frauen und Angehorigen begleitet. Ihre mannlichen Nachkommen schreiten voran. In Driffa ift ber Scheiterhaufen in einer Brube, in welche bie Battin bineinspringt, fobalb bie Flammen boch auflobern; im Detfan fitt bie Frau auf bem Scheiterhaufen, mit bem Ropf bes Chegatten auf bem Schoof, bis fie erftidt ober von bem berabfallenben ichweren Golzbache, weldes barüber angebracht ift, erbrudt wirb. Wenn eine Frau beabfichtigt, fich mit ihrem verftorbenen Gatten zu verbrennen, fo nimmt ihr Schmerz einen erhabenen Charafter an; fie vergießt feine Thranen, fle erhebt fein Wehflagen; fle legt ihren Schleier ab und verbirgt fich nicht langer mehr vor bem Unblid ber Danner. bat Frauen in ben Flammen beten und bie Banbe ringen feben; andere fturzten fich vom Schmerz überwältigt aus ber Feuergluth, murben aber von ben Umftebenden gurudgetrieben.

Un ben Sofen ber Site wird ber Leichnam ber Furften bor bem Balafte in Begenwart ber Großen und ber versammelten Truppen verbrannt. Mit einem Furften von Labore murben vier Wittmen und fieben Sclavinnen verbrannt, die in feierlicher Broceffion unter Mufit und Ranonenbonner aus bem Thore bes Balaftes ber-Der Leichnam befand fich figend zwischen hoch aufanzogen. gehauften Bolgichichten; fobalb bie Flammen in voller Bluth mutheten, bereiteten fich bie Opfer jum Tobe. 3mei ber Frauen, erft 16 Jahr alt, von hinreißenber Schonheit, fchienen felig, ihre Reize zum erftenmal ber Menge offentlich zeigen zu konnen. Gie nahmen ihre toftbaren Juwelen ab, fchentten fie ben Angeborigen und Freunben, ließen fich einen Spiegel geben und gingen langfamen Schrittes in die Feuergluth; bald in ben Spiegel febend, bald bie Berfammlung anblidenb, und babei beforglich fragenb, ob eine Beranberung in ihren Gefichtezugen mahrzunehmen feb. 3m Augenblid maren fle von ben Flammen erfaßt und burch Bige und Rauch erflictt. Beniger freudig und willig zeigten fich bie anbern Frauen; es war ihnen ber Schauer angufeben, ber fie beim Anblide bes furchtbaren Clementes erfaste; indeffen fie mußten, daß fein Entfommen moglich feb, und fie ergaben fich in bas barte Schickfal. Auch ber

Minister bes verftorbenen Furften machte Diene, fich in bie Flammen zu fturgen; allein bie Nachfommen bes Gurften bielten ibn bavon zuruct \*).

Es ift vorgefommen, bag eine Braut, beren Brautigam an bem zur Sochzeit angefesten Tage von ber Cholera binmeggerafft wurde, die Abficht erflarte, fich mit bem Leichnam lebendig verbrennen zu laffen. Anfange erhoben fich einige Zweifel über bie Befet lichkeit bes Opfers, ba bie Ehe noch nicht geschloffen war; bennoch wurde in ber Berathung ber Bermandten mit ben Braminen ausgemacht, bag fie als feine Frau zu betrachten feb, und bie Berbren-

nung fand wirklich ftatt.

Das Lebendigverbrennen ber Frau wird in ben Sanffritamerten als ein Suhnopfer fur bie Sunden bes Berftorbenen, fo wie als ein Opfer betrachtet, mas bem Tobten auf die ewige Geligfeit einen Anfpruch giebt. "Wenn bie Brau, fo beißt es, mit ihrem Manne ftirbt, fo beiligt fie ihre mutterlichen und vaterlichen Borfahren. Man muß eine Frau bewundern, die ihren Gatten anbetend mit ihm in himmlischer Gladfeligfeit lebt; mit ihm foll fie an ben Bonnen bes himmels fich freuen mabrend ber herrschaft von vierjehn Inbras. Selbst wenn ihr Gatte einen Braminen erfchlagen, bas Band ber Dankbarkeit gerriffen und einen Freund ermorbet

hatte, murbe fie biefe Berbrechen fuhnen \*\*).

Boftans verbanten wir einen umftandlichen Bericht über eine Frauenverbrennung, die im Cutich ftattfand. Die Frau, welche fich opferte, geborte ber bobern Claffe an und mar mit einem Bufchrab vermählt, ber febr vermogend und als Freund eines Rao (Furften) febr einflufreich mar. Babrend ber letten Tage feines Lebens erflarte bie Gattin, baf fle bei feinem Tobe bas Sutti bollbringen werbe. Tropbem, bagiman fle von biefem Borfage abzubringen fuchte, blieb fie bennoch unerschütterlich und verließ, als ber Mann gestorben, ihren Palaft, um burch Gebet und Reinigung gum Opfer fich vor-Um folgenden Morgen follte ber verftorbene Bufchrah verbrannt werben und man errichtete baber einen Scheiterhaufen unmittelbar bem Grabmale bes Rav-Lacca gegenüber. Er bestand aus langen Bambusftaben, beren untere Enben im Rreife in ben Boben getrieben und beren Spigen ofen jufammengebunden und mit Dorngebufch und trodnem Grafe bebedt maren, fo bag bas

<sup>\*)</sup> Orlich I. 182. Dazu della Valle IV. 92. Linschottens Itinera-

rium S. 52. Sfinner II. 245. Tavernier, ind. Reise II. 166.
\*\*) Boftans Cutch S. 63. Der Thrann Mihiracula, ber brei Millionen Menschen ums Leben gebracht und die icheußlichsten Berbrechen begangen hatte, starb freiwillig ben Feuertob, erlangte bennoch burch bieses Selbstopfer bie höchste Seligkeit. Denn als er das Leben freiwillig versließ, rief eine Stimme vom Himmel: Das ist gut. (S. Radjatarangim tr. p. Troyer I. 34.)

Sanze einem Bienenkorbe glich. Den Eingang bilbete an ber einen Seite eine schmale Deffnung. Als bas Bolt ben Entschluß ber Wittwe erfahren hatte, strömten Manner und Frauen in ihren Festkleibern zahlreich zusammen und umgaben ben Scheiterhausen. Bald barauf erschien auch die Wittwe in der Begleitung von Braminen und ihren Verwandten, und die Leiche ward herbeigebracht. Die Zuschauer wanden Kranze um ihr Haupt und begrüßten sie mit lobenden Ans-rufungen über ihre Standhaftigkeit und Tugend. Die Frauen branze ten sich besonders vor, um ihre Kleiber zu berühren; eine Handlung, die man als verdienftlich und als heilsam zur Bergebung und Be-

freiung vom ewigen Berberben anfieht.

Die Wittme mar eine merkwurdig hubsche Frau, etwa 30 Jahr alt und fehr prachtvoll gekleibet. Sie zeigte große Gleichgultigkeit gegen alles, mas um fie worging, und gegen bie Borbereitungen gu ihrem Tobe. Dbicon fich nun mehrere anwesende englische Officiere erboten, wenn fie auch nur im geringften burch 3mang zu bem Entschluß bestimmt worben fen, ihr allen Schut zu gemabren, auch Aufschub ber Ceremonie veranstaltet wurde, fo blieb fie boch unerfcutterlich bei ihrem Entichluffe und zeigte burchaus fein Bangen por ber Ausführung beffelben. Go begann benn endlich bie Opferung. Die Bittwe fchritt, begleitet von ben bienftehuenben Bra-manen, fleben Mal rund um ben Scheiterhaufen, wobei fie bie üblichen Gebete, berfagte und Reis und Raurimuscheln auf ben Boben ftreute, auch Baffer mit ihrer Sand auf die Beiftebenben fprengte, mas als heilbringend und entfuhnend betrachtet wirb. Darauf legte fie ihre Juwelen ab und überreichte fie ihren Bermandten, zu jebem ein Paar Borte fprechent, und unter einem fanften rubigen, Muth und hoffnung ausbrudenben Lacheln. Die Bramanen überreichten ihr sodann eine brennende Fadel, mit welcher fie fich burch ben ichmalen Gingang in ben Scheiterhaufen begab und fich barin nieberfette. Der Leichnam ihres Mannes war in reichen Stoff gewidelt und wurde nun fieben Dal um ben Scheiterhaufen getragen und bann quer uber ihre Rnie gelegt. Der Gingang murbe barauf mit Dorngebufch und trodnem Gras verfchloffen. Ringeum berrichte eine Tobtenftille, bis ein kleiner Rauch vom Dache bes Saufene aufflieg und eine Flammenzunge mit heller blitgleicher Schnelligfeit emporschoß. Rein Laut fam aus bem Innern bervor. Best brach bas Gefchrei ber Menge los, bie Samtams erklangen, bas Bolf flatichte jauchzend in bie Sande. Der Scheiterhaufen brannte brei Stunden lang. Die Frau war, ebe fie verbrannte, jebenfalls erflickt. Die Sindu aber fagen, daß bie zu verbrennenben Frauen, bevor bas Opfer beginnt, etwas Reis und Milch gufammen tochen und babei einige Gebete und Formeln fprechen. Dann tauchen fle bie Sand in biefe Mifchung und werben baburch gegen bie Flammen abgehartet. Uebrigens, fo verfichern bie Bramanen.

steigt die Seele, so wie die Frau den Scheiterhaufen anzündet, sofort in das Paradies von Indra. Wenig Stunden nach dem Leischenbrande waren nur noch geringe Spuren von dem Scheiterhaufen zu sehen, aber da, wo derselbe gestanden hatte, waren die Topse mit Reisballen, welche der Sohn oder der nächste Anverwandte als ein Opfer der Gottheit dahin stellt, wo der Körper verbrannt worden ist \*).

Ein nicht minber feltfamer, bei ben hindu ofter vortommender Bebrauch ift ber, baf fich Diener lebenbig mit ibrer Berrfcaft beerbigen laffen. Die Mutter bes Rao von Gutich mar ploplich in Folge eines Fieberanfalles geftorben; eine ihrer Dienerinnen, eine arme Baffertragerin, erflarte fich entichloffen, fic mit ihr lebendig begraben zu laffen, bamit fie ihre Berrin in einem anbern Leben zu bedienen fortfahren fonne. Uebrigens hoffen folche Diener auf große Belohnung im Jenseits. Die Dienerin war fcon alt, franklich und hoffte burch ihr Selbftopfer zu Jugend und Rraft wiebergeboren zu werben. Es warb alfo in ber Rabe best großen Grabes eine Grube gegraben, die groß genug war, ben Rorper in wagerechter Stellung aufzunehmen, und bie Alte ließ fich von ihrem Sohne hineinheben und Erbe uber fich fcutten. Bevor bas Gras gefchloffen war und fie noch ben himmel feben konnte, bat fie, bag man ihr einen Topf über ben Ropf fturgen moge. Es geschah und nun wurde bie Grube vollends zugefüllt \*\*).

Bemerkenswerth ift es, bag trop ber Bemuhungen ber Englanber, bie fich allerbings nur auf bie von ihnen beherrschien Begirte ausbehnen konnen, bie Anhanglichkeit an einen fo unfinnigen Bebrauch, wie bas Selbstopfer ift, nicht abgenommen hat. Die Frauen, welchen man auf britifchem Gebiet nicht geftattet, mit hrem Manne fich zu verbrennen, begeben fich mit ben Leichen in bmachbarte felbftftanbige Fürftenthumer und verrichten bort ihr Belubbe. So fah Poftans in Manbavy brei hindufrauen, welche nach einer flebzehntägigen Reife von Bomban tamen, um hier bas Sutti zu verrichten, und zwar mit Genehmigung ber Bramanen ohne bie Leiche bes Gatten. Die Buranas fagen: wenn ber Gatte auf einer Reife in entfernter Gegend ftirbt, fo tann bie Bittme, feine Sanbalen vor ber Bruft haltenb, in die Flamme geben." Eine bit brei Frauen wollte fur ihren Sohn bas Selbstopfer halten, weil fie überzeugt war, bag er vor bem gegenwartigen Leben ihr Gatte gemefen mar. Diefe Frau, bie ichon bejahrt mar, fuhr auf einem Bagen und fcwentte triumphirend einen Zweig ber beiligen Tulft und war von ber gesammten Bevolferung von Mandaup umgeben.

1

1 1 1

<sup>\*)</sup> Postans Cutch S. 62. sf. \*\*) Bostans Cutch S. 74.

## Die Grabstätten

bes Drients find theils in gemeinsamen Blagen, theils einzeln ftebenb errichtet. Bor allen zeichnen fich bie Begrabnigplage ber Turfen aus. Schon Rauwolf (S. 52.) bemerkt baruber: Die Grabftatten ber Turfen find gemeiniglich außerhalb ber Stabte nabe bei ben Straffen zu finden und werben baufig von ben Frauen besucht. Wenn fie binausgeben, nehmen fie fich Brot, Raje, Gier, Fleifch mit, um bafelbft Dablzeiten zu-halten; fie laffen auch wohl zu Beiten einen Theil ber Speifen ba liegen, damit die Thiere und Bogel etwas nach ihnen zu finden haben, ba fie glauben, daß gute Werke, Die man an Thieren verrichtet, Gott ebenso angenehm seben, als wenn fie an Menschen gewendet werben. 3bre Graber find mehrentheile innen bobl und oben mit großen Steinen bebedt, welche gar nahe bie Form unferer Rindbettfiatten haben, ba fie unten und oben hoch und in ber Mitten ausgehauen finb. Die Bertiefung ichutten fie mit Erbe voll und fegen gemeiniglich ichone Rrauter barein, furnehmlich aber unter anbern bie Schwertel; auch fteden fie unter ben Grabftein in Die fleinen Luftlocher fleine Morthenftaublein, weil fle meinen, daß bie Ihrigen besto feliger feben, je langer folche Bemachfe ihre Farbe und Schonheit behalten. Man findet auf ben Markten folche Bflangen zum Berkauf ausgestellt. Der Lieblingsschmuck turkischer Graber ift bie Chpreffe mit bem an bas Schwarz grangenden Grun. Stamm, Zweige und Laub ftreben nach oben, nur die fchlante Spige ift gur Erbe gebeugt, ber Bind bring! burch die Aefte, aber er bewegt fie nicht. Auf bem Rirchhofe von Scutari bilben fle einen Balb, ber brei Biertelmeilen im Umfang bat. (Briefe über Buftande und Begebenheiten in ber Turfei S. 105.)

Abbison (II. 125.) besuchte eines Freitags ben großen Begrabnisplat von Damaskus, wo er an 700 bis 800 Frauen bei ben
Grabern fand; sie hatten Myrthen= und andere Pflanzenstöcke, die
sie einsetzen. Einige begossen das Gepflanzte, andere beteten, andere
rauchten und unterhielten sich mit andern. Sie und da schrie eine
einsame Frau so laut, als wollte ihr Gerz über dem Grabe ihrer
Verstorbenen brechen; andere saßen in stummer Trauer, Thranen
in den Augen an den Grabern. Andere lehnten trauernd an den
marmornen Grabstätten, wo in Goldschrift der Name der Verstorbenen zu lesen war. Alle Graber waren sorgfältig mit Blumen
geschmuckt, die oft erneuert werden. Ueber dem einen Grabe bemerkte Addison einen Käsig mit mehrern kleinen Singvögeln, welche
man alle Abende und Morgen sütterte. Sehr schon unterhalten sind
auch die Graber der Mauren und Turken in Alseier. Rozet III. 285.

Die Graber von Orfah fand Budingham (S. 65.) nicht fo schon mit Blumen geschmudt, wie die von Damaskus, aber im Allgemeinen beffer gebaut und reicher verziert. Der haupttheil

bis Grabbentmale erhob fich in Stufen, die in brei ober vier Reiben eine hinter ber andern gurudtraten, und oben einen Raum von ber Lange und Breite einer Menfchengeftalt freiließen, von beffen beiben Enben fich bie Steine mit einer Inschrift fenfrecht erhoben. An ben Seiten biefer abnehmenben Stufen gog fich ein mit Bilb. werfen bebeckter Fries umber, ber unabanberlich aus jenen kleinen in ber arabifchen und turfifchen Baufunft fich fo regelmäßig wieberholenben Blenden bestand, die fich jeboch bier überall nur umgefehrt mit untermarts gerichteten Spigen fanben. Die innere Dberflache ber Steine gum Ropf und zu ben Bugen berfelben mar platt und mit manchen turfifchen und arabifchen Beilen befchrieben. Die Buchftaben maren erhaben gearbeitet, balb vergolbet auf meißem, balb fcmarz gemalt auf grunem Grunbe. Erfteres fur Anaben und Mabchen, letteres besonders fur bie Graber ber Scherife und ber burch Frommigfeit ausgezeichneten Perfonen, ba Grun bie beilige Farbe bes Propheten ift. Die Beilen maren ichrag geftellt in ber Richtung ber Diagonale von unten nach oben, von ber Rechten gur Linken, Die Buchftaben vortrefflich ausgeführt. Die außere Seite war convex und auf berfelben befanden fich gewöhnlich verschiebene Sinnbilber in bunten Farben gemalt. Auf biefer Seite unter bem Aurban auf ber Spite bemerkte Buckingham ein Schwert, Schilb, eine Reule, Streitart und andere Rriegewaffen zusammengestellt, Die ieboch febr unvollkommen gemalt waren. Beffer war bie Bilbhauerarbeit an ben Turbanen.

Die perfif den Begrabnigplate find weniger forgfaltig gepflegt wie bie turtifchen. Die Grabmaler zerfallen. Urme Leute bauen bie Dentmale von Biegelfteinen und ftellen nur an ber Ropffeite eine fleine Marmorplatte auf, welche die Grabichrift enthalt, ober wenn fle bas nicht erschwingen, fo legen fle auch nur einen roben Stein an bie Stelle. In ben perfifchen Begrabnigplagen finbet man oft roh gearbeitete Statuen von Lowen und Bibbern auf ben Grabern ber Solvaten und tapferer Leute. Die Grabmaler ber Reichen bestehen in einer Ruppel, welche auf vier Saulen ruht. Die groß= artiaften und schonften nennt man Sathes, fie geboren ben Gelehr= im und Beiligen an. Sochberuhmt ift auf bem Begrabnifplate von Ispahan bas Grab bes gefeierten Dermifch Barbarut, mobin am Donnerstag Abend und an Feften bas Bolf von Ispahan mall-Nicht weit bavon ift bas bes beruhmten moslemischen lebrere Mollah-Soffein. Um biefe Grabftatten ichaaren fich mehrere geringere, ba man es fur heilbringend erachtet, in ber Rabe beiliger Berfonen begraben zu werben. Mit gewöhnlichen Grabern machen de Berfer wenig Umftanbe, fie fuhren Wege barüber, und nehmen auch die Steine und bas gange Grabmal hinweg, um fle zu Bauun anzumenben, wie benn die gange Terraffe am Garten und Palaft bon Bagh Dichihan - Nemah zu Schiras aus Grabsteinen gebaut ift.

:

ĸ

5

5

1

ŗ

3

t:

1

5.

Ċ

In Ispahan trifft man oft die Grabsteine in die Mauern eingefügt. In Tauriz verwandte man ehebem große Basaltsaulen zu Grabmalern, so wie man benn auch Statuen von Lowen und Widdern aufftellte. Gegenwartig verwendet man fie zu Einfassungen ber Bache und Wafferleitungen, zu hausfundamenten, zu Brunnen \*).

Die Turby ober Maufoleen vornehmer Turken find oft sehr prachtvoll, aus dem schönften Marmor und Jaspis erbaut, mit einer Kuppel überwöllt und von Rosenhecken umgeben. Der Sarkophag in der Mitte dieses Gewölbes ist mit einem kostbaren Kaschmirschal überbeckt. Neben den Turbys sindet sich oft ein Imaret oder eine Armenkuche, ein Spital oder wenigstens ein Springbrunnen. (Briese über die Turkei S. 106.)

Im Drient finben mir, bag ausgezeichnete Bersonen auch befonbere ftebenbe Grabftatten haben, Die fle fich zum Theil felbft errichten. Go fab g. B. Budlingham bei Tauf ein feltsames, einzeln ftebenbes pyramibales Erabmal. So finden fich in ben Steppen und Chenen, wo herumgiebende Bolferschaften verweilt, Die Graber ber Beerführer mit einzelnen Grabmalern befest. In ber fublichen Rirgifenfteppe, befondere jenfeite bee Stir tommen fehr haufig folche einzeln ftebenbe Grabmale vor. Sie besteben aus einem runben Bebaube mit einer gewolbten Ruppel, bie oben auf, in ber Mitte einen fleinen Pfeiler hat; vorn ift ein hervorspringender Eingang mit gothischer Wolbung und rund herum find vier Pfeiler mit bem Gemolbe verbunden, die etwas hober find als ber Abfat, mo die Ruppel anfangt. Diefe Grabmale find größtentheils aus ungebrannten Biegeln aufgebaut, mitunter auch von Bruchfteinen. Gie find allefamint neu und von Bucharen aufgebaut, benen ihre Dube von ben Rirgifen entweber mit Schafen ober mit Betraibe bezahlt wirb. bier verrichten bie Rirgifen ihre Anbacht. Das Gange ift ein febr armseliges Machwert. Die Graber ber armern Rirgifen in ber fublichen Steppe, wo feine Steine find, bestehen aus einem bachformigen Gewolbe von Lehm, bas hinten etwas niebriger ift als porne \*\*).

Beffer ichon find die Grabmaler ber Tataren und biejenigen Grabstatten bes fublichen Sibiriens, welche von ben aus bem Kauskaus nach Oftafien ausgewanderten activen Stammen herrühren. Biele berfelben haben Steinfaulen, die theils in platter, bretartiger Gestalt eine Inschrift tragen, theils mehr ober minder roh gearbeitete, oft nur roh angedeutete menschliche Figuren zeigen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Morier 2. voy. I. 327. II. 55. Fowler I. 25. Abb. eines türf. Kirchhofs bei Olivier S. 9. in Algier. Rozet, Atlas S. 19. Clot-Bey aperçu général de l'Egypte II. S., 38.

<sup>\*\*)</sup> Eversmaun, Reise nach Buchara S. 45. m. Abb.

\*\*\*) Plattenformiger Grabstein bei Nertschinsk s. Gesellschafter 1820,

25. Oct., stelenformige altarab. Grabstatten von Sorbut el Kadem. Leon

Die Sitte, bas Andenken ber ausgezeichneten Bersonen an Dentmale zu knupfen und so auf die Nachwelt zu bringen, die wir auf
allen Culturstufen, die die ersten Anfänge ber an die Thierheit
gränzenden Zustände überschritten haben, antrasen, erscheint im Orient
sehr ausgebildet und zwar seit uralter Zeit. So sinden wir schon
in dem affprischen Reiche die gewaltigen Grabmale. Semiramis ließ
ihrem Gatten Ninus in der Restdenz ein Grabmal erbauen, das
9 Stadien lang und 10 Stadien breit war, das man, da es in der
Ebene lag, weit shin sehen konnte. Das Bolk der Saker erbaute
seiner Königin Zarina ein Denkmal, das alle übrigen Grabstätten
bes Landes weit überragte. Es bestand nämlich in einer dreiseitigen Phramide, an welcher jede Seite drei Stadien lang war; es
errichtete ihr auch eine colossale Bilbsause von Golb \*).

Im perfischen Dorfe Marand zeigt man bas Grab ber Mutter bes Noah im Winkel einer Moschee. Noahs Grab zeigt man in Roraf bei Damastus. Das berühmtefte aller Graber bes Drients ift bas Grab Dohameds in ber großen Mofchee von Mebina, bie allerbings etwas fleiner ift als bie von Metta. Gie ift 165 Schr. lang und 130 breit. Sie bilbet ein Biered von Gaulenhallen, in beren Mitte fich bas fleine Sauptgebaube befinbet. Un ber Gubfeite find gebn Gaulenreiben, an ber Beftfeite vier, an ber Oft- unb Morbfeite nur brei. Un ber Gubfeite, wo bas Grab fich befinbet, find bie Saulen am ftartften , namlich 21 Fuß. Sie haben teine Biebeftale, fondern ber Schaft berührt unmittelbar ben Grund. Sie find von Stein, aber weiß angeftrichen. Bis gur Gohe von 6 Bug bom Boben find fie mit Blumen und Arabesten in robem und buntem Style bemalt. Die an ber Subfeite find anftatt ber Biebeftale bis zu ihrer halben Gohe mit glanzend grun glaffrten Biegeln umgeben und mit bunten Arabesten gefchmudt. Die Dede ber Saulenhalle besteht aus einer Reihe fleiner Ruppeln, bie weiß angeftrichen find. Die innern Banbe find ebenfalls meift weiß angestrichen, einen Theil in Guben und Guboften ausgenommen, wo bie Mauer mit Marmor befleibet ift. Auf bem weißen Grunbe erglangen einige Reihen golbener Inschriften. Der Fußboben ift in Often und Morben etwas roh, an ber Norbseite besteht er nur aus Sand. An ber Subfeite, bie überhaupt am prachtigften gehalten, ift er gang mit Marmor belegt; in ber Rabe bes beiligen Grabes aber besteht er fogar aus schoner Mofait. In ber Gubmauer finbet man auch hohe und breite Glasfenfter, von benen einige fein gemalt finb. Die Fenfter an ben ubrigen Banben find nicht ver-

\*) Diodorus Siculus II, 7, 34.

de la Borde voyage en Arabie petrée. S. 43. Tf. 5. über bie tatar. Grabflitten. Saujew's Reisen I. 188. 190. Gulbenfladt's Reisen in Rußland II. 257. Georgi's Reise I. 445. 11. 534. 787. Fall's Reise Th. I. Pallas Reise ins fubl. Rußland I. 307. 437.

glafet. Im Suboften fteht nun bas hochberuhmte Grab fo entfernt von ben Banben ber Mofchee, bag ber Bwifchenraum in Guben 20 Fuß, in Often 14 Tug beträgt. Die Umzaunung bes Grabes bilbet ein unregelmäßiges Biereck von 20 Fuß Umfang und in ber Mitte ber Colonabe find etliche Gaulen mit barin aufgenommen. Die Umgaunung befteht in einem eifernen, grungemalten Gitter, mas amei Drittheile ber Saulenhohe erreicht. Das Gitter if gut ge= arbeitet und abmt Filagranarbeit nach; ce enthalt freischwebende Infdriften von gelber Bronze, die bas Bolf fur Gold balt. Es ift fo bicht, bag man auch nicht in bas Innere feben tonnte, wenn nicht 5 Fuß vom Boben an jeber ber vier Seiten ein 6 Boll im Durch= meffer betragenbes Venfter angebracht mare. Un ber Gubfeite bes Bitters, wo bie Befucher ibr Gebet ju fprechen pflegen, ift bas La illaha il Allah al hat al Mobyn (es ift fein Gott als Gott, ber offenbare Glaube), ringe um bas Fenfter in Silberbuchstaben angebracht. In bas Innere fuhren vier Thore, von benen brei ftets geschloffen find; bas vierte wird jeben Morgen und jeden Abend geoffnet, bamit bie Gunuchen ben Boben febren und bie Lampen anzunden tonnen. Die Namen ber vier Thore find: Bab en Deby, Bab errahme, Bab et Tuba und Bab Setna Fatme. Der Gintritt in ben umgaunten Raum ift umfonft fur Leute von Rang, Pafchabs und Unfuhrer von Bilgercaramanen; geringere Leute erfaufen bie Erlaubnig bagu von ben Gunuchen fur 12-15 Dollare. Da man aber weiß, bag im Innern nicht mehr zu feben ift, als mas man burch bie Fenfter erschauen fann, fo wenden nur wenig Leute bas Belo baran. Man erblickt nichts als einen Borhang, um welchen langs ber Gitter ein fcmaler Pfab geht. Der Borhang ift fo boch als bas Gitter und foll nach ber Berficherung auch oberhalb eine Bebedung von bemfelben Stoff, Seibenbrotat von verschiebenen Farben mit Silberblumen, Arabesten und einer goldnen Inschrift haben. Auf ber Nordseite ift ein schmaler, aber ftets verschlossener Gingang in ben Borhang. Den Stoff bagu fenbet ber Gultan von Conftantinopel bei feinem Regierungsantritt, ober wenn ber alte Borhang schabhaft wird. Der alte Vorhang wird nach Constantinopel gefenbet und mit bemfelben werben bie Graber ber Gultane bebedt. Diefer Borhang foll, fo fagen die Geschichtschreiber von Mebing, ein vierfeitiges Bebaube von ichmargem Stein bebeden, welches von zwei Pfeilern unterftugt mirb und beffen Inneres Die Graber von Da= homed und feinen zwei alteften Freunden und unmittelbaren Nachfolgern Abu Befer und Omar enthalt. Jedes Grab ift mit einem toftbaren Stoff bebeckt. Das großte Brab ift bas von Mahomeb, bie Braber bestehen aus tiefen fteinernen Soblungen, ber Sara bes Mahomed ift mit Gilber beschlagen und tragt eine Platte von Marmor mit ber Inschrift: Bismillahi Allahuma Sally aleh (in bem Namen Gottes, gewähre Deine Gnabe uber ihn). Die Sage, bag bes Bropheten Sarg in ber Luft fcwebe, vernahm Burdharbt nirgend im Drient, obichon bort bie feltsamften Berichte uber Die Berrlichfeit und Bunberdinge im Schwunge geben, bie an biefem Grabe Um biefe Graber find bie Schape aufgestellt, welche bie Bilgrime herbeigebracht haben. Gle find theile an feitenen Schnuren aufgehangt, die im Innern bes Gebaubes aufgespannt find, theils fieben fie in Riften am Boben. Freilich bat ber Bechabitenbauptling Saub ben Schat etwas gelichtet und mit fich nach Derapeh geichleppt, besonders die Gologefage und Juwelen. Zwischen bem Borbang und bem Gitter ift ber Boben mit Mofait gar ichon belegt, oben hangen Glaslampen, Die jeden Abend angegundet werben und bie gange Racht hindurch brennen. Diefer Theil bes Bebaubes ift mit einem luftigen Ruppelbach bebedt, von welchem ber guneb. menbe Mond emporfteigt. - Richt weit bavon befindet fich bas Grab von Seina Fatme, ber Tochter Mohamebs, ber Battin bes Ally. Es befieht aus einem Burfel, ber mit einem reich geftidten fchmargen Brofat bededt ift, fonft aber feinen anderweiten Schmud befitt\*).

Auch in Perfien find mehrere beruhmte und beilige Graber vorhanden, g. B. bas Grab tes Scheil-Seft in Arbebyl, ber jur Beit bes Tamerlan lebte und in hohem Rufe ber Beiligfeit ftanb. Das Gebaube ift, wie alle berartige beilige Orte bes Drients, von ben Wohnungen ber Briefter umgeben. In bem hofe find eine Renge Graber, Die Morier \*\*) jedoch in Trummern fand, wie benn auch bas Gebaube, meldes bas Grab bes Beiligen enthalt, nicht ohne Berletungen ift. In bem erften großen Saale fieht man eine Bruftwehr von Silber und an ben Wanden fcone Bemalde. Von ber Dede hangen filberne Lampen und Spedfteinlaternen berab. Der Boben ift mit einem Teppich bebedt, auf beffen Ranbe mehrere Ereniplare bes Roran liegen, bie aber fehr verbraucht find. Enbe bes Saales ift bas Grab bes Scheif. Um fich ju nabern, muß man eine Treppe binauffteigen, wo man auf eine zweite filberne Baluftrabe flogt; bann gelangt man an eine mit Golb belegte Thure, burch bie man jedoch nicht schreiten barf. Jenfeits berfelben nblidt man bas Grab, bas mit Brofat und Schals bebedt ift, ju beffen Saupten Feberbuiche, Straugeneier und andere Bierathen auf-Aftellt. Unter anderm bemerkt man eine Gieffanne von Gold, die mit Ebelfteinen bebeckt ift und von einem Nachkommen bes großen Amur gefchenkt wurde. Neben bem Grabe bes Scheik find bie meier Sohne beffelben, welche ben Bau bes Gebaubes begannen, bis Schach Abbas beendigte. Bur Linken in einer fleinen Rammer ift bas Grab des Schach = Ismael, bes erften Konigs ber Sefi-

i

,

ı

3

ı

<sup>\*)</sup> Burckhardt tr. in Ar. II. 161. ff. Dazu Riebuhr, Befchr. S. 370.

<sup>\*\*)</sup> Morier 2. voyage II. 104.

Dynastie. Der Grabstein ist mit einer Art von Mosaik aus Elsenbein, Schildkrot und Türkisen bebeckt, mit Stellen aus bem Koran als Inschrift. Dieß ist bas kostbarste Stück dieses Grabmals. Aus ber Grabkammer gelangt man in einen weiten Saal, ber mit Malereien und Gold verziert ist. Am Fußboden ist eine ungeheure Masse Porzellangefäße ausgestellt, wobei auch viele Gesäße aus Jade und Agath, beren Arbeit nicht auf Persien beutet. Schach Abbas hat auch eine Büchersammlung hierher geschenkt, die zwei ungeheure Wandschränke anfüllen; es sinden sich barunter die besten persischen Werke zum Theil in sehr schonen Exemplaren. Auf vielen ist das Siegel des Schach. Das seltenste Buch ist ein Koran von 600 jährigen Alter, der so groß und schwer ist, daß ihn kaum zwei Männer heben können. Das Grabmal hat 18000 Tommans Jahreseinskunfte, die zum Unterhalt der Geistlichen bestimmt sind.

Bei Ahar ist bas Grabmal bes Scheich=Schab-Ebbn, Lehrers bes Scheit Sesi, ber die Sesi-Opnastie grundete. Es ist aus Ziegeln auf einer steinernen Grundlage erbaut. Am Eingange steht ein schoner Borticus, bessen Seiten zwei mit grunen Ziegeln bedeckte Minarets zieren. Auf der Rückseite bildet eine kleine Holzthüre ben Eingang. Sier besindet sich das Grab des Scheik, umgeben von einer durchbrochenen, steinernen Balustrade, die mit Arabesten im besten Sthl verziert ist. Das Grab ist mit einer schonen Marmortasel bebeckt, worauf sich eine erhaben gehauene arabische Inschrift besindet. Etwas entsernt vom eigentlichen Grabmal steht

eine Mofchee. Das Bange ift febr gut gehalten.

In hamadan zeigt man das Grab von Marbocheus und Efther, das aus Ziegeln erbaut ist und aus zwei Zimmern besteht und mit einer elliptischen Kuppel bebeckt ist. Gine hebraische Inschrift ist in die Wand gemauert. Auf der Kuppel ist ein Storchnest. Im ersten Zimmer war eine Todtenbahre, im zweiten das Grabmal selbst in Gestalt eines Sartophages, der ebenfalls hebraische Inschriften

trug. (Morier 2. voy. II. 127.)

In Schiras ift bas Grab bes perfischen Dichters Saabi, in einem Gebäube, bas Kerhm Khan zu seinem Andenken errichten ließ und zwar nördlich von der Stadt in einem stillen öben Thale. Das Grab ist ein långliches Viereck, auf welchem Inschriften und Zierrathen ausgehauen sind, aber sehr verfallen. Hier wohnt einsam ein armer Derwisch, sonst ist außer dem Grabe nur noch ein Exemplar der Schriften des Dichters hier zu sinden. Auf ben weißen Wänden des Saales sind mehrere Stellen an seinen Wänden angeschrieben. Hier ist auch der Brunnen des Saadi und nahe dabei der Sandiberg, der ehedem eine kleine Burg enthielt\*\*).

<sup>\*)</sup> Morier 2. voyage II. 61. \*\*) Morier 2. voy. I. 143.

Besonders heilig ift das Grab bes Imam Risa, des ächten Jüngers von Ali, zu Mebsched in Korasan, dessen Ausschmuckung Schach Abbas herstellte. Dorthin wallsahrten eine Menge Gläubige, und wer es möglich machen kann, sucht bort eine Grabstätte zu gewinnen. Dieser Ort gilt für so heilig, daß er selbst in den Kriegen immer verschont und mit Lebensmitteln versehen wurde. Sier besindet sich auch eine Art Academie, die natürlich, wie alle Wissenschaft, in den Händen der Geistlichkeit ist und von ihnen lediglich für ihre Zwecke gehandhabt wird\*). In Mesched ließen auch Nadir-Schach und sein Sohn sich Gradmäler errichten, wobei sie die indischen Borbilder nachzuahmen strebten. Ihre Gebeine fanden jedoch keine Ruhe daselbst. Aga Mahomed Khan ließ sie wegnehmen und in Teheran unter der Schwelle seines Palastes einscharren!

In ber Nahe von Bagbab liegt bas Grabmal Boraibens, ber Bemablin bes Ralifen Barun al Rafchib, mitten auf einem großen Tobtenacter. Es hat einen achtedigen Brund, vorn eine Gaulenhalle und im Gangen etwa 30 Fuß Durchmeffer. Auf bem Grunbe erhebt fich eine hobe, mit einer Spige verfebene Ruppel von febr fonberbarer Bauart, bie zu einer Sohe von 60 bis 70 Fuß auf. Der Eingang aus ber außern Salle in bas Grabmal felbft wird burch ein Thor mit plattem Bogen gebilbet und über biefem fieht man eine Inschrift im neuern Sthl vom Jahre 1131 ber Bebichra. Sie melbet, bag bier Guffan Bafcha feine verftorbene Gattin Ajeichah an ber Seite Bobeibas begraben und bei biefer Belegenheit bas Gebaube ausgebeffert, auch mehrere Wohnungen fur Derwische und arme Reisenbe bes mahren Glaubens erbaut bat. Im Innern bes Bebaudes erblict man brei abgefonberte, neben einander ftebende Graber, Die, aus blogen Badfteinen gebaut, eine langlich vieredige Rammer uber ber Erbe bilben. Diefe Grabmaler nehmen faft ben gangen innern Raum ein, find aber febr verfallen. Die Mauern bes Gebaubes find einfach mit Bipomortel bebedt. Der Thur gegenüber befindet fich bas Bruchftud einer altarabischen Inschrift in gruner Glafur auf Biegelftein. Die Ruppel auf bem Gebaube ift juderbutformig und zeigt, von Innen gefeben, eine Menge flacher pipbogiger Blenben, sowie auf ber Bafis ber Ruppel eine Reihe genfter. Bon außen fuhrt rings um die Ruppel ein breiter Bang; bie Ruppel felbft zeigte auf ber Augenflache eine Menge Erhebungen, welche ben Bertiefungen bes Innern entsprachen ++).

Der Bunsch, sein Anbenken auf die Nachwelt zu bringen, ift bei ben Indiern so leibenschaftlich, daß sie darüber ganz die Pflichsten der Gegenwart vergessen; der Ruselmann sucht sich in colosialen

<sup>\*)</sup> Fowler I. 21. Fraser tr. in Korasan 467. Charbin IV.

\*\*) Ueber die merkwurdigsten, altindischen Grabmale f. Karl Ritter's die Stupas und die Colosse von Bamthan. Berl. 1838. 8.

Maufoleen und Caramanfereien, ber Sindu in Bagoben und icon ummauerten Conte ju verewigen. Daber ift Inbien fo uberaus reich an berartigen Denkmalen, von benen allerbinge viele bem Berfalle Breis gegeben find, ba man lieber felbft ein neues Denkmal errichtet, als Muhe und Roften auf icon vorhandene verwendet. So find die ichonen Barten, Balafte und Grabmaler, welche bie Großen von Atbars Sofe zu Mara am Jannra fich anleaten, gegenwartig nur noch eine Reihe Trummer und felbft bas Grabmal von Etthmabaula, bas aus weißem Marmor erbaut mar, ift zerftort Acht Meilen nordlich von Agra liegt Secandra, bas Grabmal Afbare bes Großen. Ghe man babin gelangt, bemerkt man bicht am Wege ben Grabftein eines ber Lieblingspferbe bes Raifers, auf welchem fich ein aus rothem Sanbftein gemeifeltes Pferd erhebt. Secanbra felbft liegt in ber Mitte eines Gartens und bilbet ein regelmäßiges Biered von 850 Schr. Lange, umgeben von einer hoben Mauer, an beren Eden fleine Bollwerke vorsprin-Der haupteingang zu biefem Maufoleum ift von ber Gubfeite, in ber Mitte ber übrigen Linien befinden fich hochgewolbte Sallen, gefchloffenen Thoren abnlich. Drei bobe Bogenportale aus rothem Quaberftein, mit Mosaif geziert, und ebenso viel metallene Alugelthuren bilben bas Gingangsportal, über bem mittlern erhebt fich eine Baftion mit vier 120 Fuß hoben Minarets aus weißem Marmor, welche bis zur halben Gobe canellirt find und in benen marmorne Benbeltreppen zu ben Balconen fuhren. Das Maufoleum felbft ift ein Quabratgebaube, beffen innere Seite 350 Bug, bie außere 410 Bug Lange bat und erhebt fich in vier Stockwerken, bie in fteigenbem Berhaltnig fleiner werben, 120 Fuß uber ber Schwelle, und mit vielen Thurmen und Ruppeln von canellirten Saulen getragen, bis zur bochften Etage befest find; Freitreppen aus weißem Marmor fuhren hinauf. In ber Mitte bes Erbgefchoffes ift Afbars Gruft, ein einfacher Marmorfartophag, über welchem eine Lampe in antifer Form fparlich ben bunteln Raum erhellt. Die zweite Etage bilben vier große Bemolbbogen, welche in zwanzig verschiebene Gemacher fuhren, bieß find bie Familiengrufte ber Be= mahlinnen und Bringen bes Baufes. Die britte Etage ift ber zweiten ahnlich und gleichfalls aus rothem Sanbftein erbaut. Die vierte gang aus weißem Marmor, in einer ungemein zierlich burchbrochenen Arbeit beberbergt unter freiem himmel ben Brachtcenotaph aus einem weißen Marmorblod mit Reliefs, Buirlanden und Drnamenten aller Art bebedt. Der bas Gange umgebenbe Garten zeigte in feiner Bluthezeit herrliche Baffins und Springbrunnen, Die freilich jest nicht mehr thatig find, wogegen bie Blumenanlagen von ber britischen Regierung in Stand gehalten werben \*).

<sup>\*)</sup> Orlich II. 54. ff. m. Abb. in ber Quartausgabe.

Das Grabmal bes Raifers Jebangir liegt am Rami bei Lahore, es heißt Schabi-Dera und befteht aus brei großen Be-Das erfte, aus weißem Marmor und rothem Sanbftein erbaute Grabmal liegt in ber Mitte eines Gartens, welche vier gemauerte Canale von bem Mittelpunfte ausgebend burchichneiben und in benen ungahlige Springbrunnen angebracht maren. ift in Trummern. Das Grabmal felbft ift ein großes viereciges Gebaube von einer Bogenhalle umgeben und mit ben ichonften Mofaitarbeiten aus Chelfteinen in weißem Marmor gefchmudt, von benen besonders funftfinnig und geschmadvoll sich die noch gang erbaltenen Rofetten und Arabesten über ben Bogen ausnehmen. Amei in weißem Marmor eingelegte Reihen schwarzer Buchstaben über bem Eingange enthalten Namen und Titel bes Raifers, und an vielen Stellen liefet man in persischen und arabischen Schriftzugen bas Bort Allah. Der Sarg aus weißem Marmor mit arabifden und perfischen Inschriften fteht in ber Mitte unter einer Ruppel, welche Bahabur Schach gerftoren ließ, bamit Regen und Thau auf bas Grab feines Urgropvatere falle. Spater hatte man bas Grabmal gur Bohnung eingerichtet. In unmittelbarer Berbinbung mit bem Barten befindet fich bie zu jebem Grabe eines Raifers geborige Caramanferai, an welche bann ein Gof mit einer Mofchee ftogt. Nicht weit bavon liegt bas Grabmal von Murjeban, ber Gemablin Behangire, die nach einem romanhaften, wechfelvollen Leben im Jahre 1646 ftarb. Es liegt gang in Trummern und nur ber Marmorfarg ift erhalten; bie ichon gewolbten Gallen find ber Aufent= halt von Dchfen und Ruben \*).

Minber prachtvoll ift das Grab bes Schach Kasro, eines Sohnes von Akbar dem Großen, das nordwestlich von der Stadt Benares in einem neuerdings hergestellten Garten mitten in Tamarinden, Pipala und Drangen gelegen ift. Hochgewolbte Thore fuhrm erft in einen großen Hof für Carawanen, dann durch einen
zweiten zu Bazaren eingerichteten Hof. Das Grabgebaude ist aus
rothem Sandstein erbaut \*\*).

Unfern Delhi's befindet fich bas Grab Safbir Tangris aus bem Königshaufe Aube. Es liegt in der Mitte eines großen vierectigen Blumengartens, umgeben von einer hohen Mauer, und ein großes Thor mit verschiedenen Hallen und Gemachern aus rothem Sandstein bezeichnet den Eingang. Das Grabgebaude, aus weißem Narmor und rothem Sandstein erbaut, welche hier parallel und in lenkrechten Lagen mit einander abwechseln, besteht aus einem großen Dome, umgeben von gewölbten Hallen, in dessen Mitte, einem Octogon, der Leichnam in einem Marmorsarkophage ruht. Die

<sup>\*)</sup> Olivier I. 241.

<sup>\*\*)</sup> Orlich II. 132.

zweite Etage ift über bie Plattform hinausgebaut und birgt ben Brachtfarg. Biele Thurmchen, beren Dome von kantigen Saulen getragen werben, und kleine Minarets erheben fich über ben Ecken und bem außerften Rande (Orlich II. 29,)

Raiser Humayuns Grab, bes Baters Atbar bes Großen, liegt funf englische Meilen sublich von Delhi, und ist das schönste ber bortigen Grabmale. Ein großes Thor aus rothem Sanbstein führt in ben Garten, in beffen Mitte das colosfale Gebäude liegt. Bon bem Blumenstor und ben Springbrunnen waren nur noch einige Spuren vorhanden, als Orlich im Jahre 1843 (II. 35.) baseselbe besuchte. Das Mausoleum ist zweistöckig, aus rothem Sandstein und weißem Marmor erbaut, mit einer großen hochgewölbten Halle und vielen Nischen in der untern und mehrern Hallen im obern Gestock.

Außerhalb zieren Dome von kantigen Saulen getragen, Arabesten und Sculpturen bas prachtvolle Gebäude. Die Särge bes Raifers und seiner Gemahlin aus weißem Marmor mit Arabesten und arabischen Inschriften stehen in der Mitte der großen Halle, die seiner Familie in den kleinern Räumen, einige der Minister außerhalb auf der untern Plattform. Nicht weit davon sieht man unter Tamarinden und Pipalabäumen die Marmorgräber einiger Heiligen, unter denen das von Nasimuddin das merkwürdigste ist und sich durch seine überaus zierlichen Arabesten, seine durchbrochenen Arbeiten und gitterartigen Umgränzungen, in schönem weißem Marmor besonders auszeichnet. Fakire und Müssiggänger haben bei diesen Gräbern ihre Wohnsitze ausgeschlagen und ein in der Nähe gelegener Teich dient den Knaben der Umgegend, ihre Taucherkünste zu zeigen. Sie bitten, ein Almosen ins Wasser zu wersen, und holen es dann aus der Tiese heraus. (Orlich II. 35. f.)

Bei Ugra fteht ber Tafch-Dahal hart am Jamna. Er murbe vom Raifer Jehan fich zum Troft und feiner geliebten Gattin Mumtag Mahal zu Ehren gebaut, nachbem fle bei ihrer erften Rieberfunft geftorben. Das Bange ift aus blenbend weißem Marmor errichtet und befteht in einem Dom, ben vier 120 Bug bobe Ming= rete umgeben. Man tritt von ber Offfeite burch ein hochgewolbtes mofaitartig verziertes Thor in ben außern hofraum, ben eine bobe Mauer aus rothem Sanbftein mit vier Metallthoren umfchließt. An ben vier Eden fiehen vier Baftionen und auf benfelben Octogone mit boben Ruppeln von fantigen Gaulen getragen. Sier liegen bie Bohnungen ber Auffeher, die gaftlichen Raume fur Reisende. Un ber füblichen Seite führt ein zweites noch fconeres und grogartigeres Thor mit Metallthuren in ben von Mauern eingeschloffenen Barten; gewolbte Sallen bilben bie Ginfdliegung nach ber Bartenfeite. Gine Allee alter Chpreffen, zwischen welcher Marmorbeden, Springbrunnen und Blumenbeete fich befinden, fuhrt in geraber

Linie ju einer breiten Marmortreppe, bie auf eine große Blattform leitet, über welche fich ber erhabene Dom mit feinen zierlichen, ichlaufen Minarets erhebt. Der Garten ift ftete mit ben iconften Blumen verseben. Der Tafch bilbet ein Achted, über welchem bie Domfuppel mit 70 Fuß Durchmeffer ruht und mit Arabesten und Blumengewinden nach Art ber florentiner Mofait ausgelegt ift. Das Innere befteht aus einem machtigen Gewolbe, zu bem bas Licht burd aitterartige Marmorfenfter von oben hereinfallt, und wird an ben vier Sauptfeiten von ebenso viel gewolbten Borhallen umgeben. Es ift mit Mofaiten aus bem prachtvollften Chelfteinschmud uberbedt, welcher ber Ibee bes Parabiefes im Roran gemaß gleich einer Laube in ben funftlichften und mannichfaltigften Blumenfestons und Fruchtftuden aller Art bie Banbe ziert. Selbst bas Berhallen ber Tone in biefen magifchen Raumen ift flotenber Wieberhall. einer ber ichonften Blumen gablt man allein 72 Ebelfteine. Bu ben Mosaifen find vornehmlich zwolf Steinarten benutt: Lapis lazuli, Agath, Carneol, blutrother Jaspis, Chalcebon, Sarbonix, Plasma u. a. Ersterer marb aus Tubet herbeigeholt, ba er in Indien nicht vorfommt. Die gefeierte Leiche rubt, von einem einfachen Marmorfarge umichloffen, in ben unteren Gewolben und ber Brachtfarg, mit richfter Mofait geschmudt und mit arabischen Inschriften verfeben, ficht in ber Mitte ber großen Salle geschutt burch ein Marmorgitter. Der Baumeifter biefes Baubergrabmals foll ein Italiener gewefen fenn; es wurde eilf Jahre baran gebaut und alle Provingen bes Reiches mußten ihren Tribut bagu liefern. Bur Erhaltung bes Baumertes murben bie Ginfunfte von breißig Ortschaften bestimmt, wovon bie eine Galfte bes Ueberreftes als Almofen gefpenbet, bie anbere ale Schat in ber Gruft niebergelegt werben follte. Gin Chor von Prieftern brachte die taglichen Opfer, Sanger und Dufanten waren bei ber Moschee angestellt und eine Nobelgarbe zur Bewachung beftimmt. Der Raifer Jehan wollte fich felbft ein ahnliches Grabmal, Mathob Bagh genannt, auf ber gegenüberliegenben Seite bes Jamna bauen, und beibe burch eine prachtvolle Marmorbrude verbinden. Der Bau hatte auch bereits begonnen, als Emwirungen ausbrachen und ber Raifer von feinem eignen Sohne Aurengzeb abgefest marb. Er rubt neben feiner Gemablin in einem Marmorfarg. Die britische Regierung nimmt fich ber Unterhaltung bis Denkmals an. Un jeber ber Eden faum 20 Schr. vom Sauptgbaube entfernt fteben Minarets, in beren Innerem eine Wenbeltrope von 162 Stufen bis zur bochften Spige fuhrt. Die oftliche und westliche Seite ber 50 Fuß uber ben Jamna fich erhebenben Plattform, welche mit weißen und schwarzen Marmorplatten ausgelegt ift, nehmen große Gebaube ein, welche aus rothem Sanbftein erbaut find und aus großen Sallen befteben. (Orlich II. 48. ff.) Die Graber ber Beiligen im Sind werben ebenfalls fcon ge-

t

١

ŧ

Ľ

Ì

1

s

3

schmudt. Sie sind meist von buntglastrten Ziegeln erbaut, bearg ist mit Glockhen, Febern und Banbern geschmudt und bu bemalt. Hier und da unterhalt man Thiere ihnen zu Ehren; sah Orlich (I. 127.) bei Sakkar einen großen Tiger, ben das Bezu Ehren der Heiligen unterhielt. Derselbe Reisende (I. 81. spesiuchte ben in der Nähe von Kuraschy gelegenen, durch Heilige gräber berühmten Wallsahrtsort Waggar Talao oder Bezir Wagar, Crocodillenteich, wo von den Fakirs 50 dieser heiligen Thie gehalten und gepflegt werden, die ihren Wartern Gehorsam leist und auf ihren Auf erscheinen. Die Gräber selbst sind kaum 20 Fihoch mit Kuppeln versehen und bieten nur wenig Raum dar. Dbuntbemalte Sarg ist mit allerlei Lämpchen, Straußeneiern, Badern, Febern u. s. werziert.

In ber unfruchtbaren Gbene von Bhubich (in Cutich) findet mi gahlreiche Graber aus rothem Sanbftein an bem Ufer eines fcon Teiches unfern ber Stadtmauer. Biele murben burch bas Erobeben b Jahres 1819 beschädigt. Die Gaulenschafte liegen am Boben unt ben Capitalen und reichgeschmudten Bierrathftuden. Das vorzu lichfte Grabmal ift jeboch am wenigsten beschäbigt. Es wurde vi bem Rao Bore feinem verftorbenen Bater Rao Lacca im 3. 170 errichtet, wo eben bas Land Cutich auf bem Gipfel bes Wohlftand nich befand. Es ift ein Bieled mit zwei Gingangen und einer 2 Galerie rings um bas Bange; bas Dach ift prachtig geschnist ut an jeber Ede von einem Pfeiler unterftust. Es umichlieft eine geringen Raum, in welchem ursprünglich bie fonigliche Afche be gefest mar, und fechezehn robe und aufgerichtete Steine, bie m einer Mifchung von rothem Oder beschmiert find, ftellen die Fraue bes Rao vor, die bei feinem Tobe bie Sutti vollbrachten. D Drnamente bestehen meift in Darftellungen von Tangerinnen, Sirin blafern, Elefanten, Crocobillen und bem Gottaffen Sanuman. Friese und Capitale find mit Fruchtgewinden geschmudt. Nicht we bavon ift ein zweites Grabmal, bas jeboch weniger Umfang ha Es war von ben Frauen bes Rao Rahiben errichtet worben, we er fich bem Islam zugewendet. Die Bramanen nahmen feine Afd aus bem Grabe und marfen fle gur Strafe in ben Banges \*)..

Gemeiniglich werben in Cutfch, ba wo eine Selbstverbrennur stattgefunden, große Steinblode aufgerichtet, in welche man eine au gerichtete Sand mit bem Arm einmeiselt und bas Ganze bann m rothem Oder bestreicht. Diese Steine nennt man Balliahs \*\*).

Außer ben eigens aufgebauten Grabftatten hat man im Orien boch bei weitem feltener, die Felfen zu Grabern ausgehöhlt. B finden biefe Sitte in Juda, wo fie offenbar Nachahmung be

<sup>\*)</sup> Postans Cutch S. 59. \*\*) Bostans Cutch S. 70.

altagbptischen Sitte ift. Die Ronigsgraber bei Jerufalem. Bortal ber halbunterirbischen Borhalle ift in sonberbarer gemischter Architectur mit Triglipphen und Atanthus verziert. Aus ihr fubren Stufen in eine zweite gang unterirbifche und finftere, und biefe ift ber Borplat zu ben eigentlichen Grabesfammern. Dem Eingang gegenüber liegen zwei, jebe mit feche niebrigen Difchenoffnungen, in welche man bie Lobten ichob. Bur Rechten befinbet fich eine, aus ber man in brei fleine Debenkammern tritt, welche fo eingerichtet find, daß sie rechts und links von der Thur eine Felsenbank haben, auf die man ben in Tucher gehullten Leichnam legt. In biefer Beife mar auch ursprunglich bas beilige Grab in Berufalem, beffen alte Geftalt burch bie Umbauung mit einer Rirche verloren gegangen ift \*).

In Perfien finden fich zwischen Ispahan und Schiras bie Felfengraber von Dichesmeh Multan, wo die alten Guebern ihre Tobten beifesten. Es find theils naturliche Gohlen, theils niedrige Gebanbe, in benen man lleberbleibsel von calcinirten Gebeinen fant, welche auf indischen Tobtencultus beuten \*\*).

## Die Staateverfaffungen

bes Drients bieten und ein gar feltsames Bilb bar, bas in bem grellften Gegenfate zu ben Erscheinungen fteht, bie wir in ben bis jest von une betrachteten Staaten, namentlich ben altamericanifchen, bem agyptischen und dinefischen Staate vorgefunden haben. Drient ift bie Beimath ber Tyrannei und Despotie und bie Bevolferung fondert fich in zwei Claffen, bie Berrichenben, an beren Spige ber Berr, und bie Beherrschten, in Gewaltubende und Gewalt-

Beginnen wir mit ben letteren, fo begegnen une gunachft bie Sclaven, von benen bas arabische Sprichwort (Hamasa II. S. 46.)

Die Sclaven fieh fur Beltpflod' an, bie man wohl mit bem Stod muß klopfen; feft flebt nicht bas Belt, wo man nicht schlagt ben Pflod.

Die niedrigsten Sclaven find die Schwarzen, auf die man alle Sahre in Aethiopien formliche Jagben macht und bie man bann

<sup>\*) 3</sup>ba Hahn-Hahn II. 239. \*\*) Bode travels in Luristan I. 55. Ueber bie merswurbigen Felsengrüber ber Könige von Bontus zu Amasia berichten die Briefe über Bus-flande und Begebenheiten in der Türkei S. 204. An einer hohen, fast leutrechten Wand 200 Fuß über dem Wasserspiegel des Flusses ist der Ein-gang zu einer in den harten Granit ausgehöhlten Mische, die ein Haus enthalt, worin eine 15 Fuß im Gevierte haltenbe Grabkammer enthalten ift. Solcher Nischen find funf vorhanden und fie find unter fich burch Galerien verbunden.

als eine gefuchte Baare nach bem Drient ausstührt \*). Diefer hanbel ift uralt, Mohamed fand benfelben bereits so fest gewurzelt in Arabien, daß er gar keinen Bersuch machte, benfelben abzuschaffen. Alle mannlichen und weiblichen Dienstboten sind in Arabien Neger ober Nubas, die von Sowakin gebracht werben. Nachstbem hat man auch weiße Sclaven, die jedoch gegenwartig selten werben \*\*).

In ben großen Stadten find formliche Sclavenmartte. Abbifon (I. 194.) besuchte einen folden in Conftantinopel; er beftanb in einem großen vieredigen Sofe, ber mit bebedten Balerien umgeben war, in benen eine Ungahl Turfen rauchend und hanbelnd fich niebergelaffen batten. Diefe Galerien fuhrten zu mehrern Bimmern, in benen fich weibliche Regerinnen und Mulattinnen aufhielten, von benen mehrere die Aufmerksamkeit ber europaischen Reifenben auf fich zu lenten ftrebten. Sie waren gut gefleibet, wie turfifche Frauen auf ber Strafe und ihre fcmargen Befichter maren in weife Schleier gebullt. Nachftbem fab man auch mehrere weife Frauen, bie uber bie erfte Bluthe ber Jahre hinaus waren. Doch war hier auch ein schones Maochen von etwa 18 Jahren, eine Georgierin, in reicher Tracht. Die Juben find vorzugeweife beim Sclavenhandel betheiligt und fle richten bie Sclaven gum Jang, gum Singen, gur Inftrumentalmufit und allen bie Leibenschaft anregenben Runften ab. Much verfichert man, bag bie Ruffen mefentlichen Un= theil an bem ichredlichen Sandel auf bem ichwarzen Deere nehmen, besonbere an ben Ruften, von wo bie gesuchteften Frauen gebracht werben. Die georgischen Furften fangen bie Frauen ein und vertaufen fie an die Raufleute, welche Trebisond und die mingrelischen Bafen besuchen. 3mei ober brei ruffifche Reisenbe, melde Abbison antraf, hatten Sclavinnen bei fich; ber eine mar ein ruffischer Dberft, mit bem er brei Tage lang reisete. Dieser hatte 2 Abhiffinierinnen in Aegypten angekauft, einen fcmarzen Anaben und ein breizehnjahriges fcmarzes Matchen \*\*\*).

Der Preis ber Sclavinnen wechfelt fehr auf ben Martten von Conftantinopel wie ber jeber anberen Waare und richtet sich nach ber Anzahl ber Sclavinnen und ber Kaufer. Gewöhnlich koftet eine Sclavin 500—1000 Biafter (zu 4 Ngr.). Eine besondere Schanheit wird aber auch außerordentlich hoch bezahlt, ohne daß man nothig hat, sie erst auf den Martt zu führen, da die reichen Manner immer Auftrag geben. Keine Sclavin zeigt sich dem Kaufer nacht, da dieß ganz wider die turkische Sitte sehn wurde. Wohl aber schieft der Kauflustige eine altere Frau zu ihr, die ihm Bericht erstatten muß, ob das Madchen noch in jungfraulichem Stande ist.

<sup>\*)</sup> Siehe Cultur-Geschichte III. 312. IV. 196. Ruppels R. in Abhs-finien II. 26. Dazu Rozet voyage en Alger. III. 137.

\*\*) Cultur-Geschichte IV. 58. 196.

<sup>\*\*\*)</sup> Abbison I. 194., ber im Jahre 1835 seine Reise machte.

Iniber Turfei und in Berfien haben die Sclaven fein bartes Loos und nur in ber Berberei martert man driftliche Sclaven, um fie jur Annahme bes Islam ju bewegen \*). Sclaven, bie man als Rinber fauft, werben in ber moslimischen Religion erzogen und ebenfo fanft und rudfichtvoll behandelt wie bie eigenen Rinder. Der Koran bestimmt bie Beit ber Sclavenbienftschaft auf neun Sahre. Der gewissenhafte Moslim macht fie oft noch vor biefer Frift frei. etenso erhalten bei bem Tobe eines Berrn fast immer feine fammtlichen Sclaven bie Freiheit; auch wenn er nicht im Stanbe mar, feinen Willen beghalb ausbrudlich auszusprechen, fo halten fich bie Eten bennoch bagu verpflichtet \*\*). Boblhabenbe Leute laffen bieumigen Sclaven, fur bie fie fich befonbers interefffren, forgfam ergieben und forgen ebenso fur ihr Forttommen, wie fie bas fur ihre Rinber thun. Daber find bie Sclaven ihren Berren auch bei meitem mehr ergeben, als bie blogen Dienftboten. 3m Orient führt herrengunft, Ginficht, Ruhnheit und vor allem bas Belb reigenb schnell zu ben ersten Stellen. Die große Anzahl Paschas und Großen bes Reiches, welche burch Glud ober Rante aus ber Sclaverei ober Armuth sich auf ihre Stelle geschwungen haben, sind für alle Türfen ein fteter Stachel, ber fie anreigt. In allen Civil = und Dillitairamtern werben Talente fur nichts gerechnet; fle find nicht allein unnut, fonbern meift gefahrbringenb. Da bie Borurtheile über bie Beburt im Drient unbefannt find, fo heirathen bie Turten obne Betenken ihre Sclavinnen und verheirathen fie an ihre Sohne. Sie verheirathen nicht minber ihre Tochter an bie Sclaven, mit benen fie zufrieden waren, geben ihnen die Freiheit, verschaffen ihnen Auftrage und Memter und geben ihnen Gelb, bamit fie ein Gefchaft beginnen konnen. Die Gefangenen, welche ber Rrieg in bie Ganbe ber Turken liefert, werben entweber unmittelbar nach ber Schlacht ausgewechfelt, mas felten, ober fie werben niebergemegelt, mas oft porfommt. Außerbem aber werben fie bie Sclaven berjenigen, von welchen fie gefangen wurden. Sie werben oft weit vom Rriegefoauplat hinweggeführt, bamit fie nicht entfliehen ober ausgewechs ielt werben tonnen. Aleftere Sclaven verweigern oft einen Religionswechsel, ihr Loos ift bann etwas harter als bas ber glaubigen Man verwendet fle gu roberen Arbeiten und fle burfen nicht barauf rechnen, ohne ein Lojegelb bavon zu fommen. Wenn fte nun auch burch Gleiß etwas Gelb erwerben und ersparen murben, fo murbe es ihnen unfehlbar von ihren Berren ober ben anbem Sclaven abgenommen werben, ba man fich handlungen gegen einen Chriften ober Juben erlaubt, bie man gegen einen Dufelmann niemals fich unterfteben murbe. In ber Turfei ift ben Chriften und

t

;

ċ

i

5

:

<sup>\*)</sup> Olivier I. 173. Briefe über bie Turfei S. 33. \*\*) So ift es auch in Algier, f. Rozet III. 138.

Juben ber Sclavenhanbel unterfagt und in ben Bagar, wo Sclas vinnen zum Bertauf ausgestellt finb, burfen nur Muselmanner ein-Europäer erhalten bier Gintritt nur burch einen Firman bes Sultan, ben biefer nur an Befanbte und Gefchaftstrager ber Grogmachte ertheilt, wenn fie eben abreifen wollen. Die Raufleute fürchten ben bofen Blid ber Christen und Guropaer und bag fich bie Sclavinnen in einen Chriften verlieben ober auch, bag fie burch ben Unblid eines Chriften zu lebhaft an bie Beimath erinnert merben konnten. Der Sclavenmarkt von Conftantinopel ift nicht eben fcon, er enthalt eine Reihe fleiner Bemacher mit Thur und Bitterfenfter, worin bie Sclavinnen fich nur mahrend bes Tages aufhalten. Die Negerinnen werben ebenfo wie bie weißen Sclavinnen erzogen und ebenfo fanft behandelt. Gie werben meiftens Dienerinnen in ben Sarems und nach einigen Jahren Dienstzeit an weiße Sclaven verheirathet, benen man Gelegenheit giebt, ein fleines Gefchaft anzufangen. Dft behalt man bie Regerinnen im Baus, ohne ihnen bie Freiheit zu ichenten, bann bient bie Frau als Amme ber Rinber ber Berrichaft und fest ihre Dienftleiftung im Barem fort. Der Mann bleibt ale Diener bei feinem herrn und begleitet ibn bei Befuchen und auf Reifen. Die Regersclaven, bie man fruhzeitig entmannt, bienen meift als Frauenwachter bes Gultans und ber Großen bes Reiches. Manche von ihnen erlangen hohen Rang, ausgebehnte Dacht und bebeutenben Reichthum; fie find aber immer ber Gegenstand bes Saffes ihrer Berrinnen \*).

In Aleppo nennt man die weißen Sclaven Memlut, die fcwargen Abb. Ihre Behandlung ift ebenfo wie in ber Turfei, und bie jungen werben mit ben Rinbern bes Saufes erzogen. Ihr Dienft ift leicht. Man zwingt fie in Aleppo nicht, ben Jolam anzunehmen, wenn fie Chriften finb. Man finbet baber Sclaven, Die weber Chriften noch Doslim find, ba ihre Berren fich wenig um ihren Glauben befummern. Die meiften weißen Sclaven fommen aus Georgien und bem Raukafus nach Aleppo. Die Sandler tragen große Sorge fur fie. Da weiße Sclaven felten find, fo muß man fie burch Schwarze erfeten, bie fehr ungelehrig und nur fur nicbere Dienste zu gebrauchen find. Sie lernen felten bas Arabische orbentlich reben. Die meiften ichwarzen Sclaven find Frauen, Die man besonders in ben Ruchen bes harems anwendet. In Alepho bat man ichwarze Sclaven nur zu niebern Dienften. Die Gunuchen find bafelbft burchgehends schwarzer Raffe, boch ift ihre Angahl gering. Die Bafchen haben gemeiniglich einen ober zwei, bie anbern findet man in ben Baufern reicher Raufleute, bie fie auf ihren Reifen ertauft haben. Auf ben Martt ber Stadt fommen nur wenige. Die haremeunuchen haben ein befonderes Bimmer im Barem, übrigens

<sup>\*)</sup> Dlivier I. 174. ff.

freien Eintritt bei ben Damen. Sie find meift baglich und haben in ibrem Betragen ben Fremden gegenüber eine weibifche Ganftmuth. Sie find meift tem Trunke ergeben und fehr verliebt in die Beiber \*).

In Persien halt man noch mehr Sclavinnen als in der Aurkei, bie altern leben ale Dienerinnen im Barem, die jungen und bub-

iden find bie Concubinen bes Berrn.

Die nachfte Claffe nach ben Sclaven aufwarts find die Aderbauer, welche ber Brutalitat ber Despotie am meiften blosgegeben find und bie baber auch wenig Antrieb zu freudiger Thatigfeit haben. Der Bicefonig von Alegypten muß fie oft burch Gewaltmaagregeln jur Arbeit anspornen, beren Frucht er als fein Gigenthum betrachut. In Berfien haben bie Bauern bas Borrecht, bag fie nicht vertauft werben burfen, fonft find fie gang abbangig von ber Regierung. Der Bauer gehorcht und leidet ohne Murren, wenn man ihn nur nicht unerträglich mighandelt. Wenn es aber bie Inhaber ber Bewalt bem Bauer zu toll machen, fo verläßt er bas vaterliche Dach und ichließt fich ben freien Wanberftammen an. hat er inbeffen noch einige hoffnung fur die Bufunft, fo bleibt er, erneuert feine Unftrengungen und ift ebenfo thatig ale umfichtig. Wenn aber teine gewaltfamen Storungen eintreten , fo wirb er fchnell wohlhabend. Sat er es einmal zu Etwas gebracht, fo verandert er feinen Drt nicht wieber und beuft nicht baran, fein Belb in ben Stabten ju verthun. Er mehrt feine Freuden, verfconert feine Bohnung, nimmt neue Frauen, fauft neue Sclaven, und umgiebt fich mit Bequemlichfeit. Daber fieht man oft in Berfien in ben mittelmäßigften Dorfern große und schone Baufer, bie alle lleberfluffigfeiten bes Bohlftanbes enthalten \*\*).

Morier tam auf feinen Reifen in Berfien mehrmals burch Dorfer, wo tropbem, bag bie Umgegend febr angebaut mar, tein lebenbiges Befen fich bliden ließ. Da nun bie Bauern bie Berpflichtung haben, reifenben Beamten Unterhalt zu gewähren, und gemeiniglich bas Berfahren ber lettern in eine Branbichatung ober Munberung ausartet, fo laufen bie Dorfbewohner bavon, wenn fie merten, bag ein berartiger Bug ihrer Beimath fich nahet. Es bleiben bann nur die Frauen gurud. Die Leute ber Reifenden fchlagen

bann gemeiniglich bie Thuren ein und langen gu.

Die grangenlose Babfucht ber Regierung fallt am meiften bem Bauer gur Laft. Der Ronig preft die Minister und Gouverneure, biefe bruden bie Begirtsvorfteber, biefe halten fich an bie Babuts ober Dorfrichter und biefe qualen ben Bauer ober Bachter. Jebe biefer Mittelsperfonen will nun aber auch, außer ber fur bie Be-

<sup>\*)</sup> Russel natural history of Aleppo I. 217. \*\*) Jaubert S. 260. Abbison I. 377. Budlere Rudfehr III, 274.

borbe verlangten Summe, etwas fur fich haben und fo muß bet Bauer eine ungeheure Laft tragen. Und bennoch herrscht unter ben Bauern Berfiens ein gewiffer Wohlftanb; fie verfteben es, burch Lift fich wenigstens bas Nothwendige zu bemahren. Nabrungsmittel find mobifeil in Berfien, nur bie Rleibung ift etwas foffivielig. Beim Bauer findet man immer Baigenfuchen, faure Dilch, harten Rafe. Er ift mit feiner Familie hinreichend, wenn auch grob gee Kleibet. Man findet auch bei ihm ein paar Teppiche, wounit er ein Lager bereiten fann. Das Tagelohn ift theuer. Der Charafter ber Bauern ift, wie ber bes gangen Bolfes burch bas Erpreffungsfoftem febr rankefüchtig, boppelzungig und hinterliftig geworden \*). Der Pacht für Nichteigenthumer ift boch. Bei Ispahan fant Morier (2. I. 333.) einen Landmann, ber vom Grundherrn bas Land und ben Samen erhielt und bie Dofen und ben Aflug felbft befag. Dafur giebt er Dreiviertel bes Ertrags. Der Dunger von Biegen und Schafen wird fur einen magigen Breis von ben Schafern gefauft. Die Bemafferung gebort Unternehmern.

Die nachste Classe ber Bevollerung bilben bie Sandwerker und Raufleute in ben Stabten. Die ersteren leben in Bunfeten. Die Schufter, Messerschmiede, Eisenkramer u. a. muffen bem Konig alljahrlich eine gewisse Abgabe liefern. Die Holzarbeiter und Maurer muffen anstatt ber Abgabe bem Konig Frohnbienste thun. Wenn in königlichen Gebäuben eine Arbeit ift, die Eile hat und zwanzig Maurer erforbert, so ruft ber Borsteher berselben, ber Maxmax Baschi, alle zusammen und die, welche ihm am meisten zahlen, befreit er von ber Arbeit; wenn 20 gebraucht werden, läst der Beramte 40 kommen, von benen also 20 sich loskausen muffen \*\*).

Da biese Leute verhaltnismäßig noch am wenigsten bebruckt werben, so find sie auch arbeitsam, boch nicht minder betrügerisch, salsch, gewinnsüchtig und mistrauisch als die andern. Die Raufleute sind der Gabsucht ber Beamten sehr ausgesetzt und daher stets auf ihrer Huth. Gine hochst charakteristische Seschichte vernahm Braser (Korasan S. 172.) von einem Berser. Als dieser sich in einer Stadt aufhielt, wurde er mehrmals durch einen von Zeit zu Zeit sich wiederholenden seltsamen Larmen erschreckt, er horte Schläge und dazu den Ruf: Amaun, Amaun, Gnade, Gnade, ich habe nichts, der hinmel ist mein Zeuge, ich habe nichts, und ahnliche Ausrufunsgen. Er sand, daß der Rusende ein ausgezeichneter Kausmann war, der im Ruse eines reichen Mannes stand. Einige Zeit nachber gestand dieser Mann, er habe vernommen, daß der Kurft oder Gouverneur von seinem Wohlstand Kunde erhalten und die Absicht habe, ihn zu brandschatzen. Er wisse nun, daß man die Tortur bei

<sup>\*)</sup> Fraser, Korasan S. 173. ff. \*\*\*, Zavernier I. 263.

ihm anwenden werbe. So habe er fich vorgenommen, die Bein ertragen zu lernen, damit er ungerechten Anforderungen widerstehen könne, selbst wenn sie durch Brügel Nachdruck erhielten. Er habe es denn auch bereits dahin gebracht, taufend hiebe mit dem Stock zu ertragen, und er hoffe, daß man auf solche Art gar nichts von ihm herauspressen werde \*).

Die nachfte Claffe ber Bevolkerung bilben bie Lehrer und Beiftlichen, bie Beamten aller Art, weltlicher und friegerischer Art und als die Krone berselben ber Konig, Schach, Sultan, Gerrsicher, ber Gewalthaber nebst seinen Gehulfen. Es ift bie Aristofratie bes Orients, bie Aristofratie ber roben Gewalt, benn einen Gesburts abel kennt ber Drient nicht.

Die Araber kennen allerbings eine Art von Abel; es ift bies bie Claffe ber Scherife, beren Familien feit einigen Jahrhunderten unabhangig regiert haben ober die von Mohamed abstammen. Mufelmanner gaben ben Nachkommen bes Propheten besonbere Chrentitel, um fie von ben übrigen arabifchen Batricierfamilien ju unterfceiben. Die Sunniten glauben, bag biefe Familie befihalb allen übrigen in ber Welt vorzuziehen feb, weil ber Engel Gabriel ein Tuch über Dobameb, feinen Schwiegersohn Ali, feine Tochter Fatime und feine beiben Entel Baffan und Baffein gehalten und ben Segen über fie gesprochen habe. In Arabien nennt man bie Nachkommen biefer Familie Scherif ober Sejid. In ben nordlichen mohamebanis ichen Lanben heißen fie Scherif ober Emir. In ben arabifchen Colonien auf ber fuboftlichen Rufte von Africa, in Indien und Berfien zu Basra und Bagbab werben fie blos Seijb genaunt. In hamifa bei Babra nennt man fie Maula, wie fich auch ber Raifer bon Marocco nennt. In ben turfifden Stabten tragen fie ale 216zeichen einen grunen Turban und die Schiffe, welche fie besitzen, die grune glagge. Die Scherife in Bebichag werben fur bie reinften Nachkommen bes Propheten gehalten und man bat vor ihnen eine unglaubliche Chrfurcht, so baß fie fich mitten unter die Teinde magen tonnen. Rauber werben bas Eigenthum berfelben nie antaften. Benn ein folder zu viel Unrube unter feinen Landsleuten macht, io lagt ibn ber Gultan nach Conftantinopel holen und bochftens im Befangnig bewahren. llebrigens ift ein jeder Scherif, beffen Mutter ober Bater von einem Scherif ober einer Scherifa abstammen, ihre Ungahl baber bodift bedeutenb. Der altefte Chrentitel bes arabischen Abels, ber Stabter wie ber Beduinen, ift Schech ober Schachib, ein Titel, womit man aber auch bie offentlichen acabemischen Lebrer, Diener bei ben Moscheen, Nachkommen von Beiligen, Bahnwitige, benen man gottliche Eingebungen auschreibt, Stadt- und Dorfgemeinbenvorfteber, ja fogar bie Borfteber ber Juden zu Sanah und Mastai

<sup>\*)</sup> Frafer Korafan I. 173.

bezeichnet. Die vornehmen Schechs, Scherife und Sesiben haben Gefchlechtsverzeichnisse, die jedoch selten vollständig find und nur wenige hundert Jahre hinaufreichen. Im Allgemeinen giebt man nicht viel auf diese Dinge; der gemeine Araber bekummert sich seleten um den Namen seines Großvaters und er wurde oft nicht einmal seinen Bater zu nennen wissen, wenn die Orientalen nicht geswohnt waren, den natürlichen Namen dem ihrigen beizufügen \*).

In Mekka leben noch Scherifs, bie von ben alten eingebornen Scherifs abstammen, welche Nachkommen von Saffan und Haffein, ben Sohnen ber Fatime, ber Tochter Mohameds sind. Die Scherife von Mekka bilben eine große Classe, in welche Frembe nicht aufgenommen werben; sie haben sich auch über andere Theile von Arabien ausgebreitet. Sie erkennen nur einige Scherife von Demen und Bebschaz als ihre entfernten Verwandten an. Gegenwärtig sind sie in mehrere Stämme getheilt, aus benen ber herrschende Scherif gewählt wird. In Mekka nennt man die, welche sich mit ben Gesehen und dem Geistlichen beschäftigen, Sejid, den Krieger aber Scherif. Der Sohn folgt gewöhnlich bem Beruse ves Vaters\*\*).

Der perfifche Abel, Negabet genannt, besteht ebenfalls aus ben Nachkommen bes Propheten. Die bemielben Angehörigen nennen fich Mir und ihre Kinder Mirza, Fursten und Fürstengeborne. Wenn ihr Abel inbessen nicht burch Gludsguter unterftugt wird, haben fie keine sonderliche Geltung \*\*\*).

Die Civilbeamten und Lehrer bes Gefetes, Berichts- und Redenkammerbeamten fleben in ber Rangordnung bes Drients tiefer als die bem Rriegswesen zugehörigen Beamten. Wir werben bie Eintheilung ber Beamten und ihre Beschäftigung fpater genauer betrachten. Sier ift vorzugsweise zu ermahnen, bag bie Beamten bes Drients burchgebenbs bestechlich find und bag fie, gleich ber gangen Regierung, fich bespotisch, unverschamt und hinterliftig zeigen. Oberbeamten, Die von bem Binte ihres Berrn abhangen, find graufam, hoffartig und bochmuthig gegen ihre Untergebnen und biefe freuen fich, wenn fie ebenfo gegen bie verfahren tounen, bie unter ihrem Befehle fteben. Der oberfte Beamte ift weber feines Lebens, noch feines Befiges auch nur fur einen Augenblid ficher. Gin Anfall von Buth, Gifersucht ober Beig, ber ben Berricher befallt, fubrt ein Bort, einen Augenwint berbei, ber ihn ben graufamften Difhandlungen blosftellt. Dann wird er gefchlagen, gelahmt, verabichiebet wie ber Anecht, feine Person wird auf eine bie Menschheit ent= wurdigende Beife gemighandelt; feine Frauen und Tochter werben ben Stallfnechten Preis gegeben; Die Familie wird gerftreut in alle

\*\*\*) Tavernier I. 283.

<sup>\*)</sup> Niebuhr, Beschr. v. Arabien S. 10. ff. \*\*) Burckhardt tr. in Ar. I. 331.

Binbe, ohne bag ber Dulber bie leifefte Goffnung gur Berftellung bat und ohne bag ce fonberliches Auffehen erregt. Es ift ber Bille bes Berrichers, und wenn ber nur feft auf feinem Sige ift, fo ift ibm Leben und Gut feiner Unterthanen weniger als ber Staub unter jeinem Fuße. Daß unter folchen Berhaltniffen Baterlanbeliebe, Anbanglichfeit an ben Berricher ober bie Regierung nicht ftattfinden fann, ift begreiflich. Der Berricher, beffen Lanne ober Angft ben Diener fofort vernichten fann, ift nicht geliebt und treu berient. Die Diener ichmeicheln und friechen und betrugen ben Berrn, ba fie flets am Rande eines Abgrundes fteben \*).

Die offentliche Meinung, die im civilifirten Guropa eine so gewaltige Macht ift und bie wir auch im chinefischen Reiche als folde angetroffen haben, ift im Drient fein Damm gegen ben Despotismus ber Regierung und ber Beamten, Die burchgangig fich weber an Localfitten, noch an gefdriebene Gefete ober berrichenbe Unfichten febren, fonbern abfolutiftifch und in ihrem Privatintereffe bas Amt bes Richters ober Bermalters handhaben. Wenn ber Untergouverneur schwort, weiß ift schwarz, so barf ihm Niemand miberfprechen. Bebes Staatsamt ift fauflich und in ben Bubjete ift ber Breis eines jeben festgefest. Die gange Regierung ift ein Spftem bes Raubes, Der Plunderung und ber Erpreffung. Der Bafchah tauft fich feine Stelle, um frei feinen Begirt auszupreffen und alle feine Belufte zu befriedigen. Er verfauft die Unterftellen und verpachtet bie Abgaben und Staatseinkunfte. Und fo geht bas Prefsungespftem von oben bis unten \*\*). Abbifon bringt mannichfache Belege fur Diefe Behauptungen. Gin beraubter Mann menbet fich an einen Dritten und fleht ibn um Beiftanb. Der Gerufene fcblagt ben Rauber nieber, raumt beffen Tafchen aus, ninunt ben Raub an fic und wunfcht bem feines Gigenthums Beraubten einen guten Dorgen. Es fommt meift bor, bag nicht allein Dorfrichter, fonbern Bifchas von brei Rogichweifen aus ber Befe bes Bolfes genommen Da nun bas Bolf ohne Unterricht und Erziehung beranwichft, fo find oft bie bochften Staatsbeamten überaus unwiffent.

So ift es benn moglich, baß fich Menfchen jahrelang auf wichigen Boften halten tonnen, beren Leben eine Rette ber fchauberhafieften Berbrechen ift. Giner ber beruhmteften biefer Claffe mar ber Bajchab von St. Jean d'Afre Achmet Dicheffar \*\*\*), b. h. Achmet bir Schlächter. Er mar geboren in Bosnien von armen, driftlichen Eltern und ermorbete bereits in feinem flebenzehnten Lebensiahre dine Frau, bie ibm ihre Liebe nicht fchenfen wollte. Er floh und marb Matrofe in einem fleinen Fahrzeug, bas nach ber Turkei fegelte.

<sup>\*)</sup> Frafer, Khorafan I. 170. \*\*) Abbifon I. 388. ff. Dazu Rauwolf S. 43. f. \*\*\*) Olivier IV. 90. ff. Damoifean II. 126. ff.

Allein ba er stolz, herrschsächtig und roh war, gerieth er mit Cameraden in Streit und man zwang ihn, das Schiff zu ver So irrte er in Rumelien und Natolien elend umher. Dann kaufte er sich selbst an einen türkischen Kausmann, der Sclaven Neghpten führte. Bei seiner Ankunst in Kairo entschloß er sich zur Annahme des Islam und hier kaufte ihn Ali Beh, dem tüchtige Körperbeschaffenheit ansprach. Er zeichnete sich in körperlichen lebungen aus und unterwarf sich blindlings dem len seines Herrn. Es machte ihm besondere Freude, Aufträge bl Art auszusühren, z. B. den Kopf eines Beh, eines Kasch holen, ein Dorf anzubrennen. Schon damals nannten ihn Genossen Dschessar, den Schlächter, und diesen Namen trug er mit Stolz.

Er flieg alebalb jum Rafchef auf und murbe es noch gebracht haben, wenn er nicht burch irgend einen Umftand fi ftimmen ließ, einen Beb, gang wiber feine Art, nicht zu f Da er bald barauf vernahm, bag einige Araber bieg bennot than, entfloh er im Jahre 1772 heimlich aus Rairo nach Coi tinopel. Da er feine Gulfsmittel hatte, um etwas burchfet tonnen, fo fchiffte er fich nach Bairut ein, ging bann ine Be Rosruan und bot feine Dienfte bem Drufenfurften Duffuf Diefer nahm ihn freundlich auf und gab ihm Empfehlungsbrie ben Bafcha von Damast, ben er bald barauf auffuchte. Der A machte ihn zum Aga und übergab ihm funfzig Dann. Bairu einzige Seeftabt, bie ben Drufen gehorte, mar von ben Turten Arabern bebroht und Duffuff erwählte ben Dicheffar zum Com banten. Dicheffar begab fich nach Bairut, verficherte fich ber : ber Solbaten und ichrieb nach Conftantinopel, man moge ihr Stadt zum Lehn geben. Er wartete bie Antwort nicht ab un flarte alebalb, bag er feinen anbern herrn anerkenne, ale Gultan.

Bur selben Zeit verband sich Qusus mit Daher, einem bie Pforte im Aufstand begriffenen Araberscheich, um Bairut greifen und ben Dschessar zu bestrafen. Sie verbanden sich zwei russischen Bregatten von der Flotte des Grafen Orlow. D far vertheidigte sich so tapfer und umsichtig, daß er sich die Ach seiner Feinde erwarb und daß ihm Daher seine Freundschaft den Oberbesehl über Jassa antrug, wenn er dasselbe gegen die Lebenso gut wie Bairut vertheidigen wollte. Dschessar verfalles zu thun, was man von ihm verlangte. Daher war ein alter Mann und Oschessar beschloß beshalb, zu den Türken, als mächtigen Partei, überzugehen. Er begab sich nach Damask, unt da nach Sehde, als dort ein türksisches Geschwaber erschien, 1 Besehlshaber er für sich gewann und mit dem er zur Belagi

von Afre abging. In ber Stadt herrichte kein Einverftandniß, fle mußte fich ergeben und Daher warb auf ber Flucht erschoffen.

Um fich gegen bie Drufen zu fichern, vergroßerte bie Pforte bas Bafchalit Sebbe burch Cafarea und Bairut und übertrug baffelbe bem Dicheffar, bem Beinbe von Duffuff und bem Cohne Dabers. So murbe ber Flüchtling Dicheffar Bafcha von brei Rofichmeifen. Begir und Bouverneur einer ansehnlichen Proving, im Jahre 1775. Er befchlaß, Sebbe, eine offene Stadt, ju verlaffen und ben Gis ber Regierung nach bem von Daber befestigten Afre zu verlegen, um fich auf feinem Boften zu erhalten. Er wußte nun burch Schmeidelei und Lift bem Duffuff erft feine Schate abzuloden, bann aber berief er ibn unter freundschaftlichem Bormand zu fich und ließ ibn als Berrather auffnupfen. Durch Berbacht, ben er amfig ausftreute. schwächte er bie Drufen und Motualis bergeftalt, baß fie ihm Tribut jahlen mußten, babei ließ er in ben Geburgen plunbern und allerlei Brauelthaten veruben. Er felbft feste fich mit feinen Truppen nie ber Befahr aus. Ums Jahr 1789 emporten fich Dicheffar's Dameluden, brangen in fein Barem ein, bebrohten ihn mit bem Tobe unb zogen nicht eber ab, ale bie er 400 Beutel (400,000 Franken) ges jablt hatte. Sie wendeten fich an Selim, einen ehemaligen Officier Dicheffare, ber auf beffen Borichlag jum Bafcha von gwei Rogidweifen erhoben war. Selim belagerte feinen ehemaligen herrn Dicheffar fah acht Tage lang lachend von ber Bohe ber Mauern herab feinen Bestrebungen zu. Nachts ruckt er, mahrent ber Feind fich jur Rube begeben bat, beimlich aus und vernichtet bas Geer. Als Rapolevn nach Aegypten gekommen, wollte er Dicheffar zu feinem Bundesgenoffen haben, biefer lehnte jedoch ben Untrag ab und ließ alle Frangofen in St. Jean D'Afre ins Gefangniff fiden, nachbem er Belb von ihnen erpreßt. Spater belagerte Napoleon ben Pafcha in feiner Festung, bis er 1799 burch bas Erscheinen englischer Schiffe erloft marb. Dichessar tropte mehrfach bm Sultan feinem Berrn; er ftarb 1804.

Seine Grausamkeit kannte keine Granzen. Die Frauen, die sich beim Aufstand der Mameluden im harem befunden und nicht durch die Flucht entkommen waren, bestrafte er sammtlich. Die alteren ließ er in Schiffe paden und in die offene See werfen. Andere wurden in lederne Sade genaht und in den Golf von Akre gestürzt; andere marterte er und ließ sie noch lebend in einen Brunnen wersen, worin er bereits mehrere seiner Beamten hatte stürzen lassen und aus welchem Pestdunste emporstiegen. Die jüngsten verstümmelte er mit eigner Hand und nahm ihre Eingeweide heraus. Alls bei der Belagerung von Bairut einige Gefangene gemacht wursden, ließ er sie in eigens dazu gebaute Mauern einsegen. Kopf und hande blieben frei und so waren sie dem Hohn und den Nishhand-lungen ausgesetzt. Ihre zusammengebundenen hande bienten, die

Bferbezaume baran zu befestigen. Dicheffar erstach mit eigner hand viele wehrlose Menschen, so einen jungen Lieblingssclaven, und eine schöne junge Frau seines harems. Mit letterer schloß er sich nebst einem seiner Bertrauten in ein abgelegenes Zimmer seines Balastes. Er befahl ihr, sich zu entkleiben. Dann befahl er ihr, ben gezogenen hanbschar in der hand, zu bekennen. Als sie halb ohnmachtig in die Arme des Bertrauten sant nnd ihre Unschuld betheuerte, hieb er ihr beibe hande ab. Darauf schnitt er ihr den Busen ab und watete mit Wonne in dem Blute, das den Boden bedeckte. Nun schlitzte er ihr mit seinem Dolch den Leib auf und wühlte mit den handen in den zuckenden.

Wenn er meinte, daß ein Bewohner seiner Provinz Gelb besitze, so ließ er ihn zu sich rufen und machte seine Forderungen;
fand er Widerstand, so ließ er ben Unglücklichen prügeln, die Ohren,
dann die Nase abschneiben, die Augen ausstechen, so daß die Menschen unter Martern oft starben. Konnte er von dem Manne
nichts erpressen, so wandte er sich an die Frau, ließ sie mit den
Brustwarzen in den Schraubstock spannen, die sie bekannte, wo das

Gelb lag, ober ftarb.

Alle er im Jahre 1791 nach Deffa manberte, that er bas Gelubbe, eine Angahl Chriften als Subne fur ein Berbrechen zu opfern, bas er im beiligen Tempel befannt batte. Als Dicheffar nach Ufre gurudgefehrt mar, ließ er in ben großen Borbof feines Balaftes fo viel Menichen zusammenführen, als nur barin Raum hatten. Es waren Leute jebes Stanbes, jebes Alters. Seine Rnechte mußten bie Menfchen mit Stoden aus ber Stadt zusammentreiben, und fie holten Greife, Junglinge, Rinber u. f. m., Die gar nicht wußten, was fich ereignen murbe. Dicheffar zeigt fich auf einem Austritt mit ruhigem Seficht, aber wilbem Auge. Daun fteigt er ohne Baffen, nur von einigen Trabanten begleitet, berab und bilbet Gruppen, ba er die Maffe zu fehr untereinander gewirrt findet. Nun tritt er gu einer Gruppe nach ber anbern, fucht einzelne Berfonen heraus, betrachtet fie genau und fagt ihnen lachelno, bag ber lette Tag ihres Lebens herangefommen. Er lagt 56 Berfonen in einen leeren Raum bes Bofes bringen und gestattet ben ubrigen, fortzugehen. Den 56 werben bie Ganbe auf ben Ruden gebunben. Es maren Baffertrager, Matrofen, Raufleute jeber Art. Er ließ fie auf ben Richtplay bringen und hier wie bie Schafe abichlachten. Die Leichen blieben fur bie Schafale, Sunde und Beier liegen.

Dicheffar war fuhn, tapfer, entschlossen, geschickt und unterrichtet in ben Angelegenheiten seiner Proving; er liebte die Schmeichelei. Als Gesetz erkannte er nur seinen Willen. Trothem war er sehr abergläubig und er befolgte sowohl die Vorschriften bes Katholicismus, als die bes Islam. Er ließ Tobte anrusen, Zaubermittel vornehmen und die Sterne befragen. Monche, Derwische, Briefter,

Imams, Aftrologen und Wahrfager, Aerzte und Quadfalber fanten tei ihm gute Aufnahme und reichen Lohn und Beschäftigung. Er ließ von sich beim Bolke bekannt machen, daß er felbst ein großer Zauberer sey, daß er jede angezetkelte Berschwörung entbeden werbe u. s. w.

Wie nun in ben geordneten Staaten bie Befahigung gum Staatsbienfte forgfam von benen, bie bie Stellen befegen, an ben Canbibaten untersucht wirb, fo berricht im Drient ber blinbe Bufall. Die Lebensgefchichte eines perfifchen Beamten theilt uns Morier (zweite Reise I. 281. ff.) mit. Der Aninn = eb = Daulah war in Ispahan geboren und lebte baselbft als Gewürzframer. Alle folcher ward er jum Retkhoba ober Borfteber feines Stadtbezirks ermablt; bann übergab man ihm einen großern Bezirk, ferner warb er Relander der Burgermeifter von Bepaban, barauf Thabit, b. i. Borfteber eines reichen und großen Landfreises, wo er fich burch feine treffliche Berwaltung auszeichnete. Gin Phichteich ober Beichent, bas er bem Ronige überreichte, verschaffte ihm bie befonbere Gunft beffelben, und ba bamale bie Berwaltung von Bepahan in ben Banben eines ungerechten, graufamen, ausschweifenben Menschen fich befand, murbe biefer feiner Stelle enthoben und ber Ampn-eb-Dauleh gum Beglerbig erhoben. Da er ben Banbeleverfehr, bie Gulfequellen ber Stabt und ihrer Einwohner genau fannte, fo mar er im Stanbe, ben Boblftanb berfelben mefentlich zu beben. Er fcog ben fleinen Raufleuten Belb vor, unterftugte fie, vermehrte bie Ginfunfte, ohne baf Burger und Bauer gebruckt murbe, und galt fur einen tuchtigen Staatswirth. Erop aller Rante feiner Beinbe feste er fich in ber Bunft bes Ronigs immer fefter; rafch flieg er in ben Ehrenftellen Auch bei bem Nachfolger beffelben hielt er fich in Bunft und ward somit Ampn-ed-Daulah ober zweiter Bezir bes Staates. Diefer große Staatsbeamte war übrigens fo unwiffend wie jeber anbere Bewurgframer von Ispahan. Seit feiner Erhebung hatte er jeboch lefen und schreiben gelernt, es indeffen nicht eben weit in bie= fer Runft gebracht. Defto geschickter ift er in ber Anfüllung ber Gelbtiften feines herrn. Tropbem ift er beim Bolfe beliebt. Er hat Stadt und Ungegend von Ispahan verschönert, die offentlichen Dentmale erneuert und bergefteilt, Alleen gepflanzt und bas Land in einen blubenben Buftanb gebracht.

In alter Zeit wie in neufter ift die Gunft bes Fürsten bas Einzige, was ben Beamten halt. Das eigentliche Verdienst um ben Staat kommt nicht in Anschlag, nur bas Verdienst um die Person bes herrn. Eine plogliche Laune besselben verwischt jede Spur bes Berbienstes.

So fand Vowler (I. 53.) mahrend seines Aufenthaltes in Teheran ein merkwurdiges Beispiel von Gludewechsel. Ihorab Khan war ein georgischer Sclave, aber allgemach jum Range bes Andarun,

Leiter ber Saremsangelegenheiten, geftiegen, baburch aber febr bochmuthig geworben. Er mar graufam, unterbrudent, ftolg und tropig gegen feine Borgefesten. 218 er fich nun einft gegen einen Bringen, Ali Schab, vergaß, rief biefer feinen Bater um Rache an. Diefer befahl, bem Uebermuthigen eine Strafe von 800 Bieben gu verabreichen. Um folgenden Tage wurde er jedoch in des Konigs eigenes Gewand gefleibet, ber Ronig umgurtete ihn mit bem foniglichen Gurtel und erhob ihn somit auf einen hohern Gipfel ber-Grofe, als er jemale eingenommen. Man rief aus: Dieg ift ber Mann, ben zu ehren bem Ronig gefallt. Run beugten fich wies berum Alle vor ihm und fein Menfch fand einen Fleden an ihm, er felbit batte nicht bas Befubl ber Schande. Geftern bauchte fein Althem fchimpfliche Unehre, heute ift er burchbuftet von bes Berrfchere Bunft, bas Bezifch ber Berbohnenben verwandelt fich in ben Jubelruf ber Speichellecker. Derartige Ereigniffe tommen febr haufig por. Gin Rhan, ber in ber foniglichen hofhaltung eine bobe Stelle befleibete, und die volle Gunft bes Schach genoß, fiel burch irgend eine Unpunktlichkeit im Dienste ploglich in Ungnabe. Da warb er benn bis auf bie Baut entfleibet, auf einen Gfel gefett, ber Schweif beffelben ihm in die Sand gegeben und er fo bem ftaunenben Bolfe ber Stabt zur Schan herumgeführt. Am folgenden Tage beforgte er, ale feb gar nichts vorgefallen, ganz gewöhnlich feine Amtegeschafte.

Abul Buffein Rhan, ber zweimal ale perfifcher Befandter in London mar, lebte ale Meffe bee Miniftere Sabichi Ibrabim Rhan am hofe und mußte, ale biefer fiel, bas Loos ber gefammten Familie theilen. Er ward ins Gefangniß geworfen, aller feiner Burben enthoben und mußte endlich fluchten. Er wanderte nach Metta und bann nach Ralfutta, wo er brei Jahre verlebte. Endlich verzieh ihm ber Ronig. Er fehrte gurnd und marb auf bas hulbreichfte empfangen. Sein Antlit war weiß gemacht. 1809 warb er an ben englischen Gof gefenbet. Als er zurudfehrte, fprach ber Ronig zu ihm: "Weine Augen find entzudt, Dich wieber zu feben, lange war Dein Plat leer, Dein Antlit ift weiß gemacht, Deine Bichtigkeit hat zugenommen." Der Rhan antwortete: "Mag bes Ronigs Berablaffung nie geringer febn. Das Firmament befitt nur eine Sonne, die Welt nur einen Konig, Dein Sclave ift weniger als ber geringste, welche Lampe vermochte in ber Sonne Begenwart gu leuchten." Run aber erwartete ber Ronig Gefchenke, ben Beifchkufch. Der Rhan brachte fie und ichwor bei bem Barte bes Ronigs, mehr babe er nicht. Allein er mußte fo lange geben, als er noch etwas hatte, bis er gang ju Grunde gerichtet mar, womit er benn angewiefen war, burch Erpreffung feine Raften anberweit zu fullen. Der Ronig erhob ihn fpater zur Burbe eines Rhan und gab ihm ben Connen= und Lowenorben. Darauf wurde er abermals als

Gefandier nach England gesendet. Er brachte als Geschenk fur den Schach eine Menge Waaren mit, die er durch Benutung des königlichen Ramens zollfrei durch die Turkei führte und im eignen Lande sich die Lastthiere unter dem königlichen Befehl verschaffte, des Königs Tigenthum kostenfrei sortzuschafften. Der Schach hatte davon Kunde whalten und beschloß, sich alle Waaren zuzueignen. Er war nicht in Teheran anwesend, als der Khan zurückehrte. Er beschied benselben zu sich, und während sich der Khan in dem Strahlenglanze königslicher Huld sonnete, ließ der König sämmtliche Waaren besselben einziehen.

Dieg genuge gur Bezeichnung bes Beiftes, ber unter ben Beamten bes Drients herrscht. Wie nun ber Orient bas Lanb ber Biberfpruche ift, wie bort neben ben prachtvollften Palaften armfelige Butten fteben, wie Balmenoafen an Sandwuften grangen, wie biamanten = und perlengefticte Oberfleiber fcmutige Untergewandter verbeden, fo findet fich auch neben bem Anechtfinne ber Beamten und ber Willfur ber Berricher eine Ginrichtung, welche an bie dineffichen Cenforen ober Gefegeswachter erinnert. Es find bieß bie Anams, b. h. Augen, welche bie Aufgabe haben, bie Sicherbit und bas Bermogen ber Unterthanen bes turtifchen Reiches gu übermachen. Gie muffen barauf feben, bag bie Stabte in Orbnung und Bertheibigungeftanbe bleiben. Gie follen fich ferner ben une gerechten Unternehmungen bes Bafchas wiberfegen, bem lebermuthe ber Rriegeleute fteuern und auf gerechte Bertheilung ber Abgaben feben. Diefe Mugen find meift Danner, welche als bie Tugenbhafteften gelten, bie bas Bolf als folche fennt und bie biefen ehrenvollen Auftrag übernehmen. In ben großen Statten leben mehrere folde Manner. Auf bem Lanbe fteben immer mehrere Dorfer unter einem folden. Gehalt befommen fie nicht fur ihre Dubmaltung, wohl aber wird ihnen die Anerkennung ihrer Mitburger gu theil. Die Ahams rufen die angefehenen Manner und die Gefeteffundigen zu ihrem Diman, um wichtige Angelegenheiten zu bepreden, um ihre Magregeln gegen ben Bafcha zu berathen und bie Rlagen abzufaffen, bie fie an bie hohe Pforte gelangen laffen wollen \*).

Was zur Sicherheit ber Personen fernerweit wesentlich beitigt, ist die Sitte, daß Jedermann entweder in ein militairisches Corps sich einschreiben oder zu einer Zunft oder Corporation sich einverleiben läßt. Dieß thut der Kausmann, wie der geringste Ars beiter. Die Borsteher haben die Aufgabe, die Rechte der ganzen Besellschaft, wie die der einzelnen Personen zu bewahren. Wenn ein Fleischer oder ein Fruchthändler von irgend einem mächtigen Manne angegriffen wird, so wird die Sache vor den Wesemeh oder

<sup>\*)</sup> Olivier I. 311.

ben Berichtshof gebracht. Die Borfteber erfcheinen, um ben unterbrudten Mann zu vertheibigen. Gie bezeugen, wie lange ber Mann in ihrem Begirte gelebt, bag er bort ein mufterhaftes Leben geführt bat, bag er ein guter Mufelmann, Bater, Gatte ift, fie mobnen ber Abhorung ber Beugen bei; fie ertennen es an, wenn ber Ungeflagte wirklich schuldig ift, gieben fich gurud und liefern ihn ber Strenge bes Gefetes aus. Sind fie bagegen überzeugt, bag er unschulbig ift, fo vertheibigen fle ibn muthvoll, laffen nothigenfalls bie gange Bereinigung einschreiten und fo ift ber Unterbruder gemeiniglich geamungen, von feiner Berfolgung abzustehen. Auf bem Lanbe bat bas Bolk freilich nicht gleiche Mittel; Die Leute wenden fich an ihre Ahams ober an ben Riaya bes Dorfes. Dieg ift ein Boltebeamter, ben bas Bolf felbft mablt, welcher alle Ungelegenheiten ber Gemeinbe, alle Gelbforberungen mitheforgt. Es ift in ber Regel ber mobifhabenbfte ober flugfte Bewohner bes Dorfes, ber fein Amt ohne Behalt beforgt. Allerdings macht man ben meiften Riapas ben Bormurf, bag fie mit ben Bafchas unter einer Dede fteden, Die Bebrudungen berfelben unterftugen und fich auf Roften berer bereichern, ju beren Schute fie beftimmt find. Juben und Chriften baben ebenfalls berartige Bereinigungen, allein in ber Regel werben An-Flagen immer durch eine Gelbsumme abgewendet, wenn ber Ange-Flagte nicht von einem europaischen Conful ober einem machtigen Turfen in Schut genommen wirb \*).

Die Bebrudten fowohl, ale bie Bebruder haben, wenn fie bis aufs Meugerfte gebracht find, wenn fie ihres Befiges beraubt morben, wenn fie bas nactte Leben gerettet haben, nur eine Buflucht, bie nicht feghaften Stamme in ben Beburgen und in ben Buften. Im turfischen Reiche find bieg bie Bebuinen, welche in Arabien, Mesopotamien, Sprien, Aegypten und ben nordafricanischen Berberftaaten umberftreifen, im perfifchen Reiche find es meift Bergvoller und zwar eine Menschenmenge von 752,000 Ropfen auf feche Millionen feghafte. Im turfifchen Reiche fteben fich bie Geghaften und Romaben Schroff gegenüber; fein Araber giebt feine Tochter einem Fellah ober Bauer zur Frau u. f. w. In Berften ift es anbers, ber Nomabe lagt fich nach Umftanben in einer Stadt nieber und ber Aderbauer vertauscht feinen Stand mit bem bes Noma-Auch herrscht in Berfien mehr Tolerang unter ben Befennern ber verschiebenen Religionen. Die perfischen Nomaben haben große Aebulichkeit mit ben turfomanifden und arabifden Stammen, welche bie Geburge, Flugufer und Sandwuften Rleinaffens und Defopo= tamiens burchftreifen. Gie find beibe bem irrenben Leben und bent Diebstahle ergeben und burchgehend fehr leibenschaftlich. Die Turimanen und Araberftamme ertragen fein Joch, fie halten es fur

<sup>\*)</sup> Dlivier I. 313.

ehrenvoll, ungebandigt und wild umberzuziehen. Die verfischen Romaben aber haben ftete ben Furften, ber uber Berfien berricht, anerfannt, bewahren mitten im Lagerleben bie Soflichfeit und Milbe ber Stabtebewohner. Der Aufenthalt ber turfifchen wie ber perfifchen Nomaben find bie weiten Baiben, bie boben Geburge, mo auch bie Bater berfelben lebten. Es ift ihnen Bedurfniß, ben Ort ju mechfeln, eine neue Luft zu athmen und bas Gefühl ihrer Unabbangigfeit zu genießen. Mus biefen Banberftammen geben bie fraftigften und iconften Menfchen bervor, die fammtlich bem Rriegerhandwert ergeben und immer bereit jum Rampfe finb', mabrenb bie verweichlichten Stattebewohner nur in ber bochften Gefahr bie Baffen ergreifen. Sie liefern ben Rern ber Beere und fie bienen bem, ber fie bezahlt. Auf fie fann ber Schach von Berfien mit Sicherheit rechnen. Die wichtigsten Stamme, welche bie turfifche Sprache fprechen, find bie Uffcharen, Rabicharen, Turfomanen, Bebate, Talibschys, Karatscherlus, Kara-Gheuzlus, bie Schwarzaugen und bie Schach=Sevens (Konigefreunde). Unter ben Rurben nennt man bie Reschwends, die Schaghaghis und die Erdilanis; bei ben Luren bie Benbe, Feilis und Baftiaren; bei ben Arabern bie Beftanies, Beni-Rhigts und Beni-Bute. Es giebt aber noch eine namhafte Angabl anderer, die uber bie Provingen bes Reiches verftreut find und bie von ben alten Parthern, Mebern und Baftrianen abstammen. Fragt man ein Mitglied folder Borben nach feiner Beimath, fo nennt er fich nicht einen Berfer, fonbern nach bem Ramen feines Ctammee.

Dieje Stamme find ewig auf ber Banberung, fie halten fic burchaus nicht an bestimmte Orte, die Affcharen erscheinen in Gelmas, Ormiah und Tauris in Abicherbiftan, wie in Gultanieh, Benghian, Reum und Rascham im Trat und in Medsched in Rhos tafan, bie Rabicharen ericheinen in Teberan, Eriman, Magenberan und Rhorafan; die Turkomanen findet man am fudoftlichen Ufer bes fcmargen Meeres, im Thale von Bothara, in Abicherbiftan und Chenso verbreiten fich bie Rurben, Benbs u. a. Stamme jest, wie es ichon in alter Beit ber Fall gewefen. Daber findet man benn auch fo haufig fur mehrere Gluffe und Geburge, Die boch fehr weit von einander entfernt liegen, einen und benfelben Ramen. So hatten bie Alten brei Araxes, in Großarmenien, Baretacene und Sogdiana, zwei Phafis; ebenfo mar es mit ben Stabten. Diefe Siamme wechfelten ber Urt und hatten bann, wenn fie gablreich, fo ansehnliche Lager, bag man fie als manbernbe Stabte betrachten tann. So fah Jaubert im Lager von Sultanieh offentliche Plage, Bagare, Mofcheen und fogar Schulen. Ja bie Leute fprachen, wenn fle Jemand jum Befuche in ihr Belt einluben: Beehre mich in meinem Saufe. In biefem Lager von Gultanieh waren Mitglieber berfchiebener Stamme vereinigt; man fab bier ben Usbeten, ber auf seine Lanze gelehnt sich bemuhte, bas Perfische zu rabbrechen, b braunen Araber mit bem bunnen, staubigen Bart, ber alle Din mit lebendigen und burchdringenden Blicken betrachtete; ben Indi ber mit geläusiger Zunge, gedämpfter Stimme und geneigtem Kopfpricht, und ben Berser, ber Jedermann mit unabanderlichem kalt Blute und Beisall ansah. Man sah ben zerlumpten Gueber, b Mollah mit Mussellinturban, ben einsachen Mirza mit der Aftracha Belzmube \*).

Diese Wanberstämme begreifen die Berfer unter bem Nam ber Eels ober Ihls. Sie find im Allgemeinen roh, wild und fieh lediglich unter patriarchalischer Gewalt; Zwang können sie gar ni vertragen; die moralischen Bande sind schwach. Mit den Nachbe ftammen besteht ein stets wechselndes Verhaltniß, sie berauben u plundern sich gegenseitig, ohne dieß für ein Verbrechen zu halte Der Gerrscher und seine Diener haben keinen Einfluß auf sie.

find treffliche Solbaten, fennen aber feine Disciplin \*\*).

Sehr ausgebildet finden wir biefes Wanderleben bei ben Ufgt nen, bie urfprunglich in vier große Stamme fich theilten, well aber nach und nach in eine große Anzahl kleinere fich abgezwe haben. Diefe Zweige behalten ben gemeinschaftlichen Namen t Stammes. Der Stamm wird Ulug genannt, ebenfo aber auch unabhangigen Zweige beffelben, beren jeber einen eignen, bem Stami oberhaupte untergeordneten Sauptling bat. Diefe Zweige zerfall in Unterabtheilungen, bie fich wieberum in andere fcheiben, fo b bie lette nur noch aus einigen Gefchlechtern befteht. Jebe Unte abtheilung hat einen Borfteber, ber bem Sauptlinge bes Zweig wie biefer bem Dberhaupte bes Stammes untergeordnet ift. D Oberhaupt eines Ulug beißt Rhan und wird aus bem alteften & fcblechte gewählt. In ben meiften Fallen hangt bie Babl t Rhans von bem Ronige ab und in biefen Stammen hat bann t Rhan auch bas meifte Unfebn. In einigen Stammen mablt b Nachft ber Erftgeburt wird vornehmlich Alter, Erfa rung und Charafter berudfichtigt. Die Sauptlinge ber 3meige u bie Borfteber ber Unterabtheilungen werben stets vom Bolfe a bem alteften Geschlechte beffelben gemablt.

Die Angelegenheiten bes Ulug werben vom Khan und b Sauptern ber Abtheilungen geführt. Diefer Rath ber Alten hei Ofchirga; ber Khan führt ben Borfits. In unbebeutenben Fall entscheibet ber Khan, ohne erst bie Oschirga zu befragen. In k sonbers wichtigen Angelegenheiten werben bie Ansichten bes ganz Uluß zu Rathe gezogen. Wie wir nun bei ben Kaffern bereits i Erscheinung fanden, baß sich ganze Abtheilungen einer Gorbe, i

<sup>\*)</sup> Jaubert voyage en Perse S. 250. ff. \*\*) Fraser Rhorasan S. 172.

mit ben Anfichten bes hauptstammes unzufrieben waren, sich bavon lostrennten, fo fommt bieß auch bei ben Afghanen vor, wenn namentlich Geburge und Buften Gelegenheit bazu bieten. Es kommt auch vor, bag ein Rhan eine bespotische Gewalt sich aneignet.

Im Allgemeinen gilt ber Uluß jedoch mehr als ber Rhan, bie Gemeinde mehr als bas Oberhaupt und wir finden hier, im Gegensate zu ben seshaften Orientalen, bas Princip der Bolkssouverainetht durchgeführt. Die Privatverhaltnisse bes Khans geben niemals

ben Ausschlag \*).

Wir fanben also bie Gefellschaft im Orient auf eine sehr einsache Weise gegliebert, Beherrschte und herrscher, Sclaven und herren in ben Stabten und ben bem Ackerbau gewidmeten Landstrichen,
während die Geburge und Wuften von freien selbstständigen Wanberhorden burchzogen sind. Bon Borrechten der Geburt ift ber
ubrigens ber Freiheit so ungunftige, von Borurtheilen angefüllte

Drient gang frei.

Dagegen finben wir in Indien ben Menfchen gang als Sclaven ber Beburt und bie Befellichaft in bem verfteinerten Buftanbe bes ichroffften Raftenwefens. Wir fanben allerbings etwas bem Uehnliches im alten Aegypten, wo jedoch bie Praxis milbernd eintritt. Das Rangmefen bes chinesischen Staates ift bamit gar nicht au vergleichen. Der Sindu wird fur fein ganges Leben, fur feinen gangen funftigen Beruf geboren. Salente, Gludeumftanbe fonnen ihn nicht erlogen aus ber Feffel, welche er mit auf bie Belt brachte. Eine bobere Rafte ju erreichen, ift ihm unmoglich, wohl aber fann et einer nieberen verfallen. Das aber eben ift bas Eigenthumliche ber Raften Indiens, bag fie ben Menfchen zu einem geiftigen Bflangenleben herabmurbigen, daß fle jeben freien Aufschwung bes Beiftes hemmen und in ben Banben ber Beiftlichen gur unaufhorlichen Bolfefeffel werben. Das Raftenwesen murbe in Indien nur burch ben Islam gebrochen. In bem Theile bes Bolles, bas bem Islam fich fern hielt, besteht es noch, allerdings in unendlicher Abzweigung.

Am reinsten hat sich baffelbe vielleicht bei ben Candhern auf Ceplon erhalten. Die erste Kaste begreift die Ebelleute, die ihre größte Ehre barein sehen, daß sie ihr erhabenes Blut unbestedt ersbalten haben, daher sie auch nie unter ihrem Stand heirathen. Ein Madchen, die sich mit einem Manne niedern Standes eingelassen, würde das Leben verwirft haben. Die zweite Kaste wird von den Kunstlern, Malern, Schmieden, Zimmerleuten und Golbschmieden gebildet. Sie tragen fast dieselbe Kleidung wie die Ebelleute, durz sen aber nicht mit ihnen effen und siech nie in ihre Gesellschaft

mischen.

<sup>\*)</sup> Benrmann, Afghaniftan G. 17. ff.

Die britte Rafte beftebt aus ben niebern Sandwerfern, Barbieren, Topfern, Bafchern, Webern und gemeinen Solbaten. niedrigfte Rafte find bie Acterbauer und alle Arten Tage- und anbere Arbeiter. Alle bicfe Raften erhalten fich ftreng, unvermischt. Der Sohn treibt bas Geschaft bes Baters. Wer fich aber burch irgend ein Berbrechen, irgend eine Bernachlaffigung ber religiofen Bebrauche schuldig gemacht hat, wird aus ihrer Rafte ausgeftogen, und Diefe Beschimpfung vererbt auf ihre Rinder und Rindestinder burch alle Generationen. Mit ihnen verheirathet fich Niemand aus einer Rafte. Gie burfen meber Sanbel noch irgend ein Gewerte treiben, fie burfen fich feinem Menschen, als ihren Ungludegefahrten nabern, und mas fie anruhren, bas wird unrein und verflucht. Daber muffen fie, um bas Leben fich zu friften, betteln und werben mit ihrer Familie ber Befellichaft eine unnuge, verachtete Laft. Da biefe Menichen zu einem verworfenen Buftande berabgemurbigt find, bem an Bermorfenheit und Schandlichfeit nichts gleich fommt, ba fle ferner burch tein auch noch fo mufterhaftes Betragen fich baraus emporreigen und ihre burgerliche Stellung verbeffern tonnen, fo balt fle gar nichts von ber Begehung ber fcheuglichften Berbrechen jurud. Die Sage aber melbet uber ben Urfprung biefer Rafte, bag ibre Urvater zu ben Iagern bes Ronigs gebort und biefem einmal anftatt bes Wilbbrate Menschenfleisch auf Die Safel gefest batten, weghalb fie benn nebft ihren Nachtommen zu biefer Strafe verurtheilt worben \*).

In Indien gestalten fich die Raften gar mannichfach, und obfcon fie ursprunglich aus vier Sauptabtheilungen bestanden haben. In Benares finden wir: die Braminen, die Chettry ober Rabichputen, die Boibfo und bie Subras; eine funfte Rafte, Chankar Baran genannt, zu benen ber Rabicha von Benares gehort, behaupten, Bhumigbramanen zu febn, b. i. Bramanen, welche ben Boben bebauen. Sie felbft halten fich fur bie reinsten und vornehmften Nachkommen ber Bramanen, find aber von einem Bramanenvater und einer Radichputenmutter entsprungen und fonnen in fein ebeliches Bundniß mit ben bobern Raften einer vollig reinen Abstammung treten. Unter ben niebern Raften find die Domes, Baffhs und Bhars bie eigenflichen Befiger bes Landes gemefen; fie leben aber gegenwartig nur ben niedrigsten Dienstverrichtungen als Berbrenner ber Tobten. Bachter und Gaffenkehrer. Bon ben hohern Raften werben fie für unrein angesehen und es ift entehrend, fich ihnen gu nabern ober

fie wohl gar zu berühren \*\*).

Die Rafteneintheilung ber indischen Nation ftellt ursprunglich folgende vier Glieberungen fest \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Percival, Ceplon S. 304.

<sup>\*\*)</sup> Orlid II. 137.

<sup>\*\*\*)</sup> Rafte ift portugiefisch, im Sansfrit heißt es: Jatapas, Stanbe,

- 1) Die Bramanen, b. b. Berehrer bes Brama. Sie find beilig und unverletlich, und wer einen Bramanen auch nur mit einem Grashalme ichluge, murbe bie Berbammnig ber Bolle auf fich laben. Den Bramanen aber fann bei bem größten Berbrechen nur Belbftrafe und bochstens Berbannung treffen. Die Bramanen find bie Lehrer und Weisen, Gelehrte und Runftler, Richter und Minifter ber Furften, Mergte und Priefter ber Gotter, beren Willen fie tunb thun und ausfuhren. Gie muffen ftets rein, ftreng und tabellos Sie durfen nur geweihtes Opferfleisch, fonft feine gemeine Bleischfreise geniegen. Der junge Bramane erhalt einen Lebrer, bem er zeitlebens ergeben bleiben muß. Zwifchen bem achten und funfgebnten Sabre findet die Beibe gu feinem Stande fatt, er erbalt ben Bramanengurtel, ben ber Bater auch auf ben minberjahrigen Sohn vererben fann. Es ift eine Schnur, bie von ber linfen Schulter quer herab uber bie Bruft getragen wirb. Es giebt Bramanen, die ale Badtrager leben, breiviertel ber gangen Rafte ftebt in weltlichen Memtern, jeber aber hat bie Pflicht, bei erlangter Reife einen Sausftand zu begrunden. Er entfagt bem Bramanenftanb, wenn er in weltliche Alemter eintritt, und barf bieg, ba feine ganbereien frei von Abgaben find. Er hat bie Erlaubniß, fich von milben Gaben zu ernahren, wenn er vollig verarmt. 3m Alter fann ber Bramane ben bochften Grab ber Beiligfeit erhalten, wenn er fich ais Ginfiedler Bugungen auferlegt. Die verschiebenen Unterabtheilungen ber Bramanen ale Priefter werben wir fpater naber betrachten.
- 2) Die Kihatrinas (Rihat, b. i. Schate) find bie Krieger ober ber Ariegsabel, ber allerdings im Laufe ber Zeit und bei bem friedefertigen Charakter bes gesammten Bolkes fich bem Sanbel zuwenbete. Diefer Kafte war thierische Nahrung, nur bas Rind ausgenommen, gestattet. Sie wurden forgsam unterrichtet \*).

3) Die Bisas, Gewerbtreibenben, Kausleute, Acterbauer. Ihnen gehören bie über ben ganzen Orient verbreiteten Banianen an. Sie find vom Kriegsbienste vollig frei und ihr Acter unantaftbar. Sie

joblen Tribut an ben Ronig.

4) Die Subras, Flüchtlinge — bas gemeine Bolt, bas bem Siwabienste ergeben, sich schon baburch von ben hohern brei ersten Classen unterscheibet. Diese Classe ist sehr zahlreich, vom Lesen ber keiligen Bucher ausgeschlossen. Die Subras burfen alle Gewerbe, handwerke, Kunste, auch ben handel treiben. Berebeln können sie sich baburch, baß sie aus eignem Antriebe Diener ber Braminen

ober Barnain, Farben. Bohlen, bas alte Indien II. 11. man vergl. damit ähnliche Erscheinungen bei den westafrican. Negern (C.-G. III. 335.), wo ebenfalls vier Stånde, in der Sådsee (IV. 328.) wo die Eries, Matabusten, handwerfer und Bauern, im alten Merico und in Negypten.

\*) Bohlen, das alte Indien II. 20. st.

werben. Sie find in Bunfte getheilt, beren Altmeifter Streitigkeiten

folichten, fur bie Ausftattung ber Mabchen Sorge tragen.

Diefes find die ursprunglichen vier Raften, wie fie fich überall naturgesetmäßig entwickeln, wo bie active Raffe zu ber paffiven tritt, und wenn wir in ben Bramanen und Rihaitihas, die fich allerdings burch ihre Rorperbilbung auszeichnen, die Abtommlinge ber activen Einmanderer erkennen, fo finden wir in ben Subras die paffive Urbevolkerung, sowie in ben Bifas die Mittel = und Uebergangs= tafte. Der Umftand nun, bag icon bie alten Griechen von fleben und mehr Raften fprechen, beutet barauf bin, bag icon febr frub eine Bermifdung ber vier Sauptkaften ftattgefunden bat, worans eine Menge Abzweigungen ber ursprunglichen fich entwickelte. Diefe Abzweigungen entftehen aus ber Berheirathung ber Mitglieber ber verschiebenen Raften. Dabei galt als Grundfat, bag Manner ber bobern Raften wohl ihre Frauen in niebern suchen durfen, daß aber bie Manner ber niebern Raften feine Frauen aus hobern Stanben beirathen konnen. Der Sohn eines Subras mit einer Bramanin ift ber geachtete Chanbala, ber bem Baria gleich fteht, in fcmutiges Gewandt ober in Barenfell gehullt, fupferfarben ober affenbraun mit entflammten rothen Augen \*).

Wir fanden bei ben alten Aeghptern bie feltfame Ginrichtung, baf ber Diebftabl ale ein anerfanntes Sandwert geubt murbe, bem eine Ueberwachung von Seiten bes Staates nicht fehlte. Etwas Aehnliches erscheint freilich bereits im Buftanbe ber Auflofung und ber Berberbnif Inbiens in ber Claffe ber Thag. Es find bieß Diebe und Morber, bie unter ben inbifchen Bergvolfern an ber Granze cultivirter Lanbftriche fich aufhalten und bie an Schlaubeit und Unternehmungegeift alle Diebe ber Welt übertreffen. richt eines neuern Reifenben \*\*) melbet Folgenbes. Sie bestehlen ben von Wachen umgebenen Reifenden, bringen in bie Belte und entwenden bem Schlafenden Begenftanbe, auf benen er ruht, unb graben fich burch Baufer und Balle. Diefe Diebe find gewöhnlich nadend, ber Korper ift mit Del eingerieben und ein Dolch im Munde die einzige Waffe; ein ficherer Rudzug gilt ihnen als erfte Bebingung, daber fie beim Einbringen in verfchloffene Raume guvor eine Thur offnen. Bewohnlich gehoren bie bem Reisenden gegebenen Dorfmachter zur Claffe biefer Diebe und beren Gegenwart ift bann allein hinreichenb, ihn gegen Beraubung ju fchuben. Unter ber Regierung ohnmachtiger Furften nahmen Rauberhorben überhanb, wie einft die Binbaries und gegenwartig bie Deloits. Sie find eine geheime Gefellichaft, welche fich bes Rachts vereinigt und Drifchaften überfallt; biejenigen, welche Wiberftand leiften, werben getobtet,

<sup>\*)</sup> Bohlen, bas alte Indien II. 31. \*\*) Orlich II. 151. ff.

Boblhabenbe gefoltert und bas Beraubte ichnell binmeggefcafft. Um anbern Morgen fieht man fie mit ben Ginwohnern vermischt. und felbit wenn er fie erfennt, findet ber Rlager feinen Beiffand. Die britische Regierung bat ibre Angabl febr verminbert. Unter allen Claffen ift bie ber Thuge Die furchtbarfte und graufamfte; ibr Leben und Treiben erfullt mit Schauber und bem tiefften Abichen. Es ift eine Secte, Die ben arglofen Reifenben überfallt und erbroffelt, bamit fein Blut fließt, und fich feines Gelbes und Befitthums Sie begleiten Reifende viele Tage und Bochen auf weite Streden, effen und ichlafen mit ihnen, nehmen Theil an ihren religiofen Bflichten in ben beiligen Orten am Wege und leben mit ihnen in ber vertrauteften Beife, bis fich ein gunftiger Moment findet, bas Morbhandwert vorzunehmen. Diefes Morbfyftem ift uralt und hat vielleicht in Indien feinen Unfang in ber Art genommen, wie die um bas alte Delhi herumftreifenben mufelmanischen Borben fich verbreitet haben, welche bas Leben bes Reifenben bebrobten. In ben Gewolben von Ellora findet man bie meiften handthierungen ber Thags bilblich bargeftellt. Un einer Stelle fitt ber Thag mit bem Reisenden in vertrauter Unterhaltung auf bemfelben Teppich; bann fieht man, wie bem Schlachtopfer bas Rumal (bie Schlinge) um ben Bale geworfen und er erbroffelt wirb; an einer andern wird ber Tobte begraben. Der Thaganfubrer Beringha außerte babei: "Dort find bie Beheimniffe bes Sanbels und Banbels aller Menschen zu finden; benn es find Werfe von Gott und nicht von Menschenhanden und bie Thags murben ibre Bebeimniffe nie fundgeben." Schon Thevenot erwahnt dieser Thags im 17. Jahrhundert.

Es find fleben Thagftamme vorhanden, und wer unter ben Thags feinen Stammbaum von einem berfelben berleiten fann, gilt als Mann von erhabner Beburt. Seit Afbars Tobe find bie Thags weniger verfolgt und baber mehrte fich ihre Ungahl. Das Raubibftem tonnte fich nur auf einer religiofen Grundlage fo bauernb balten; ber Thag fublt feine Gewiffensbiffe, fein Mitleiben mit feis nem Schlachtopfer, noch wirb er von Traumen, in ber Ginfamteit ober in ber letten Lebensftunde burch die Bunberte beunruhigt, welche unter feinen Ganben ihr Leben aushauchten. Drlich fant in einem Thaggefangniß ju Ludnau einen 65jahrigen Mann, welcher fich rubmte, einige bunbert Menfchen ums Leben gebracht ju haben. Der Thag glaubt fich von feiner Gottheit Demy (auch Durpa, Raly ober Bhamany) bagu berufen. Er fagt: ein Damon Haffat-Bbi (Blutfaamen) fo groß, bag ber tieffte Ocean feine Bruft nicht erreichte, beunruhigte bie Welt und verschlang alle Bebornen. vernichtete bie Gottin Dermy; aber, als fie ben Damon nieberhieb, entftand aus jedem Blutetropfen ein neuer Damon. Da fchuf bie Bottin zwei Manner aus bem Schweiß ihrer Arme und gab jebem

ein Tuch, bie Damonen ohne Blutvergießen zu idbten. Gefchaft vollbracht mar, wollten fie die Tucher, Rumale (mit benen ber Thag feine Schlachtopfer erbroffelt), ber Bottin wiebergeben; aber biefe verlieh ihnen und ihren Nachkommen bie Rumale mit bem Rechte, nach Belieben bavon Nugen ju gieben und Denichen ju Noch heute ift ber biefer Gottin geweihte Tempel bei erbroffeln Ralfutta ber vorzüglichfte Wallfahrtsort ber Thags, weil bort ber Damon begraben liegen foll und Demb bafelbft bie großten Bunber verrichtet. Demy wird von allen hindus angebetet, und ba oft Europaer ben Ceremonien beimohnten, fo verbreiteten bie Thage unter ihrer Secte bas Gerucht, baß felbft biefe ber Gottin ihre Sulbigung barbrachten. Bu bem Fefte ber Demy, welches bie Thags unter fich feiern, werben nur folche Thage zugelaffen, Die fich als Erbroffeler bemahrt haben, ober beren Familie feit zwei Befchlechtern Thage find.

Bu ben Thags gehoren hindu und Muselmanner, selbst Bramanen hat man oft und als Ansuhrer unter ihnen gefunden; aber nur von eisner Frau ist es bekannt, daß sie sich an Thagunternehmungen betheiligt hat. Sie unterstützte ihren Mann im Erdroffeln und hat ihm selbst einmal das Leben gerettet, als er von einem Schlachtopfer überwältigt wurde. Oft aber haben Mutter ihre Sohne und Frauen ihre Chegatten überredet, auf Thaggy auszugehen, und eine Frau im Dekkan hatte sogar einen Thagtrupp von 15 Mann in ihren Diensten. Nach der Ausfage eines alten Thag sollen im Königreich Aube neun Zehntheile der Thags Muselmanner sehn, im Duab vier Fünstheile Hindu, und so in den übrigen Theilen gemischt aus beiben.

Die Thage haben ihre eigene Sprache, Ramafpana, und ihre befonberen Beichen, welche von Allen verftanben werben, fo entfernt fie auch von einander leben. Unter ihnen findet man verschiedene Abzweigungen ober Sorten, beren einige fich bober geftellt glauben und bie fich von anbern in ber Lebensweise entfernen. Als besonders fchlau, erfahren und geheimnigvoll find bie Jumalbehnthage im Ronigreich Alube und offlich bom Banges lebend befannt. Sie find felbft verfchwiegen gegen ihre Frauen und unterrichten ihre Rinder erft, wenn fie ein reiferes Alter erreicht baben. Die Multanrathage find eine muselmannische Sorte im norblichen Indien, die, von ihren Frauen und Rindern begleitet, ihre Reifen ale Bringare unternehmen, Dofen und Rube mit fich fuhren, mit Betraibe und Raufmannegutern belaben. Sie loden unter bem Borwand bes Sanbels ihre Schlachtopfer an fich. Bei ber Erbroffelung bedienen fie fich anftatt ber Rumals ber Strice ihrer Dofen. fagt, bag bie Multaneas ihre Tochter bei ber Geburt tobten, wenn fle biefelben aber am Leben erhalten, ihnen nur erlauben, Manner ihres Stammes zu beirathen. Sie leben in feiner Bemeinschaft mit ben anbern Thage, obgleich fie fich beren Sprache, Beichen und Gebrauche be-Die Susyas find eine jungere Classe ber Thags, Die aus

ben niedrigsten hindukaften besteht. Sie leben in Zehpur, Rischengar, Bandy, Joudpur, Tonk u. a. Orten von Malwa und Rabschputana. Sie werden von den übrigen Thags verachtet, und obschon sie oft zu deren Unternehmungen herangezogen werden, so essen sie den niemals mit ihnen. Man sieht sie als handelsleute, Geldträger, Sipoys, welche dienstsuchend durch das Land reisen. Benn sie in ersterer Eigenschaft reisen, so erscheint ihr Ansührer als wohlhabender Kausmann gekleibet zu Pferde, auf einem Ochsenwagen, oder in einem Palankin, umgeben von seinen Genossen, die ihn ehrfurchtsvoll bedienen und ihm die größte Achtung erweisen.

Die Feuspgarsecte unternimmt weite Reisen unter bem Bormande, Diebe und Morber aufzusuchen. Ihr Anführer ist gewöhnlich zu Pferbe; sie führen Kinder unter zwölf Jahren mit, um jedem Berdachte zu entgehen, und Ochsen, um das Geraubte sicher
zurückzubringen. Gewöhnlich besteht ein Trupp aus 40 — 50 Mann,
welche in kleinen Abtheilungen von 10 — 12 die Reise antreten und
sich an bestimmten Versammlungsörtern vereinigen; sie werden von
den Dorshäuptlingen unterstützt, denen sie einen Theil vom Raube
abgeben. Bäter bringen ihnen ihre Kinder, um sie im Mordhandwerke
unterrichten zu lassen. Die Fauspgars waren ehebem sehr zahlrich, besonders im Chittardistrict, und gehören zu den grausamsten
aller Thagsecten. Der Fauspgar mordet einer Rüpie wegen Colis
und Jakire. Sie haben besondere Beichen mit der hand und eine
eigene den andern unverständliche Sprache.

In Myfore, Karnatik und Ginar find bie Faufygar ober Schlingentrager ju Saufe, wo fie 1799 nach ber Eroberung von Geringapatam zuerft von ben Briten entbedt murben. Gie befteben aus Rabschputheibus, Muselmannern und felbst Bramanen. Sie vergleichen fich felbft mit bem Tiger, ben fie niemale tobten, ber auch ihrer Anficht nach nie einen guten Faufpgar angreifen wirt. Anaben und Madchen werden von ihnen nicht getodtet, jene erziehen fie fur ihr Sandwert, biefe verheirathen fie mit ihren Sohnen. Bewöhnlich unternehmen bie Fauspgars jahrlich zwei lange Reisen von brei bis vier Monden, wobei fle als harmlose Wanderer einbergieben, mabrent andere von ihnen in ben Orten zu erforschen suchen, ob fich Reisenbe bafelbft befinden. In fruberen Beiten mar br Anfuhrer zu Pferbe, ein Belt und Raufmannsguter mit fich führend. Beim Erbroffeln bedienen fle fich eines Stricks mit einer Schlinge um ben Sals, ein Anderer zieht ihm bie Fuße weg und ber Dritte fteht gur Seite, ben erforberlichen Beiftand zu leis ften; boch ruhmen fich einzelne unter ihnen, einen Reisenben ganz allein erbroffeln zu tonnen. Die Gottin Rali ober Mariatta, Die Bottin ber Boden im Carnatic, ift ber vorzuglichfte Gegenstanb ihrer Anbetung. Wenn bie Fauspgare eine Unternehmung antreten, wird ein Geft veranftaltet und die Gottin um Rath gefragt. An einem einsamen Orte wird das silberne oder messingne Bilbenis der Gottin mit ihren Attributen, manchmal auch der Gott Ganesa aufgestellt, ein Bild der Schlange, der Cidechse, eine Schlinge, ein Messer und die heilige hade daneben gelegt und mit Blumen bestreut. Dann werden Früchte, Badwerf und geistige Getränke als Opfer dargebracht, wohlriechende Essenzen in die Flamme gesgossen und Gebete gesprochen. Darauf wird einem Schaf der Kopf abgeschnitten und das getödtete Thier so vor das Bild der Göttin hingelegt, daß der rechte Bordersuß das Maul des Thiers berührt. Daneben besindet sich eine brennende Lampe und das Bild der Jahi. Nun wird die Göttin von dem Ansührer um Rath gefragt, ob sie das Borhaben billige. Die Zeichen hängen von den Zuckungen des Schasse ab; sinden keine Statt, so wird das Unternehmen verschoben und die Ceremonie nach 10 bis 12 Tagen wiederholt.

Eine ganz eigenthumliche Secte find bie Flufthage, welche fich im Diftrict von Burdman an ben Ufern bes Sughly aufhalten. Ge follen ihrer 200 bis 300 febn, im Befige von gegen 20 Boten, mit benen fie vom November bis Februar ben Banges auf und ab schifs fen, felbst bis Caconpur geben; babei bient eine Ballfahrt nach Benares, Allahabab u. a. heiligen Orten als Vorwand. Jebes Boot ift mit etwa 14 Thags bemannt, von benen jeber fein eignes Amt ju verrichten hat. Einige ziehen bas Boot an einem Strice, anbere geben am Ufer, um Reifende gum Mitfahren ober Ueberfegen aufzuforbern. Die, welche im Boote figen, geben fich fur Bilger Der Befiger bes Bootes ift gemeiniglich ber Unfubrer; er fist am Steuerruber und giebt bas Beichen jum Erbroffeln. Sobalb ber Reisende erwurgt ift, wobei fein Blut fliegen barf, bamit bie Morber burch vorübergebende Schiffe nicht verrathen werben tonnen, wird ihm, um einem moglichen Erwachen vorzubeugen, bas Rudgrat eingebrochen und ber Leichnam burch ein Fenfter, beren fich an jeber Seite bes Bootes eines befindet, in ben Flug gewor fen. Mehrere Bote geboren zu berfelben Gefellichaft, bie in einer Entfernung von zwei bis brei Stunden einander folgen, bamit, wenn ber Reifende fich abgeneigt zeigen follte, mit bem erften Boote gu fahren, die burch Beichen unterrichteten Berfuhrer ihn in das folgende zu nothigen versuchen. Der neue Berfuhrer fpricht mit Berachtung und Difftrauen von bem erften Boote, um fich fo bas Bertrauen seines Schlachtopfers zu gewinnen. Obschon biese Flut thags aus Mufelmannern mit hindus bestehen, fo tobten fie boch niemals Frauen. Die Lobehas, Mothas und Jamalbehythags fte ben mit ben Flußthage in Berbindung, weil hier lange bem Fluffe bie befuchteften Stragen fuhren, und find ben Blugthage, wenn ein guter Sang zu erwarten fteht, im Erbroffeln behulflich.

Das Recht, erbroffeln zu burfen, erlangen Thags erft, wenn fie bei mehrern Unternehmungen ben erforberlichen Muth und bie

nothige Kaltblutigkeit bewiesen haben. In ber erften Beit find bie meiften jaghaft' und furchtfam; aber nach einigen Erbroffelungen. fagen fie, verliert ber Thag alle Theilnahme fur fein Schlachtopfer. Ihre Rinder pflegen fle mit bem 14ten Jahre auf die erfte Reife mitzunehmen, ohne fie Beuge ber Erbroffelung febn zu laffen. Sie werben beschenft und auf alle Beife erfreut, und je nachbem fie fich unerschroden zeigen, lagt man burchbliden, welchem Umftanbe fle biefe Freuden verdanken. Bei ber zweiten Reife befommt ber Anabe ichon bie erbroffelten Leichname zu feben. Dann hangt es bon feinem Benehmen ab, ob man ibn bei ber folgenben gegenmartig febn lagt. Auf einer folchen Reife verlor ein Thaganführer burch zu fruhes Butreten feinen Sohn. Der Anabe befant fich auf einem Bony, welchen einer ber Banbe entfernt bom Moroplat fefthielt, ale einige zwanzig Reifenbe erbroffelt werben follten. bemfelben Augenblide machte fich ber Ponty los und lief nach bem Blage, wo er anfam, als eben ber Mord gefchah. Diefer Entfegen erregende Unblid ergriff bas Rind bermagen, bag es frampfhaft vom Pferbe fiel und nach wenigen Stunden verschieb. 216 einem Thaganführer die Frage vorgelegt murbe, ob er niemals Gemiffensbiffe empfinde, fo viel unschuldige Menfchen ums Leben gebracht ju haben, antwortete er: Bubit Jemand Reue in Ausubung feines Beschäfts ober Bandels? find nicht alle unsere Sandlungen von ber Borfebung gerechtfertigt? ift es nicht Bottes Band, welche ibn tobitt, und find wir nicht Wertzeuge feines Willens?

Wenn ein Thag fich fraftig genug fur feinen Beruf fuhlt, bittet er ben alteften und angesehnsten Thag (Gurn), ihn zu seinem Junger zu machen; wird er von bem Unfubrer ale folcher angenommen, fo muß er an bem nachften Reisenben feine Beschicklichtit versuchen. Sobald ber Reisende schlaft, begiebt fich ber Guru mit bem Junger und brei erfahrnen Thage auf ein Nachbarfelb. Dort angekommen, ftellen fie fich mit bem Geficht nach ber Gegend, wohin fie mandern wollen, und ber Guru ruft: D Ralen, Kantaly, Bhubfaly - wenn es Dir gut fcheint, daß ber Reifenbe wn ber Sand biefes Sclaven fterben foll, fo gemahre uns ben Ihibau, b. i. bas Beichen. Rommt nun bas erwartete Beichen in dner beftimmten Beit von ber rechten Band, fo giebt bie Gottin ihre Einwilligung zu erkennen; wo nicht, fo muffen andere Thags ben Reifenden tobten und ber Canbibat martet fur biefe Ehre auf tine gunftigere Beit. 3m erften Falle febren fle nach ihrem Lager jurud, ber Guru nimmt ein Tuch, und indem er fich gegen Weften wenbet, breht er ben claffifchen Anoten, wobei eine Gilber= munge am entgegengefesten Enbe eingeknupft wirb. Der Schuler empfangt nun in ehrfurchtvoller Stellung mit feiner rechten Banb bas Tuch vom Guru und ftellt fich über bas Schlachtopfer. Uns ter bem Bormand, bag eine Schlange umherfriecht, wird ber Reis sende gewedt, dem Erschrodenen die Schlinge um den hals geworsfen und er ist im Augenblick erdroffelt. Sobald das Werk vollendet ist, leugt sich der Schüler vor seinem Guru, indem er dabei bessen Küße und nachher die seiner Verwandten und Freunde mit beiden handen berührt. Ein Festmal und Geschenke vom Schüler an den Guru und bessen Familie beschließt die Aufnahme in die Gemeinschaft.

Bevor die Thags eine Reise unternehmen, werden die Borzeichen zu Rathe gezogen. Dabei fest fich ber Erfahrenfte unter ihnen, ber Panbit, nebft bem Unfuhrer und vier ber vornehmften Thage auf ein weißes Tuch. Die übrigen Mitglieber figen außerhalb biefes Rreifes. Allebann wird vor bem Panbit ein Deffinggefåß mit Reis, Baigen und zwei Rupfermungen niebergefest und hierauf fragt ber Anführer ehrfurchtvoll ben Banbit, welcher Tag fur bie Unternehmung ber gunftigfte feb. Rach einigen Ceremo. nien giebt biefer Tag, Stunde und Richtung an. Der Unführer begiebt fich bann am bestimmten Tag nach einem Felbe ober Barten außerhalb bes Dorfes, hebt feine Augen gen himmel und ruft aus: Große Gottheit, aller Mutter, wenn biefe unfere beabfichtigte Unternehmung in Deinen Augen gerechtfertigt ift, fo gewähre und Beiftand und bie Beichen Deiner Billigung. Alle anwesenben Thage wiederholen diesen Ausruf und vereinigen fich in Lobpreisung und Unbetung ber Gottin. Ift bas Beichen ein gunftiges, fo bleibt ber Unfuhrer fieben Stunden auf berfelben Stelle, mahrend feine Begleiter ihm Nahrung bringen und alle Borbereitungen gur Reife treffen. Im entgegengefesten Falle muß bie Ceremonie nach acht Tagen wieberholt werben.

Das heiligste Werkzeug ber Thags ift bie Raffy, eine eiserne Spigart, welche von bem reinlichften, magigften und borfichtigften Manne ber Bande getragen wird. Gingegraben giebt fie nach Ausfage ber Thage bie Richtung an, nach welcher bie Reife gu unternehmen ift, und in frubern Tagen, wo bie Thage allefammt bem Willen ber Gottin gemas lebten, fam bie Rafft, in einen Brunnen geworfen, wieber auf bie Dberflache. Der Gib auf bie Raffp ift fur bie Thage geheiligter ale ber bei bem Bangesmaffer ober bei bem Roran. Sie fteden überhaupt voll Aberglauben. Gerath ber Turban eines unter ihnen in Brand ober fallt er Jemand vom Ropfe, fo muß ber Trupp heimkehren und fleben Tage marten. 3ft man aber fern von ber Beimath, fo fehrt nur berjenige gurud, welchem ber Unfall begegnete. Das Gefchrei eines Beiers in ber Macht ift gleichfalls ein bofes Omen, ber Thag verläßt eilig fein Lager und fliebt, felbit wenn er feines Solachtopfere verfichert ift. Dagegen ift bas Begegnen einer Frau mit einem Rind im Urm und einem Rrug voll Baffer ein gutes Omen ; ift aber ber Rrug leer, ein fchlechtes. Das Gebeul eines Bolfes, bas Berüberlaufen :

١.

¥

Ŀ

3

bes Bilbes von ber rechten zur linken Sand über, ben Weg, bas Berühren einer Eibechse u. a. m. find schlechte Zeichen. Eine neue Banbe Thags bricht bem Schlachtopfer funsmal bas Ruckgrat, weil es Gluck bringt.

In ben erften fleben Tagen ber Unternehmung genießt ber Thag nichts als Vifche und Reis, er schert fich nicht ben Bart, lift feine Rleiber nicht reinigen, babet fich nicht und giebt fein Almofen. Bahrend einer gangen Unternehmung, und wenn biefelbe ein Jahr bauert, wird feine Milch genoffen und bie Bahne werben nicht gereinigt. Gelingt es aber innerhalb ber erften fieben Tage, ein Schlachtopfer zu finben, fo find fie von biefen Befchrantungen Am flebenten Tage findet ein gemeinsames Dabl Statt. In frubern Beiten burfte ber zuerft Getobtete tein Bramane, fein Armer, feine Bayabere und fein Barbe fepn; auch wer Golb an fich trug und ein vierfußiges Thier mit fich fuhrte, murbe verschont. Berjonen, welche ein Glied verloren haben, werben nicht angetaftet, und begegnet eine folche bem Thag am erften Tag ber Reise, fo tehrt er wieber um. Frauen wurden niemals getobtet. Allein biefe Borichrift beobachten nur noch bie hinduthags. Gin weibliches Befen, mit welcher ein Thag in nabere Beruhrung gefommen, erbroffelt er nie. Wohl aber haben Thage ben Reigen großer Schonbeiten widerftanben, um ihre Mordluft befriedigen zu tonnen.

In ihren Unternehmungen find bie Thage unermublich, schlau und vorsichtig. 3hr Bahlspruch ift, bie Tobten reben nicht, ihnen entfommt fein Opfer und fein Beuge. Gin Trupp von mehr als 100 Mann reisete mit 60 Personen, worunter mehrere Frauen, 160 Meilen, bis es ihm gelang, Diefelben in einem Augenblid zu erbroffeln. Gine andere Banbe begleitete einen eingebornen Officier und feine Familie 200 Meilen, bis fich ber gunftige Moment barbot. Bewohnlich finben die Schlachtopfer ihr Enbe in einsamen, verwilberten Jungles, und folder Stellen erinnert fich ber Thag mit Bur Erbroffelung eines Reifenden find zwei bis brei Thage bestimmt. Giner wirft bie Schlinge um ben Bale, ein anber ergreift bie Fuge und ber britte bleibt in Bereitschaft. Bei einem Reiter wirft einer bie Schlinge, ber andere bebt ibm ben Buß aus bem Bugel und ber britte fallt bem Pferbe in bie Bugel. Die Leichname werben entweder in Brunnen geworfen ober be-In letterm Falle ftreuen fie Dornbufche ober ben Caamen bes Flohfrautes auf bas Grab, um Sunde und Schafale abzuhalten. Belingt es nicht, ben Reisenden beim Erwecken aus bem Schlaf ju murgen ober ihn in eine jum Erbroffeln erforberliche Stellung ju bringen, fo faut einer ber Thags in Donmacht, einige feiner Cameraben fpringen ihm ju Gulfe, andere holen Baffer, unterfuden feinen Bule, und ba Alles nichts hilft, fo verfichert einer, man muffe eine Befchworung vornehmen. Es wird ein Rrug mit Baffer hingestellt und Jebermann ersucht, sich im Rreis nieberzuseten, ben Gurtel abzunehmen, ben Gals zu entblogen und gen himmel zu sehen, um eine gewiffe Anzahl Sterne zu zählen. Dann wich bem Arglosen bas Rumal um ben Hals geworfen.

Die Thags haben feit Jahrhunderten ungablige Menschen ermorbet und unglaubliche Summen entwendet; fo raubten fie 1826 bei Choupara 25000 Rupien, 1827 bei Malagow 22000 Rupien, 1828 bei Dhorecote 12000, und bei Burmahagat 40000, 1829 bei Dhorp 82000 Rupien. Die Thags fallen niemals Europäer an, weil fie felten viel baares Gelb mit fich tragen, ftets gelabene Biftolen führen und leicht vermißt und von der britifchen Regierung Nachforschungen ihretwegen angestellt werben. Die indischen Furften und ihre Beamten fummern fich wenig um bie Sicherheit ber Unterthanen, ja lettere und Grundbesiter machen mit ben Thage oft gemeinschaftliche Sache und gewähren ihnen gegen einen Antheil an ber Beute Schutz und Buflucht. Im Reiche bes Scindia hatten die Thage fichern Aufenthalt gegen eine Jahresabgabe von 24 Rupien 8 Unnen von jedem Saufe. 3m 3. 1797 betrug biefe Abgabe von 318 Saufern 7641 Rupien, wofur 954 Manner bas Thaghandwerk ficher betrieben. Die Englander zogen nachber in funf Jahren zu Indore, Beiberabad, Saugor und Jubelpore 2000 Thage gur Untersuchung. Un beiben letten Orten murben 1200 verhort und ber Ermorbung von 947 Reifenben überwiefen. von wurden 382 Thage gehangt, 909 beportirt und 77 auf Lebens. zeit eingesperrt. Die Deportation furchten bie Thage mehr ale ben Tob. Ift ein Thag einmal entbeckt, fo giebt er fein Sandwerk auf\*)

Die ungezähmten Gebirgs- und Buftenvöller, Kurben, Aurfomanen und Araber haben einen andern Charafter. Sie morben nicht wie die Thags heimlich und mit Lift. Sie find Rauber, als lein sie treiben ihr Gewerbe offen und ohne Hehl und betrachten den Antheil an den Waaren, den sie den Reisenden abnehmen, als einen Zoll, den sie zu erheben berechtigt find und wofür sie ihm Leben und Gesundheit nebst dem Rest der Habe sichern.

Diese Manner treten ben Caravanen bewassnet entgegen und werben von ben Reisenden mit Ehrsurcht behandelt. Als Budingsham (S. 181.) mit einer Caravane von Orfah zog, die über 300 Menschen start war, wurde sie von zwei Mannern vom Stamme der Beni=Meilan Araber angehalten. Die Caravane mußte Halt machen, damit die beiden Manner rund um dieselbe reiten und sie überwachen konnten. Dann blieb der eine hinten, der andere vorn und geleitete die Reisenden wie der Schäfer die Geerde zum Lagersplaße El Mazar zwei Stunden Weges. Der Ort lag gerade zwis

<sup>\*)</sup> Das Alles nach Orlich II. 150-172. nach engl. Berichten.

jen Diarbekr und Marbin. Sier war eine gute Quelle, bie einen Bach bilbete, bann ein steller Sügel, ber für Beobachtung und uflucht gleich vortheilhaft und an bessen Fuß die Straße so ungesam war, daß Reisende sich nur im Schritt vorwärts bewegen nnten. Sier mußte die Caravane lagern, und kaum war das erste it aufgeschlagen, als auch drei Diener des Ansührers auf reich isgezäumten Pferden und in kostbaren Kleidern und Wassen erwienen und sehr ehrsuchtvoll begrüßt wurden. Nächstem wurde se gesammte Sepäck nach den Eigenthümern geordnet und die die der Baaren verlesen. Jeht machten die Araber ihre Forden und die Keisenden begannen daran zu handeln und die Scene werte dis zum Abend. Die Araber nahmen von einem Pferde nige Piaster, vom Ansührer der Caravane 500 und überließen es iesem, die sür die Pilger u. a. Personen ausgeworfene Totalsumme on diesen einzutreiben.

Treten wir nach biefen Borbemerkungen ber Staatsverfaffung ibft naber, fo finden wir als die Spite bes Staates

## ben Berru

effelben, ber bei ben Turken Sultan, bei ben Berfern Schach, bei en Arabern Scheich genannt ift. Die hindufürsten bezeichnet man ils König und die mongolischen herrscher Indiens wurden von den Luropäern mit dem Raisertitel beehrt.

Das Oberhaupt ober ber herr bes Staates ift unumschrankt und keinem Menschen verantwortlich, als seinem Gewissen. Er lentt alles nach seinem Willen, er ist die Stütze des Bolks, der Schatten Gottes auf Erden.\*) Das Sprichwort fagt von den herrichern\*\*): Ein thrannischer Sultan ist besser als unablässige Unstude. — Wer vom Sultan eine henne ist, wird sie mit einer Luh bezahlen mussen. — Wer eines Sultans Suppe ist, verbrennt sich bie Lippen und war' es auch erst nach langer Zeit.

Schon die altesten affatischen Reiche zeigen uns herrscher, die burch ihren unumschrankten Willen ihr Volk leiteten und durch kroberung ihre Wacht zu mehren strebten. Sie unterjochten die Rachbarstaaten, sie legten diesen Tribut auf, sie bauten ungeheure Palaste, Festungen, Stadte, Brucken, und suchten durch derartige zwaltige Werke das Andenken an ihre Person auf die Nachwelt pu bringen. So erscheint Ninus, der Konig von Affprien, der erste, wie Diodor in Sicilien (II. 1.) sagt, der unter allen affatischen Konigen durch große Thaten sich auszeichnete und der alle Nachsburn unterjochte. Den besiegten Volkern gab er Statthalter. Ge-

<sup>\*)</sup> f. Saabis Rosengarten, 1. Buch, Sitten ber Konige. Dazu Fraser Khorasan S. 201.

<sup>\*\*)</sup> Burdharbt arab. Sprichmorter S. 134, 298. 302.

gen bie Battrianen fuhrte er ein Beer von einer Million, 70 ju Buß, 210,000 ju Rog und 10,600 Streitwagen. Seiner Be Iin Semiramis hinterließ er ein ungeheures Reich; fle zeichnete burch bie riefenhaften Bauten aus, Die fle unternahm, und b bie weitere Bermehrung ihrer Berrichaft. Sie hinterließ il Sohne Ninhas ein unermegliches Reich, bas biefer bon feinem laft aus burch feine Statthalter beberrichte. Aehnliches wieber fich im Drient mehrfach. Gin gewaltiger Rriegshelb grunbete Reich, das fo lange besteht, bis ein anderer Fuhrer baffelb feine Bewalt bringt. Er gewinnt fich feine Gefahrten burch heißung und lleberantwortung großer Schate ober, wie ber B: ber bes Islam, burch Berheißung funftiger Wonnen und Frey Wir werden fpater ben Ursprung ber orientalischen Monarchie her nachweifen. Bier gilt es, bas Wefen, bie Erscheinung berfe jur Unichanung zu bringen.

Die Gerrscher bes Orients sind die Gerren ber Bolt ber Schatten Gottes auf Erben. Sie vereinigen die geistliche weltliche Macht in sich. Sie sind Ariegsfürsten und Borsteher Gerechtigkeit, sie sind die Herren bes Grund und Bodens, so der Guter und des Lebens der Menschen, die denselben bewohn Der Gerrscher soll gottesfürchtig, gerecht und weise, mild und withatig sehn. Wenn er es aber nicht ist, so troftet sich das Lamit, daß er ja als König das Recht habe, gewaltthätig und gerecht zu sehn. Das Sprichwort sagt allerdings:

Wo bu ein Fürst willst sehn in beinem Stamme so sen es mehr mit Milbe benn Gewalt, bie Milb hat bessern Ausgang als bie Strenge, es sen benn was zu Euern Freveln galt.\*)

Im persischen Reiche, \*\*) wie im turkischen wird ber he scher als ber Nachfolger Mohameds und ber erste Imams ang hen, beren zwolfter, ohne einen Nachfolger ernannt zu haben, i ber Erde verschwunden ist. Seine Stelle foll nur durch ein Mann von reiner Sitte eingenommen werden, der alle Wissensch ten inne hat, und zwar dergestalt, daß er ohne Anstoß auf alle Fragantworten kann, die ihm über Religion und Civilrecht vorgel werden. Scheich Sephy, der Gründer der jetzigen Dynastie, benu den Glauben, daß ein sittenreiner und frommer Kurft die Glaugen beherrschen musse, um sich auf den Thron zu bringen. hatte eine kleine Heine Herrschaft am kaspischen See und lebte als e Art Heiliger. Er predigte, daß es eine große Sünde seh, die Mibigen unter der Herrschaft von sittenlosen und einer falschen Stangehörenden Tataren- und Türkensürsten schmachten zu lassen,

<sup>\*)</sup> Hamafa II. 4. N. 393. \*\*) Chardin B. **20**5. A.

feine Gefete tennen und allen gaften fich ergeten , bag bie Berrichaft einem reinen Abkommlinge ber Imame guftebe und bag er felbft ber Mann fen, bem bie Berrichaft gebubre. Damit legte er ben Grund zu bem jegigen perfifchen Reiche. Seine Rachfolger und Abtommlinge legen großen Werth auf ihre Beburt und fugen ihrem Titel ftets bei: von bem Stamme bes Sephp, von bem Stamme bes Dufa, von bem Stamme bes Buffein, welches finb bie Entel bes Mohamed burch Fatime feine einzige Tochter und Ali feinen Reffen, ben Mohamed noch bei feinen Lebzeiten als feinen erblichen Rachfolger ernannte. Der Schach ift alfo Stellvertreter bes Mohamed, ber Nachfolger ber Imams und ber Bicarius bes letten berfelben, mahrend feiner Abmefenheit. Wenn biefer wieber erichiene, murbe ber Schach ihm feinen Sig einraumen muffen. Wegen biefer Abfunft von bem beiligen Stamme bes Propheten hat man auch Nachsicht mit ben ubeln Eigenschaften berfelben, man meint, es fen nun einmal fo, bag bie Berricher ungerecht und gewaltthatig find. Er macht es wie ein Konig, fagt man, wenn einer einen anbern unterbrudt. Außerdem schreibt man bem Ronig, eben wegen feiner Abfunft, allerlei übernaturliche Gigenschaften zu, namentlich bie Rraft, Rrante zu beilen. Charbin fab Rrante fich zu ben Fugen bes Ronigs fchleppen, welche eine Saffe mit Baffer in ber Band hielten und ihn baten, ben Finger hineinzutauden und es baburch in ein Beilmittel umzumanbeln.

Der perfische Ronig ift unumschranfter Berr, Schach, bab beißt Erlauchter, Sproffe erlauchten Stammes, Dajeftat. Der turtifche Kaifer wird Sultan, ber ehemalige Großmogul Pabischah genannt.\*) Der perfifche Schach nennt fich felbft: Der flegreiche betricher, Gerr ber Belt, großmachtiger Furft aus bem Stamme bes Scheich Sephy, Moufa, Gaffein. Die Unterthanen aber fagen von ihm: "Der erhabenfte ber lebenden Menfchen, bie Quelle ber Majeftat, ber Dacht und bes Ruhmes; gleich ber Sonne; Berr ber großen Ronige, beffen Thron ber Steigbugel bes himmels, Bertreter bes himmels in ber Welt, Mittelpunft bes Erbfreifes, Begenftand ber Belubbe aller fterblichen Menfchen; Austheiler ber Buter und ber großen Namen; Berr bes Gludes, Baupt ber berrlichften Religiongemeinschaft ber Welt; figend auf bem Berricherfit bes erften fterblichen Wefens (Mohamed); ber großte und burchlauchtigfte Furft ber Glaubigen, ber von bem Throne ftammt, welder ber einzige Thron ber Erbe ift; Ronig ber erften Ordnung; Berr ber Gultane und ber Berricher ber Welt; Schatten bes bochften Bottes, gebreitet über bas Untlig ber fichtbaren Dinge: erfter Belmann bes alleralteften Abels; Ronig, Ronigfohn, Entsproffer ber ebelften Ronige; Selbstherricher, Sohn bes Selbstherrichers,

<sup>\*)</sup> Charbin VI. 1.

VII.

Kind der alleralteften Selbstherrscher; Kaiser aller Zeiten und al körperlichen Wesen; Herr der Umwälzungen und der Welten; Ater der Siege; sehr gludlicher Sultan, Padischah, Abkömmling Sephh, Musa, Hussein; Fürst der souverainen Gewalt; Verthei von Kronen und Thronen.\*)

Das ift ber Sthl ber Profa. Der Dichter aber fingt:

D Schah, beg Ehrenfleib ber Saum bes Atlas von bes himmels Raum! In Windeln warft Du noch gefleibet, une von bem himmel ichon beneibet; ale Wiege gab er feinen Raum ju fchwingen Dich in gartem Traum; bein Lob erheischt bes Redners Burbe und ift fur Schwache feine Burbe. Es fchrieb fein Lob bes Schidfale Band ben Baumen auf bes Rleibes Ranb: ale Roten fteht es auf ben Blattern, bie Bogel fingen es mit Schmettern. fo fart ift feines Ruhms Gewalt. bağ er bie gange Welt burchschallt, fen mir gegrußt bes Gultans Schar. ber Welt ein Glud bift Du furmahr. Er barf ben Finger nur ausftreden. um mit Juwelen ibn an beden! Der Gipfel von bem Glud bes herrn erhebt fich bis jum fleinen Barn. Das Glud und Er find Zwillingebrüber, womit bie Welt zugleich fam nieber; es ftehe feft fein Glud wie Mauern, fo lang bie Elemente bauern. \*\*)

So fingt ber Dichter ber Juwelenschnure Abul-Maanis, b von ber Große bes Schachs fagt:

Seine Große wirb von teinem Gebanken erreichet, benn fie liegt weit uber bas Sochste hinans. Bon ber Gerechtigkeit bes herrschers finat er:

In Deiner Zeit bebarf die Thure nicht bes Riegels, bes Schlosses nicht ber Kasten, nicht der Brief des Siegels,

<sup>\*)</sup> Charbin VI. 4. Fowler 1. 284. vergl. bamit ben bei weitem ( mäßigtern, posttivern, mit ben Namen ber Brovinzen ausgestatteten Li bes Sultan in Hammers Staatsverf. b. osman. Reichs. I. 450.

<sup>\*\*)</sup> Juwelenschnure Abul-Maanis aus bem Berf. von Jos. v. hamm Bien. 1822. 2r. Abschn. Diamanten: Fürstenlob. S. 5. ff.

es kleibet sich als Schaf ber Wolf zu seiner Zeit, aus bloßer Furcht vor seines Arms Gerechtigkeit: Durch ihn ist man gewohnt nur Gutes zu verbienen, burch ihn verwandeln sich die hummeln selbst in Bienen.

Die Großmuth bes Schache ift folgenbergeftalt gefcilbert:

Er ift ber Schah, zu beffen Beit fein Armer geblieben, Beil er Silber und Golb Armen in Scheffeln vertheilt.

Statt ber filbernen Bluth vertheilt Er bas Silber in Gimern,

Statt bes golbenen Korns hauft er in Scheffeln bas Golb;

Er ift ber Schehinschah, in beffen gastlicher Ruche

Golb und Silber in Schaum wirb mit ben Loffeln geschöpft;

"In ben Scheuern wird flatt Beihens Golb nur geschüttet und an Mehles Statt wird nur bas Silber gezapft.

Wer zu Ihm herkommt, bem mißt er bie Berlen in Degen und in Saden bas Golb, ohne zu nennen bie Jahl. u. f. w.

Seine Machtvolltommenheit wird alfo ausgebrudt:

Ihm hat bas Glud bie Krone ber Welt verliehen als Sohle, bag auf feinem Pfab er fich berfelben bebien.

Er ift ber Richter ber Welt, durch ben ber Prophete bas Recht fpricht; auf bes himmels Dom fist Er als herr au Gericht.

Seines Willens Gebot erftredt fich über bie Welten,

fo bağ Menfch und Dim feinem Befehle gehorcht, auch bie Bogel bes Malbes, Er wills, und es jaget ber Beiher

und die Bogel bes Walbes, Er wills, und es jager ber Weiher und auf seinen Befehl beiget ber Reiher ben Falt;

auf fein Machtgebot wird felbst ber Kranich jum Fallen,

in ber Feinde Gebiet jagt er auf feinen Befehl.

Die Kriegsmacht bes Schah giebt bem Dichter nicht minber wloffale Gleichniffe.

Barmherziger Schah, einspanniger Reiter bes Ereffens, feinbezerwerfenber Schah, Lowe bes Tages ber Schlacht,

- in feiner hand wird jum Regenbogen ber Bogen und es bunten bem Feind fallenbe Sterne bie Pfeil.

In biefer Weise spricht ber Orientale von dem herrscher. Mein er beweiset ihm auch diese Gesinnung durch die That. Ein persischer Beamter erwartete einst den Monarchen am Wege. Er ließ seinen Sohn ganz nackend ausziehen und band ihm die Hande auf den Rucken; als sich nun der König naherte, setze er ein Messer auf das herz des Knaben und bot denselben dem König als ein Opfer an; diese handlung war mit Worten begleitet, wie sie nur an die Gottheit gerichtet werden. Sie wurde selbst von Persiern getadelt \*).

<sup>\*)</sup> Morier 2. voy. 1. 347.

Die Erbfolge ift in allen orientalischen Reichen mannlich; es folgt ber nachste Bermandte, Sohn ober Reffe, letterer auch, wenn er von mutterlicher Seite bem Borganger verwandt war. Man ftust fich babei auf bas Belfviel Mohamebs, beffen Sohne jung ftarben, fo bag ber Stamm burch feine Tochter Fatime fort= gepflanzt murbe. Das Gefet verbiefet, bag ein blinder Bring ben Thron besteige. Die Folge bavon ift, bag bie meiften Pringen von foniglichem Geblut geblenbet und fomit bes Nachfolgerechts beraubt werden \*\*) Solche Graufamfeiten finden gemeiniglich beine Regierungsantritt eines neuen Berrichers ober furz nachher Statt\_ Er lagt guvorberft feine Bruber in ben Barem fperren und fie bienben, auch, wenn er irgend Berbacht wiber fie hat, ohne weitered binrichten. Seine Schweftern und feine Brubersfohne haben gleides Loos. In fruber Beit wurde bie Blendung baburch bewertftelligt, bag man eine glubenbe Gifenplatte über bie Augen wegrog. Dabei fam es allerdings vor, bag bie Cehfraft nicht vollftanbig vernichtet wurde. Schach Geft befahl fogar, feinen alteften Sohn mit ber glubenben Gifenplatte ju blenben. Der bamit beauftragte Gunuch hatte Mitleid mit bem Rnaben und ftrich ihm ein faltes Gifen uber Die Augen. Der Pring ftellte fich blind, bis ber Bater auf bem Sterbebette lag. Best reute ibn, bag er ben Sohn blenden laffen, und freute fich nicht wenig, als er erfuhr, wie fein Befehl vollführt morben. Schach = Abbas murbe bennach Ronig. Seit Abbas II. aber geht man ben ficheren Weg und flicht ben Augapfel aus. Es waren namlich einige geblenbete Pringen bei ben Bollanbern gum Befuch, und ale Rergen angezundet murben, bemertte man, bag bie Beblenbeten mohl einen Lichtschimmer faben. Man munberte fic, und ber geblenbete Bruber bes Ronigs erflarte, er febe genug, um ohne Stod geben ju tonnen. Gin hofmann binterbrachte biefe Meußerung bem Ronig. Diefer fagte: Was, biefe Blinden ruhmen fic feben zu konnen? Das will ich in Ordnung bringen. Da befahl er benn bie Augen zu gerftechen. Diefe Art ber Blendung bat man bis beute beibehalten. Wenn ber Ronig nun einen Pringen bes Augenlichts berauben will, beauftragt er benjenigen bamit, ber eben zu ihm kommt. Dieser begiebt fich an bie Pforte bes Serails und fagt, er habe im Auftrag bes Ronigs mit bem ober jenem Pringen gu fprechen. Da erhebt fich benn Jammer und Rlage, allein man muß bas Rind bringen. Die Cunuchen überliefern es bem Beaufs tragten, ber fich an ben Boben fest, bas Rind uber feine Rnie, ben Kopfnach oben legt und ihm mit ber Dolchspige bie Augapfel forgfals tig aushebt, in fein Tafchentuch widelt und bem Ronig überbringt. Bon nnu an muffen bie Geblenbeten eine feibne Binbe um bie Augen tragen +).

<sup>\*)</sup> Tavernier I. 253. Charbin V. 240. \*\*) Charbin V. 240.

So war es zur Zeit von Tavernier und Charbin und so ist es noch im 19. Jahrhundert. Ein vornehmer Englander besuchte einen jungen persischen Prinzen vor wenig Jahren. Er fand ihn mit verschlossen Augen und mit beiben Handen gleich einem Blinzben nach seinem Kalium tappen, welchen der Diener ihm darreicht. Nach kurzem Verweilen fragte der Englander: "Was machen Sie, mein Prinz? leiden Sie an Augenübel?" "O nein," antwortete der Anabe, "ich übe mich im Blindsein. Sie wissen, daß nach meines Baters Ableben wir alle getöbtet oder uns doch die Augen auszestochen werden; deßhalb versuche ich, ob ich im Stande seyn würde, ohne diese fertig zu werden \*)." Vowler selbst sah in Tabriz zwanzig solcher blinde Prinzen, die sämmtlich sehr reich gekleidet waren. Es waren Sohne von Abbas Mirza im Alter von 4 bis 18 Jahren.

Die Berfer aber erflaren biefen abscheulichen Gebrauch noch für fehr menschlich, ba bei ben Turken und ben übrigen orientalischen Boltern bie Bringen, welche bem neuen Gerricher im Wege find ober von benen er Gefahr fürchtet, ohne weiteres Bebenken getobtet werben.

Gemeiniglich ist ber alteste Sohn ber Nachfolger bes Konigs, allein bieser hat die Macht, benselben zu übergehen und den Thron einem andern Prinzen zu übergeben, indem er dann die, welche vor demselben in der Reihe sind, blenden läßt. Das nennt man die Ruhe des Staates sichern, ohne daß man unschuldiges Blut vergießt oder den Thron der Gefahr ausseht, einen leginimm Besther zu entbehren.

Die Rinber aus toniglichem Blute werben in einer emigen Befangenschaft gehalten, namentlich bie mannlichen, bie niemals anbere Menschen seben, ale ihre, mit ihnen eingesperrten Berwandten und bie Eunuchen, ihre Bachter. Die Rinber werben unter ben Augen ihrer Mutter auferzogen und bis jum Alter von 16-17 Jahten burch bie Gunuchen unterrichtet. Dann erhalten fie eine befonbere Bohnung, ein bubiches Dabbden nach ihrer Auswahl und eine Dienerschaft, bie nur aus Dabchen und Gunnchen befteht. Charbin erfundigte fich bei unterrichteten Perfern über bie Ergiehung ber Bringen, allein er vernahm, bag biefe fehr geheim betrieben werbe und bag Niemand etwas barüber erfahre. Selbst Damen, benen ber Butritt in ben tonigl. Barem geftattet, burfen fich nie ben Bohnftatten ber Pringen naben. Alles was auf bie Brinzen Bezug hat, wird mit einem undurchbringlichen Schleier te= bedt. Der muthmaßliche Thronerbe, ber alteste Sohn bes Ronigs erfahrt niemals im Boraus, bag er bie Krone tragen werbe. Ja er weiß es oft nicht, bag er ber Sohn bes Ronigs ift, sondern man

<sup>\*)</sup> Foirler I. 4.

fagt ihm nur, daß er aus tonigl. Geblut ftamme, und bas n bann, wenn man ihm bas Scepter in bie Sand giebt. Man unt richtet bie jungen Pringen im Lefen und Schreiben, in ben Gebe und ben Blaubenslehren. Sie lernen bas Schießen mit bem Bog und irgend eine Bandarbeit. Bon Biffenschaften erfahren fie nich als was fich etwa auf die Auslegung bes Rorans bezieht. Abbas verftand zu brechseln, zu zeichnen und schrieb eine hubsche Ba Sein Sohn und Nachfolger Soliman hatte nichts gelernt. Iernen bie fünftigen herricher nichts, mas zur Bilbung eines Urth anregt, fie feben von ber Welt nichts und machfen unter Beib und Eunuchen auf. So treten fie, wenn fie jum Throne gelang als Reulinge unter bie Menfchen; fie werben fobann gleich ! Schmeichlern umringt und von Sclaven, bie fie vergottern und ihre Sandlungen, und maren es bie ichmarzeften Berbrechen, Beifall überschutten. Daber find bie perfifchen Berricher fo gui 108, fo ungleich; fie tennen nicht einmal ben Werth ber Tug und bes Berbienftes und vertheilen baber bie Memter ohne Rudficht. Die Prinzeffinnen werben, wenn ber Ronig ihnen gni gefinnt ift, an einen hubschen Geiftlichen von guter Familie 1 beirathet, niemals aber an einen Rriegsmann ober Staatsma ber baburch eine bem Ronig gefahrdrobenbe Stellung gewinnen fon Da bieje Pringeffinnen fehr ftolz und herrschsuchtig find, unterm fich auch ein Beiftlicher eber ihren Launen. Der Bemahl ei folden Bringeffin erhalt ein bebeutenbes Rirchenamt, wenn eben ei offen ftebt, und bie Bringeffin wirb ihm mit bebeutenbem Bermo ins Saus geschickt. Das Loos feiner Cobne bangt von bem Bi bes Ronigs ab; man beklagt baber bie Pringeffin, wenn fie Go gur Welt bringt. Manchmal laft fie ber Ronig weber blenben n tobten, manchmal werben fie allefammt ermorbet \*).

Die Geburt ber Prinzessinnen wird durch offentll Freudensesse, namentlich in der Turkei, geseiert. In Constantim währen die Erleuchtungen der Stadt, die Feste bei der Geburt ei Prinzessin dei, bei der eines Prinzen steben Tage. Die Geb wird durch offentliche Aubrufer verkundet, die Kausladen werden schlossen, alle häuser und Thuren mit Blumen und Fruchtgewind und Arabesken verziert. Den ganzen Tag und die Nacht wirl die Musti aus den erleuchteten Straßen. Banden von Ringe Seiltanzern und Gauklern durchziehen dieselben. Des Abends den nen die Bostanbschi u. a. Garden des Serails Feuerwerfe ab. A Musti und Großvezier statten dem Sultan Glückwünsche ab u die fremden Gesandten begleiten die ihrigen mit Geschenken\*).

Roch großer find die Feierlichkeiten bei ber Beschneibung ei

<sup>\*)</sup> Charbin V. 244. ff.

<sup>\*\*)</sup> hammer, bes osman. Reichs Staatsverfaffung I. 473.

Bringen in Conftantinopel, fur beren Lettung ein Beamter befonbers ernannt und Sur Emini genannt wirb. Eine ber wichtigften Borbereitungen ift die Anfertigung funftlicher, aus Golb = und Silberbrath gewundener, mit vielfarbigen Banbern und fchimmernben Mittern burchzogener Rachl, b. i. Balmbaume, bie ben Bringen unb Bringeffinnen als Beichen bes Segens worgetragen werben. Bahl und Große biefer Balmen, bie aber mehr einem golbenen Blumenober Fruchtgarten abnlich feben, ift ber Dagftab ber großern ober minbern Berrlichfeit bes Aufgugs. Gie werben von ben Miniftern, ben militarischen Corps und ben Innungen ber Sandwerfer ben Bringen und Pringeffinnen überbracht und in großem Bomp von Tragern emporgetragen. Gin turfifder Schriftfteller befdreibt fie im Jahre 1675 in folgender Beife: Auf einer grunen Blache fab man Rirfchen=, Manbel= und Granatbaume funftlich aus Bachs gemacht; über benfelben erhob fich ein zweites Stodwert mit Feigen und um ben mittlern großen Baum schlangen fich schwarze, rothe, gelbe, grune Tranben. Alles war mit Golbbrath burchwunden und mit einem golbenen Anaufe bebedt. Nachbem bie Ginlabungefchreis ben jur Theilnahme an bem Fefte an alle Statthalter bes Reiches und bie Beborben ber Sauptftabt erlaffen finb, bie ehebem fogar an bie fremben Dachte gefandt wurden, werben bie Barabegelte fur ben Raifer, ben Grogvegir und bie übrigen Begire aufgefcblagen; binter biefen find befonbere Belte fur ben Auffeher ber Ruche und bes Beftes, fur ben Defterban und bie Generale, Officiere, fur Tanger, Ganger, Ringer und Gaufler. Die verschiebenen Civil- und Militarbeborten werben bann nach ber Folge, wie fie aufgeschrieben worben, an ber Tafel ber Begire bewirthet. Die Aufzuge finden in bestimmter Ordnung Statt, ber ganze Tag wird mit Schaugebungen, Mingen , Bferberennen zugebracht , bie Racht mit Beuerwerten und tunftlichen Erleuchtungen erhellt. Die Geschenke werben überreicht. Solche Fefte mahren 7-14 Tage und bie Befchreibung berfelben finbet fich in ben turtifchen Reichsannalen überaus umftanblich. Das Befchneibungsfeft bes Jahres 1719 nimmt 15 Foliofeiten ber Beschichte Raschibs ein. Murad III. labete 1581 ben Raifer Rubolf II. jur Beschneibung feines Sohnes Mohameb ein +).

Nicht minder prächtig find die Feste bei Bermahlung taiferlicher Bringeffinnen an Bezire und Statthalter bes Reichs. Dieses Fest ift fur die Bringessinnen das, was das Beschneibungsfest fur die Bringen, wie hinwiederum die Beschneibung das Hochzeitsest der Bringen ist, welche sonst keine Hochzeit seiern. Die Ausstattung wird am Donnerstag Abend aus dem Serai in die Bohnung des Brantigams getragen. Der Schmud ist aus dem laiserlichen Schape gelehnt, nicht gegeben und kehrt nach dem Tode

<sup>\*)</sup> hammer, bes osman. Reiches Staateverfaffung I. 174.

ber Bringeffin borthin gurud. Der Brautigam aber bat ber Braut weit ansehnlichere Geschenke zu machen , welche fie ale ihr Gigenthum behalt und vererbt. Es find ein Diatem aus Diamanten, biamantene Schnallen, Armbanber, Ohrgehange von Rubinen, ein Spiegel mit Diamantftiel, ein rofaseibnes mit Diamanten befettes Tuch, womit die Braute bas Geficht verhallen, Schuhe mit Berlen und Golb geftidt, Gilberzeug, Sapeten, Sophas, 2000 neue Ducaten, 40 vergolbete Rorbe mit Blumen, Fruchten, Buder = und Rauchwerf. 28 Baltabichi bes Serais tragen biefe Gaben in taffigformigen Rorben aus Gilberfiligran mit Tudern aus Golbftoff bebedt auf bem Ropfe. Behn tragen bie Ebelfteine, und es folgen mehrere zweispannige bebedte Wagen mit Silber und Golb. Rachften Tage, Freitage, begiebt fich bie Braut in bas Baus bes Brautigams unter einer Begleitung von vielen hundert Soldaten, Generalen, Officieren, Balaftbeamten. Der Wagen ber Pringeffin ift mit Golbornamenten und rothem Tuch bebeckt. Auch folgen Wagen mit Sclavinnen und Ehrendamen. Sobald bie Braut im Saufe bes Brautigams angelangt ift, begiebt fie fich fogleich in ihr Bemach und empfangt ben Brautigam, nachbem er um die Erlaubnif gebeten, auf einem fleinen Teppich figenb. Die Bringeffin empfangt ibn mit Stolz und Wegwerfung, fieht ibn faum an, fteht endlich auf und geht in ihr Gemach gurud. Jest ziehen bie Gunuchen bem Brautigam bie Bantoffeln aus und ftellen fie auf bie Thurschwelle; baburch aber nimmt ber Mann von bem harem symbolisch Befity. Run tritt er ebenfalls hinein, wo bie Braut verschleiert auf bem Sopha fist. Er wirft fich ihr zu Bugen und fleht um ihre Bunft. Gie fagt bann: Bring mir Baffer. Er reicht ihr baffelbe knieenb. Er bittet fie, ben Schleier zu luften. Sie trinft vom Waffer. Dann bringen bie Sclaven zwei Schuffeln, Die eine mit zwei gebratenen Tauben, bie andere mit Buckerwert, die fie auf einem niedrigen Tifchen mitten im Bimmer nieberfegen. Enblich lagt fich bie Braut erbitten, mit ihm zu effen, nachbem er zu ihren Sugen Beschente ausgebreitet. Er fuhrt bie Sprobe jum Tifch, reicht ihr ein Stud Taube und fie erwiedert biefe Artigfeit, indem fie ihm ein Stud Buder in ben Mund ftedt. Sie fehrt auf bas Sopha gurud unb nun beginnt mabrent einer Stunde eine ceremonibfe Unterhaltung. Darauf fehrt ber Brautigam in fein Gemad jurud, um bie Gludwunsche ber Begire und Großen zu empfangen, mahrend bie Brant mit ben Damen fich unterhalt. Bon nun an bis tief in bie Racht bauert Mufit, Tang, Schattensviel u. a. Unterhaltung. Endlich begiebt fich die Bringeffin zur Rube und ber Brautigam fchleicht nun in ibr Gemach. Er berührt leise ihre Fuge und fußt fie und barf, wenn fie bieg bulbet, bann ben ihm gebubrenben Blat einnehmen. Um folgenden Morgen begiebt fich ber Brautigam in feierlichem Buge ins Bab. Am britten Tage endet Die gange Reier bamit, bag

ber Großherr seinem Schwiegersohne eine eiserne Keule schickt, eine Geremonie, die ihren Ursprung barin hat, daß einst eine Brinzessin-Braut ihrem Brautigam brei Tage lang ben harmacligsten Wiber-Pand entgegenseste. Der Brautigam verklagte sie bei ihrem Bater und dieser sandt bieser sandt bemfelben eine eiserne Keule mit dem Bedeuten, daß er die Prinzessin nur todtschlagen möge, wenn sie sich nicht gutwillig süge. Seitdem hat keine Sultanin die Sprödigkeit wieder so weit getrieben. Wenn aus einer solchen Verbindung Knaben entspringen, so werden sie durch Nichtunterbindung der Nabelschnur sosort and der Welt geschafft, und nur die Tochter bleiben am Leben und tragen den Titel Chanum \*).

Die Thronbesteigung ber orientalischen herrscher giebt nicht minber Anlag zu glanzenben Feierlichkeiten und Festen.

Bir haben über Die Thronbesteigung bes perfifchen Ronigs Soleiman ben ausführlichen Bericht eines Augenzeugen, wobon wir bas Wesentliche mittheilen \*\*). Schach Abbas II. ftarb in Folge sphilitifcher Leiben am 25. September 1666. Sobalb er bie Augen gefchloffen und man feine Frauen entfernt hatte, melbeten bie beiben erften Eunuchen ben Tob bes Ronigs an bie beiben erften Staatsminifter, bie mit ben Leibargten und anbern hohen Staatsbeamten vorläufig ben Tob gebeim hielten, um fich uber ben Rachfolger ju berathen, ba ber Ronig weber schriftlich noch mundlich feinen Willm über biefen wichtigen Punct ausgefprochen hatte. Die Wahl fiel auf ben zweiten Bringen, angeblich weil er nicht geblenbet morben, eigentlich aber weil man hoffte, er werbe fich am begten leiten laffen. Allein gwei Gunuchen hintertrieben bie Babl und festen es burch, bag ber altere, zwanzig Jahr alte Bring Gefy Mirga gum Rachfolger bestimmt murbe. Abbas mar in bem hoflager ju Rosweabab geftorben. Man fanbte alfo nach Ispahan, um bem Prinjen Sefy Mirza bie auf ihn gefallene Wahl anzukundigen. Seine Mutter brach, ale bie Gefanbten in ben harem fchickten , um ihn holen ju laffen, in wilden Schmerzeneruf und Bermunfchungen gegen Abbas aus, benn fie meinte, ihr Sohn folle geblenbet ober ermorbet werben. Der General ber Musketlere und ber Gefandte bes erften Minifters marfen fich bann vor bem Bringen nieber und erfterer fprach: Moge Dein glorreiches haupt ftets mohl fenn. Der Ronig ber Belt, Dein Bater Abbas, bem Gott ber Gnabe eine neue Mehrung bes Ruhmes zugesteben moge, bat feinen Plat neben ber gottlichen Gute gefunden und Deine fehr erhabene Berfon ift ju feinem Nachfolger und jum Stellvertreter bes mahren herrn erwählt worden."

Der Bring zeigte Freube, Beftutzung und Trauer in buntem

<sup>\*)</sup> Hammer, bes osman. Reiches Staatsverf. I. 476. ff. \*\*) Chardin le couronnement de Soleiman. in f. voyages IX. 377. ff.

Gemifch; er gerriß fein Rleib vom Gals bis gum Gurtel und fcwa Dann führte man benfelben in ben offentlichen Audie in Thranen. faal, wo bie vornehmften Staatsbeamten und ber Grogaftrolog i breimaligen Nieberwerfungen machten. hier mar fur ben Monare ein fleines Sopha von Silberbrocat mit einer feingewebten Di mit Golb und Diamanten, Berlen u. a. Ebelfteinen reich gefchmi aufgestellt. Bierzehn maffingolbene Lampen erleuchteten ben S Die Nebenfale waren minber prachtvoll erleuchtet. Darauf t man die vier Reich effeino dien in ben Saal, ben 3 Buß ho Thron, ber aber teine Lehne hat, bie Rrone ober bie Duge Sefy, die in ihrer Bestalt einem Tichato ohne Blenbe gleicht : oben breiter ift als unten. Sie ift aus Golbstoff und reich Perlen und Ebelfteinen geschmudt+). Das britte Stud ift frumme Sabel, beffen Briff, Scheibe und Gurtel gang mit E fteinen bebedt finb; ebenfo reich ift bas vierte Stud, ber Ranbfe ober Dold. Den Werth ber brei genannten Stude ichatt 1 auf 5 Millionen Franken. Man ftellte bie brei Stud auf Thron und bebectte fie mit einem Tuch. Der neue Ronig b mittlerweile ein Bab genommen und erschien nun im Saale feste fich auf fein Sopha. Die Grogwurbentrager, namentlich Eunuch, welcher Großtammerberr ift, icone junge georgische Gunuc in Prachtangugen, ber erfte Minifter u. f. w. nahmen Blag. Re bem ber Großaftrolog ein Zeichen gegeben, begann Abend 10 1 bie Ceremonie bamit, bag fich alle erhoben; ein General überrei bem Ronig einen Brief ber verfammelten Großen, ben ber Uet bringer vorlesen mußte. Dann fragte ber General ber Musteti welchen Namen Seine Majeftat wohl funftig fuhren murben, n auf ber Ronig erklarte, er werbe ben, welchen er bisher gefü Sefy, beibehalten. Nun fuhrten ber Beneral ber Mustetiere ber Scheif el Islam ober erfte Beiftliche ben Ronig zu bem Thri wo er fich, bas Geficht nach Meffa gewenbet, nieberließ. Sier fprach ber Beiftliche mehrere Bebete, bei beren Schluffe ber Ri bes Ronigs ausgesprochen murbe, worauf alle Anweienbe ein lat Intich=Allah, "Gott geb' es" ausriefen, und es funf= bis fechei wiederholten. Der Geiftliche marf fich barauf breimal vor 1 Ronig nieder und baffetbe thaten auch ber Reihe und bem Ra nach fammtliche Großbeamten. Dann begab fich ber Ronig sein Sopha. Dieses Ereignig wurde nun bem Bolte burch M und Ausrufer befannt gemacht.

Im turfischen Reiche wird ber neue Gultan, bem Gesetz gem am britten Tage nach seiner Thronbesteigung ober wenigstens n in berselben Woche, in ber Moschee zu Giub mit bem Schwe bes Propheten umgurtet. Man begiebt fich in seierlichem A

<sup>\*)</sup> Siehe die Abbildung im Atlas ju Drouville. Taf. I.

juge und toftbaren Ceremonienkletbern nach ber Moschee und hier gurtet ber Mufti mit bem Borfteber ber Emire nach einem furgen Gebete bem Sultan seinen Sabel um. Dann begiebt man fich zurid. Der Sultan erscheint zu Pferbe im hofturban mit brillantirten Reiherbuschen, umgeben von ben Garben \*).

In solcher Weise wird die von dem obersten Geistlichen geweihete Berson des Monarchen zu der höchsten Burde des Reiches
erhoben. Der Wille des herrn ist unumschränkt, was die Personen
seiner Unterthanen betrifft, allein er wird geleitet durch die Ministerien, durch eine Geschäftsordnung, in die er nicht willfürlich eingreisen darf, ohne den ganzen Staat zu gefährden. Die geheiligte
Berson des Monarchen ist gesondert von der Staatsverwaltung; ste
hat ihre eigenen Burden, eigenen Aemter, eigenen Hofstaat \*\*). So
ist es im türkischen Reiche, so in den übrigen orientalischen Monarchien mit geringen Abänderungen. Ins Leben gerusen und ausgebildet wurde diese Verfassung in dem altversischen Reiche und von
da erbte sie auf die übrigen. Wir betrachten zuerst den

## Sofftaat,

ber im turkischen Reiche befonbers burchbildet erscheint \*\*\*) und in zwei Sauptabtheilungen zerfällt, in ben außern ober bie Aemter bes Serai unter bem Rapu Agasst ober bem Aga bes Thores, bem Saupte ber weißen Eunuchen, und ben innern ober ben Harem unter bem Rislar Agasst, bem Aga ber Madchen ober bem Gaupte ber schwarzen Eunuchen. Unter biesen beiben Sauptabtheilungen sind sammtliche Hofangelegenheiten geordnet. Die erste, ber außere hofft aat umfaßt ben eigentlichen Kammerbienst.

Der Kapu Agasst ober Babi Scabet Agasst, ber Aga ber Bforte ober bes Thores ber Glückfeligkeit, ber eigentliche Obersthosmeister bes turkischen Hoses, ist ein weißer Eunuch, ber im kaiserlichen Palast seine besondere Wohnung hat und dem vier Pagen
zu Dienst und Berfügung stehen. Sein Einkommen besteht in dem
schmal zugemessenen Gehalt, wird aber durch Verwaltung wohlthätiger Stiftungen und kaiserlicher Einkunfte gesteigert. Er bewacht
die geheiligte Verson des Kaisers, begleitet denselben auf allen seinen
Kriegszügen und Reisen, auf dem Zug in die Woscheen, aber nicht
auf Jagben und Lustfahrten, wo er unterdessen das kaiserliche Serai
bewacht. Ihm sind untergeben:

1) Chag-Dba, die innerfte Kammer, 2) Chafine Dbafft, Die Schaftammer, 3) Kilar Dbafft, Die Speifetammer, 4) Seferli Dbafft,

<sup>\*)</sup> Hammer, bes osman. Reiches Staatsverf. I. 484.

\*\*) Siehe namentlich Hammer am obenangeführten Ort u. S. 5. ff.

\*\*\*) Hammer, bes osman. Reiches Staatsverfassung und Staatsvers waltung. Wien 1815. Th. II. S. 8. ff.

vie Baschekammer. 5) Bujuk Oba, vie große Rainmer, 6) Kutsschuf Oba, vie kleine Rammer, 7) Ghalata Serai ober bas kaisers

liche Bageninftitut.

Chaf Dba ober bie innerfte Rantmer befteht aus ben erften vierzig Rammerbienern bes Großberen, Die als unmittelbare Umge= bung beffelben vor allen anbern ben Bortritt haben. Der Borfteber beffelben ift ber Chag-Dba Baschi, ber innerfte Rammerer, ber ben Raifer an- und austleibet und aufer feinem Bebalt funf faiferliche Rleiber alliabrlich erhalt. Unter ibm fteben 16 Beamte, 4 obere und 12 untere. Die obern find: ber Baffentrager, ber bem Sultan bei offentlichen Bugen ben Gabel vortragt und bie Waffenruftung beffelben überhaupt beforgt; ber Manteltrager bes Sultans, ber Turbantrager, ber bie gewaschenen Muffeline aus ber Bafchfammer empfangt und baraus ben Dulbond faltet. Bei offentlichen Bugen tragt er zwei Turbane auf einem Riffen, jum Beichen ber boppelten Berrichaft in Aften und Guropa; ber Steigbugelhalter, ber Beug und Sattel bes faiferlichen Marftalles und ben Schemel beforgt, worauf ber Sultan ben Buß fest, um bas Pferd zu besteigen. Dieß find bie vier Saulen ber erften Rammer. Die gwolf nieberen Rammerer find ber Dbermafchmeifter, ber Oberbarbier, ber Rannenwarter (fur bas faiferliche Bafchmaffer). ber Obertafelwaschmeister, ber Sorbetmeister, bem bie Sorbetflaschen anvertraut merben, bie nur in Begenwart bes Gultans entflegelt werben, ber Tafelbeder, ber Oberfranichjager und Oberjagbhundemeifter, ber Oberfttruchfeß, ber Rechnungeführer, ber Bittidriftempfanger und ber Magelabichneiber. Diefe 16 Rammerer umgeben ftets bie Person bes Gultans und haben bas Borrecht, baß fie ohne fein Bormiffen nie ichwer gestraft werben burfen. Sie beißen Chaf = Doili , Rammerherrn , gentilhommes de la chambre. Diese Stellen find die erften Stufen zu allen übrigen bobern Staatsam-Ihre erfte Pflicht ift bescheibner, unbedingter Behorsam.

Die Chaf = Oba ober innerste Kammer besteht aus einem großen Saale, wo 40 Kammerbiener schlafen, bem Schlafzimmer bes Sultan und bem Saal, worin bie Reichstleinobien

aufbemahrt werben. Diese find:

1) Das Reichspanier, die eble Fahne des Bropheten, Sandsschaft Scherif, die bei Eroberung Aeghptens durch Selim I. an das osmanische Saus kam und seitdem als das Reichspalladium gilt. Sie ist in 40 Taffetuberzüge gehüllt, worunter noch ein von Omars Sand geschriebner Roran und die Schlüssel der Kaaba steden. In dem stibernen Apfel, der die 12 Fuß lange Standarte kront, stedt ein zweiter Roran von Omars Hand. Der Anblick der heiligen Vahne ist den Ungläubigen nicht gestattet. Selim I. hatte sie dem Bascha von Damask übergeben und Murad III. ließ sie 1595 nach Europa bringen. Sie ward in Ungarn zum ersten Male entsal-

tet, um ben gesunkenen Muth ber Krieger auf's Reue zu ent-flammen.

2) Das eble Aleid ober die eble Burbe, Chirfai Scherise ober Burbei scherife. Es ift ein schwarzes Aleid von Camelhaar, welsches der Prophet dem Dichter Kaab Ben Soheir im neunten Jahre nach der Flucht zum Zeichen der Dankbarkeit schenkte. Der Chalif Moa wia kaufte es Kaabs Nachkommen ab, indem er dasselbe mit Gold auswog. Es kam mit der Fahne an die Dömanen und steckt wie diese in 40 reichen Stoffen. Allschrlich am 15. Ramasan wird es mit großen Förmlichkeiten in Gegenwart des Sultans und aller hohen Hof- und Staatswürden gezeigt und zum Küssen gegeben. Nach jedem Kusse wischt zulezt den geküßten Theil in einem Mussellinzuch ab und wäscht zulezt den geküßten Theil in einem großen Silberbeden ab. Der Kislar Agass sammelt das Waschwasser in wiele Flaschen und vertheilt sie an die Anwesenden, die Prinzessins nen und abwesenden Reichsbeamten, was ihm reiche Geschenke einsbringt. Es ist heilsam in Krankheiten und Veuersbrünkten.

3) Der Sabel bes Propheten, ber bei ber Thronbesteigung eine Rolle spielt.

- 4) Der Bogen bes Bropheten, ben Sultan Achmed I. mit filberner Scheibe verfah.
  - 5) Das Schwert und ber Teppich bes erften Chalifen Abubefrs.
  - 6) Das Schwert bes zweiten Chalifen Dmar und

7) Das bes britten Deman.

Außerbem hangen noch an ben Banben bie Schwerter ber

eiften Gelben bes Islam und ber Junger bes Bropbeten.

II. Chafine Dbaffi, bie Schattammer, befteht aus 60 Schattammerbienern, beren Borfteber Chaftnebar Bafchi, ein weißer Berichnittener ift, ber gemeiniglich Nachfolger bes Oberfthofmeifters wirb. Er begleitet ben Raifer überall bin. Er breitet Breitags, wenn ber Raifer in Die Dofchee geht, ben Teppich aus, mit bem er fich vorber bas Beficht abwischt, um fich zu überzeugen, bag er nicht vergiftet ift. Er bat ein paar taufend Arbeitoleute bes hofes unter fich, benen er monatlich ben Lohn auszahlt. Unter ibm fteben ber Sachwalter bes Schapes, ber Reffelbemahrer und ber Schluffelmarter, ber Schreiber, ber Nachtigallen- und ber Papagaienwarter. Die Gultane erfreuen fich oft an bem Anblid ihres Schapes und bann werben alle Roftbarfeiten beffelben an ben Banben ringeum recht icheinbar aufgeftellt. Unter biefen Schaben bemerkt man ben Turban bes agpptischen Joseph, bie Ropfbinde bes 3mam Cbu Sanife, u. bergl. m. Der Schat besteht aus vier Zimmern; bas erfte ift bie Ruftkammer mit Bogen, Pfeilen, Flinten und Gabeln, bie reich mit koftbaren Steinen verfeben find. Im zweiten Bemach enthalten feche Schrante bie fostbarften Rleiber und acht andere Sharlade und abnliche Brachtftoffe. Im britten Gemache enthalt

ein großer breifarbiger Raften bie Bierrathen bes faiferlichen Thrones, die faiferlichen Gattel und Reitzeuge, burchgangig mit toftbaren Steinen befett, Raften mit Ambra, Mofchus und Santalbolz, moblriechenbe Rergen, welche angegunbet werben, wenn ber Gultan bie Frauen besucht, Uhren aus allen Lanbern und von jeber Große, eine Schachtel voll ungefagten und gefaßten Diamanten, Rubinen, Smaragben, Turtifen, Topafen, Opalen u. f. w. Sals = unb Armbanber, Bals = unb Ohrgehange, Ringe und Reiherbufche bes Sultans. In ber Mitte ftebt ein Beruft 10 Fuß in Bevierte, morauf ein Bild Rarle V. und viele Bucher in europaischen Sprachen, zwei Gloden und Karten. Es ift mit einem Brocat behangen. Im letten Gemach befindet fich bas gemungte und ungemungte Golb und Silber. Es ift bieg ber Privatfchat, ber die Erpreffungen und Berlaffenschaften ber Bafchen und Großen verschlingt. Der Reichsschat, ben ber Grofvegir und Reichsschatmeifter zu buthen baben, ift getrennt babon, aber auch im Gerai aufgeftellt. Dbichen beibe getrennt find, geschahen bennoch in Beiten ber Roth Uebergriffe aus bem einen in ben anbern. Die Schapbebienten haben bie Reinigung und Inftandhaltung ber Roftbarfeiten unter fich.

III. Die Speisekammer ober ber Keller, Kilar Obassi, steht unter bem Oberkellermeister, Kilardichi-Baschi. Hier werben bie Sorbette aller Art, die Latwergen, Sulzen und bas Eingesottene zu abgezogenen Wassern besorgt, wozu die Bestandtheile aus allen Theilen des Reiches, besonders aus Aegypten kommen. Unter dem Kilardschi Baschi stehen die Sachwalter des Kellers, die Kellerbiener, unter Mohamed IV. 70 Mann, die Koche, Zuckerbäcker, Backer, Milchleute, Eisbewahrer, Wachsterzler, Huhnerwarter, die in zwolf Rotten abgetheilt sind. Unter Sultan Suleiman waren es nicht weniger als 1350 Köpfe.

IV. Die Bafchtammer, Seferli Obaffi, unter bem Sachwalter bes Serais, unter welchem auch bie V. und VI. Kammer, fo wie die Kapu Ohlan, die Pfortenknaben, b. i. die Eunuchen stehen, 30 an der Bahl, die in die verschiedenen Kammern vertheilt zu Vermeidung alles Unfugs zwischen ben Pagen schlafen.

V. Die große Rammer, Bujut Dba, und VI. Die kleine Rammer, Kubschuft = Dba. Die Bedienten bieser beiben Rammern versehen die niedrigsten Dienste und rucken allgemach in die hohern Stellen ber andern Rammern ein. Sie wurden ehebem aus den drei Serais zu Abrianopel, Constantinopel und Ghalata recrutirt, in deren jedem stets 300 junge Leute zu Pagen erzogen wurden. Davon war 1814 nur noch übrig

VII. Das Ghalata = Serai, bas mitten in Bara neben Wohnungen ber Europäer in ftrengster Clausur gehalten murbe. Die jungen Leute werben hier von eigenen Profesoren unterrichtet und wo sich auch eine Buchersammlung befindet. Die Pagen tom-

men nur bann aus ben Mauern, wenn fie zum Dicherrib und Pferbeummeln auf ben Ofmelban ober Pfeilplat ausziehen.

Außer biefen fleben Rammern gehoren jum faiferlichen Gof-

flaat noch:

1) Die kaiserliche Ruche, Mutbacht aamire, im zweiten hofe bes Serai. Unter beren Oberaufseher steht ber Ruchenschreiber, Meister, Gefellen und Lehrzungen. Dazu gehoren Grunhanbler, Munbbacker, seberviehhanbler, Sauermilchhanbler, Fleischhauer, Wafferträger, Backsterzler, Semmelbacker, Buderbacker, Krauterhanbler, Berzinner, Cisbewahrer. Sie stehen unter bem Oberkellermeister.

2) Der kalferliche Stall, Achori humajun, ift im zweiten hofe bes Gerajs. Die Diener stehen unter zwei Stallmeistern, bem Stallschreiber, zwolf Unterftallmeistern. Man hatte an 4000 Stallfnechte

und Stallfungen, Sattelfnechte und Cameltreiber.

3) Der kaiserliche Garten, Baghbichei humajun, steht unter bem Bostanbschi Baschi, bem auch die Wache über das ganze Serail und den Bosthorus übergeben ist. Die Bostanbschi sind die Garten- und Anderknechte des Sultans und führen die kaiserliche Barke, beren Steuerruder der Bostandschi Baschi lenkt. Gegenwärtig sind deren an 600, unter Mohamed IV. waren es 2947 Mann. Der Bostandschi Baschi hat ferner die Aussicht über alle kaiserlichen Pasliste und Lustörter und den Garten des Serai. Beamte dieser Körperschaft sind 30 Genker, Chasselis, die ihren besondern Aga haben und den Sultan stets zu Bollstreckung seiner Blutbesehle begleiten; ste trugen Unisorm und wurden deshalb und weil ste militärisch geordnet waren, für Soldaten angesehen.

4) Die kaiferliche Ikgerei, Schiftari humajun, unter bem Oberikgermeister. Diese Diener beforgen die Jagdhunde, Falken und Swöhdgel. Unter Achmed I. waren 270 Falkenjager, 270 Geierikger und 45 Sperberjager vorhanden. Denn ehebem war die Jagd bei ben Orientalen ebenso beliebt und ausgebildet, wie bei ben Chinesen und wurde als eine zum Kriege heilsame Borübung betrachtet. Die Jagdleibenschaft ist jedoch schon seit dem vorigen

Jahrhunderte verschwunden.

5) Die geistlichen Aemter nebst ben Aerzten, Wundarzten, Aftronomen, Brosessoren und Secretaren heißen wissenschaftliche Aemter: Menasibi ilmije, Hosgelehrte. Wir sinden hier zwei Chunkar Imami oder Hoscaplane für den Dienst in den kleinen Moscheen des Serais, zwei Borbeter, die den Sultan Freitags in die Moscheen begleiten und von der Canzel das öffentliche Gebet für ihn anstimmen, den Hosfarzt, der die im Serai dei dem Spitale angestellten Aerzte beaussichtigte. Unter Achmed I. hatte man 21 muselman-nische und 40 judische Aerzte, so wie europäische und griechische Aerzte und Wundarzte. Dazu kommt der Hossterndeuter mit seinen Sehülsen, er hat die Zeit zu bestimmen, wo die wichtigsten Geschäfte

mit Erfolg vorzunehmen sind. Er bestimmt die Minute, wo eine Schlacht geliefert, ein Staatsvertrag unterzeichnet werden soll. Er hat die Aufsicht über die Kalender, die mit vielfardiger Tinte auf Pergamentrollen geschrieben werden. Der Brinzenlehrer hat die Prinzen im Lesen zu unterweisen, und leitet ihren Unterricht von dem Augenblicke an, wo sie beschnitten worden sind. Der Hofdibliothekar hat die arabischen, persischen und türkischen Sandschriften unter sich, die im Serai ausbewahrt werden. Endlich ist der Cabinetssecretair des Kaisers, Sirrkiadob, eine wichtige Person, in dessen die Register des ganzen Reiches, die Cataster der Provinzen, die Rollen der Truppen, die Nachweise über des Reiches Einnahme und Ausgabe, die Regeln des Ceremoniells, die Protocolle der Berträge des Bezirs und der Handschreiben des Sultans sich besinden.

6) Die Rammerherrn, Rapibichi = Baichi, haben kein weiteres Amt, als daß fie bei ben Ceremonien anwesend find und nebenher andere Aemter verwalten können. Sie haben bas Borrecht, daß fie nicht geköpft, sondern nur verwiesen werden können, dann das zweite, daß fie mit der Bollziehung der Bann-, Confiscations-, und Todes- urtheile des Sultans betraut werden, ein Austrag, der bei widersspenstigen Paschen oft sehr schlecht abläuft und deffen Bollziehung durch Gift und Dolch gehindert wird. So hatte der bekannte Dichefgar-Pascha in Affa mehrere Kajidschi-Baschi mit Kaffee bewirthet,

in beffen Volge fie ju Tob frankelten.

7) Die Garben bes Serai find bie Thormarter und Pfortner, bie außerfte Bache, beren je 50 auf jedem Boften fteben. Um Tage tragen fie ein indisches Rohr, Nachts Dolch und Gabel, die schon ermannten Boftanbichi, die im Nothfall die Batterie bes Gerai bebienen muffen, die Baltabichi ober Golghauer, die Gausfnechte bes Serai, Die Solat ober Bogenschupengarbe, 400 Mann ftart. umgeben ben Sultan bei feierlichen Aufzugen und trugen ebebem hohe gewaltige Feberbusche; bie Beck ober Bogengarbe, 20 — 30 an ber Bahl, ehebem mit goldnen Belmen und Spiegen, bilbeten bie eigentliche Nobelgarde, die Laufer. Die Tschausche ober Staatsboten, 30 an ber Bahl, die nur ju wichtigen Sendungen vorzugsweise im Austande verwendet werben. Chebem zogen fie mit Reulen auf ben Schultern vor bem Sultan her. Die Muteferrita ober hoffpuriere bilbeten eine berittene Chrengarbe bes Gultans, bie benfelben auch in ben Rrieg begleiten, außerbem aber zu politischen Sendungen vermenbet murben.

Außer biesen Beamten sinden sich noch folgende zum Hofstaat gehorige Versonen: die Stummen, vertheilt in die verschiedenen Kammern des Serais; sie werden oft zu hinrichtungen gebraucht, welche die größte Verschwiegenheit erfordern. Sie verständigen sich durch eine Zeichensprache. Die Zwerge, ebenfalls im Serai

vertheilt, ergoben ben Sultan burch ihre Ungeftalt und luftigen Ginfalle. Ift ein 3werg ftumm und noch bagu Gunuch, fo gebort er ju ben größten Roftbarkeiten bes Gerai, ba er bann auch ben Frauen bes harems zum Spielwerk bienen fann. Die Tonfunftler, Safenbe, bilben bie faiferliche hoffapelle unter bem Safenben-Bajdi oder Capellmeifter, ber talentvolle Pagen in ber Mufit unter-Die Bertrauten, Dabeinbichi, mablt fich ber Gultan aus ben verschiedenen hofbeamten; man hat außere und innere. Sie haben zu jeber Beit Butritt zum Gultan und bilben bie Ber-Die herren ber Aubieng, Ars Agalar, haben bas Recht, bem Sultan Bittschriften zu übergeben, und an fie menben fich bie Bittfteller. Es find Die Rammerherren. Die Berren bes Steigbugele (Rifiab Agalar) befleiben eine aus ben Beiten bes osmanifchen Romabenlebens ftammenbe Stelle. Der Beffegte mußte fic vor bem Sieger in ben Staub werfen und ju ihm, ber im Steigbugel ftant, emporflehen. Diefe Berren bes Steigbugels balten ben Bugel, wenn ber Großherr ju Rof fteigt.

Es find 11: ber Reichsherold, die 4 alteften Rammerherren, die beiben Stallmeister, ber Oberstmundschent und ber Oberstfalkonier und Oberstgeierjager, so wie ber eigentliche Steigbugelhalter. Die Bezire ber Achfel (Rultuf Westrleri) find die hochsten Burbenstager bes hofes, welche bem Großherrn, wenn er ins Schiff ober zu Pferbe steigt, unter die Arme greifen und ihn beim Spazierengehen unterstügen. Es sind beren sechs und zwar die ersten sechs

Beamten ber innerften Rammer.

Dieses ist die Einrichtung bes außern Gofftaates, ber in allen orientalischen Staaten ahnliche Erscheinungen, mit mehr ober minber Glieberung barbietet. Der innere Gofftaat ist bas Garems ober trauengemach, bas seinen Sig im innersten Theile bes Serai hat, und unter ber Leitung bes Kislar Agasit, Aga ber Madchen ober and Agai Dari Seabet, b. i. Aga bes Hauses ber Glückseligkeit steht. Er ist bas Haupt aller Schwarzen, b. h. aller ganzen Eunuchen, ber Bächter ber Weiber und Verwalter aller Moscheen und ber nach Mekka und Medina gehörigen frommen Stiftungen. Alls sols ser halt er alle Mittwoche im Hose bes Serais, zunächst den kaiserslichen Zimmern seinen Diwan, wobei ber Untersuchungscommissar aller frommen Stiftungen, die Moscheenverwalter und sein Secretair sich einstnden. Er hat gemeiniglich durch seine Stellung noch besondern Einsus auf den Großherrn, die Besehung der Stellen, auf Krieg und Krieden und bas Geschick der Thronsolger. Unter ihm stehen:

1) Der Balibe Agaffi ober erfte Eunuch ber Sultanin Mutter.
2) Der Schehfabelar Agafft, ber erfte verschnittene Guther ber Brinzen.

ß.

<sup>3)</sup> Der Chafinebar Agaffi, ber erfte verschnittene Schatmeifter bes Garems.

4) Der Bujut Dba Agafft, ber verschnittene Aufseher ben großen Kammer ber Mabchen.

5) Der Rubichut Dba Agafft, ber fleinen Rammer.

6) Die zwei Imame ober Bofcaplane bes Bareme.

7) Die Rapu Oglan, Die Gunuchenpagen nebft ben übrig

gahlreichen schwarzen Gunuchen.

Der Kislar Agaffi ift ftets um bie Person bes Sultans um alle Cunuchen und Frauen stehen unter seiner Aufsicht und Sultan überläßt ihm bie Bollstreckung aller bas Harem betreffent Befeble.

Der schwarzen Eunuchen hatte man 400 im Serai, baft sammtlich aus Abssessinen ftammen. Die Erfahrung lehrt, baffle geheimnisvoller, listiger und treuer als die andern Sclaven, aber auch grausamer, unbiegsamer und rachfüchtiger find. Der erste berfelben, der Kislar Agasif, ist Sclave und erhalt seine Freiheit erst, wenn er aus dem Serai tritt, was nie aus eigner Wahl stattsindet, sondern dann, wenn ihn die Ungnade seines Herrn trifft, wo er dann nach Aegypten oder Arabien verbannt wird. Für solche Källe sammelt er Schäte, was er ungestört darf, da der Sultan doch sein Erbe ift. Der Kislar Aga hat für sich selbst ein Haren!

Die Weiber bes Sultans find fammtlich Sclavinnen, meift aus bem Rautafus und Georgien; eine freigeborne Turkin tann barin nicht als Dbalif ober Concubine untergebracht werben. Die Bahl ber Doalite ift nicht bestimmt und hangt gang vom Willen bes Sultans ab. Der Sultanin Mutter, Die Schweftern und Berwandten beffelben, die Großen bes Reichs beftreben fich um die Bette, bem Sultan möglichst schone Ddaliken zu liefern und fich baburch feine Bunft und Ginfluß zu erwerben. Aus diefen Daliken mablt ber Sultan feine gefemäßigen Frauen; ber Roran bestimmt vier als bie hochfte Bahl; ber Gultan Ibrahim, ein großer Weiber liebhaber, feste fie auf fieben und wies ihnen reichlichen Unterhalt aus ben Krongutern an. Sie werben Rabin, Damen genannt, nicht aber Sultaninnen, ein Titel, ber nur ber Mutter und ben Schwes ftern und Tochtern bes Großherrn zufommt. Die Mutter wird Sultana Walibe, Die erfte Dame, welche einen mannlichen Thronerben gebiert, Chaffeti Gultana, Die innigfte Gultane benannt.

Die Frauen bes Sultans find bei weitem schlimmer baron, als alle anderen Orientalinnen, da sie nicht, wie biese, Besuche ihrer Freundinnen und Berwandten annehmen, nicht in das Bad, ju ihren Freundinnen oder auf die Todtenäcker gehen durfen. Sie sind stets im Serai, wo sie den üppigen Tänzen ihrer Sclavinnen zussehen, oder im Bad und in den Seraigärten sich langweilen. Der Sultan bringt täglich einige Stunden bei seinen Lieblingen zu. Wenn er sie nach einem seiner Paläste am Bosphorus schickt, bes geben sie sich gewöhnlich, um allen Blicken entzogen zu sein, mit

Tagebanbruch auf ben Weg, von einer großen Menge Eunuchen umgeben, welche auf einer großen Strede in ber Runde herum ben Weg frei machen, indem sie Alles, was ihnen ausstöht, bei Todessstrafe sich zu entfernen zwingen \*). Die kurze Strede von den Mauern des Serai bis zu dem Strande, wo sie sich einschiffen, legen sie zwischen zwei Wänden von gruner Leinwand zuruck, welche die Eunuchen gespannt emporhalten. Jede Barke hat eine kassartige Kajute mit vergoldeten oder rothen Jalousien und einem Dache von rothem Tuch. Sobald sie eingetreten sind, stellt sich gegenüber ein hausen Eunuchen auf, deren Anzahl sich nach dem Range der Damen richtet, um die Bootsknechte in gehöriger Chrsurcht vor dem Eigenthum des Sultans zu halten. Der Kislar Agasst begleitet mit einigen Barken voll Eunuchen den Zug. Während der Fahrt auf dem Bosphorus werden alle übrige Fahrzeuge in nöthiger Entsfernung gehalten. Chenso sorgsam wird die Ausschiffung überwacht.

Die Dienerschaft ber Garemfrauen befteht aus Sclavinnen und schwarzen Gunuchen, welche Tag und Nacht vor ihren Bemachern Bache fteben. Die weißen, ober halben Gunuchen haben feinen Gintritt ine Barem, fle marten bloe in ber Rabe bes Gultans, fo lange er im harem verweilt. Das Schlafzimmer bes Sultan ftogt an bas Garem und ber Rislar Agafft wird immer benachrichtigt, bei welcher Dbalit ber Berr bie Racht gubringen will, und bann halten zwei fcmarge Gunuchen bei brennenbem Licht Bache por ber Thur und fuhren Protocoll, bamit bie Stunde ber Beburt vorausbeftimmt werben fann, Wird eine Sclavin Mutter eines Bringen, fo erhalt fie ben Ramen Chaffeti und bas Borrecht, fic einen hofftaat jufammengufegen, ben fie aus ben Sclavinnen ihrer nachsten Umgebung mablt. Dach bem Tobe bes Gultans fiebt es ben Frauen, Die nur Pringeffinnen geboren haben, frei, aus bem Barem herauszutreten, ja fich anderweit zu verheirathen. Die Mutter ber Bringen aber manbern ohne Ausnahme und Nachficht in bas alte Serai, mo fie auftanbig unterhalten werben, bas fie aber nur bann verlaffen, wenn ihr eigener Sohn gur Regierung fommt. Dann fehrt bie Mutter bes Gultan in bas neue Gerai zurud, wirb von ihrem Sohne mit großer Chrfurcht und Etifette empfangen und nimmt ben ibr angewiesenen Theil bes Balaftes mit einem gablreis ben hofftaate ein. Bon ihrer Willfur hangt es ab, neue Sclavinnen ins Serai ju bringen und alte baraus ju verbannen; fie führt ihrem Sohne feine Doaliken ju und ohne ihre Einstimmung nahert er fich feiner berfelben. Gin großes Borrecht ber Gultanin Mutter ift, baf fie bie einzige Bewohnerin bes Barems ift, bie mit unbebedtem Beficht und ohne Schleier geht, bamit fie gleich beim erften Anblick unter allen Chaffefis, Rabin und Dbaliken fur bie Raiferin

<sup>\*)</sup> Siehe oben G. 151.

Mutter erkannt und die gebuhrende Chrfurcht ihr erwiesen werbe. Alle andere Frauen burfen, selbst wenn fie frank find, fich unverschleiert keinem Manne zeigen. Die Einkunfte biefer Herrin bes harems schatt man auf eine halbe Million Biafter jahrlich. Unter Selim III. herrschte bie Walide im Namen ihres Sohnes unbeschränkt.

In ben fruberen Beiten bes osmanischen Reiches wurden bie Bringen bei jeder neuen Thronbesteigung unfehlbar bingerichtet. Die Bringen bes regierenben Gultans erhielten bei feinen Lebzeiten Stattbalterichaften in Affen, um fich Renntnig in ben Regierungegeschäften zu erwerben. Da nun aber baburch bei einem neuen Regierungsantritt bas Leben ber Bringen nicht immer in ber Billfur bes neuen Gultans ftanb, fo verordnete Guleiman, bag alle Bringen in einem Staatsgefangniß im Serai, Rafes, Rafig genannt, unter genauer Aufficht vermahrt und erzogen werben follten. Die Folge war, bag feitbem fein großer Regent auf bem Thron erschienen und bag alle die Spur ber Rafigerziehung an fich trugen. Bur Befellichaft haben fie Gunuchen und unfruchtbare Dbaliten, fie lefen ben Roran und bie Sahrbucher bes Reiches, worin bie 08= manische Macht übermäßig gepriesen und von andern, namentlich driftlichen Staaten mit Berehrung gesprochen wirb. Da fie nicht einmal Uebung im Pfeilschießen und Dicheeridwerfen haben, werben fle auch nicht forverlich entwickelt und ihr Beift erschlafft. Done ben geringften Unterricht in Mathematif, Geographie u. a. einem Burften nuplichen Wiffenschaften begnugt man fich, biefe Bringen ein Sandwerf zu lehren ober irgend eine mechanische Runft, um ihnen die Mittel zu verschaffen, fich ihren Lebensunterhalt gu erwerben. Sultan Gelim III. mar Muffelinmaler.\*)

Nicht besser ist die Erziehung der Prinzessinnen, doch gelangen sie früher zur Freiheit als jene, welche sie erst erhalten, wenn sie zum Throne gelangen. Die Prinzessinnen werden schon in der Wiege vermält an Westre, Statthalter u. a. Große des Reiches. Da aber das Glud und Leben ihrer Brautigame immer auf dem Spiele der Hofgunst und des Zusalls steht, so geschieht es, daß manche Prinzessin mehrere Manner gehabt hat, ehe sie nur noch mannbar geworden. Schah Sultana, Mustafa III. Tochter, hatte 4 Brautigame gehabt, von denen zwei strangulirt wurden, bevor sie wirklich vermält wurde. Ein solcher Brautigam muß einen großen Theil seines Vermögens zum Unterhalte seiner unmündigen Braut und zu ungeheuern Jahresgeschenken an den Sultan und die Hosamter besselben anwenden. Findet endlich die Vermälung

<sup>\*)</sup> Bergl. bamit bie Erziehung ber altamericanischen (E. G. V. 67.), agpptischen (E. G. V. 342.) und chinefischen Prinzen (E. G. VI. 138.)

Statt, so muffen die Manner ber Brinzessinn von allen ihren rechtmäßigen Frauen fich schelben und alle Concubinen entlaffen.

Diefelben Formen kehren mit geringen Abschattungen an allen orientalischen Gofen wieder. Nicht minder gleichmäßig ausgebilbet ift die Einrichtung ber

## Staateregierung.

Wie im alten America, in Aegypten und China die verschiebenen Seschäfte verschiebenen Oberbeamten zugetheilt waren, um welche sich wiederum ein Kreis anderer Beamten in mannichsacher Absteckung schaarte, so sinden wir auch in den orientalischen Reischen seit uralter Zeit eine Gliederung der Geschäfte in entsprechende Behörden im Orient, namentlich in dem persischen Reiche, wo die Einnahmen und Ausgaben besonders verwaltet wurden, wo eine Trennung der Civilgewalt von der Militairgewalt Statt fand, wo jedem Zweige der Berwaltung, jedem Landestheile besondere Beamten vorstanden.\*) An der Spige des Ganzen steht der Herrscher, der sich aus seinen Beamten einen besonderen Bertrauten wählt, einen Gehülsen.

Im turfischen Reiche hat bieser ben Titel Großwesir.\*\*) Gi ift dies der vortragende Prafibent des Staatsrathes. Bis auf die Eroberung von Constantinopel hatten die Sultane nur einen einzigen Westr, seitdem aber vermehrten die Sultane die Westre, jedoch stets in ungleicher Zahl, jedenfalls um bei schwankender Ansicht und Abstimmungen eine Mehrheit erlangen zu können. Sie hießen Kubbe Westrleri, Westre der Kuppel, well sie mit dem Großwestr unter derselben Kuppel des Diwans saßen. Bei solchen Sigungen durfte jedoch nur der Großwestr, nicht aber die anderen Bestre über Geschäfte mundlichen Bortrag thun. Sie sprachen nicht eher, als dis der Sultan sie befragte; ein jeder der Westre hatte ein specielles Geschäft außer seiner Würde, er war außerdem Staatsbeamter. Diese Diwane aber dürsten sich mit den Sitzungen dir Gesammtministerien vergleichen lassen.

In Kriegszeiten commandirten biese Westre ber Ruppel Geesteliheile und hießen baher Serbar ober Seraktier, b. i. heerführer mit ausgebehnter Gewalt, ledige Aemter und Lehne zu vergeben, kemane aus ihren Lagern zu erlassen, auf die sie mit eigener hand kab Tugra ober ben Namenzug des Sultans setzten. Da jedoch biese Westrerung anrichteten, indem sie neben den eigentlis

<sup>\*) 3</sup>ch verweise hier auf heerens Ibeen über bie Politik, ben Berkehr ub ben hanbel ber vornehmften Bolker ber alten Belt. Th. II.

<sup>47)</sup> hammer bes osm. R. Staatsverf. II. S. 80. bemerkt, bag bie orienstal. Tradition ben Naron als ben Wefir von Moses bezeichnet, wie benn Aliber bes Mohamed war.

chen Ministern fungirten, bob Achmed III. ihre Burbe auf u behielt nur einen bei, ben Kapuban Bascha von Conftantinop Der Titel Westr wurde nachmals allen Baschen von brei Rofichw fen zu Theil. Der Titel Westr entspricht unserer Excellenz, u kann und wird auch anderen hohen Beamten als Zeichen ber Al erkennung und gnabigen Gefinnung ertheilt werben.

Der Großwesir ift ber natürliche Chef aller Departement er steht an ber Spige aller Civil=, Militair=, Finanz= und polischen Geschäfte. Er ist bas sichtbare Ebenbild bes Sultans, i in bas heilige Dunkel seines Hoses gehüllt, keinem andern Minif und Staatsbeamten zugänglich, durch ihn allein als seinen volls waltigen Stellvertreter seine Macht in allen Zweigen geistlich und weltlicher Gewalt ausübt. Er hat, wie der Sultan, freie Wifter über Leben und Tod in allen durch das Gesetz nicht beschrätten Fällen; Alles neigt sich vor seinem Ansehn, selbst die Hosbearten und die Wurden des Harems.\*)

Das Symbol bes Allgewaltigen ift bas Siegel bes Groberrn mit bessen Namenszug, bas ber Verwahrung bes Großwe anvertraut ist. Kein Minister, kein Mensch barf Wiberstand ot Wiberspruch gegen einen mit biesem Namenszug bezeichneten Beswagen, ohne seinen Kopf auf bas Spiel zu setzen. Der Großwe genießt saft königliche Ehren. Am Tage seiner Ernennung wird mit dem goldnen, doppelten Kaftan bekleibet, ihm gehen die Gard bes Sultan zur Seite, in seinem Palaste wird wöchentlich sunsu ber Diwan gehalten; alle Freitage mussen die ersten Beamten ih ihre Auswartung machen. Er hat ein besonderes Auderschiff, uugerdem in Tracht und Bedienung ganz besondere Auszeichnung und hat die prachtvollsten Titel: größter Westr, geehrtester Minster, unumschränkter Stellvertreter, Bestger des Siegels, herr d Reichs, höchster Würdenträger, glorreichster Generalissung.\*\*

Da die Burbe bes Sultans biesem nicht gestattet, sich ofi ben Bliden ber Unterthanen Preis zu geben, so muß an sein Statt ber Westr die Stadt und beren Zustände in eigenen Auge schein nehmen. Er macht die Runde, um auf die Beobachtun ber Polizeigesete, die Richtigkeit von Maas und Sewicht, Prei ber Lebensmittel zu wachen, die Uebertreter aler offentlich zu b strasen. Ehebem fanden diese Runden mit großem Bomp Sta und es legleiteten den Westr die Officiere der Pforte, die Richte von Constantinopel, der Janitscharenaga, der Polizeileutnant un der Marktrichter.\*\*\*) In neuerer Zeit geht aber der Westr incognit brei — viermal die Woche nur von den Officieren der Pforte be

<sup>\*)</sup> Sammer bes osm. Reiches Staateverf. 11, 82.

<sup>\*\*)</sup> Sammer am angef. Orte. II. 83. ff. \*\*\*) Das Rahere bei Sammer a. a. D. II. 85. ff.

gleitet durch die Stadt. Die Bestrafung erfolgt sofort nach ber Entbedung des Berbrechens; Bader, die nicht vollwichtiges Brot haben, erhalten die Bastonade und verloren ehedem Ohren und Nafe. Der Bestr hat vornehmlich darauf zu sehen, daß die Lebensmittel in guter Beschaffenheit und zu einem Breise auf den Markt kommen, wobei Kauser und Verkäuser bestehen können.\*) Außer der Stadt, Constantinopel, hat er auch noch die Marktverhältnisse der übrigen Städte des Reiches zu überwachen und die von dorther einzehenden Beschwerden werden stells schnell und durchgreisend entsichen. Man sieht streng auf Ordnung in diesem Zweize der Verwaltung, da gerade aus Unbilligkeiten in diesem Fache die meisten und bedenklichsten Unruhen entstehen.

An ben vom Diwan ganz freien Tagen macht ber Wefir bie Runde durch die Stadt ober er besucht das Arfenal und die Werften. Dienstag und Mittwoch halt er Diwan, um Processe zu schliche ten. Der seierlichste Diwan findet Freitags Statt, und zwar fruh gleich nach dem Morgengebete mit voller Feierlichsteit. Besonders schwierige Rechtsfälle, welche eine besondere Nachforschung und Bezathung erheischen, werden für den Nachmittag aufgespart. Die Beamten erscheinen bei dieser Gelegenbeit in der Amtstracht.

Das wichtigfte Borrecht bes Grofwefire ift, bag er ber Gingige ift, ber fich ju allen Beiten ber Perfon bes Gultans naben barf, um ihm über bie Bermaltung bes Reiches Bericht zu erftat-Der Balaft, ben er in Conftantinopel bewohnt, heißt bie hobe Pforte, womit gemeiniglich bie gange turfifche Staateregierung bezeichnet wird und mas etwa bem europaischen Go f entspricht. 3m gangen Drient und feit uralter Beit fteben bie Brogen bes Reiches mit jebem Morgen an ber Pforte bes Reichspalaftes, wie in ben alten Stabten bes Drients bie Aelteften an ber Pforte, am Thore ber Stadt ftanben und bier Banbel ichlichteten und Recht fprachen. Berichieben von ber hoben Pforte ift bas faiferliche Thor, bas erfte Thor bes Serais, welches fur ben Inbegriff bes gangen hofftaates gilt, und bas Thor ber Bludfeligfeit, bas innerfte Thor bes Serais, mas bas harem barftellt. Der Großweftr, ber Oberftfammerer und ber Oberfteunuche find bie brei oberften Bachter diefer brei Thore.

Wenn der Großweste ins Feld zieht, so begleiten ihn alle Minister mit ihren Canzleien; ba bieß jedoch große Stockung in den Geschäften verursachen wurde, so werden alle ins Keld ziehende Minister und Beamten doppelt ernannt, wovon die einen den Keldzigm mitmachen, die anderen aber in Constantinopel verweisen. Der Großweste selbst wird dann durch einen Kaimakam Pascha oder stells vertretenden Wester von drei Roßschweisen vertreten, der über Alles,

<sup>\*)</sup> Beral. bamit C. G. VI. 326.

was außer bem Gefichtsfreise bes abwesenden Westre liegt, mit dersfelben Machtvollsommenheit entscheidet, wie der Abwesende, demselben jedoch darüber Bericht zu erstatten verpflichtet ift. Dennoch aber haben die in Constantinopel anwesenden Beamten eine größere Bedeutung als die in der Ferne verweilenden oder die Aemter des kaiserlichen Lagers.\*)

Die Westre Lutst und Biri Bascha haben eine Sammlung von Lehren politischer Weisheit hinterlassen, welche fie fur ihre Rachfolger so wie fur die Sultane selbst bestimmt haben. Darin fin-

ben fich folgenbe Grunbfage: \*\*)

"Der Großweftr tenne feinen Groll und feine perfonliche Leibenfchaft; er unternehme Alles nur fur Bott und um Gottes willen, benn fein boberes Umt ift ibm ale Biel feiner Bunfche geftedt und bas bochfte Biel fann er nur in bem Boblgefallen bes Berrn und in ber Erfullung feiner Bflich. ten finden. Die Bebeimniffe bes Monarchen vertraue er Diemanben, nicht nur feinem Fremben, fonbern auch nicht einmal ben Der Sultan überlaffe feinen Bunftlingen und anbern Weffren. vertrauten Bwifchentragern bes Serai nicht zu großen Ginfluß in Die Beschafte, und entziehe feine Begenwart nicht bem Grofweffr. Der Grofmefir begnuge fich, feinen Leuten und Dienern fleine Leben ju verleihen und behalte bie großeren Leben blos fur madere Rrieger und andere verbiente Staatsviener. Er treffe eine forgfaltige Bahl in ber Unftellung ber Generale u. a. Officiere, inbem burch die Rube berfelben feine eigene verburgt ift. Er verrichte bas funfmalige Gebet jebesmal mit feinem gangen Gefolge, geftatte Jebermann leichten Butritt und verwende feine Beit blos auf Die Regierungegeschafte. Er zeichne bie verbienteften Glieber bes Dimans mit Gnaben und Ehren aus und verleihe bie Memter beffelben nur folden, die ichon burch ihre Laufbahn barauf Unfpruch haben, und feinem Eingebrangten. 3meimal bie Boche menigftens gebe er frommen und gelehrten Mannern bes Propheten wegen gu effen und bereichere baburch bie Daffe feiner Renntniffe und Erfahrun-Er beobachte an feiner Safel und in feiner Gefellichaft eine ftrenge Rangordnung und Abftufung ber verschiedenen Memter und Burben, fo bag man gleich aus bem Plate eines jeben erfennen moge, welchen Boften berfelbe im Staate befleibe.

Er huthe sich, Richter blos auf ein Paar Anklagen, bie von Unzufriedenen herrühren, abzusetzen, er ermahne die Angeklagten zuerst mit einem Befehlschreiben, und strafe sie erst dann durch die Absetzung, wenn die Klagen wiederholt werden. Er wisse ben individuellen Berth eines einzelnen Staatsburgers genau zu wurdi-

<sup>\*)</sup> hammer a. a. D. II 94. ff. \*\*) hammer a. a. D. II, 99. ff.

gen, seh es, daß berfelbe in machtigen Berbindungen, in geleisteten Diensten, ober in Wissenschaften bestehe, und verwende ihn barnach. Er huthe sich, durch Berminderung der steuerzahlenden Unterthanen die Berminderung der Staatseinkunste herbeizusühren. Er wache über die Erpressungen der Couriere und reisenden Soldaten, welche das Land durch Wegnahme der nothigen Pferde zu Grunde richten. In Sachen der Staatsverwaltung belehre er sich selbst aus den Berordnungen, ohne Andere viel hierüber zu befragen. Er verwirre nicht die Wirkungstreise einzelner Beamten, wiewohl es ihm freisteht, manchmal auch solche, die gar nicht angestellt sind, mit geseimen Aufträgen zu besonderen Geschäften zu gebrauchen. (Hamsmer osm. St.-Vers. II. 99. sf.)

Unmittelbar unter bem Großwester stehen brei Minister bes Innern, ber auswärtigen Angelegenheiten und ber Reichsmarschal, so wie sechs Staatsministerien, die zusammen mit bem Großwestr bie hohe Pforte bilben.

Der Minifter bes Innern, ber Riafa Beg; fein Amt umfaßt alle auf bas Innere bes Reiches fich beziehenben Details ber burgerlichen und politischen Staateverwaltung. Alle Fermane bes Großherrn und Pfortenbefehle ober Bujurildis bes Groffmefire. alle Depeschen, bie biefer empfangt ober ausfertigt, alle Staatseinrichtungen, Plane, Entwurfe politischer, finangieller und militairischer Art geben burch feine Banbe, woburch er ben größten Ginflug und bas bochfte Ansehen im Gebiete ber offentlichen Staatsverwaltung erhalt. Er ift ber allgemeine Geschäftsführer bes Grogwesire, wirb aber vorzuglich in Allem, mas bie innere Sicherheit ber Sauptftabt betrifft, fur ben unmittelbaren Stellvertreter beffelben angefeben. Daher verweilt er ftete im Palafte bes Grofwestre, besondere grenn biefer feine Runben in ber Stadt macht, beim Großherr im Serai ober Freitags in ber Dofcheh verweilt. Er ericheint baber nie ju gleicher Zeit mit bem Großwestr bei Aufzugen und Feften. Er bat bin Rang eines Pafcha von brei Rofichweifen. Unter ihm ftanben und stehen zum Theil noch:

Der Aga ber Janiticaren an ber Pforte, ber bem Minifterium in Bollftredung ber Befehle an bie Sanb ging.

Der Agent bes Boftanbichi Baschi an ber Bforte, ber ben Groß-

Die Agenten ber Generale ber Sipahis und ber Silibars an ber Pforte, so wie bie Beugschmiebe bes Buhrmefens und ber Arsillene ber Pforte.

Der Nefibob Efchraf Rapu Tichauschi, b. i. Bfortenschausch bes Effen ber Ebelen, b. i. bes Oberhauptes ber Emire ober aller Stamms betwandten bes Bropheten.

Der Stabtprofoß, Affaß Bafdi, ber bie Stabtgefangniffe und

alle offentlichen Abstrafungen und hinrichtungen unter fich f

nebit bem Subafchi ober Polizeivogt.

Dazu tommen nun Staatsfouriere, Secretaire, Brieftrager, wie bie Baubter verschiebener Truppentheile, welche bie Barben Grofmefire ausmachen, und ber Aga ber Sataren ober buni Staatscouriere.

Der Minifter ber ausmartigen Ungelegenbeiten c ber Reiseffenbi, ber brei Cangleien hat, in welchen bie Bforten feble für Unitellung und Belobnung ber Beamten ausgefertigt n Der Reiseffendi ift alfo Brafes ber Staatscanglei mit ein gablreichen Berfonale. Unter ihm fteht auch ber Dolmetider kaiferlichen Dimans, beffen Stelle baburch wichtig ift, bag er Bermittler zwischen bem Reiseffenbi und ben auswartigen Dad ift und allen Conferengen mit ben Gefandten beimobnt. Er ul fest alle eingehenden Noten und Memoires, und die Unreben Minister an ben Sultan ober Grofwestr. Er ift ber einzige ! amte ber Bforte, ber zu feierlichen Beschidungen und Begrugun frember Dlinifter gebraucht und von benfelben mit allen unter nen felbst gebrauchlichen Ehrenbezeigungen empfangen wird. fruberer Beit maren biefe Pfortenbolmeticher jebergeit Turf feit einigen Sahrhunderten aber mahlt man ausschließlich Griec bazu.

Der Sof= und Reichsmarschal, Tichausch Baschi, D nifter ber innern ausubenben Gewalt, ift ber Urm Gerechtigfeit, bas Muge ber Polizei, ber verschiebene Zweige offentlichen Geschaftsführung vereinigt, welche in andern Land bem Juftig= und Polizeiminifter, bem Bof= und Reichsmarfchal getheilt find. Alle Civil- und Criminalfachen, Processe, Strei feiten, Vergehungen, Verbrechen geboren vor sein Forum. Er in allen burgerlichen und veinlichen Gerichtsfachen bie Ginleiti und die Bollziehung, nachdem bas vom Gerichtshofe gefallte Urt bas Bollziehungszeichen, Schah bes Grofwefire, beffen Beftatigi erhalten b.t. Er ift beninach ber Stellvertreter bes Grofmefire allen Sandlungen ber ausubenden Gemalt, wie ber Riaja Beb ben Geschaften ber innern und ber Reiseffendi in benen ber auf Staateverwaltung. Er muß ihm baber uber Alles Bericht erf ten und in befonders wichtigen und fcmierigen Fallen feine bef beren Befehle einholen. Er halt an Sagen bes Dimans an Aforte in bem Berfammlungefaale bes Grofwefire feinen eiger Diman, bevor jener ben feinigen beginnt. Unter ibm fieben Bollftreder feiner Befehle 630 Tichausche bes Dimans ober Gerich biener, welche burch 8 besondere Officiere regiert werben. 3 find zur Unterflutung auch bie Polizeibeamten bes Riaja Ben ; gewiesen.

Nachstdem hat aber auch ber Tschausch Baschi als Gof- u

Reichsmarichal bie Berpflichtung, frembe Botichafter und Gefanbten mit einem ihrem Range angemeffenen Gefolge bei hofe einzussubren.

Unmittelbar unter bem Kiaja Beh, Reiseffendi und Tichausch Baschi stehen die seche Staatssecretaire, von benen zwei Bittsschriftenmeister, die andern der Cabinetssecretair des Großwesters, der Ceremonienmeister, der Staatsreserendar und der Cabinetssecretair des Ministers des Innern sind. Bu ihm gehort der Nischandsich Baschi, der allemal den Namenszug des Sultans aufdruckt.+) hierher gehoren nun ferner die Agenten der vom Reiche abhängisgen Nationen der Griechen, Armenier, Wlachen, der Großen, der Beamten und die Dolmetscher der Gesandten.

Diese drei Staatsminister und sechs Staatssecretaire haben mit allm ihren Untergebenen im Balaste des Großwestes ober an der Bforte ihre eignen Canzleien und Gemacher, wo sie sich täglich eine Stunde nach Sonnenaufgang einfinden und erst eine Stunde nach Sonnenaufgang einfinden und erst eine Stunde nach Sonnenuntergang zurücksehren, wozu sie jedoch einer formlichen Erlaubniß des Großwestes bedürfen. Es erscheint dann einer der Diener desselben an der Thur eines jeden der Minister und spricht mit ehrsurchtvoller Verbeugung das Wort Isu: b. h. Erlaubniß aus. Sie durfen selbst nicht am Bairamseste ausbleiben und haben überhaupt nur fünf Tage im Jahre Ferien, wovon der Riaja ausgenommen ist, der auch an diesem Tage anwesend sehn muß.

Außer bem Ministerium bes Innern find noch vier besondere Ministerien im turkischen Reiche worhanden, nämlich das der Fisnanzen, der Land- und Seemacht, das der Justiz und das des Cultus. Obschon nun der Großwestr den wesentlichsten Einstuß auf diese Ministerien übt, so haben sie doch nicht ihren Sig bei der hoben Pforte. Jedes dieser Ministerien ist, wie wir später sehen werden, sorgfältig gegliedert und in verschiedene Abtheilungen gesondert.

## Die Finanzen

ber Staaten bes Orients stehen mit ben übrigen Erscheinungen in vollem Einklang. Alle biese Erscheinungen haben aber ihren Ursprung in ber Art, wie die Staaten bes Orients entstanden find. Die Gewalt der Gerrscher bezwang die Bolker, und zwingt ste forts während, ihnen den Unterhalt zu gewähren. Der Bestegte ist vorzugsweise der Steuerpslichtige, der Schwache muß den Starken erzuhren, bis ein Starkerer kommt, ihn verdrängt und seine Stelle einnimmt. Diese stete Abwechselung von Siegen und Bestegtwerzben, eine Erscheinung, die sich so ziemlich bei jedem Thronwechsel

<sup>\*)</sup> Das Detail ihrer Gefchafte bei Sammer osm. Staateverf. II. 128. ff.

wiederholt, ift benn auch Urfache, baf nicht von gefichertem Befit, noch viel weniger aber von bem Fortidritte zu einem vertragmäßigen, friedlichen Staatsleben die Rebe fenn fann, bas burch die conftitutionelle Monarchie zu jener Gerrschaft bes Sittengesetes fuhrt, die

wir g. B. im dinefischen Reiche angetroffen haben.

Die entschiedene Uebermacht ber Gerrscher auf ber einen und babei bie Unficherheit jeglichen Beftpes auf ber anbern Seite regt namentlich bie Leibenschaft ber habsucht auf bas bochfte an. Unter allen orientalischen Reichen aber ift bas perfische vielleicht Dasienige, wo fie am grellften hervortritt. In Berfien, bemerkt ein neuerer Reifender,\*) ift bas Golb nicht nur ber große Bebel, fonbern ber eigentliche Grunbftoff menschlichen Dasenns. Dem perfifchen Charafter ift bie Liebe zum Golbe bermagen eingepragt, bag fle bis zur ganglichen Ginfaugung aller anbern Bebanten und Begriffe gefteigert wirb. Erwerbung von Reichthumern barf in Berfien als gefährlich gelten; oft wird ber Reiche als Schlachtopfer ber Beraubung, zuweilen auch als Tobesopfer auserseben. Sochft merkwurdig ift die hartnactigfeit, womit die Berfer ihr Geld bemahren, und ihre finnreiche Unftelligfeit babei. Man fiebt Reifende, bie in Lumpen gehullt find, und die bas Unterfutter ihres Padfattels mit Ducaten vollgeftopft haben. Es ift febr gewohnlich, bag mobilhabende Leute ihr Geld vergraben. Ale ber Gouverneur von Tauris Jaffer Ruli Rhan, ber im Befige ungeheurer Reichthumer war, auf bem Sterbebette lag und man ihm bereits angefundigt, daß er nur noch brei Tage zu leben habe, fonnte er doch burch feine Borftellung bewegt werben, ben Ort anzugeben, wo er feine Schate aufbewahrt habe. Sein Bater icon batte große Belbfummen vergraben und allemal ben ihn begleitenben Diener ermorbet, um bor Angeberei gefichert zu febn. Ja bie Regierung begann nachmals felbft Nachforschungen nach ben verscharrten Schaben anauftellen, marterte bie Dienerschaft; es mar jeboch Alles vergebens.

Mit Geld ift in Versien Alles auszurichten, Alle, selbst ben König nicht ausgenommen, lassen sich bestechen. Feih Ali Schach, ter lettverstorbene König Versiens, war überaus sinnreich, sich Geld zu verschaffen. Will er einen Palast bauen, einen Sohn verheirathen, ist ein Arzt wegen einer gelungenen Kur am Gerrn zu bezahlen, so muß das Wolk das Geld schaffen. Ja es durchforscht ber König von Zeit zu Zeit selbst die Bazare, um nachzusehen, ob etwas Borzügliches vorhanden. Er lobt dann die Güte diese Tuches oder eines andern Gegenstandes, der bann dem königl. Gefolge überliesert wird. Auf solche Weise soll der letzte Schach sehr viel werthvolle Sachen zusammengebracht haben. Nächstem pflegte er zuweilen einige der Khane an seinem Gose aufzusordern, mit

<sup>\*)</sup> Fowler 1. 151. ff. Frafer Rhorafan G. 194.

ibm um eine gewiffe, namhafte Summe nach einem Biele zu fchiefen. Eine folche vom Beherrscher erwiesene Ehre barf nicht abgelehnt werben, und bem Monarchen gebuhrt ber erfte Schuf. Schach mar ale trefflicher Schute berubmt; allein er ging boch ficher und ließ bas zum Biele bestimmte Schaf in febr weiter Entfernung aufftellen, an einem Beine beffelben aber einen langen Strict befcfligen, beffen Enbe ein vertrauter Diener hielt. Go wie ber Schach geschoffen, mußte biefer bas Thier zu Boben gieben, fo bag ber herricher bie eingesetten Summen gewinnen mußte. Nachftden hatte berfelbe Burft auch noch andere Mittel, feine Sabfucht zu befriedigen. Der Gouverneur von Rafchi befag große Reichthumer: um etwas bavon zu erlangen, ließ er ihm melben, bag ein anderer Rhan 100,000 Tommans geboten bate, wenn ibm jenes Gouvernes ment überlaffen wurde. Der Gouverneur antwortete, ich bin bein Sclave, ich bin bein Opfer, und bezahlte, um auf feinem Boften Abbas Mirga hatte einen Rhan feiner Stelle als gu bleiben. Bouverneur von Abgerbibichan entfest, Diefer aber manbte fich an ben Schach und bot 40,000 Tommans, wenn er feine Stelle wiebererhalte. Der Schach ftellte fich geruhrt und verfprach ihm ben Befehl zur Biebereinsetzung, nahm bie Summe und ließ ibm ben Befehl auch wirklich aushanbigen. Der Rhan begab fich bamit gu bem Pringen. Diefer aber lachte ibn aus, und erflarte, bag er bem Befehl nicht Folge leiften werbe, brobete ihm mit ber Baftonabe. Als nun ber Rhan fich beim Berricher beflagte, erflarte biefer, er habe ihm fein Versprechen gehalten, ben Befehl übergeben, allein et fei nun feine Sache, benfelben gegen bie beftebenben Beborben Der Pring aber, ber uber bas Gefuch bes Rhans beim Schach erzurnt war, lub ihn unter freundlichen Berfprechungen einer Entschädigung zu fich ein, nahm ihm alles ab. mas er befag, und fchicte ibn bann in-bie Berbannung.

Uebrigens waren in ber letten Beit, feit bem ruffifchen Rriege, bie perfifchen Ginanzen in ber größten Unordnung. Es fehlte überall an Gelb, und wenn Abgaben erhoben werben follten, nahm man,
was man eben bekommen konnte, Gerfte, Stroh, Reis.

In allen affatischen Reichen ift eigentlich nur bas untersochte Bolt steuerpflichtig. Der Herrscher mit seinen Schaaren tragt nichts jur Erhaltung bes Staates bei. Der Landmann und der Gewerbetteibende muß zahlen, der Arieger und der Geistliche, nebst dem Besamten, ist steuerfrei, bis auf die Abgabe, die er dem Herrn fur die ihm übertragenen, einträglichen Aemter und Ehren zu entrichten hat.

Auf biesem Grunbfate beruhte ichon bas Finanzwesen bes altperfischen Staates. Die erobernben Berfer betrachteten Affen als ihr und ihres jebesmaligen Konigs Eigenthum, wie auch die Turken sagten: bie Erbe ift Gottes, er vererbt fie, wem er will.\*) Dem Sieger gehort bas Land, bas er erobert, und bas Bolf, bas es innehat, bas er entweber ausrottet ober zinspflichtig macht. Die ben Bolfern auferlegten Tribute wurben in Persten seit Darius in eine gewisse Ordnung gebracht. Das Beste, was jede Brovinz hervorbrachte, gehorte dem Konige und floß in seinen Privatschas. Die Statthalter des Konigs, die Satrapen, mußten nachstehem unterhalten werden; dann kamen die in der Nahe des Konigs und in den eroberten Landern vertheilten Soldaten, welche die Unterjochten ebenfalls unterhalten mußten. Dafür genügten überall Naturallieferungen an Producten des Thier- und Pflanzenreiches.

Nachft berartigen Lieferungen mußte aber auch Gold und Silber von den Provinzen gegeben werden, wie denn die Indler eine namhafte Summe Goldes liefern mußten, das in Barren zusammengeschmolzen im Schafe des Königs niedergelegt wurde. Das edle Metall, was jährlich die Provinzen des persischen Reiches an den hof lieferten, betrug 14,500 Talente, etwa fünfzehn die Provinzen ihren Statthaltern zu zahlen hatten, war dabei jedoch nicht mitbegriffen. So mußten also alle Provinzen den Unterhalt des Königs, der Statthalter und der Soldaten besorgen. Nur die Provinz Persis, als die Heimath des herrschenden Volkes war frei

von Abgaben.

Die anderen Ginklinfte kamen bemnachft aus ber Bemafferung bes Landes. Die Ronige hatten Schleugenwerfe angelegt, beren Benutung gegen eine Abgabe ben Unterthanen geftattet war. Dann erhob man Abgaben von ber Fischerei in bem Canal, ber ben Dos ris-See mit bem Mil verband. Gine andere Quelle von Ginfunften bilbeten bie eingezogenen Guter ber bingerichteten Satrapen und Großen. Daber famen die freiwilligen Geschenke ber Satrapen und Großen, welche fich in irgend einer Abficht bem Ronige vorftellen Außerbem mußten bie Großen am Beburtetage bee Ro: lieffen. nige bei Sofe ericheinen und bem Berrn Roftbarkeiten aller Urt, Seltenheiten und Schate überreichen. Daraus murbe ber fonigliche Privatichat unterhalten, aus welchem ber Ronig nur etwas entnahm, um irgend Jemand wegen eines geleifteten perfonlichen Dienstes zu belohnen. Derartige Gefchenke bestanden niemals in gemungtem Gelbe, fonbern nur in Golbstangen ober Golbgerath.

Die Hofviener und Leibgarben bes Konigs bezahlte nicht biefer, sonbern ber Unterthan und zwar in Naturalien, die berfelbe an ben Hof sanbte. Die hohern Beamten erhielten Anweisungen auf Derter und Stabte, über welche ber Konig als Eigenthument bes Landes nach Belieben verfügen konnte. Der Konig hatte ge-

<sup>\*)</sup> herodot IX. 112. hammer osm. Staateverf. 1. 340.

naue Berzeichniffe über alle Ortschaften und kannte genau, was jebe zu leisten im Stande war. Wer solch eine Anweisung bestam, erhob die Einkunste des Ortes, mußte aber einen Theil davon an den König abgeben. Die Königinnen erhielten sur jedes einzelne Bedurfniß einen besonderen Ort, wie z. B. für den Gürstel der Königin eine ganze Landschaft bestimmt war. Demnächst wurden auch Anweisungen auf einzelne Ländereien oder Häuser in den Provinzen gegeben, namentlich an einzelne Hosbeamte. Derartige Anweisungen galten auf Lebenszeit, oder auf so lange, als der Inhaber beim Herrscher in Gunst stand. Mit dem Tode des Inhabers siel das Einkommen an den König zurück. Doch fanden auch Ausnahmen Statt, namentlich wenn die Stelle erblich bei eisner Familie blieb, d. h. wenn diese sich bei dem Herrscher und seinen Nachfolgern in Gunst zu erhalten verstand.\*)

Bir haben hier also ein orbentliches Lehenwesen vor uns, wie wir baffelbe im turkischen Reiche und in den germanischen Staaten des Mittelalters weiter ausgebildet finden werden. Der erobernde heerführer vertheilt das Reich unter seine Unterfeldherrn und Soldaten und überläßt ihnen gegen eine Abgabe, die fie von den Unterjochten zu erheben haben, die Landschaften und Volkstämme. Den Ungehorsamen oder Unwurdigen entzieht er dieses Leben, ben Betreuen gestattet er bagegen, es auf ihre Kinder zu übertragen.

Im Allgemeinen herrschen noch heutiges Tages ahnliche Bershältniffe burch ben ganzen Orient. Die Einkunste bes persischen Reiches bestehen wie zur Zeit bes Darius zunächst in ben Staatsabgaben, die zweisacher Art sind, regelmäßige und ausferorbentliche. Die regelmäßigen Staatsabgaben sind eine bestimmte Anzahl ber schoffen und besten Früchte einer jeden Browinz, die der Gouverneur von Zeit zu Zeit einsenden muß, so wie in einer gewissen Geldsumme, je nach dem Vermögen der Prowinz. Da Kurdistan die beste Butter liesert, so mußte zu Chardins Zeit der Gouverneur alle Jahre eine gewisse Menge davon einliesern. Georgien mußte Wein, Früchte und schone Menschen beiberlei Geschlechts abgeben. Diese Abgabe wird allemal durch eine besondere Sendung Bar khane Schah, die königliche Sendung besorbert.

Die außerorbentlichen Abgaben bestanden in ahnlichen Sendungen von kostbaren und seltenen Landesproducten, die der Gouverneur zum Neujahr zu machen hat. Außerordentlich nannte man sie, weil die Wenge und Beschaffenheit derselben nicht besons der vorgeschrieben war, und sie nicht in die Listen der ordentlischen Einkunste eingetragen wurden. Man kann also den Werth

<sup>\*)</sup> Dies Alles vorzugsweise nach heeren's Ibeen. Th. II.

berfelben nicht im Boraus berechnen. Gie werben gum Unterhalt ber toniglichen Sausdiener mit verwendet.

Die nachste Quelle ber Einkunfte bilben bie Domainen ober bas bem Konige eigenthumlich zugehörige Land, wovon er bas Drittel bes Ertrags zieht. Alles Land Berfiens ift Eigenthum entweber bes Staates, bes Konigs ober ber Geistlichkeit ober ber Privatleute. Die Einkunfte ber Staatslandereien bienen zum Untershalt ber Gouverneure und beren Beamten, Diener und Solbaten, beren jeder auf eine Stadt ober ein Dorf und haus angewiesen ift. Die Konigslandereien muffen ben hof ernahren, die hofbeameten, Diener und Leibgarben und manche bieser Guter werben auch nebst ben hofamtern vererbt.

Sierauf folgen bie Einkunfte, welche ber Ronig aus feiner Oberherrlichfeit über bie hirtenvoller, bie Saramt Schin (Sarazenen), b. h. Bewohner ber Gefilbe herleitet. Sie muffen ihm Arisbut von ihren heerben abgeben. Er bekommt ben fiebenten Theil bes Ertrages. Der Ronig hat fur biefen Zweck bei jeder heerbe, bie in Schafen, Biegen, Efeln, Pferden und Camelen bestehen, befonster heerbenaufseher.

Es folgt die Abgabe von ber Seibe und Baumwolle, Die, ein Dritetheil bes Ertrags, eine bebeutenbe Summe liefert.

Die Metallbergwerke und die Steinbruche gehoren bem König ausschließlich, eben so wie die Berlenfischerei. Allein man begnügt sich, um Kosten zu ersparen, mit dem Drittheil des Ertrages und verpachtet sie. Die Munze bringt dem Könige zwei Procent. Ferner gewährt, wie im altversischen Reiche der Wasserzins eine sehr bedeutende Einnahme. Man versicherte Chardin, daß die Wasserzleitungen von Ispahan dem Könige jährlich 60,000 Thir. einstrügen.

Eine andere Einnahme fließt aus bem Tribut, ben bie eingebornen und fremden Juden und Christen, so wie die anderen Richtmoslim bem König zahlen. Er beträgt fur ben Kopf einen Ducaten. Es folgt die Gewerbsteuer. Jeder Handwerfer und Kunst= ler zahlt fur seine Werkstätte vier und jeder Berkaufer acht Neu= groschen. Die Wegesteuer, die man fur die Sicherheit der Reisenden erlegt, beträgt von jeder Pferde= oder Camellast je nach ben Provingen 4 Pfennige bis 8 Neugroschen.

Bu Chardins Beit brachten die Bolle nur wenig ein, am meisten noch die im persischen Meerbufen, wo man nach dem Werthe der Waaren zahlte. Un den übrigen Bollstätten zahlte man nach Bferdes oder Camellasten, ohne den Inhalt berselben zu berücksichtigen, auf zehn Lasten gab man eine Last frei. Außerdem entging der Regierung viel durch die Bestechlichkeit der Bollbeamten und Chardin rühmt die persischen Bollbeamten als die nachsichtigsten, freundlichsten Leute. Die Begmten im verfischen Meerbusen, welche

nur die Galfte an ben Konig ablieferten, galten fur febr ehrenwerth, und wem ber Konig helfen wollte feine Bermogensumftanbe zu verbeffern, bem gab er bort eine Anstellung.\*)

Die Sauptein nahmen ber persiden Gerricher bestehen aber in ben nicht zu veranschlagenben, wie Gutereinziehung, Geschenken und Erpressungen. Die erstgenannte Finanzmaaßtegel bringt jährlich ungeheure Summen ein; die Geschenke sind nicht minder reichlich und stromen bem König von allen Seiten zu. Sie bestehen in kostbaren Stoffen, Pferben, Lastihieren, Handelswaaren, Pferbezeug, Wassen, Madchen, Knaben, und zwar ben schönken, die der Drient hervorbringt, Gold, Silber, Evelsteinen und was sich sonft nur Schones, Kostbares und Seltenes auftreiben läst.

Ferner gewinnt ber König burch allerlei Laften, die er ben Unterthanen auflegt, gar viel. Er läßt die Unterthanen für sich arbeiten, ohne dafür zu zahlen, ja er läßt sie Unterthanen für sich sie ist und ihm große Summen koften würde. Die Maurer und Immerleute und andere Handarbeiter, die keine besondern Werkstäten haben und davon eine Abgabe entrichten, müssen umsonst für den König arbeiten und so ihren Beitrag liefern. Sowie es sur den König etwas zu thun giebt, werden die Obermeister der genannten Gewerke geholt und müssen die nothigen Leute herbeischaffen. Somit kostet dem König die herstellung und Unterhaltung seiner Gebäude kein Arbeitslohn.

Achnlicher Art find die Abgaben, die man Kawardsche Divan, geheime Rathsteuer nennt, sie bestehen in Ausrustung und Unsterhaltung einer Gesandtschaft durch die Orte, welche sie berührt. Eine andere Abgabe erhebt der König von seinen Statthaltern, Instendanten u. a. Beamten, indem er ihnen ein Geschenk durch einen Beamten zusendet, wofür sie diesen belohnen müssen. Auf diese Art macht er diesenigen Personen bezahlt, die er für einen ihm gesleisten Dienst absinden will. Man muß diesen Begünstigten in solchem Falle ein Pferd, einen Falken oder ein Ehrenkleid schenken, der König bestimmt übrigens den Werth dieses Geschenkes selbst und der Geber muß nach eigenem Ermessen noch etwas zulegen.

Uebrigens, bemerkt Chardin, find alle Domainen in Bacht gesten und keine wird auf Rechnung bes Königs verwaltet. Man technet babei aber nicht auf eine bestimmte Pachtsumme, sondern bie Summe richtet sich nach dem Ertrage des Jahres. Eine Bersonensteuer giebt es in Persten, die Nichtmohamedaner ausgenommen, gar nicht. Eben so wenig kennt man eine Grundsteuer, oder, den Tabak ausgenommen, eine Auflage auf den Ertrag der Privat-

<sup>\*)</sup> Charbin V 380. ff. 400. ff. VII.

Auf Salz, Bein, Getraibe und andere Nahrungsmittel ift

ebenfalls burchaus feine Steuer gelegt.

Unter folden Umftanben ift es nun allerbinge fehr fcwierig, eine Ueberficht ber Staatseinnahmen und Ausgaben Berfiens gu gewinnen, abgefeben von ber Schen ber Berfer, über itgenb einen Gegenstand bie reine Bahrheit zu fagen. Dennoch haben es Charbin und in neuerer Beit Jaubert\*) versucht, Die Ginfunfte Des Reides zu berechnen. Jaubert giebt g. B. bie Ginfunfte ber Domais nen auf 700,000 Tomans, bie Abgaben ber Bringen, Rhane u. a. Beamten auf 500,000 T., bie Bewerbsteuer auf 400,000, u. f. w. an und ichat bas Gesammteinkommen auf nabe an brei Dillionen Tomans, ober an 60 Millionen Franken. Frafer nimmt an, bag bie Landabgaben 989,000 Tommans, bie Gefchenke, Strafen u. f. w. 1,5000,000, das Cange aber etwa 2,489,000 Tomans einbringe.\*\*)

Im turfischen Reiche find bie Finangen von ben Gultanen mit großer Sorgfalt geordnet worden. Namentlich find Die genauften Beftimmungen und Regifter über bie fteuerpflichtigen ganbereien vorhanden. Der Defterbar Mohamed Afchelebi Effenbi fpricht

fich über bie letteren folgendermagen aus: \*\*\*)

"Da in ben alten Regiftern nicht geborig auseinanbergefest ift, welche Lanbereien Steuer- und welche Behenigrunde und ob fie wirkliches Eigenthum (Mulf) ber Befiger feben ober nicht, gefcah es, bag viele Unterthanen ihre Brunde fur Bebentgrunde bielten und fich bas Achtel, Siebentel ober Funftel als Steuer zu geben weigerten, bag fte biefe Grunbe ale ihr Eigenthum anfaben und fich berechtigt hielten, bamit, wie mit ihrem anderen Gigenthum gu schalten und zu walten, es zu verfaufen ober als Waff (fromme Stiftung) zu erklaren. Da bie Statthalter aus Unwiffenheit ber mahren Beschaffenheit ber Dinge wiber ben Ginn bes Gefetes hieruber Rauf= und Stiftungebriefe ausfertigen liegen und hierdurch große Bermirrung in bie Befchafte bes Lanbes brachten, fo erging ein hober Befehl, bag aus ben alteften faiferlichen Regiftern bie mahre Beschaffenheit ber Landereien und Guter erhoben und bie Rechte ber Befiger auseinandergesett merben follen. Der arme Schreiber biefer Beilen , welchem bie Befchreibung ber Lanbereien bes Bafchafandichate von Rumili aufgetragen worben mar, feste bei biefer Gelegenheit bas Territorialverhaltnig ber beschriebenen Lanbereien folgenbermaßen auseinander.

In islamitischen Staaten zerfallen bie Lanbereien nach bem Sinne bes Gefetes in brei Theile:

Die erften find die Bebentgrunde, Erft-afchrije, welche gur Beit

<sup>\*)</sup> Jaubert voyage en Perse. S. 270. ff. \*\*) Fraser Rhorasan. S. 206. ff. Bergs. Morier 2. voyage. II. 257— \*\*\*) Hammer osm. Staatsverf. 1. 342. ff.

ber Groberung in ben Befit von Moblim tamen, und mabres Gigenthum berfelben find, mit bem fie nach Belieben burch Rauf und Bertauf, Schenfung und Stiftung ichalten und walten mogen. Diese Grunde werben, weil Moslimen gefehmäßig feine Steuer, Charabich, gablen, blos mit bem Bebent belegt. Außer bem gebn= ten Theile, namlich bes jahrlichen Ertrages wird von benfelben tein Rorn genommen. Solche Landereien find bie von Bebichas und Bafra. Die zweite Claffe find bie Steuergrunde, Erft charabichije, welche gur Beit ber Eroberung ben nichtmobamebanischen Befigern mit Beftatigung ibres Befiges bagegen zugeftanben murben, daß fle außer ber Ropf- und Personalstener noch eine bopvelte bingliche Steuer, Charabich, entrichten follen: eine Grundfleuer, Charabichi mumafaf, und eine Ertragfteuer, Charabichi mutaffeme; biese unterscheibet fich vom Behnten nur baburch, baß fie in mehr ale bem gebnten Theile bes jahrlichen Ertrages, namlich im Achtel, Siebentel, Sechstel, Bunftel, Biertel, Drittel ober gar in ber balfte beftebt. Die Grundfteuer ift aber eine auf ben Grund felbft, nach Berhaltniß feiner Große, gelegte, jahrliche Abgabe.

Diese zweiten Gründe sind nicht minder das wahre und wirkliche Eigenthum ihrer Besther als die vorigen. Sie können dieselben kausen und verkausen, schenken und verkiften. Wenn Mostimen dieselben nach der hand kausen, sind sie, wie die ehemaligen,
nicht mohamedanischen, zur Entrichtung der zur Zeit der Eroberung
auf dieselben gelegten und darauf hastenden Steuern verbunden.
hier tritt die Rücksicht, daß Mostimen seine Steuern bezählen sollen, nicht ein, indem die Steuer blos als auf dem Grunde haftend betrachtet wird. Die Besther können in dem Besthe berselben keineswegs gestört ober belästigt werden und nach dem Tode erben diese
kinderelen, wie ihre übrigen Guter, als wahres und wirkliches Eigenthum auf ihre Nachsommen fort. Solche Ländereien sind die
von Sewadol Irak.

In ben gesehlichen Buchern geschieht blos bieser beiben Claisen von Lanbereien Erwähnung; es giebt aber noch eine britte, die weber Steuers noch Zehentgrunde, sondern Lebengrunde find und Erst Memlefet, Gründe des Landes heißen. Man fand nämlich, das durch Bertheilung in mehrere Erben die Eintreibung der Steuern bei den Steuergrunden ungemein erschwert werde, und besichloß daher, das Grundeigenthum des Bodens als Stammgut dem Staate vorzubehalten und den Unterthanen nur den einstweiligen lebenslänglichen Besitz berfelben gegen Entrichtung der vorgeschriebesnen Grunds und Ertragsteuern zu lassen. Solche Gründe, welche Erst Memleket, Gründe des Landes, oder Erst Miri, Gründe des Biscus, hießen, sind die Landereien des osmanischen Reiches. Sie sind das lebenslängliche Eigenthum der Bebauer, welche die vorgesschriebenen Grunds und Ertragsteuern entrichten und, so lange sie

ben Andau berselben nicht vernachläftigen, auch nicht aus bem
sitze gestoßen werben können. Sie erben auf die mannlichen
ben fort, werben aber bei Erlöschung berselben wieber an ar
verliehen. Diese Güter können auf keine Art, weber gekauft,
verkauft, verschenkt ober verkiftet werben, und jede hierüber
gefertigte Urkunde ist ungültig. Nur unter den Unterthanen si
an welche der Lehensmann, Spahi, die Grundstüde gegen Gr
zins, Tapu, verpachtet, sind Abtretungen, die mit seinem Wissen
Willen geschehen, erlaubt. Dieser Grundzins wird nur bei je
maliger Beränderung des Bestyers, die Grundsteuer unter dem
men des Husen- und Schesselbes, Resmi Tschift und Donum,
die Ertragsteuer unter dem Namen des Zehnten entrichtet, obs

fle mehr als ben gehnten Theil betragt.

Um nun biefes Steuerwefen in Ordnung zu erhalten, man ichon in ben alteften Beiten Bergeichniffe ber Lanbereien alles beffen, mas barauf Bezug bat, angelegt und mar bis auf beutigen Tag bemubt, fie in Ordnung zu erhalten. Solche zeichniffe beigen Defter, bie Gubrer berfelben Defterbar, baber im turfifchen Reiche bas Finangminifterium Defterbar Rapuffi nannt wirb, \*) b. h. bie Bforte bes Buchhalters. Borfteber, beren erfter ber eigentliche Finangminifter ift, mab bie beiben anbern feine Biceprafibenten bilben. Das Finangn fterium ift in 27 Rammern getheilt, beren jebe einen eigenen ! fteber hat, welcher ben Titel Chobschagar, Berr, hat. felben hat feine Behulfen, Secretarien und Behulfen. bas gefammte Finangwefen bes Reiches, mit Ausnahme bes fa lichen Privatichages, vermaltet. Die erfte ber 27 Rammern ift Centralbuchhaltungebureau , Bujut Ruename Ralemi , fonft blos hauptbureau und Wage genannt. Bier lefinden fich bie ! zeichniffe aller Ausgaben und Ginnahmen, Leiftungen und Bab gen und hier ift bie Staatscaffe mit ben Ginnehmern und B meistern. Die zweite Kammer ift bas Sauptrechnungsbureau, B Michaffeba Ralemi, wo man bie Verzeichniffe fammtlicher Ba und Munitionsvorrathe, ber Bachtungen, ber Brovincialfteuern, Solbes ber Befagungen und Beamten Rumeliens und Natol u. f. w. aufbewahrt, und bier allein werben alle als zahlbar fannten Rechnungen und Forberungen an bie offentliche Staats einregiftrirt und erft burch Ausgabe von Rammerscheinen gur n lichen Liquibirung geeignet \*\*). Es werben aber enblose Form feiten ftreng beobachtet, bevor ber Grofweffr feine Genehmia

<sup>\*)</sup> Hammer osman. Staatsverf. II. 140. ff.

\*\*) Einen Beweis von ber Finanzverwirrung bes perfischen Reliefert ber Umstand, daß die Schahkammerscheine bes Canzlers einem !
conto unterlagen, das fast 50 Procent betrug. Fowler 1. 157.

bem Blatte beifett. Bierber geboren auch fammtliche Erbichaften bes Staates von hingerichteten Beamten, an ber Beft ausgeftorbenen Familien und bie Confiscationen. Die britte Rammer befchafs tigt fich namentlich mit ben Benftonen ber in Rubeftand verfetten Beamten, beren Sammer im 3. 1815 auf 60,000 berechnet. Die verte Rammer heißt Suwari Mutaleleffi Ralemi, Cavaleriecontro= lirunge = Bureau, die funfte Bureau ber Sipabie und bier finben fich bie Liften biefes Corps nebft ben Solbanweisungen beffelben. Achnliche Beschäftigung bat bie fechete Rammer fur bie Silibbare. Die flebente ift ben frommen Stiftungen gewibmet, und beforgt bie Ausgaben für bie faiferlichen Moscheen, bie Behalte ber Religions= biener und ben Unterhalt ber beiligen Stabte Meffa und Debina. Die achte Rammer ift bas Ropffteuerrechnungsbureau. Die neunte bas Bureau der Abgaben an Naturallieferungen. Die zehnte Kammer ift bas Finangfecretariat, wo alle Anftellungebiplome ber Scheiche, 3mams, Muegims und aller geiftlichen Berfonen ausgefertigt werben, bie von geiftlichen Gutern Gehalte ziehen. In ber elften Rammer werben bie Angelegenheiten ber Schiffeleute und Seetruppen, in ber zwolften bie ber Infanterie, in ber breigehnten bie ber Menten und Benftonen von frommen Stiftungen, in ber vierzehnten und funfzehnten bie ber Besahungen ber Fefungen und Grengtruppen beforgt; bie fechegehnte Rammer befchaftigt fich mit ben Bergwerken, bie fiebenzehnte ift bas Jahrgelberpachtunge-, und bie abtzehnte bas Rronguterpachtungebureau, bie neunzehnte aber bas hauptpachtungebureau. Dazu tommen bie Rammern zwanzig bis vierundzwanzig, welche bie Bachtungen in ben Provinzen umfaffen, in ber funfundzwanzigsten Rammer werben alle Fermane batirt, in ber fecheundzwanzigsten befindet fich bas Bureau ber Leib: tenten. Die flebenundzwanzigste Rammer ift bie vom Cabineteferretair bes Defterbar.

Die in blesen Kammern angestellten Gehülsen, Secretarien und Accessifien werben vom Defterbar ernannt, die Chobschagan aber vom Großwestr. Die ersteren ruden nach dem Alter ihrer Diensteihre und immer in demselben Bureau vor; sie bleiben auf ihren Blagen, wenn auch der Desterdar oder Chodscha ihres Bureaus gewechselt wird. Diese aber, die Chodschagane werden alle Jahre gewechselt und von dem einen Bureau in das andere versetzt, so daß sie nach und nach alle Zweige der Finanzverwaltung durchlausim. In jedem Bureau ist ein besonderer Archivar.

Nächstem gehoren zum Finanzministerium steben Intendanten, Emini, nämlich ber Stadt, des Arfenals, der Kache, der Kornsmagazine, der Munze, der Pulvermuhlen. Dazu kommen noch vier andere Beamten: der Richter des Fiscus, der Vorsteher der Einstehung aller zweiselhaften Schulden des Fiscus, dem 60 Schergen zu Gebote stehen, der Einnehmer der Kopfsteuer und der Ausrufer des Fiscus bei Versteigerung lebenstänglicher Pachtungen. Merk-

murbig ift, bag bas Sinangminifterium feine eigene Beitrechnung

bat, namlich bas Sonnenjahr.

Die offentliche Schattammer, von welcher alle Bahlungen geleiftet werben, befindet fich zwar im Gerai von Conftantinopel, ift aber feineswegs mit bem faiferlichen Privatichage zu verwechseln. Bei ber offentlichen Schapfammer (Chafinei aamire) findet auch dreimal bes Jahres die Auszahlung bes Golbes an die Truppen Der Diman, ber an biefen Tagen gehalten wirb, beift Ghalaba Dimani, Gebrangebiman, von bem Gebrange ber Truppen, bie, um ihren Golb zu erhalten, von allen Seiten zum Gerai eilen und fich bort in bem erften und zweiten Gofe ichaaren. Die Beutel werben inbeffen in ber faiferlichen Schapfammer in Orbnung gelegt. Der Riaja ber Janiticharen und bie anbern Agas ber Dbichafs tommen und fuffen bie Erbe vor bem Befft, ber vor ihnen auf-Der Basch Tschausch ruft bie Compagnien vor und ber Secretair bes Corps ter Janiticharen und ber Borfteber bes Centralbuchhaltungsbureau halten Regifter über bie vertheilten Summen. Nach ben Janitscharen tam ber Rjaja ber Sipabis, ber mit bem Aga ebenfalls bie Erbe fußte und vor benen ber Grofweffr ebenfalls aufftanb. Rach ihm erhielten bie Officiere ber anberen Corps ihr Gelb auf biefelbe Beife. Um bie Dacht bes turfifchen Reiches zu zeigen, pflegte man ehebem an folchem Tage ben fremben Befanbten Aubieng zu ertheilen und bas Gelb auf bas Steinpflafter aufflirren zu laffen \*).

Ueber bas Einzelne, Einnahme und Ausgabe bes turtifchen Reiches find genaue Nachrichten vorhanden; es wurde uns jedoch zu weit führen, wollten wir hier die lleberfichten wieberholen, welche namentlich Graf hammer-Purgstall aus ben authentischen Berzeiche

niffen zufammengeftellt bat \*\*).

Was nun die Steuern selbst betrifft, so hat man zwei Arten, namlich Ruffum und Tekalif. Ruffumi scherije sind die gesetz-mäßigen Abgaben, die schon durch die ersten Grundgesetze bes Islams bestimmt werden, wie die Kopfsteuer und der Zehnte. Tekalist urfige, willkürliche Auflagen, nennt man die nicht durch das Gesetz, sonzbern durch die politischen Berordnungen, Kanun, eingeführten, wie Gesälle, Mauthen u. s. w. Letztere heißen auch Kwarist Diwanije, Diwansaussaussagen. Gelberpressungen aber, die weder durch Gesetze, noch durch rechtmäßige Berordnungen bedingt find, nennt man Awani-Kopfsteuern lasten blos auf den Unterthanen und den unterthänigen und steuerbaren Gründen. Unterthanen sind die nicht mohamedanischer Bewohner, Juden, Christen oder Heiben, welche bei der Eroberun

<sup>\*)</sup> Hammer, osman. Staateverf. II. 168. ff. Reimer's Gefand == fchaftereife nach Conftantinopel III. 58.
\*\*) Hammer, osman. Staateverf. II. 170. Olivier I. 33. ff.

bes Lanbes ben Islam nicht angenommen und bie Schonung ihres Lebens burch die stillschweigende Berbindlichseit, für ihren Ropf und für ihre Gründe die Steuern zu zahlen, erkauft haben. Nur diese unterliegen ber Ropfsteuer, während ber Moslim immer für seine Berson, nicht aber für seine Gründe befreit ist, wenn er ein von ber Eroberung her steuerbares Gut besigt. Der steuerbaren Unterthanen aber heißen Raaja ober Rajet, d. i. die heerde. Der zweite Chalif, Oman-al-Chattab, gab in Bezug auf die Raaja folgendes Geses:

1) Die Chriften und Juben burfen in ben une unterworfenen

Landereien feine Rlofter, Rirchen ober Ginfiebeleien bauen.

2) Gie burfen ihre Rirchen nicht ausbeffern.

- 3)- Diejenigen, welche in ber nachbarfchaft von Moslimen wohnen, burfen ihre Saufer nur in bem Falle einer bringenden Nothwendigkeit ausbeffern.
- 4) Sie werben fur bie Durchreisenben bie Thore ber Rlofter und Rirchen vergrößern.
- 5) Sie werben allen Fremben burch brei Tage Gaftfreiheit gewähren.
- 6) Sie werben teine Runbichafter bei fich aufnehmen, und wenn fie einige tennen, biefelben ben Moslimen anzeigen.
  - 7) Sie burfen ihren Rinbern nicht ben Roran lebren.

8) Sie burfen nicht unter fich Recht fprechen.

- 9) Sie burfen feinen aus ihrer Mitte hindern, Moslim zu werben.
- 10) Sie werben fich gegen die Moslimen ehrerbietig betragen, bei ihrem Gintritte aufstehen und ihnen ben Blat überlaffen.
- 11) Sie burfen fich an Rleibern und Fußbefleibungen nicht wie bie Moslimen tragen.

12) Sie burfen nicht bas gelehrte Arabische lernen.

- 13) Sie burfen fein gefatteltes Pferd besteigen, teinen Gabel und andere Baffen tragen, weder zu haufe, noch außer bem hause.
- 14) Sie burfen nicht Wein verkaufen und ihre haare nicht wachfen laffen.
  - 15) Sie burfen ihre Namen nicht auf Siegelringe graben.

16) Gie burfen feinen breiten Gurtel tragen.

- 17) Sie burfen außer ihren Baufern weber bas Creuz noch bie beilige Schrift offentlich tragen.
- 18) Gie burfen in ihren Saufern nicht laut und fart, fonbern nur gemäßigt lauten.
  - 19) Gie burfen barin nur mit halblauter Stimme fingen.

20) Gie burfen nur ftill fur bie Berftorbenen beten.

21) Die Moslimen burfen auf driftlichen Rirchhofen, bie nicht

mehr zum Begrabniffe bienen, adern und faen.

22) Chriften und Juben burfen nicht Sclaven zu Dienftboten haben,

23) Sie burfen nicht bie Gefangenen ber Moslimen tau und nicht in die Saufer berfelben ichauen.

24) Wenn ein Chrift ober Jube von einem Moslim mißh

belt wirb, fo zahlt biefer bie barauf gefeste Belbftrafe.

In ben entfernteren Brovinzen bestehen diese Gesetze noch i werben mit ernster Strenge gehandhabt; bort halt es schwer, i neue Kirche zu erbauen, die Hauser ber Raaja dursen nicht hellen Farben, sondern nur dunkelbraun oder schwarz bemalt u ben. Berboten ist ihnen Turban, gelbe Stiefel und Pantossel, geif Ausbildung und besonders Führung moslemischer Namen. nannte die hohe Pforte in ihren Berhandlungen noch Kaiser Joseph niemals Jussuf, sondern stets Juseppa \*).

Die Abgaben ber Raaja sind nach ben Provinzen verschiel namentlich das Ackergeld. Bon bem Ertrage entrichtet er ebenft Abgaben, z. B. von Getraibe, Gerste, Hafer, Sirse u. s. w. W bie Früchte reisen, gehen die Ausseher in den Garten umber, ben Behent zu erheben. Die Raaja zahlen von Schafen, von Afen und Weiben, von Vienensstäden; außerdem giebt es Brautsteut Muhlengebühren, Rauchgebühren und Gerichtsgebühren für Auss

tigung gerichtlicher Bertrage u. f. w.

Bu ben Staatseinkunften gehoren bemnächft die Gefälle u Bolle von eingehenden Waaren, die auf den Märkten für die Ngazine entrichtet werden, dann Wage- und Stempelgeld. Die Maut heißen im turkischen Reiche Gumruk und betragen für die Inlan fünf, für die durch Verträge begünstigten Ausländer drei Proce Dabei bestehen eine Menge kleiner Gebühren, wie Aussuhrte Wegegeld bei Vassen, denn für Herstellung der Brücken, Straund Brunnen forgt die Religion durch fromme Stiftungen, die den Privatleuten anempsiehlt \*\*).

Man hat uber bie Finanzverhaltniffe und Berordnungen verschiedenen Brovinzen und Diftricte bes turfischen Reiches melfache Sammlungen, welche Graf hammer - Burgftall in fein

Werte (I. 219.) mittheilt.

## Der öffentliche Vertebr

ber Bolfer bes Orients bietet vieles Eigenthumliche bar, icon i burch, baß eine namhafte Anzahl freier, nur mit lofen Banben ben Staat geknupfter Stamme bie minber bevolkerten Lanbstri burchstreifen. Wie in ben Stabten bie habgier ber herrscher u ihrer Diener jeben Besitz fehr unsicher, ja zuweilen fogar gefal bringenb macht, so wird bas Fortschaffen von Gutern auf i

<sup>\*)</sup> Hammer, osman. Staatsverf. I. 183. \*\*) Hammer, osman. Staatsverf. I. 187. ff.

Strafen burch bie freien Stamme außerorbentlich erschwert. In ben Stabten treten baber bie Gingelnen, welche ein gemeinsames Intereffe haben, zu Bunften zusammen, mahrend bie Reisenben nie anders als in Gefellschaften reisen.

So wenig nun ber Staat für die Sicherheit der Straßen sorgt, ebenso wenig bekümmert er sich um die Unterhaltung derselben. Straßen und Wege sind daher im Orient durchgängig schlecht, ja in Bersten sind eigentliche, durch Menschenhand hergestellte und unterhaltene Straßen geradezu gar nicht vorhanden, so daß für Wagen gar kein Fortkommen ist und jeder Transport mit Lastithierem bewerkstelligt werden muß. In Persten würden sich mit geringer Muße die schönsten Straßen herstellen lassen. Es ist in der Hat seltsam, daß dem gesammten Orient der Sinn sür die Anslage der nugbaren Straßen ganz abgeht, während wir doch in den altamericanischen Reichen, dann in China so große Sorgsalt von Seiten des Staates auf diese Anstalten verwendet sanden \*).

Selbst die Bruden find, wo Flusse ben Weg unterbrechen, seiten und die Ueberfahrt muß auf diesenige mubsame Art bewertskeligt werden, die wir bereits kennen gelernt haben. Eigentliche Bruden sind seiten, am gewöhnlichsten noch die Schiffbruden, bersseichen eine Rauwolf (S. 210.) bei Bagdab fand. Budingham (S. 248.) traf dieselbe in einem erbarmlichen Zustande an. Sie war 600 Schritt lang und bestand aus sehr schwachen Kahnen. Micht besser ist die Schiffbrude von Mossul, deren schwache Kahnen an dem zugespisten Border = und hintertheil durch eiserne Ketten verbunden waren und wenig Vertrauen einslösten (Budingham S. 249.). Eine seltsame türksische Brude in Sprien erwähnt der Versasser der Müdtehr (II. 223.).

Nur in ben Stabten finden sich gutgebaute Bruden, um dem Auge und der Bequemlichkeit des Herrschers zu schmeicheln. So sühren über den Senduru-Fluß in der Stadt Ispahan vier schöne Bruden, unter denen sich die Bulphabrude vorzüglich darstellte. Sie besteht aus guten Backeinen und ist mit gehauenen Steinen zu beiden Seiten eingefaßt. Die Länge beträgt 300, die Breite 30 Schritt. Die Pfeiler sind breit, die Bögen niedrig. Auf jeder Seite besindet sich eine 8—9 Kuß hohe Galerie. Das Dach ruht auf andern 25—30 Kuß hohen Bögen und ist so eingerichtet, daß man frei darüber hingehen kann. Die Galerien dienen anstatt der Brustwehzten und gewähren angenehmen Schatten. In der Mitte ist der Weg sür die Lastithiere. Im Sommer und bei kleinem Wasser ist neben der Brücke noch eine Mauer sichtbar, die von dem Flußbette sich erhebt und als Weg benutzt wird. Man kann von jedem Brücken-

<sup>\*)</sup> Siehe Maring S. 46. Kopebue S. 82. Jaubert S. 327. Morier 2. voy. I. 445. Drouville II. 68.

pfeiler auf einer Treppe auf biesen Weg gelangen. Auf biese Art führen sechs Gange über ben Fluß, einer in ber Mitte, zwei auf jeber Seite in und über bie Mauer im Flußbett. In ber Nabe ber Brüden sind schone Lufthauser für ben hof angebracht \*).

Auch in Indien find Bruden nicht eben haufig. In ben Geburgen bestehen die Bruden oft nur aus zusammengestochtenen Zweigen, die an beiben Enden durch ein Felsstüd, oft aber auch nur burch einen haufen lofer Steine fehr sorglos auf ben Ufern festgehalten werben. Diese hangebruden find noch bazu sehr schmal und

fcmanten bei jebem Tritt \*\*).

Sieben feltsame Bruden fant Bugel (I. 243.) in Rafchmir. Grofe Deobarbaume 15-20 Fuß lang und 3 Fuß im Durchmeffer, wie ein Scheiterhaufen übereinander geschichtet, bilben bie Bfei-Ier; aus biefen machfen bei ben meiften große Linbenbaume, beren Samen burch Bogel babin gebracht wurde, und beschatten einen Theil ber Brude. Machtige Deobarbaume reichen von Pfeiler zu Pfeiler ohne Gelander und die Duerbalten, auf benen man geht, find fo weit von einander, dag man überall ben Blug burchfieht. und Saufer find bin und wieder auf ben Bruden angebracht, meiftens Buben. Das Gange, Baufer, Bruden, Bfeiler und Baume wurde ein Sturm über ben haufen werfen. Dieg ift jeboch in Rafchmir nicht zu befürchten, benn Wind ober gar ein Sturm ift unbekannt. Die Bruden follen ichon von ben Mohamebanern in Rafchmir vorgefunden worben febn, welches fie wenigstens 500 Jahr alt febn lagt, ba bie Regierung bes letten hindutoniges 1364 nach Chriftus endiate.

Da nun ber Staat fur bie Berftellung von Wegen, fo wie anbern Nothwendigfeiten fur bie Reifenben gar nicht forgt, fo babie Frommigkeit und ber milbe Sinn ber Moslem fich berfelben angenommen und burch Berftellung von Brunnen und Berbergen bas Reifen einigermaßen erleichtert. Es ift bieg eine Gigenthumlichfeit, die durch ben gangen Orient geht. In biefer Beziehung übertreffen bie Moslemin jebes anbere Bolt ber Erbe. Sie halten es fur bochft verbienftlich, ihr Bermogen fur milbe Berte gum Mugen ihrer Mitmenfchen zu verwenden, und nach ihren Unfichten fann Niemand feinem Nachften einen großern Dienft erweisen, al wer in einem glubenben Elima ben Reisenben Schatten gewahs und ihren Durft ftillt. Die vielen herrlichen Teiche in ber Rat ber indischen Stadte und die Brunnen, die fich im ganzen Lanfinden, find meift bas Wert ber Milbthatigfeit von Privatleute Am rechten Ufer ber Jumna von Agra nach Delhi findet man all gehn englische Meilen eine Quelle, welche bie fcone Pringeffin No=

<sup>\*)</sup> Tavernier I. 177.

<sup>\*\*)</sup> Sfinner I. 292.

Sehan graben ließ, weil fie auf einer Reise zwischen beiben Stabten ju ihrer Betrubniß fand, baß fur bie Bedurfniffe ber armen Reisens ben auf jener Strafe gar nicht gesorgt war. (Stinner I. 72.)

Und fo ift es auch im ubrigen Drient nicht ungewohnlich, bif mobimollende Bersonen oft mit beträchtlichem Roftenaufwand bei ihren Lebzeiten ober auch erft nach ihrem Tobe Brunnen an ber Strafe anlegen laffen. Die Reisenden aber, welche bier ihre gesetlichen Baschungen verrichten ober ihren Durft geloscht haben, verfehlen nie, ben Namen und bas Unbenten bes Stifters bantbar ju fegnen. Das Waffer wird oft aus ber Ferne in Robren ober gemauerten Canalen berbeigeleitet und in einem Behalter aufgefammelt, ber eine Deffnung hat, aus ber es fich in einen Trog ergießt. Bewohnlich findet man in Rleinaffen babei einen ginnernen ober eisernen Becher an einer Rette hangen ober auch in einer Bertiefung eine bolgerne Schopffelle mit Stiel. Manche biefer Brunnen find mit Bergierungen und Inschriften verfeben. Un einigen, namentlich in ber arabifchen Bufte ift ein fleines Bebaube, Gebhl genannt, angebracht, in welchem ber Reisenbe Schatten findet, wenn er ruben will \*).

An andern Stellen, wo eben kein fliegenbes Baffer zu erlansgen, hat man Cifternen angebracht, in benen fich bas Regenwaffer ansammelt; ober man faßt Quellen, wo man beren entbeckt.

In ben Stabten findet ber Reisende offentliche Gebaube, in benen er ein Obbach findet. In Sprien heißen fie Rhan, in Ofchibba Ofales, in Gebichas Gosch. Sier lagern Raufleute mit ihren Gutern; in Oschibba erhebt ber Bascha eine jahrliche Abgabe bafur von ben Raufleuten \*\*).

In ben größern Stabten sind diese Khans oft sehr ansehnlich und gut eingerichtet. So fand Buckingham (S. 67.) in Khan el Gumruf, Bollhauskhan, von Orfah ein bequemes Unterkommen. Ieder Reisende erhielt sein eigenes Zimmer und außerdem eine kleine Stube, worin er seine Freunde sehen konnte. Der Khan bestand aus einem offenen Hofe, der wenigstens 100 Kuß ins Gevierte hielt und durchaus gepflastert war. An zwei Seiten desselben waren Ausgangsthuren in bedeckte Bazars, auf der dritten eine Reihe von Ställen und Abtritten. Ganz ringsum im Erdgeschoß sah man die Bwischenraume von kleinen Zimmern eingenommen. Treppen führten zu einem obern Stockwerk, das an der Borderseite mit einer offenen Galerie umgeben war und wo sich Kammern befanden, in denen Kattunwaare angesertigt wurde. Duer durch den Hof lief ein offener, breiter Bach mit schonen hellen Wasser von einem

<sup>\*)</sup> Rofenmuller, a. u. n. Morgent. V. 139. Burckhardt tr. in Arabia I. 127. II. 101. Abbifon 11. 11. Tavernier I. 39.

\*\*) Burckhardt tr. in År. I. 83.

Winkel zum anbern, und ba man burch sehr breite Treppen zu bemselben hinabstieg, biente er zum Tranken ber Pferbe, ben Abwaschungen ber Släubigen und zum Spühlen ber oben gefertigten Kattune, ehe man sie zum Bleichen auf bas platte Dach brachte. Ein Arm besselben lief unter allen Abtritten hin und biente zum Abspühlen ber Unreinigkeiten. Der Khan enthielt wohl an 100 Zimmer, beren einige groß genug waren, um 8—10 Personen aufzunehmen, bie meisten waren mit Matten, Teppichen und Kissen versehen. Ein anberer Khan Khulah-Ogli lag am Ende der Stadt Orfah und hatte im innern Hofe Raum für 100 Camele nehst Ladung, in den Ställen für ebenso viel Pferde und Maulesel und oben Zimmer für etwa 200 Menschen. Auch Moscheen sinden sich bei den Khanen, so daß für alle Bedürsnisse und Annehmlichkeiten des Reisenden gesorgt ist.

Der schönfte Khan von Damast ift ber von huffein Baschah. In ber Mitte befindet fich ein Brunnen, ber von einem burch Sausen getragenen Dome überwolbt ift. Ringsum zieht fich ein breiter Bogengang. An jeder Seite bes haupteinganges leitet eine Steintreppe auf ben Corribor, ber bas ganze Gebaube umgiebt und ber mit einer Anzahl kleiner Zimmer in Verbindung steht, in denen die Raufleute sich aufhalten. Der hof war mit breiten Steinen gespflastert, die Mauer bestand aus wechselnden Schichten von weißen und schwarzen Steinen, die Architectur war sehr reich \*).

In Dichibba findet ber Reisende mehrere wohlgebaute Rhane, bie ubrigens bequem eingerichtet find und beren Bogengange reich= lichen Schatten barbieten.

Aber auch außerhalb ber Städte an ben Carawanenstraßen sindet der Reisende solche Gebäude, die zu seiner Aufnahme bereit sind. Auf dem Wege von Bagdad nach Babylon kam Budingham (S. 464.) zunächst bei dem Riasia Khan, dann bei dem Assan, in der Rähe eines arabischen Odrschens vorüber, dann folgte der Orta Khan und der Khan Misrafi Oglu. Sie bestehen aus mehrern gewöllten Gemächern von verschiedener Größe, die von einsander getrennt und mit Nischen im türkischen Style versehen sind. Der Khan von Standeriah, auf derselben Straße, ist anders gebaut und ist wie die städtischen eingerichtet. Um einen offenen vierectigen Hof zieht sich ein bedeckter Gang umber, der vortressliche Ställefür das Bieh enthält nehst hohen Sigen, in tiesen mit Bogen verssehnen Nischen, die in der Regenzeit von den Reisenden benutzt werden. In der Mitte des Hoses besinden sich zwei länglich viersectige Erdwälle, lang und breit genug, um bequeme Durchgänge zus

<sup>\*)</sup> Addison tr. II. 83.

laffen. Am Buß besselben sind ringsumher Bertiefungen mit Querhölzern, um Pferbe baran zu befestigen, wenn man sie in freier Luft halten will. Oben auf diesen Wällen können die Reisenden in thaufreien Nächten sich zum Schlaf niederlegen. Es sehlte nicht an geeigneten Rochplägen und tresslichem Wasservorrath. Dieser Khan vermochte wohl tausend Personen auszunehmen und ihnen alle Bequemlichkeit zu gewähren. Solche an der Carawanenstraße gelegene Khane veranlassen oft wandernde Bamilien, sich hier anzustedeln und

fleine Dorfer zu bilben.

k

t

ı

•

ı

E

ľ

Auch in Berfien finben fich im offenen Lanbe, wie in ben Stabten berartige Rhane und Caramanferais und fie find nachft ben Dofcheen und ten foniglichen Balaften bie anfehnlichften Bebaube; die an ber Strafe liegen meift an einem Bach ober einer Dlivier ruhmt einen herrlichen Rhan von Scheher Nou Quelle. am Bluffe bes Geburges. In Perfien finbet man an ber Strafe faft aller zwei bis vier Stunden biefe Rhane, und ber Reifende finbet hier freies Dbbach und gegen Bezahlung Stroh, Gerfte, Brot, Mild, Frudte, Reis, auch fogar Fleifch. Diefe Rhane haben alle Diefelbe Geftalt. Um einen großen vieredigen Gof gieben fich Die Bimmer, die auf bem offnen Lanbe nur ein Stockwerk und felbft in Den perfischen Stabten nicht oft zwei haben. Man tritt burch ein großes, gut vermahrtes Thor ein, bas ein Bachter huthet, ber fur Die hier eingebrachten Waaren und Laftthiere burgen muß. Die Bimmer, bon benen ber Reisenbe, ber zuerft tommt, ohne weiteres Befit ergreift, bilben ben unteren Theil bes Gebaubes. Sie haben etwa 12-15 Fuß im Gevierte und man gelangt über eine 3-4 Fuß Dobe, 7-8 Fuß breite Terraffe, ju welcher 2-4 Stufen auffuhren, Binein. Die Stalle befinden fich hinter ben Zimmern und bilben ben außerften Theil bes Gangen , fie werben burch fleine in ber Sohe angebrachte Genfter erleuchtet, mahrend bie Bimmer nur burch Die Thur ihr Licht empfangen. Die Reisenben fochen auf ber Terraffe und halten fich auch bei gutem Wetter ebenbafelbft auf. Die Dacht bringen fie oft auf bem Dache ber Bimmer gu, wenn es Das Wetter erlaubt. 3m Winter laffen fich bie Reisenben oftmals in ben Stallen nieber, ba fle warmer find als bie Bimmer unb Rets fehr reinlich gehalten. 3m Innern ber Stalle befinbet fich Langs ber Wand eine funf bis feche Bug breite Erbohung, auf ber fte fich nieberlaffen. Die Stallfnechte bleiben ftete im Stalle bei ben Bferben. In ben Caramanferaien auf ber Lanbstrage wirb fur ben Aufenthalt bafelbft nie etwas gezahlt und in ben Stabten ift ber Preis fehr maßig. Da bie perfischen Rhans felten mehr Raum Darbieten, ale etwa funfzig Bimmer, fo muffen fich, wenn gerabe zwei Carawanen zu gleicher Beit in einer aufammentreffen, oft mehrere Reifenbe mit einem Bimmer begnugen ober in ben Stallen ober auf bem Dach ein Unterfommen fuchen. Gin perfifcher Rhan hat wohl Raum für 200 und mehrere Camele; tommen aber mehr, fo muß die eine Carawane im Freien fich lagern \*).

So wenig nun auch ber Staat fur bie Erleichterung bes Berfebrs unter seinen Angehörigen thut, so finden wir boch im Drient eine Art von Poftwefen eingerichtet, bas allerdinge nicht fo ausgebilbet ift, wie in ben altamericanischen Reichen und in China. In jeber Station amifchen ben großen Stabten bes turfifchen Reiches, porghalich aber in benen, welche auf bem birecten Wege zwischen Configntinovel und Bagdab liegen, find gewiffe Berfonen, welche mit ber Regierung über bie Lieferung ber Conrierpferbe von einer Station jur andern Bertrage abschließen; boch halten biefe Leute feine großere Angabl berfelben, ale eben nothig ift, um ihrer Berpflichtung zu genugen, und biefe find noch bagu meiftens schlecht und in erbarmlicher Berfaffung, benn ber Contract gereicht immer bemienigen, ber die Pferbe liefert, jum Rachtheil, und wird ihm in ber Regel von ber Regierung aufgebrungen - baburch aber eine Art Tribut erhoben \*\*). Diefe Art von Boft ift lediglich fur bie Regierung eingerichtet; allein, fle wird boch auch von Privatleuten benutt. Mit einer Caramane zu Pferbe zu reifen, ift febr langweilig; ohne ben Schut einer Caramane allein zu reifen, ift unmoglich. Daber fcbliegen fich einfam reifente Berfonen an einen Sataren ober turfischen Courier an, bem fie fur bie Reise eine gewiffe Summe auszahlen. Dafur wird ber Reisenbe auf jeder Station mit einent Bferbe verfeben und außerbem übernimmt ber Tatar bie Bablung fur Behrung und Trinfgelber an die Rnechte. Das Gingige, wofür ber Reifenbe ju forgen bat, ift Sattel und Baum, ein Felleifen, eine Peitsche und eine leberne Bafferflasche, bas Uebrige bekomm man unterwege. Die Tataren find eine übermuthige, unverschamte Menfchenclaffe, welche ber Reisende nur burch ein fehr gebieterisches zurudhaltenbes Benehmen im Baume halten fann.

In Bersien sindet sich ebenfalls eine Art von Bost, die abesehenfalls nur für Uebersendung der Regierungsbefehle und zwar nu auf den Gauptstraßen nach Teheran vorhanden ist. Ein regelmäßige Bostenlauf sindet so wenig statt, als im türkischen Reiche. Die Oberaufsicht ist dem Generalpostmeister anvertraut, der alle einzelnes Boststationen, Schapar-Kaneh, in Pacht hat und dafür bezahlt wirdsoll nun von der Residenz aus ein Schreiben an einen Statthaleter befördert werden, so wird ein Golam, ein Sclave, genomme und abgefertigt. Privatleute benußen diese Gelegenheit für Besollsberung ihrer Briefe und zahlen dafür an den Golam. Auf jeden Boststation werden gewöhnlich steben Pferde gehalten. Die Haup post ist in Teheran, die Endpunkte sind Tauris, Ispahan und

<sup>\*)</sup> Olivier V. 36. ff. Tavernier I. 173. Charbin II. 81. \*\*) Buckingham S. 338. Jaubert S. 327.

Rebicheb. Bon ben fieben Pferben, welche auf ben Stationen geshalten werden, ift felten mehr als eines ober ein Raar in leiblichem Justand, ber Rest ist unbrauchbar. Ist ein Pferb vollig unbrauchbar, so hat ber Reisenbe bas Recht, ihm ben Schwanz abzuschneis ben und benselben bem nachsten Postmeister vorzuhalten \*).

In Indien hatte man, wie im alten Mexico, eilenbe Fußboten. Diese Boten tragen die Briefe in einer lebernen Tasche auf bem Kopfe, in der rechten hand einen langen breiten Stab mit eiserner Spige, an welchem sich bunte Bander und Schellen befinden, um wilde Thiere von sich abzuhalten. Diese Leute laufen 10 englische

Reilen in 11 Stunde \*\*).

ĸ

Ł

k

2

.

t

Ę

T T

Als Mittel bes Austausches und Sanbelsverkehres finben wir feit uralter Beit im Drient bas gemungte Golb und Gilber. bie nachftbem bei ber Unficherheit alles Befiges ihres geringen Um= fanges wegen, weil fie fich leicht verbergen laffen, einen um fo bobern Berth haben. Aufhaufung von baarem Gelbe fomohl an ben Bofen ber Berricher, wie in ben Baufern ber Privatleute, mar baber feit alter Beit im Drient fehr gewöhnlich, und man gog ben Befit ebler Metalle, Ebelfteine und anderer Roftbarteiten bem bon Landereien, Grundftuden und Manufacturen vor. Im Drient ift bas Gelb alfo bas Gut felbst und Reichthum eine Unhaufung beffelben bei einer Berfon oder Familie. Daher tauft man in ber Turtei, wie im Orient bei weitem lieber ein leicht fortzuschaffenbes Juwel, Brachtgerath, eine mit Golb und Ebelfteinen reichgeschmudte Baffe, ale zinfende Landgrundftude, Felber, Garten, Muhlen und eintragliche, aber fichtbare Beftpungen. Daber ift ber Binefuß in ber Tur-Tei 20 vom hunbert, baber bas Steigen bes Geldwerthes. 3m Jahre 1823 galt ber spanische Thaler 7 Biafter, im Jahre 1835 war er bereits auf 21 gestiegen \*\*\*).

Geprägtes Gelb findet fich seit uralter Beit im Orient. Es bestand dieß aus Metallplatten von verschiedener Form, edig, rund, ober aus Staben, aus platten Kugeln, bessen Werth der herrscher durch ein darauf eingeprägtes Beichen bestimmt. Dem herrscher erwuchs daraus der Vortheil, daß er sein Metall zu hoherem Werthe ausgeben konnte, als demselben eigentlich innen wohnte. In Radschpur sindet man noch alte vieredige Kupferstücke, denen ein Stier auf der einen Seite aufgeprägt ist. Die arabischen Emire gaben kleine platte Silberstangen aus, Larins genannt, die ebenfalls ein Gepräge hatten. Aus Siam erhielt Tavernier Munzen von der Größe einer Saselnuß, auf den vier Orten platt, in halber Runde, deren drei Orte gleich einem Gufessen gespalten und auf zwei Orten geprägt

<sup>\*)</sup> Bode travels in Luristan I. 26.

<sup>\*\*)</sup> Orlich I. 139. \*\*\*) Briefe über Zuftanbe und Begebenheiten in ber Turfei 1835 bis 1839. S. 49.

waren. Als ber König von Scheba und Pera in seinem Gebiete Zinngruben entbeckt hatte, ließ er sofort bieses Metall, bas früher nur burch die Engländer eingeführt worden, zu einem doppelten Werthe ausprägen. Neben diesem geprägten Gelde begegnen und aber auch die Kaurimuscheln (Cypraea moneta), deren fünfzig für ein kleines Stück Zinn gegeben werden. Im holländischen Indien werden noch jest Kupferstädichen in kleine Stücken von 1 Zoll Länge zerhackt und mit einem Stempel versehen als Geld ausgegeben \*). Und so sinden wir in den entfernteren Punkten des Orients Ersicheinungen, die an die ältesten Eulturzustände erinnern.

Geprägte, runbe, mit Bilb und Schrift verfehene Mungen aus Gold, Gilber und Aupfer erscheinen schon fruhzeitig. Die vormohamebanischen Mungen tragen bas Bruftbilb bes herrschers in seinem eigenthumlichen Schmud. Seitbem ber Islam herrschenbe Religion

geworben, vertritt ber Name bie Stelle beffelben.

In Perfien heißt jebe Art von Munge Ber, b. h. Golb. Golbmungen nennt man Dinar, Silbermungen Dirhem. Man rechnet nach Dinar, Bifty und Toman, obschon berartige Mungen fo wenig ausgepragt werben, als ehebem in Deutschland bie Thaler und in England die Pfund Sterling. Das Wort Dinar bezeichnet im Allgemeinen Belb und fommt in allen orientalischen Sprachen vor, wie es benn auch in alter Beit ichon nach Europa übergegangen ift. Der Dinar tommt bem frangofischen Denier bes 17. Jahrhunberts gleich. Behn Dinare machen ein Bifth und 10,000 Dinar einen Loman. Die perfifchen gangbaren Mungen find von Gil= ber; die kleinste Silbermunze ist ber Schapeh, von 41 Sous, bas Doppelte ber Mabhmuby. Der Abaffy giebt vier Schapeh, und 50 Abaffy machen einen Toman. Toman bebeutet in ber Sprache ber Uzbeden 10,000. In Perfien hat man bemnachft Rupfer= mungen: ben gangen und ben halben Raslefi ober ben gebnten Theil eines Schabeh. Bangbare Goldmungen pragt bie perfifche Munge fur ben Bertehr nicht aus. Rur bei ber Thronbefteigung und zum Neujahrefest giebt man Golbmungen im Werthe eines Ducaten mit bem konigl. Stempel aus, die man Thela, b. h. Goldftud nennt, bie man aber nur wie Mebaillen, nicht als gangbare Munge betrachtet, und bie baber nicht im Bertehre vortommen. In alter Beit hatte man nur Gilberbifty und Schabeh. Bu Charbins Beit maren in ben Ortichaften bes perfischen Meerbufens bie bereits ermahnten arabifchen Larins fehr gang und gebe. Die perfifchen Mungen werben nur mit bem hammer gepragt; bie Preffe tennt man nicht. Auf ber einen Seite ber Munge fteht ber Spruch: "Ce giebt feinen Gott als Gott, Mohameb ift fein Brophet. Alb ift ber Stellvertreter Gottes." Die Rudfeite enthalt ben koniglichen

<sup>\*)</sup> Poftans Cutch S. 22. Tavernier im Anhang m. Abb.

enpile anglanglade und bier Jahregahft. Auf den Audfermun-With imm Debiperfisten Lowen mit ber aufgebenben Conne duf Ruden und auf ber anbern Seite Dit und RabreBiabl, att De Souis feblichfie Dechnungeminge ift ber Toman, ber fruber Digill, aber allgemach auf 14,: 8, 4 und in neuefter Beit and Bonet icherubgefunten, mas von bem finangiellen Buftante per wim beften Begriff gu geben im Stante ift \*). hib mig E ut te i bat man nur Gold- und Gilbermungen, von auth gang Meine, in ber Große eines halben Reugrofchens, Sthaleton anen Bulben. Dam nennt biefe fleinen Golbgulben Ju't frührter Beit maten bie Bechinen i bie gangbarfte Bellikin Silbert hat man Grusch ober Biafter zu 40 Paras Meinere Munge Studen von 1, 10, 15, 20 Baras: Der 1038 Adper, ADer Abper ift bie fleinfte Gilbermunge: Geit 1840 flat benti auch bas turfifde Reich fein Rapiergelb, Billinit bem baufe Biccarbo in London eine Anleihe gu Merns inlit bem Saufe Miccarbo in London eine Anleihe zu Marken Afund Sterling zu 6 Procent abgeschloffen. Die Schahe n iSehimes von 25 und niehr Niafter find gieboch Aleicht mengrund et ift bennach eine gewultige Berwirrung in beite findeingetreten. 3m Großen rechnet man nach Beuteln'++). lemie ber treffliche Leonhard Rauwolf ben Orient bereifetel bjewichaberich; fagt er (S. 35.), fürnehmlich breierlei formisald Aspern , Mebin und Saiget bien vonnigutem de briechtible gange Türkei gangbar find. Wenningroße laito wefrithebeng gabben ife es micht finge, fonbern legent ber eine genannte Ungahl'in eine Schuffel ber Bage und wagen Boliodbe bie gangen Gauptfumme in ber anbern aus. 2 Bon Malingehi babon fer mehrentheils nur Ducaten, welche won hibpigebener Gold gant find und biegig find. Außen biefen Brifth phalb melt ambere Dingen benn venezianifche Ducaten; hi Iffon unbeifutp:alte Jodhimethaler; berentifte fon wel se softmalenin ibenfelbent allein große iWechfelterlegt und Die Bie Ger Genenalantein je genen berminget, nor die neben geneinist Diefe Bie Beife Bie Genenalantein in benehmt 180. Janett &. 269. Maring 1. 201. Ce blige in hierer Bereichung gar fehr anviberlaufen, wollten wir ind in bie ber brientalischen Nuntematif senbassen. Edn' bee altere Rang niged innf. die Arbeites; von Frihn, Diebaufen und auf Sils die in den die Arbeites auf die Arbeites de la Parse et sur die Fried des Sassunides. Par. 1793 & auf die Fried des Johnstein des Sassunides. Par. 1793 & auf die Fried des Johnstein ablante gabtreith enthaltenen Abhante

Siehe Benfion, I, die Berfassung des Handels auf dem schwarzen Bern D. v. C. BB! Cuhn! Leinz! 1788. B: Best S. 467. "the tart. Geld, Maas und Gewicht. In Bezug aff bie atting fach Mangen erweise ich auf Manus Gesehbuch. B. VIII. Absch. 181.

Schon feit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts verringerte fich ber innere Behalt bes turfifchen Gelbes ziemlich um bie Galfte und er ift feitbem nur gesunken.

Staatsschulben kennen bagegen die Staaten bes Orients, bie Türkei seit 1840 ausgenommen, so wenig, als China und bie Staaten der alten Welt. Schulben sind nächstem nach bem gangen socialen und politischen Bustande bes Orients Eswas, wosür sich Jebermann hüthet. Bei der Unsicherheit des Besiges nimmt sich Jedermann in Acht, dem Andern etwas Bedeutendes zu borgen. Die arabischen Sprüchwörter sagen: Schulven machen beide Wangen

fomarg und ein geborgter Mantel halt nicht warm \*).

Gredit findet man baber im Drient unter ben Raufleuten fo beicht nicht, ober nur mit großer Dube. Da bie Befchafte ber Rauflente fich meift auf ben Plat beschränten und große Speculationen gar nicht unternommen werben, tommen Bantenutte auch nur bocht felten por. Berath ein Raufmann burd ungludliche Unternehmungen ober unvermeibliche Berlufte berab, fo vermeiben es feine Glaubiger\_ tire Forberungen fofert geltenb zu machen, und merben auch in bes Mogel bezahlt, wenn fie fich einige Jahre gebulbet haben: .. Co wir ber Crebit bes Sanbelsmannes gereitet und ben Volgen ber Banferuttirung vorgebeugt. Auf ber andern Seite haben bie erientellifchere Raufleute ben Ruf, bag fie in ihren Bablungen burchaus niche punttlich find und oft über bie ausgemachte Frift binaus verzogerne In Shrien und Aegupten muß ber Glaubiger oft bie: boppelte Frift warten.... Allein, man verficherte! Burdhardt, bagebiefe Unfitte erf feit ben letten 20.... 30 Jahren eingeriffen und eine Folge besnallgemeinen 

Banken, hanbelsgesellschaften, Nationalfonds, wo ber Raufmann sein Capital anlegen kann, sehlen im Drient ganzlich. Wie follten auch die Leute ihr Geld einem Herkscher, einer Megierung ander trauen, wie der Drient sie hat. Zudem verbietet das ihrkische Ge sehr nit gwößer Strenge das Borgen auf Zinsen. Doch ift genohm lich, daß Geldbestiger wid kleinen Kansseum Sheil des Gewolmen in Berdindung treten und von ihmen einem Keil des Gewolmes eintpfangen. Diese Art der Capitalsanlage ift jedoch mit größern Besorgnissen Diese Art der Capitalsanlage ift jedoch mit größern Besorgnissen verhunden, als wirklicher thatiger Handel, da der Ghubiger gendthigt ist, sumer auf der Huther hand fortwahpend Kenntnis von Stand des Geschäfts zu erhalten \*\*\*).

Bu den formern Eigenihannlichteiten des orientaklichen Sandell gehört nächtbem, daß Wechtel and Anweisungen nicht keraihe find und alle Bablungen bage geleistet werheit. War findet fie nur an -

1

1

車

È

¥

Ī

felden Blagen , wo Euwhaer fich intebergelaffen haben, und inne unter biefen ; nie unter ben Gingebornen. Die Geftiffe werben muft perforiton abgenacht, auch bie Bablungen fo gebeiftet. Das fenbet, wenn man nicht felbft geben tann, einen Bermanbten ober Beilhaber am Gefchaft', wenn man nicht einen folden am Mage fit. Auch ben Bertauf beforgt ber horr meift perfontich, wenn et Detailhandel treibt, was immer ber eineraglichfte ift. Diener und Behülfen braucht er nicht bagu, halt auch feine fonberlichen Buchen, Ein türfifcher Raufmann bat nur ein Rechnungebuch ober Contos In blefes tragt er mochentlich aus einem Safchenbuch ein, was en vertuifft und erwooden. Auch bat er nicht ben ausaebreiteten Briefe wechfel bes errophischen Raufmanns. In icher Stabs, wohin er handelt, hatten einen Freund, mit bem er fich alle Jahre berechnete Anetische Kaufleute baben meift nur einen Dezenstand bes Banbels und fteben nir mit ben Mage in brieflichem Bertebr, mober fie benfelben beziehen, ober mobin fie Sachen verfenben. Die großen Bagbabkaufleute von Aleppo, Lente ven 200,000 bis 800,000 Ahlr., erhatten bie Guter bowiffren Freinben in Bagbab und fchillen fie von Alleppe nach Conftantinopel. Wele berfeiben Galben fich teinen Behalfen ,"fonbern beforgen alle ihre Befthafte in eigener! Berfon. Da Die Rauflente bes Orients nie eine genaue Bitang bes igegenu watrigen Stanbes ihres Capitale gleben, wirt eine fo genaue Buche haltung, wie sie in Europa flattsinder, nicht nothwendigt Go winde ald ein Bebuine bie Belte feines Stammes, Die Stude feiner Geetbel ein Dberoffieler bie Ropfe feiner Mannichaft gablt; ebeifor wenig berechnet seine Rauffrann igenaus bie Guttmie feines Gigenthums: Er begradat fich mitoriner annahmenben Renntnig. Dente, for glaubt ery ber Simmel belftvaft eine genaue Bathung ver Eigenthanis butch Berntlibering Beffelbeng: weitweine folde Babbang! einen Gochmuch Bereithathul adelles ? no nodinael ntheu thif latheau i

Diener beis orientelische Kaufennen ille ible webigserindle heine Berfer und bie Suden. Die intelischen Baufententell Damas bie Suden. Die intelischen Baufentellword Damas bie Ender im bestellten Berfer und bei Gener kohlie in bestellten Siebellen Siebellen Staben bei Gener Kohlie in bestellten Staben bie Gener Staben Schuhe staben die Staben bei Gener in bie Gener in die Gener fande in Schuhe staben Gener Gene

nich mie perfischen Ramflende ifind ungemein ihatig und ichtauf : ih febrigerung auch seru perfishe monnbeluift. Bie turtlichen Melde find bie Auben bas belebenbe Brincip. Die Kaufleute haben mit ben Inden

<sup>\*)</sup> Burckhardt tr. in Ar. I. 727 7,1 14 mi ha blachtand (\* \*\*) Abbison II. 123.

benichtet Rauwolf (G. 94.) taglich viel gu handeln, fintemal folde vieler Sprachen funbig und ben Werth ber Waaren wohl wiffen, Die zu taufen ober zu vertaufen find. Wie fie benn faft alle Raufe in ben vornehmften Sanbeloftatten befchliegen helfen, bas Gelb unb Die Wechfel erlegen, barum fie benn auch ihre Leutaufe, wie bie Unterfaufer ober Taufcher bavon haben. Die Juben haben außerbem bes Großturfen Gintommen von Bollen und Mauthen mehrentheils in ihren Sanden, bag alfo nicht balb etwas in biefe Lanbe gebracht noch ausgeführt wirb, bas ihnen nicht vortommt, welches ben Raufleuten nicht geringe Beschwerniß bringt. Und haben bie fleißig und mohl aufzufeben, die ihnen etwas abkaufen, daß fle nicht von ihnen, Die alles Betruges voll, angeführt werben; fie bekennen von fich felber, bag teiner neben ihnen eimas gewinnen moge, er wolle benn ein großerer Barami, Dieb, als fie febn, bie mohl eingemachte malfche Ruffe fur Duscatnuß ober Mhrobolanen verfaufen.

Die hindufaufleute haben ihren Git befonders in ben arabifchen Sanbelsplagen. In Dichibba wirb namentlich ber Materialhanbe. von Indiern aus Gurate betrieben. Gie fubren Bachefergen, Papier\_ Buder, Bobigeruche, Weihrauch, Gewurge, Afeffer. Man gieht im Arabien bie indifchen Materialmaaren allen übrigen vor. Diefe Sindufaufleute find fammilich fehr wohlhabend, ihr Gandel ift fehr einträglich und fein Araber fann mit ihnen wetteifern. Auch in Metfa, Mebina, Tapf und Dembo find sammiliche Materialhandle= indischer Berfunft; obichon fie feit vielen Beschlechtfolgen am Drie geboren und gang naturalifirt find, fprechen fie boch bie Sindufprache unterfcheiben fich auch in mauchen Gewohnheiten von ben Arabern welche ihnen ben Bormurf ber Babfucht und Betruglichfeit machen-Den Sambel, mit, Borgellan, Bfeifentopfen, Glasperlen, Meffern, Rofenfrangen, Spiegeln, Golgloffeln betreiben in Dichibba Inbiet aus Bombab. Sie führen auch Agate und Wachsperlen, die aus Indien tommen. Die indifchen Raufleute baben bas gefchmelbige und use termurfige Benehmen ber Juben und beschäftigen fich in ihrer bei math vornehmlich mit bem Gelbmechfel und bem Pferbehandel. Die indifden Roftaufder menben bei ihrem Gefchaft Ruiffe an, auf bie ein Europäer fo leicht nicht verfallen murbe. So brachte ein Inder ein: Pferb in ein englisches Lager, bas man allgemein als bas befte und sanfteste foiner Roffe extlarte. Zwei Tage spater mar Niemant im Stande, bas unbandige Thier gu reiten. Es ergeb fich; bag ber Sandler baffelbe mit Opium betrunken gemacht batter. Sie verfteben es vartrefflicher bie Berbe im besten Bichtengungeigen und vorzus reilenfith), rian su dha amagan de al Doginal de adagadh a dha mand

In Metta befindet fich eine ziemliche Anzahl indischer Raufleute und Mafler. Gie fteben in geraber Begiebung mit allen hafen von Indien. Ginige leben fur immer in Metta, andere find ftets auf ber Reife zwifchen Indien und bem Bebichag. Auch biefe behalten ihre indische Sprache bei, die fie ihren Rindern lebren. In fogar die Araber haben von ihnen manchertei angenommen und verfteben bie hindoftanischen Bahlen und bie gangbarften Rebends arten. Den Indiern wird bie Erlernung bes Arabifchen febr fcmer und fle bringen es felten weit barin, auch fcreiben fle bas Arabifche mit hindoftanischen Charatteren. Gie find überaus fparfam, wovon felbft bie erften Raufleute feine Ausnahme machen. Gie zeigen fic als burchtriebene Raufleute, Die felbft zuweilen ben Araber uberliften. Dan verachtet fie, weil fie gar feinen Bobltbatigfeitefinn haben, aber man achtet, ja man furchtet fle fogar in Metta wegen ihrer Entschlossenheit. Biele berfelben haben Geschäftstheilhaber in Indien und fo erhalten fie ihre Guter ju geringeren Breifen, ale man fie in Dichibba finbet. Araber erhalten nur felten ihre Baaten Direct von Indien. Uebrigens find die indischen Raufleute febr gewiffenhaft in Erfullung ihrer religiofen Bebrauche.

Auch in Muscat befinden fich viele indische Kaufleute, und ber Imaum hat fie unter seinen Schut genommen, weil fie durch ihre Thatigkeit ihm fehr nuglich werden. Er hat ihnen sogar die Uebung ihrer eignen Religion gestattet, so daß sie außer ber Brivatcapelle zwei diffentliche Tempel halten durfen. Die meisten Banianen haben ihre Wohnungen in Muttra, einem kleinen etwa 14 Stunde von Rustat gelegenen Orte; die Waarenlager und Comptoirs sind aber

in Muscat \*\*).

RIC S

171

524

M

IE X

Act

BOTF

K

Ť

e

ŀ

Der orientalische Hanbel wird sehr burch bie Bilgersahrten nach ben heiligen Stätten gefördert und so ist benn ber Bilger gar oft Kausmann, wie es auch der Geststliche ist. So ist denn Mekke inner ber vorzüglichsten Handelspläge des Orients, und sast alle Bewohner der Stadt, selbst die Ulemas oder die beim Dienste der Rosche angestellten Beamten nehmen an Handelsgeschäften Antheil. Daber giedt es auch wenig Kunstler und Handwerker in Mekka und wiser wenigen Topfern und Farbern hat man keine Gewerken in Rekta. Die Stadt und Umgegend hängt daher von andern Landschaften ab, um ihre Bedürsnisse zu erhalten. Daher ist sein Handels so beträchtlich, namentlich vor und während der Bilgerzeit. Dann bringen die Habschi aus allen mohamedanischen Landen entweder zur See nach Dschidda oder durch die Wüste von Damask und tauschen nun gegenseitig sich aus. Bon den Mekkanern entsuch die

<sup>\*)</sup> Burchardt I. 349. f. \*\*) Frafer Rhorafan G. 7. f. bef. Bellftebt, Reife nach ber Stadt bit Kalifen G. 351.

nehmen fie indische und arabifche Gitter, welche biefe im Laufe bes Babres in ihren Waarenlagern aufgefammelt haben. Bahrend biefer Beit ift in Metta bie größte Deffe bes Ditens, Die burch bie Berichiebenartigfeit ber bier gusammenftromenben Bolferichaften febr intereffant ift. Ge merben große Summen in Bechinen und Thalern umgefest. Der Geminn belauft fich von 20-50 Brocent. Bang Meffa nimmt an biefem Sanbel Theil, und wer nur eine Summe von ein Baar bundert Thalern jufammenbringen fann, reifet nach Dicibba und fauft bort Baaren ein. Dabei fallt auch allerlei Betrug por. Biele Bilgrimme berfteben bas Arabifche nicht: und fallen ben Daflern und Dolmetschern in die Banbe, Die nie verfeblen, fich ihre Dienftleiftungen theuer bezahlen zu laffen, und es fcheint in ber That, bag alle Mekkaner fich verschworen haben, bie frommen Bilger auszuziehen. Ift Frieden im Innern, fo finbet auch ein leb: hafter Sanbel mit ben Bebuinen Statt, namentlich mit ben Genwohnern von Nebicbib, und zwar mit Raffee. Die Bewohner von Meffc handeln zur Beit ber Bilgerzeit befanbere mit Rorn und Lebens. Sowie bie Bilgerzeit heranrudt, fteigen bie Breife be-Lebensmittel in bie Gobe und im Berhaltniß zu biefen jeder ander Banbelsgegenftanb. Die, beren Waarenlager mit Rorn, Reis, 3mie bad mohl gefüllt find, find ficher, ansehnlichen Gewinn gu machen ba mohl bann 60,000 Menfchen und 20,000 Camele in ber Stan ausammenkommen. Da geht benn borber jeber Mekkawi mit feinem Efel nach Dichibba und kauft Lebensmittel ein. Ift Rube im Land fo holen alle Beduinen ihren Sahresbebarf an Getraibe in Detf. wohin es aus gang Demen geschafft wirb.

In Metka giebt es fehr reiche Kaufleute, und ba ihre Waare immer baar bezahlt werben, sind sie weitem weniger Berlufte ausgesetzt. Die meisten haben auch ein Geschäft in Ofchibba un ber handl beiber Städte ist in fortwährender Verbindung. Eim Eigenthümlichkeit der orientalischen Kaufleute, die übrigens auch bei dem Diamantenhandel auf Borneo vorkommt, ist folgende. Wenn zwei Kaufleute in Gegenwart eines Dritten ein Geschäft abmachen, wovon dieser nichts wissen soll, so bringt ein Ieder seine rechte Hand unter den Zipsel des Mantels, und indem sie ein Tingerglied nach dem andern berühren, deuten sie Summen an, um die es sich handelt, und so schließen sie schweigend ihren handel ab \*).

Ein anderer wichtiger arabischer Handelsplat ift Dembo, bessen Einwohner fast ganz aus Raufleuten bestehen. Sie besten 40—50 Schiffe, die auf dem rothen Meere Handel in allerlei Zuciegen treiben und namentlich mit Aegypten in Berkehr stehen. Einige Dembawis haben sich in Kosseir und Suez niedergelassen, andere in Rairo und Keme in Oberäghpten, von wo aus sie mit Dembo

<sup>\*)</sup> Burckhardt tr. in Arab. I. 343. ff.

handeln. Andere verkehren mit ben Bebuinen von Sabinga und ben Ruften des rothen Meeres. Sie vertauschen die aghptischen Baaren gegen Wieh, Butter, Honig u. s. w. \*). Man findet aber in Dembo teine großen Waarenlager, wohl aber auf den Schiffen agyptische und indische Waaren zum Verkauf ausgeboten, da die Schiffeigenthumer zwar keine eigentlichen Kausseute find, aber doch viel mehr Vortheil von kleinen faufmannischen Speculationen ziehen. Auch Schmuggelei wird in Pembo getrieben.

Mebina treibt ebenfalls Sanbel, namentlich mit Korn und burch bie Beduinen mit Bieh, Butter und anbern Lebensbeburfniffen.

In Metfa, Dichibba u. a. orientalischen Stabten befindet fich ein Beamter Mohtaseh, der die Aufgabe hat, über die Gute der Lebensmittel die Aufsicht zu führen; er muß darauf sehen, daß fie nicht zu einem unmäßigen Breise hinaufgetrieben werden, und ein Maximum allen Lebensmittelverkaufern bestimmen, so daß sie wohl einen erlaubten, aber durchaus die andern nicht brudenden Gewinn haben \*\*).

Richt blos die wirklichen heiligen Orte, wie Mekka und Medina, werben durch die Bilgrimschaft in handelspläge verwandelt; es ist dieß auch mit einzelnen kleinen Stationen der Bufte der Fall. Das Thal Muna ist dann mit Schuppen und Buben aus Matten gefüllt und kleine Belte gestalten sich zu Waarenlagern. Es entswickelt sich ein lebhafter handel. Die sprischen Kausleute kaufen indische Guter und zeigen Proben ihrer Waaren, welche in Mekka lagern, Arme Pilgrime rufen ihre geringen Waaren aus, die sie guf ihren Kopfen seil haben \*\*\*).

Einer ber großen Hanbelsplätze bes Orients ift Mofful. Der größte Theil ber in Indien erzeugten Waaren und Stoffe, ber nach Basra und Bagdad geht, muß durch diese Stadt, um von da nach Constantinopel und ins Innere von Rleinasten zu gelangen. Ein Gleiches ist mit dem Kassee von Mesta und den persischen Waaren. Mossul dient auch als Niederlage der Gallapsel, des Gummi Trasgant, des kurdischen Wachses und der Baumwolle. Man fertigt hier guten Marosin und Baumwollenstoffe, die nebst den Gallapseln und Tragant nach Aleppo und von da durch französische Kausseute nach Marseille gehen. Die Musseline, d. h. Baumwollenstoffe von Mossul, gingen ehebem bis nach Europa. Bon Aleppo aus gingen die europäischen Stoffe, und die in Sprien gefertigten Abas nach Mossul. Hierher sandte man auch aus Sprien, Mesopotamien, Natolien,

<sup>\*)</sup> Burckhardt l. c. II. 330.

<sup>\*\*)</sup> Burckhardt tr. in Ar. II. 250.

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt tr. U. 69.

Armenien und Kurbiftan bas alte Rupfer, bas über Bagbab und

Baera nach Indien ging \*).

In Arabien und ber Turkei, so wie ehebem in Indien, ist der Handel in ben Sanden ber Eingebornen, die denselben mit den Juden und ben hindu, jum Theil auch mit den Armeniern theilen. Die Bolle waren maßig, wenn nicht in den Wusten die rauberischen Stamme noch einen besondern Boll bavon sich erpresten. Die Regierung fordert den handel jedoch ebenso wenig, als sie demselben ein wesentliches hinderniß in den Weg legt.

In ben barbaresten Staaten bagegen mar ber Sanbel in ben Sanben ber Dep's, bie fich als Wertzeuge ber Juben bebienten. In Algier z. B. hatten bie Araber, Mauren und Turfen in bem Bazar wohl einige Buben, in benen fie Stoffe, Schmudfachen, Effengen, Bemurze, Sabat u. a. bem taglichen Bebarfe gewibmete Artifel feil hielten. Der eigentliche Sanbel aber blieb bem Deb und ben Juten. Fur gewiffe Gegenstanbe batte ber Den fich ben Alleinhandel vorbehalten, namentlich fur Bache, Bolle und Galz. Das lettere bezog er von ben balearischen Infeln zu billigem Preis und verfaufte es fehr theuer an feine Unterthanen. Bolle und Bache mußten die Erzeuger in feine Borrathebaufer abliefern und er felbft bestimmte ben Breis, ben fle bafur gu befommen batten. Manchmal eignete er fich auch auf gleiche Urt bas Rorn an. Ausgeführt wurden aus Algier Hoseneffenz, Seibenftoffe, gestickter Marofin , Taffet , Sammt, Leber , Straugenfebern , Rafe , Gerfte , Reis, Bache, Sonig, Dliven, Drangen, Citronen, Datteln, Feigen, Roffnen und Ruffe. Die Ginfuhr mar bei weitem bebeutenber. Die Eng= lander brachten ihre Fabrifmaaren, besonders Leinwand, Muffeline und Califots, ber vorzuglichfte Berfehr fant jedoch mit Italien ftatt, und zwar mit Livorno. Bon bort erhielt man Muffeline, Linnen, Seibenwaaren, Galanteriemaaren, Buder, Raffee, Bernftein , Blan= fen, bearbeiteten weißen Marmor, wie Saulen, Grabsteine, Fuß= boben, Stahl und Gifen, welches auch von Gibraltar eingeführt wurde. Obichon man in Algier Rofen- und Jasminwaffer anfertigte, fo tam boch bas meifte von Junis. Golb und Gilber erhielt man aus Buinea. Dofchus, Strauffebern, ben begten Raffee fubr= ten bie Caramanen von Metta herbei. Gefertigte Rleiber, wie Burnuffe und Capuzen, brachte man aus Conftantine, Tunis und Dran \*\*).

Der Sanbel Berfiens ift unbebeutenb; bas Land erzeugt nicht so viel, um leberfluß zur Ausfuhr zu gewinnen. Weigen, Reis. Safer, Datteln und Manbeln werben in geringer Angahl aus Bu-fcheir nach Muscat und ben Safen bes verfischen Meerbufens ge-

<sup>\*)</sup> Dlivier IV. 272. f.

<sup>\*\*)</sup> Rozet voyage dans la régence d'Alger. III. 106. ff.

schafft. Die Seibenmannfacturen arbeiten nur fur ben Bebarf im Insand und nur aus Ispahan, Raschan und Nezd führte man Selbenstoffe nach Rußland, von woher man feine Tücher, Sammet, Seibenzeuge und Messerschmiedewaaren erhielt. Der Stapelplatz sur ganz Persten war Dezd. Dort verkaufte man bunte Baumwollenzeuge in großer Menge an die Uzbecken und die Einwohner von Korasan, und nahm dagegen Seibe, Decken, Filze und Schals von Kaschmir. Gummi und Apothekerwaaren werden nach Indien ausgeschirt, eben so Berlen, Wein und Rosenwasser. Die persischen Kausteute sind schlau, sparsam, und wenn sie Aussicht auf Gewinn haben, unverdrossen. So unternehmen oft persische Kausteute Rei-

In nach Indien.\*)

Uebrigens gilt ber Sandel in Perften als etwas fehr Ehrenvolles, weil er benen, bie fich bamit beschäftigen, eine gewiffe Unabhangigfeit gewährt, und weil, bei ber allgemeinen Sabfucht, fich bie großen Berren und die Ronige felbft baran beiheiligt haben. Sie haben wie die Raufleute ihre Banbelebiener, Schiffe, Waarenund Borrathhaufer. Der Ronig von Berfien tauft Geibenwaaren und Brotate, Teppiche und Coelfteine, und lagt fle an entfernten Drten wieber verfaufen. Die Großen haben oft in fehr entfernten Lanben ihre Sandelsbiener und biefe merben oft zu fehr hoben Stellen, ja fogar zu Befandten erhoben. Rebren fie bann gurud, fo bebienen fie ihren Geren mit ber großten Unterwurfigfeit, obfoon fie ein Bermogen von 60- - 80,000 Thalern befigen. Der Raufmann ift in Berfien, wie im gangen Drient fo geachtet, bag fich fo leicht Niemand, felbft im Rriege an feiner Berfon vergreift und bag feine Baaren frei mitten burch bie friegfuhrenben Beere In Perfien heißt ber Raufmann Sobagher, Bewinnmacher. Die perfischen Kaufleute — wohl zu unterscheiben von ben Marttvertaufern - bleiben ftete auf ihrem Blage und laffen fich nicht perfonlich in ben Banbel ein; bies beforgen ihre Beauftragten. Borfen und Bechfelhallen giebt es in ben perfifchen Stabten ebenfalls nicht. Dafür find bie Matler vorhanden, welche fehr gewandt, folau, boflich und burchtrieben find und fo mohl zu reben wiffen, bag man geneigt ift, ihnen ju glauben. Daber nennt man fie Delal, Schmager. Wenn fle Geschafte abschließen, so wirb, wie in Arabien, ber Preis mit ben Fingern unter bem Mantel abgemacht. Der ausgestrecte Finger bedeutet gehn, ber gebogene funf, bas Bingerglied eins, Die ausgestrectte Band hunbert, Die geballte Fauft taufend. Bahrend fie fo mit ben Fingern arbeiten, bleibt bas Geficht ganz unverändert, so daß Niemand ihre Gedanken baraus foliegen fann. Die Mohamebaner find übrigens burchaus nicht bie vornehmften Raufleute bes Drients, da fie zu weichlich und ih-

di

i

<sup>\*)</sup> Waring 1. 126.

rer Religion nach zu inholent und fataliftifch find. In ber Turfei wird ber Sandel burch Chriften und Juden, und in Perfien burch Chriften und Indier betrieben. Die Berfer betreiben meift ben Binnenhandel und ben nach Indien. Die Urmenier haben ben gangen perfifch-europäischen Verfehr, ba bie mohamebanischen Perfer im Verfebr mit Europaern manden Uebertretungen bes Islam ausgefest febn wurden, bann weil ber Islam ben Bucher unterfagt. Doch weiß man fich zu helfen. Das Gefet unterjagt Binfen vom hundert, allein es geftattet eine Bergutung von 30 - 40 vom Sundert. Wenn also Jemand etwas borgt, so giebt ber Glaubiger die Vergutung bavon ab und tritt nun nebst ben Beugen vor bie Beborbe, bie nicht erft nachgablt, ob bie angegebene Summe voll feb ober nicht. \*)

Eine Gigenthumlichkeit ber orientalifden Raufleute ift, bag fie ihre Berichreibungen nicht unterschreiben, fondern nur unterflegeln. Man beginnt jede Verschreibung mit feinem eigenen Ramen und Bungmen. Eben fo unterschreiben auch nicht bie Beugen, fonbern feten nur ihr Siegel barnnter. Burgichaften find im Drient feb= In Perfien geschehen alle Bahlungen in Silber, be gewohnlich. Gold feinen Cure bat. Ihre Gelbfacte haben ein 'jeber 50 To= Sie bestehen aus ftartem Leber und find fehr lang. Aud wird bas Gelb nicht gezählt, fonbern gewogen. Die Berfer gerreifen niemals ein Papier, auch wenn fie ihre Berfchreibungen unt Bertrage gurudgeben. Gie nehmen nur bas Giegel mit bem Febermeffer ab, bann tauchen fie bas Bapier in Baffer, rollen e aufammen und fteden es in ein Loch, mo es fich auflofet. Denn. fagen fie, es fonnte ja auf bem Bapier ber Rame Gottes fieben ober geftauben haben. \*\*)

Schach Abbas hatte bie Absicht, ben perfischen handel gu beben, und wollte perfifche Robfeide nach Europa fenben. Er wollt beshalb alle Seibe in feinem Lande an fich bringen. Er schicktbaber Gefandte an bie europaischen Gofe, allein er machte teinfonberlichen Geschäfte und bas Unternehmen murbe burch ben bal barauf erfolgenden Tob des Ronigs unterbrochen. \*\*\*)

Eines ber Saupthinderniffe, welche ben perfifchen Sanbel nich jur Bluthe gelangen ließen, ift bie Abgeneigtheit ber Berfer gege bie Gee. Der Perfer reifet lieber burch bie burrften Buften, al bağ er eine furze Seefahrt unternimmt. Berfien bat feine Flot und beshalb hat es benn auch bas kaspische Meer verloren um D eine Menge Puntte im perfifchen Meerbufen. \*\*\*\*)

> b 4

ì 3m

<sup>\*)</sup> Chardin IV. 157. ff. \*\*) Chardin IV. 169. \*\*\*) Tavernier 1. 179. ff.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Jaubert voyage en Perse. 282. ff., wo auch Nachweisung uber Aus: und Ginfuhr. Dazu Olivier V. 310. ff.

Bas bie Deffen wie bie von Metta in Arabien, Gurbwar in Indien, die mit Wallfahrten verbunden find, so wie die Safen in Dicibda, Aben, Muscat; Conftantinopel u. f. w. für ben Bertehr im Großen find, bas find die Bagare in ben Stadten für ben Binnenverkehr.

Die Bagare von Conftantinopel bestehen in langen, gewolbten Sallen, in welche burch Locher und 3mifdenraume Licht fallt. Au ben weißen Banben finden fich Arabesten, welche bie eintonige Blache unterbrechen. Die Bagare find ber reinlichfte Theil von Conftantinopel und bilben ein wahres Labyrinth, bas fich in allen Richtungen hinzieht, fo bag es unmöglich ift, fich bier ohne Fubrer zurecht zu finden. Un jeber Seite find offne Raume ober Ranmern, welche Nachmittags vier Uhr geschloffen werben. Der Suß= boben biefer Raume erhebt fich über dem Pflafter und ift mit Matten bebedt, auf benen bie turtifchen Bertaufer mit getreugten Beinen mit Raffee und Pfeifen figen und bie Raufer rubig ermarten. Manche arbeiten auch an benjenigen Baaren, Die fie eben jum Berfauf bann in ihren Laben ausstellen. Jeber BanbelBarti. tel hat feine besondere Ubtheilung in ben Bagaren. 3m Bagar von Conftantinopel\*) tritt man zuerft in eine Abtheilung, wo Frauenpantoffel von roth, weiß und blauem Sammet, ber mit Golb und Berlen geftidt ift, ober aus gelbem gestidten Marofin, fcone runde Glasspiegel mit furgem filbernen Stiel, hinten mit Sammet bebedt und in Golb und Gilber geftidt ausgestellt finb. Bier fab man ferner fleine Dofen aus Golz ober Gilber, mit Berlmutter ausgelegt, fo wie andere febr gefchmadvoll aufgeftellte Balanteriemaaren. Sier bewegten fich viele forgfaltig verhullte turfifche Frauen. Am Enbe bes Schubbagare erfcheint ber Sauptbagar, ber unermeglich lang ift und worin eine Menge armenischer und turfischer Frauen bin- und berftromen. Dan fab bier Cattunftoffe, Schale aus Rafchemir und Angola, Gazefchleier, mit Golb und Seibe geflidt, Seiben- und Sammetzeuge, perfifche Stoffe, anatolische Schnuren u. a. Frauenfachen ausgestellt zu reicher Auswahl. Dann folgen Borgellantaffen, filberne Raffeebretter, Juwellerfachen, Armbanber, Rleiberftoffe, fertige Rleiber, Belgmaaren, Stoffe fur Die Turbane. Durch ein Gewühl von Juben und Armeniern gelangt man in ben Befaftan einer langen Galle, in welcher eine Dlenge Brufa-Seibe und Teppiche zur Versteigerung angehauft. Bon bier tommt man zum Tschartschi ober Waffenmarkt, wo Sabel, Biftolen, Datagane, turfifche Flinten in großer Auswahl vorhanden find. Daran Schließen fich bie Leberarbeiter, Guffchmiebe, Rupferfchmiebe, Binngieger, Ragelichmiebe. Es folgen bie Bagare fur Papier,

<sup>\*)</sup> Abbison 1. 183. Sammer Constantinopolis. Th. I.

Raffee, Matertalmaaren, Meffer, Pfeifen, Teppiche, Gruchte, Ge-

murge, Wohlgeruche u. f. m.

Die Bazare von Damast find minder elegant. Sie unterscheiben sich durch nichts von den granzenlos schmalen, krummen Gassen der Stadt, als dadurch, daß man von einem flachen Dach zum andern quer über die Straße Reissig, Stangen, alte morsche Bretter legt, die mit abgenutten Strohmatten und Lumpen von Teppichen, Kleidern u. s. w. bedeckt und die Hauser in winzige, schrankahnliche, holzerne Buden verwandelt. Das ist ein Bazar und halb Damaskus ist ein solcher. Gleich hinter dem Thor beginnt einer und zwar ein so schmaler, daß die Packpferde oft den Wegsperrten. Es ist am hellen Tage sinster in diesen Bazaren.\*)

Die Bazare von Tripoli schilbert uns Rauwolf.\*\*) Sie find groß und lang und oben theils ausgewolbt, theils mit einem Bimmer beschlossen, daß man also zu jeder Beit darunter trocken wans bein und handeln kann. Unten aber haben sie zu beiden Seiten einen Laden am andern, darinnen sich auch handwerksleute halten, als Schuster, Schneiber, Seiler, Seidenstider, Drechsler, Ressell und Mefferschmiebe, Tuchgewandter, Gewürztramer, Opser (Obsthoter), Gartoche u. a. m., die alle sein in ihre besondern Gassen und

Derter jufammengeordnet und ausgetheilt find.

Die Bazare von Bagbab find zahlreich und meistens aus langen, geraben und ziemlich breiten Gangen gebilbet. Die besten barunter find mit gewolbtem Mauerwert bebeckt; bie meisten nur mit Balten, welche von ber einen Seite zur andern queruber gelegt find und ein Dach aus Stroh, getrochneten Blattern und Baum-

zweigen ober Gras tragen. \*\*\*)

Defto schöner und stattlicher sind, die Bazare von Orfah. Sie sind zahlreich, wohl eingerichtet und bilden, wie gewöhnlich, verschiedene Abtheilungen, beren jede zur Bearbeitung und zum Berskauf besonderer Waaren bestimmt ist. Der SchuhmachersBazar ist klein, aber besonders hubsch und rein, da er seiner wie die andern und mit einer schönen, einen Bogen bildenden, gewölbten und inwendig gegipseten Decke versehen ist, die durch Sittersenster Luft und Licht einläßt. Die meisten andern Bazare haben ebenfalls ein Dach, sind immer frisch und kuhl. Der für die Musselline, Cattune ist 20 — 25 F. breit und die Läden an beiden Seiten sind mit Diwanen, Bolstern und Teppichen reich ausgestattet; er ist wesnigstens 30 — 40 Fuß hoch und in der ganzen Länge mit einer Reihe schoner Kuppeln bebeckt, die eine neben der andern stehen und mit Lusts und Lichtsenstern versehen sind. Er ist reich mit

<sup>\*) 3</sup>ba Hahn: Sahn II. 42. Dazu Abbison II. 123. Hadiander. II. 40.
\*\*) Rauwolf Reisebeschr. S. 36. über Smyrna. Abbison 1. 142. F.
\*\*\*) Buckingham S. 429. 436. Olivier IV. 313. 425. Rauwolf S. 214.

inblichen, perfischen und fleinaftatifchen Manufacturwaaren ver-

feben. \*)

Die persischen Bazare, namentlich bie von Ispahan, find sehr soon und geraumig. Sier kann man ftundenlang unter Dach gesten und fur den Fremden bieten fie ben angenehmsten Aufenthalt in einer Stadt dar. hier ist immer ein ungeheurer Busammenfluß vom Bolfe und man sieht hier die verschiedenartigsten Leute. Da sieht man ben jungen chriftlichen Kaufmann, die vornehmen Damen auf ihrem Maulthier, von ihren Eunuchen und ihrer Dienerin begleitet, den judischen Arzt, den Ausrufer, den Barbier, die Wollahs auf weißen Efeln, diese Alle brangen bunt durcheinander.\*\*

Die gewöhnlichen Bazare von Algier, wo die Sandler von Algier, die Mauren, Juben und Turken sigen, waren sehr elend; dieseinigen aber, die für die fremden Kausseute bestimmt waren, hatten ein stattlicheres Ansehn. Es waren große Sauser, die an der Straßenseite mehrere kleine, besondere und verschließbare Bimmer enthielten. Jeder Bazar der Art hatte zwei, ja drei Stockwerke. Sowie ein fremder Kausmann die Erlaubniß zum Sandel erhalten hatte, begab er sich in einen solchen Bazar und nahm eines oder mehrere Zimmer für seine Waaren. Nachdem er sie ausgespackt, wurden sie an der Außenseite ausgelegt und er erwartete die Käuser\*\*\*).

In ahnlicher Weife find nun auch die arabischen Bagare, die namentlich in Metta und Dichibda immer gur Bilgergeit febr wohl

berfeben find \*\*\*\*).

Einer ber merkwurdigften hanbelsorte bes Orients ift Both ara. Ein Drittheil ber Stadt besteht aus Carawanseraien, Markten und Buben. Solch ein Markt ist eine enge Straße, die rechts und links aus Buben besteht. Dort ist ein immerwährendes Gedränge, Gen wühle, handeln, Streit und Bank. In jeder Bude hort man schreien: ha, wenn du Muselmann bist, so gieb mir die Waare sur biesen Preis; der Berkaufer schreit dagegen: ha, wenn du ein Muselmann bist, wie kaunst du das von wir fordern? Biele Buchgeren bringen ihr ganges Leben in einer solchen Bude zu, ohne irs gend eine andere Wohnung zu haben. Diese Markte und Buden sind größtentheils offen, einige hingegen nur zweimal in der Woche, wie z. B. der Steinmarkt und der Sclavenmarkt. Auf dem Steinswerfauft. Es sind meist Turkisen, Rubine, violetter Flußspath, gest

<sup>\*)</sup> Budingham S. 96.
\*\*) Morier 2 voyage I. 294.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Rozet voyage dans la régence d'Alger. III. 63.
\*\*\*\*\*) Dichibba Burcharbt 1. 47. ff. Szafra Burcharbt II. 123.
Beber Burcharbt II. 305. https://doi.org/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100/10.100

fchliffene Carneole und Chalcebone, ber Lagurftein wird bier felten gefchliffen, fondern nur faft allein als Farbeftoff, g. B. gum Musninten ber Bimmer gebraucht. Die Turtifen tommen aus Berfien roh hierher und werben bier geschliffen. Carnenle und Chalcevone etscheinen meift als Petschafisteine, auch als Coralten, fie werben mit reinem Silber aufgewogen. Sie tommen aus Arabien über Berfien. Gin anberer, theurer Cbelftein ift ber Lahl (Spinell), er ift rofenfarb und gleicht an Barte und Blang bem Saphir. Die Preife ber Steine find im Bergleich ju ben europaifchen niebrig, aber felten find bie Steine in großern Sticken rein. Der ankommente Raufmann gieht in eine Caramanfetal und uitethet fic bort eine, auch zwei Buben, bort bat er feine Baaren, fchlaft, wohnt, tocht fich fein erbarmtiches Effen und lebt off 20 - 30 Jahre in einem folchen bumpfen Loche, je nachbem 48 bie Umftanbe mit fich bringen. Er reifet entweder ichrlich und holt neue Baaron ober er bleibt viele Sahre wohnen und feine Bandelente ober Compagnons machen für ihn bie Reife. Im inbifchen Garamanferal befindent fich Indier ; bie fthon ther 140 Jahre bort wohnen. Die verfchiebenen Bolfer halten fich wo moglich beifammen; fo mobnen g. B. in ben fogenannten inbifden Straien faft nur Inbier; in dinefifden Rauffente aus Rofan und Rafdfav. Biele-Caramanferais haben noch ein zweites Stodwert, wo uber feber = Bube noch ein kleines Binimerchen ift; bas als Ruche und Bohn= Ratte blent. Buchara aber ift einer ber bebeutenbften Banbelsplage -Aftens, wo aus allen Landen Carawanen gufammenffromten. \*) Ante Unter ben Eragern bes orientalifchen Sanvels Gitto nun' auch bie Caramanen zu nonnen, d. Di ble Ach zie beftinemter Beit miteberholenben Reifen von bereinigten Raufleuten nach ben Stapelplagen and Sanbelsfiatten. Die umwirthbaren Buffen, Die freien gaube= vifcen Glamme, bie fle burchfthmarnen, machen, wie bereite bemettt, bas Relfen bingelner Berfonen unnibalich. Unt biele Sibniterinteiten gu beffegen, ift berfenige, ber eine Reife ift bie Beine unternehmen will, genothigt, fich Gefahrten gu fuchen, bie einem gletden Bived und bemfelben Blete nathfteben, fell bieff nuit ein beiliger Ort ober ein großer Saitbelsplut, over, ibie Begifint Oriente ber Ball'ift, belves zusammett. Bur bett Detelltalen hut bie Jeles noch nicht bent hohen Werth, ben ber Ehropdet barauf lege, fte ift ibm, gleich ber Bebensluff, in großer Bulle gugenieffen! Die nuit in Curopa von einem Orte gum airbern Boftwagett geften, for gle hen im Driente zu gemiffen Beiten große Caramanen burch bas Allein, wenn außer ber Beit fich Gefellschaften finden, fo unternehmen biefe, fobalb fie eine gemiffe Starte erfangibil auff ei-

<sup>\*\*\*)</sup> Rozet voyage dans la 1 genere d'Aiger, III, 63. -"\*\*\*\* Afficea Barbarref I. 47 vi. 12 John Burdhart 18. 1883.

<sup>\*)</sup> Everemann R. nach Buchara S. 73. ff. .208 .II toragterute rooth

nen außerversentlichen Bug.\*) So geht im Monat September eine große Carawane von Algho nach Bagdab, so ziehen allichfelich Cae-tawanen von den Hauptstädten des türkischen Reiches und Aegypten nach Weffa, so wie auch in Buchara, Bersten und Inden die heitigen Orte und Handelsplätze von den Carawanen besucht werden.

Bei ben großeren Caramanen, wo fich oft mehrere hunbert Raufkeute mit Taufenden won Camelen vereinigen, findet fich oft ein bes maffnetes, jum Schutz berfelben gegebenes Befolge. Bebe Caramane, Die großen wie die fleinen, haben ihre Unfuhrer, einen erfahrnen mit allen Vortommniffen vertrauten Dann. Als Budingham feine Reife von Alepvo nach ben Ufern bes Guphrat antreten wollte, ließ er fich bei einem Raufmann vorftellen, ber bie Reife eben unters nehmen wollte. Er murbe in bas Befolge beffelben aufgenommen, unter ber Bedingung, bag er fich in jeber hinficht feinem Rathe und feiner Leitung fugen und teinen eigenen Diener nritnehnren wollte, bent bas, gute Bernehmen gwifden feiner Dienerfchaft ftoren tonnte. :Der Reifende hatte nur fur fein Pferb und fein Gefchirt gu forgen, ward aber im liebrigen gang wie ein Miglieb von bes habschi Kamilie angesehen. Da ber habschi ein angesehener Mann war, tonnte Burlingham biefem felbft nicht gut ein Befchent ans bieten, er gab baber bem Anführer ber Canteltrelber: 150 Plafter, wofur biefer feine Sachen mit unter bie übrigen Laften vertheiltet Rach Beenbigung ber Reife aber gab er bent Gabicht felbft aus bedungener Magfen ein: ansehnliches Gofthent, bedachte auch biejenia gen feiner Leute, Die ibni Dienfte geleiftet butten. Rachbem fic unn Buckingham außerhalb ber Stadt bel einer Quelle, als bem Sammelplat ber Carawane, geftellt hatte, tranten fle gur Burge forftieber 2 Beteinigung. Raffee jufammen und barauf wurde bie Meife angetreten. Die Carawane beftanb aus 400 Camelen und 100 Weln. Montefeln und Pferben und galt baber für eine Reine Cas ramane, Rafte. Un Menfchen, Danner, Frauen und Rinber eingerechnet, inmanen : einig 300 belfammen. Ueber Tage wirb an ben Daellen ibeniben Dorfern Galt genracht und einmal getrunten Une Mittag wird zuweibetr ebenfalls gehalten und bas Lager aufgeschlas gen, bannsaber, wenwies Belegenheit giebt; Die Beit mit bet! Sagt hingebrachten bann folgt bas Abenbeffen. Bei Gonnenunwegang brach mam bann bie Belte ab und pacte Alles auf, um wie rache fim Morgenushne Bergug bie Reife: fortfegen zu tonnen. 119 Math bent Abenbeffen Togte man: fichnunter freiem Simmel intererge wie Diemen ammende am : Zage welchlafert batten : inerften bie Deatht was den. aBferbe und Daulefel warben alle in einen Reeld eingefchlofe fen, ber von ben Camelen gebilbet murbe, bie ringe umber fnieten.

<sup>\*)</sup> Buctingham & 3. fr Mannouf & 132. fr. Abblion II. 140. fr \*\*) Burdearet tr. in Arabia L. 45. . . . 8. 3 mahanibuck (\*

Bor Sonnenaufgang erfolgt ber Aufbruch. Um Mittag wirb bann, wo fich eben eine Quelle finbet, ober im Caramanferai Balt aes macht und bas Lager aufgeschlagen. In biefer Weife geht es fort. bis bas Biel ber Reise gludlich erreicht ift.\*)

Die Caramanen, bie von Bagbab nach Damast fommen, ente balten oft mehrere Taufend Camele, die in einer unabsehbaren Linie babin gieben. Wo fie ihr Lager aufschlagen, entfteht reges Leben, bie Belte werben aufgespannt, bie Baaren abgelaben und Bachen gur Sicherheit ausgestellt. Bablreiche Feuer werben angegunbet, um bie fich bie frembartigen Geftalten in malerischer Beife fchaaren, um ibr einfaches Dabl ju bereiten, mabrent andere fich jum Schlaf ausstreden. Diefe Carawanen von Bagbab finden jahrlich Statt und brauchen von ba bis Damast 30 bis. 40 Tage. Diefe Caras manen werben gegen eine verabrebete Summe von Bebuinen escortirt, fle liefern auch die Camele fur bie Baaren und haben fomit bie gange Fracht in ihrer Bewalt.

Eben fo haben bie Barb-Bebuinen++) bie Fracht gmijchen bem Safen von Dichibba und Medina und Meffa. Nach Mebina brauden fie 40 bis 50 Tage. Sie fubren vorzugsweise indische Guter und Specereiwaaren. Ihnen fchließen fich immer Bilger an. Diefe Caramanen befteben aus 60 bis 100 Camelen. Außer Diefen Caramanen geben andere faft jeden Abend nach Detfa ab, wenn bie Bilgerzeit beginnt und fast jebes Schiff Babichis nach Dichibbe Man braucht baber zwei Machte, am Sage bleibt man mittenmege in Sabba. Außerbem geht jeben Abend eine Gfelcaramane von Dichibba nach Meffa, welche Is bis 16 Stunden unterwegs ift. Lettere beforbert namentlich bie Briefe, bie zwifchen beiben Orion gewechselt werben.

Den Weg von Dichibba nach Rapf machte. Burdhardt mit einer Caramane, von Bebuinen bom Stamme Barb. Ge maren amangig Cameltreiber, welche Gold nach Meffa in bes Rafchas Schat fchafften.

Die größten Cgramanen maren ohnfreitig biejenigen, melde bie Rhalifen in Verson von Bagdab unch Metta führten: Sie nabm ihren Urfprung in Conftantinopel und fammelte auf ihrem Durchang burch Anatolien und Sprien alle Bilgrime aus Morbaften, bis fle und Damast tam, wo fie mehrere Bochen verweilte. Gie wurde guf biefer gabrt von Stadt zu Stadt burch bewaffnete Schaaren von ber Regierung geleitet und auf jedem Rubepunct fand fte Caramanferais und offentliche Brunnen, welche bie Sutiane gur Bequemlichkeit biefer Carawane hatten erbauen laffen. Sa man ver anftaltete fellichen Empfang und Erfrischungen für biefelben unb ion ber von bea Cameren greitbet nurve, bie rings umber frieden.

r) Buckingham S. 3. ff. Rauwolf S. 132. ff. Abbison II. 140. ff. \*\*) Burchardt tr. in Arabia I. 45. ) Budinabam C 3.

forgte überhaubt in aller Beife fur fie. In Damast mußte man fic auf eine Reife von 30 Tagen vorbereiten, um burch bie Bufte nach Mebina zu gelangen. Die Camele mußten gewechfelt werben, ba bie anatolischen Camele zu biefer Anftrengung nicht geeignet Man nimmt baber fprifche. Die großen Bebuinen-Scheifs biefer Gegend ichloffen beshalb mit ber Regierung von Damast Bertrage ab. Die Angabl ber Camele muß ftete fehr ansehnlich febn, weil icon bas Fortichaffen ber Baffervorrathe viele Thiere nothwendig macht, wogu nun noch bie Nahrungemittel fur Denfchen und Thiere tommen. Die Bebuinen nehmen fich auch in Acht, die Thiere zu überladen. Die Caramane von 1814 hatte für 4000 bis 5000 Menfchen, Diener und Solbaten eingerechnet, 15000 Camele und fie galt fur eine febr fcmache. Die Caramane, welche bie Motefem b' 3lah im 3. b. G. 631 führte, bestand aus 120,000 Camelen. Als Solyman Ibu Abb el Malet seine Bilgerfahrt im 3. b. 6. 97 vollbrachte, bedurfte er gum Fortichaffen feiner Garberobe allein 900 Camele. Dem Rhalifen El Mobby Abou Abballah Mohamed toftete im 3. b. S. 160 feine Bilgerfahrt 30 Millionen Dirrhems. Er baute auf jeber Station zwischen Bagbab und Metta bubiche Baufer und ließ fie gut einrichten; er errichtete Meilensteine langs bes Weges und hatte fogar Schnee bei fich, um ben Scherbet auf ber Reife ju fuhlen. Manche feiner Nachfolger machten ibm bas nach. Sarun al Rafchib theilte auf einem feiner neunmal wieberholten Besuche in Mekka 1,030,000 Dinare an bie Einwohner von Metta und bie armen Bilgrime aus.

Die sprische Carawane war stets sehr gut geordnet; allein es swehen trogdem die üblichen orientalischen Unterschleife und Misstäuche Statt. Der Pascha von Damask ober einer seiner ersten Officiere muß die Carawane personlich begleiten und giebt das Signal zum Lagern durch einen Flintenschuß. Auf dem Marsche reitet eine Schaar an der Spige. Die Habschis halten sich nach ihter herkunft auf der Reise zusammen, jeder kennt seinen Plat in
der Carawane, den er auf dem Wege wie im Lager einzunehmen
hat.

Die Pilger schließen gewöhnlich für die Reise einen Vertrag mit einem Mokawem ab, der ihnen Camele und Nahrung liesert. Ein solcher Mokawem hat immer zwanzig bis dreißig Pilger unter seiner Pflege. Er hat Zelte und Olener und besorgt Zelt, Kaffee, Baffer, Frühstück und Mahlzeit und alle Bedürfnisse; er leibet nicht die geringste Unordnung beim Auf- und Abpacken. Kommt ein Camel um, so muß er ein anderes schaffen, und wenn auch Noth um Lebensmittel ift, so muß er doch deren besorgen. 1814 tthielt ein Mokawem dafür 150 Dollars von Damask die Medina und 50 von Medina bis Mekka. Außerdem bekam noch der Cameltreiber 60 Dollars. Der Mokawem erhält nächstem auch noch

einige Geschenke von feinen Bilgern. Die Rudreife nach Sprien ift gemeiniglich billiger. Mur wenige Bilger reifen auf eigne Sand und auf eignem Camel. Denn wenn fle nicht unter bem befonbern Schute bes Fuhrers ber Caramanen ober ber Solbaten fteben, find fie ber Chicane ber Motamems ausgesett, auf ber Reise, wie an ben Wafferplagen. Dafur begeben fich alle unter bie Pflege ber Motawems, reiche Leute ausgenommen, Die felbstftanbig mit einem Gefolge von 40 bis 50 Berfonen auftreten.

Nachts werben Facteln angezunbet. Die Reife finbet Statt von 3 Uhr Nachmittage bie ein ober zwei Stunden nach Sonnenaufgang. Rur bie Bebuinen, welche bie Lebensmittel fuhren, reis fen bei Tage vor ber Caramane her. An jedem Bafferplate ift eine fleine Burg und ein großer Teich. Die Burgen werben von einigen Leuten bewohnt, die die hier niebergelegten Borrathe bemaden. hier verweilen bie Scheiks, welche ben Tribut erheben. Diefe Stationen find immer 11-12 Stunden von einander entfernt. Um folimmften find die Bilger baran, welche aus Armuth ober Erfparnig ber Caramane ju Bug folgen ober fich als Diener vermies then. Bon biefen fterben manche aus Erschopfung auf ber Reife.

Die aghptische Carawane finbet unter abnlichen Berhaltniffen Statt, wie die fprifche, ift jedoch niemals fo gablreich. Ihr Weg ift gefahrvoller und ermubenber, ba ber Weg langs ber Rufte bes rothen Meeres hinfuhrt, wo milbe und friegerifche Bebuinenftamme hausen, die oft einen Theil ber Caramane gewaltsam fortführen. Die Bafferplate find weniger baufig und bie Brunnen liegen meift brei Tagereisen weit entfernt von einander und find babei noch mit wenigem und schlechtem Waffer versehen. 1814 beftand biefe Caramane nur aus Solbaten. 1816 unternahmen einige Große von Rairo eine Bilgerfahrt, von benen ber eine allein 110 Camele fut fein Gepad brauchte. Die Reise foftete ihm an 10,000 Bf. Sterl. Bei biefer Carawane maren auch 500 Bauern aus Dber- und Unteraghpten mit ihren Beibern. In ber Caramane fab Burdhardt auch offentliche Dirnen und Tangerinnen, beren Belte und Ausrus ftung febr prachtvoll mar. Auch bie fprifche Caramane fuhrt oft male weibliche Sabschie berfelben Art.

Die perfischen Bilgrime kommen über Bagbab burch Rebichb nach Meffa. Sie werben gemeiniglich burch bie Agepl Araber von Bagbab begleitet. Da biefe Bilger als Reger gelten, fo find fie manchen Erpressungen auf ber Reise ausgesest. Sherif Ghaleb von Mekka erhob 30 Bechinen von jedem Kopf. Die perfischen Bilgrime find meift wohlhabenbe Leute. Biele berfelben reifen zur See von Baffora aus uber Meffa ober Dichibba, andere in eigner Caramane gu Cand langs ber Rufte von Demen. Unbere geben nach Bagbab und ichließen fich ber fprifchen Carawane an. Manchmal geftattet

man biefen Regern feinen Butritt nach Meffa.

Die Mogrebin Sabicht ift feit Sahren nicht mehr regelmäßig gegangen. Sie ift gemeiniglich von einem Bermanbten bes Raifere von Marotto begleitet und zieht in langfamen Bugen über Junis und Tripoli, indem fle überall Bilger aus jenen Gegenben an fich nimmt. Sie geht langs ber Rufte ber Shrte nach Derne und von ba langs ber agyptischen Rufte über Alexandrien nach Sie besucht ftete von Detta aus Debina, mas bie agpptifche nicht thut, ja manchmal geht fie zu Lande bis Jerufalem. Sie hat wenig Solbaten bei fich, ihre Babichis find aber aut bewaffnet. Die lette große Mogrebincarawane ging 1811 burch Mempten. Die Bilgrime aus ber Berberei geben jest gewöhnlich gut See bis Alexandrien und ichiffen fich bann in Saufen von gunfjig ober hundert bort wieder ein. Es find mobifabende Leute in armlicher Gulle. Burdhardt fab 1816 eine fleine Schaar Araber von Draa von ber Suboftseite bes Atlas, welche von Tunis bis Alexandrien freie Seefahrt erlangt hatten. In ber Mogrebincarawane find immer einige Eingeborne von ber Infel Dichirba, bie ftrenge Anhanger ber Secte bes Ali finb.

Aus Demen kommen zwei Carawanen nach Mekka. Die erste, die habschi von Kebschi, geben von Saba in Demen aus und kommen am Gebirge von Tays nach Mekka. Die andere besteht aus keuten von Demen, Bersern und Indiern. Sie hatte ehedem viele Baaren, besonders Kaffee bei sich und wird zuweilen von den Imams von Demen begleitet. Sie hat gleich der agyptischen und sprischen inm besonderen Lagerplat bei Mekka mit einem in Stein gefaßten

Bafferbehalter.

Aus Indien tam ehebem eine Carawane über Muscat burch

Außer ben regelmäßigen Carawanen fommen auch gablreiche Saufen von Bebuinen aus allen Theilen ber Bufte nach Mefta, aus Rebichib und aus bem Guben. Biele Bilger fommen gur See über Dichibba. Die aus Norben ftammenben schiffen fich in Suez ober Roffeir ein, barunter find viele Berbern, Turfen aus Europa und Anatolien, Shrer, perfische Derwische, Tataren, ja auch Inder. Die Fahrt burch bas rothe Meer ift unangenehm wegen bes schleche ten Buftanbes ber Schiffe. Andere Bilger fommen gur See nach Demen, namentlich Sinbu; Malaben, Rafchmirer, Leute aus Guguraty, Berfer, Araber von Baffora, Muscat, Oman, habramaut, bon ber Rufte von Melinda und Mombaga, Abhiffinier, Negerpilger. Die meisten Bilger fommen mit ber großen indischen Flotte im Mai und warten bann bas große Geft in ben beiligen Stabten ab. Aus allen biefen Gegenben ftromen auch zahllose Schaaren von Betilern herbei, welche burch mitleibige Seelen eine freie Fahrt erhalten has ben ober von anbern als Stellvertreter geschickt murben. Un Drt und Stelle angelangt, find fle lebiglich auf bas Betteln angewiesen.

Rur wenige Bilger, eben bie Bettler ausgenommen, begeben fich auf die Reife, welche feine Waaren und Erzeugniffe ihrer Beimath jum Bertaufe mit fich fuhren. Biele, welche aus religiofem Gifer bie Bilgrimschaft unternehmen, suchen baburch bie Roften gu beden. Die Mogrebine bringen ihre rothen Mugen und Bollrode, bie europaischen Turten Schuhe, Pantoffeln, Gifenwaare, geftidte Stoffe, Budermaare, Bernftein, europaifche Spielmaare, geftridte Seibenborfen, Die anatolischen Turfen fuhren Teppiche, feibene und Angora-Schahle, die Berfer Rafchmirschahle, breite feitne Tucher; bie Afganen Bahnburften, genannt Desouat Rattary, Berlen von gelbem Speckstein, und glatte, große Schahls, wie fie in ihrer Begend gemacht werben, bie Indier bie reichen und mannichfachen Erzeugniffe ihres weiten Landes, Die Leute von Demen bewegliche Rohre fur die perfifche Tabatopfeife, Sandalen u. a. Leberarbeiten, Die Afritaner Gegenstande bes Sclavenhandels. Die Bilger haben oft allerlei Tauschungen in Bezug auf ihren Bewinn au erleben und fie muffen, wenn bas Belb ihnen ausgeht, oft gu geringen Preisen losschlagen. Unter allen Bilgern find bie Neger Die betriebsamften. Die armen Indier beginnen zu betteln, so wie fte ben Buß ans Land segen, eben so die Sprer und Aeghpter. Die Reger aber vermiethen fich als Lafttrager und Diener. Am bere nabren fich burch Rorbflechterei. Wird einer von ihnen frant, fo nehmen fich bie andern seiner an und belfen ihm burch. Diefe Reger kehren nie ohne eine gewisse Summe von ihrer Wallfahrt gurud, die fie fich burch ihre Betriebfamteit erworben haben. Defto armseliger behelfen fich die Indier lediglich mit Betteln, wobei fie oft burch Bugungen Mitleib zu erregen fuchen. Aus ber Turtei tommen viele Derwische und Irren, ober anch folche, bie fic mahnfinnig ftellen; die meiften biefer Art Leute liefert Aegypten.

Unter ben zahlreichen Bilgern, welche vor ber Carawane in Mekka ankommen, besinden sich viele eigentliche Kausleute, die sich sehr wohl besinden und bis zur Ankunft der Carawane frohlich leben. Die sprische und ägyptische Carawane kommt stets zu bestimmter Zeit an. Die sprische kommt von Medina, die ägypische von Vembo. Am 21. November 1814 wurde die Ankunft der sprischen Carawane durch einen ihrer Mokawem angemeldet. Er gallopirte, von zahlreichen Bolkshaufen begleitet, zum Hause des Gowverneurs; zwei Stunden darauf kamen die ersten Glieder der Carawane an, welche in der Nacht mit dem Pascha von Damask vollständig auf dem Lagerplat einrückte. Am nächsten Morgen itas die ägyptische Carawane ein.\*)

Das perfische Carawanenwesen bietet abnliche Erscheinungen. Die Manner figen zu Pferbe, Frauen und Rinber auf ben Camelen,

<sup>\*)</sup> Das Alles nach Burdhardt tr. in Ar. II, 1. ff.

wobei erstere oft die Spindel handhaben. Die Fakire und Dermisiche gehen zu Fuß. Oft werden die Carawanen von heerden besgleitet, die unterwegs weiden. Auf dem Lagerplate lassen sich die vornehmeren Leute etwas abseit von dem großen hausen einen Teppich ausbreiten oder ein Belt aufschlagen. Die Carawanseralen versweidet man, weil hier oft sehr große Unreinlichkeit herrscht.\*)

Im Gefolge ber Caramanen finden fich viele Bettler, welche bie Boblthatigfeit ber Glaubigen in Anspruch nehmen. Da bie Dus felmanner fehr milbihatig find und gern ben Rothleibenben belfen und geben, fo find auch die Bettler nicht fturmifch und brangend, sonbern warten ruhig ab, was man ihnen giebt. Die Polizei wehrt burchaus nicht ben Bettelleuten. In ber Turfei, wie in Algier und Arabien fieht man in ben Straffen alte Manner und namentlich alte Frauen, bie ihre Sand ben Borübergehenben binreichen ober einen Bolzteller binbalten. Ginige baben fleine Rnaben mit fich, die fur fie bas Wort fuhren, die auch allerlei Geberben maden, Raber ichlagen. Die Blinden machen Mufit auf Floten, Schalmeien, Trommeln, die aus einem Topf bestehn, ber mit Fell uberzogen ift, auf Camburinen u. f. m. Man muß fich in Acht nebmen, bag man einem und bemfelben Bettler nicht alle Tage gebe, weil sonft leicht ein Bewohnheitsrecht baraus wirb. Dann fann einen ber Bettler bor ben Rabi giehen und bie Babe fur fein Lettage verlangen. In Algier fam folgenber Fall vor. Gin europais fcher Raufmann gab einem Bettler an feiner Thur eine Beit lang taglich zwei Dufonen. Nun mußte ber Raufmann in Geschaften verreisen und blieb uber ein Jahr außen. Der Bettler erschien fortwahrend an feiner Thur, obicon er von ben Leuten bes Raufmanne nichte erhielt. Ale er nun gurudfehrte, fand er feinen getreuen Bettler, ber ihm verficherte, bag er taglich an feine Thur gefommen und feine Bebete fur fein Beil an Gott gerichtet habe. Der europaische Raufmann bantte ibm freundlich und reichte ibm wie fruber zwei Dufone. Der Bettler ermiberte boflich, bag bier ein Irrthum obwalte, indem er nicht zwei Dufone, fondern etwas über 700 zu erhalten habe, ba ihm mahrend seiner Abwesenheit nichts bargereicht worben feb. Der Raufmann achtete nicht auf biefe Borftellung, wurde aber am nachften Tage vor ben Rabi beichieben, ber ihm erklarte, er habe allerbinge bem Bettler bie geforberte Summe zu geben, ba biefer feinen Tag verfaumt habe, an seiner Thur zu beten und somit feine Pflicht punctlich erfüllt habe \*\*)

Wenben wir une nun gur

<sup>\*)</sup> Jaubert S. 328. Tavernier 1. 46. \*\*) Ranwolf S. 270. Rozet III. 110.

## Polizei und Rechtspflege,

so muffen wir vor Allem bebenken, daß im Oriente ber organische Zusammenhang der verschiedenen Zweige der Berwaltung, den wir in den bisher von uns betrachteten Reichen sanden, durchaus nich herrscht. Noch weniger aber ist im Oriente jene sorgfältige Sonde rung zwischen Staat und Kirche zu sinden, welche in den europässichen Staaten namentlich seit dem 16. Jahrhundert erstrebt wow den. Staat und Kirche sind ein ungetrenntes Ganze, Gesetzeburg und Religion hängen innig zusammen, ja erstere ist ein Ausstweiten und letztere der Grundpfeiler des erstern. Wir sien mithin genothigt, die Gesetzebung des Orients an einer Stelle zu betrachten, wo sie heimisch ist, nämlich in dem Abschnitt von der Religionen.

Die Rube und ber Frieden im Innern wird burch ben Berrfcher und feine Diener aufrecht erhalten, jum Theil auch bas Beer bagu verwendet, wie wir benn bereits bie Escorten ber Caramanen burch bie Solbaten kennen gelernt haben. In Bezug nun auf biefe Sandhabung ber religibsen Gefege, in Bezug auf bas Familienleben und die bawiber vorkommenden Berbrechen, in Bezug auf Raub, Morb, Betrug, Falichung u. a. Uebertretungen bat man neben ben allgemein anerkannten Gefeben, wie g. B. ber Roran, noch befonbere Berordnungen, die wir fpater fennen lernen. Fur beren Aufrechthaltung forgt bie Polizei. Die Richter und Rechtsgelehrten bilden einen Theil ber Rirche, wie fie benn auch in ber Turfei mit ben Beiftlichen einen und benfelben Titel fuhren: Ulema, b. h. Rechts und Gottesgelehrte. Un ihrer Spige fteht bier ber Mufti ober ber Scheich bes Islams, er befleibet bie oberfte geiftliche Burde im Staate, wie ber Grofmefir bie oberfte weltliche inne hat. Unter ihm fteben funf Claffen von Richtern, namlich die großen Mollabs ober Landrichter, beren jeder eine besondere Canglei bat, die kleinen Mollahs ober Stadtrichter. Die eigentlichen Richter aber find bie Rabis, beren ehebem im turfifchen Reiche 456 maren. Sie waren in brei Claffen getheilt. Rur zwei bavon haben lebenslånglich Anstellung, die andern bleiben allemal 18 Monate im Umte. Auf biefen folgen die Raib ober Stellvertreter, die fur ben Mollah ober Rabi in ben fleinen Stabten und Dorfern Recht fprechen. find lebenslänglich angestellt und fie haben ihr Amt gegen einen Theil der Abgabe ihres Ginkommens erhalten \*).

Dieses gesammte Richterpersonal spricht über alle Gegenftanbe bes burgerlichen und peinlichen Rechts, erkennt auch über Dogmen, Moral, Guterprocesse ber frommen Stiftungen. Sie üben zugleich

<sup>\*)</sup> Sammer oem, Staatsverf. 11. 373. Bergl. Rauwolf E. 40. Dlivier 1. 267.

vie Berrichtungen diffentlicher Notare, indem sie Testamente, Kauf-, Mieth- und heirathsverträge, Schenkungs- und Freilassungsurkunden aussertigen. Der Richter sitzt allein zu Gericht und zwar alle Tage im Jahre, die beiden Feste des Beiram ausgenommen. Räthe und Beistiger haben sie gar nicht. Bei ihnen sitzt der Protocollist, der Alage und Einrede schriftlich aufnimmt und keinen Einsluß auf den Richter übt. Das Versahren ist einsach. Der Zeugenbeweis entscheibet im Civil = wie im Eriminalprocesse. In den Behörden der Mollahs und Kadis sind noch zwei besondere Kammern, die des Nais für die minder wichtigen habel und die des Kassam für Erbtheilungssachen. Die Naibs und Kadis der kleinen Gerichtsbarsteiten haben nur ein Paar Schreiber.

Diese Richter haben große Gewalt; Appellation finbet nicht Statt. Auch muffen Die Barteien ihre Sache felbft fuhren. Abvocaten giebt es nicht. Die Proceffoften betragen gebn vom Sundert ber Summe, um bie es fich handelt. Der Richter fucht fich juvorberft fein Conorar zu retten und es foll baber gemeiniglich berjenige, ber bie Roften bezahlen fann, ben Broceg gewinnen. Die allgemein berrichende Sabsucht bat in ber Turkei Die Nemter tauflich gemacht und fo ift benn bie Berechtigfeit ebenfalls feil geworben. Die Befete bes Drients find einfach und gering an Angahl, und ba es auch feine Abvocaten giebt und ber Rechtsgang gar nicht verwidelt ift, find Rechtshandel leicht zu vermeiben und balb abgethan, mithin nicht febr foftspielig. Allein bagegen tauft man in ber Turtei Beugen und Richterspruch, wie man ja auch Aemter und Bunft ber Großen mit Gelb faufen fann. Mirgend ift falfches Beugen fo gewohnlich als in ber Turfei und nur felten wiberfteht ein Richter bort bem Billen eines Pafcha, ben Bunfchen eines Großen und bem Golbe ber Parteien. Jubifche ober driftliche Beugen lagt man nur felten 'au, bann aber überwiegt bas Beugniß eines Turten bas von zehn Richtmufelmannern', und zwar in Angelegenheiten ber Juben ober Chriften. In Rechtshandeln, welche Mohamebaner betreffen, fann Bube ober Chrift nie Zeugnig ablegen. Die Mollah Rabi und Raib in ben Stabten verurtheilen zu Gelb- und Rorperftrafen und felbft jum Tobe und ber Berurtheilte fann nicht appelliren \*).

So ift es benn auch in Persien. Man hat bort zwei Gesetzbucher. Das Civilgesetzbuch, Scherapet, bas namentlich auf ben Alforan gegrundet ift und von ben gewöhnlichen Gerichten gehandhabt wird. Dem steht entgegen das Urf, wörtlich das Recht ber weltlichen Gewalt, welches von einem königlichen Gerichtshof gehandhabt wird, ber aus bem Prafibenten des Diwan, dem Westr, dem Stadtgouverneur, seinem Stellvertreter, dem Polizeimeister, der die nächtliche Runde macht, besteht. Diese königlichen ober Urfgerichte

<sup>\*)</sup> Olivier I. 281. ff.

mengen fich oft in die vor bem Scheray-Bericht ichwebenben Banbel, ziehen fie vor ihr Tribunal und bie oberfte Gewalt ftimmt ftete ihrem Ausspruche bei. Das fonigliche Bericht nimmt fic namentlich ber Fremben und Unglaubigen an, wenn biefe in einen Rechtshantel verwickelt werben \*). Wenn es ben vom Ronig ge= nehmigten Bau einer driftlichen Rirche, Die Bestrafung eines von einem Mobamebaner an einem Chriften verübten Morbes gilt, nehmen bie gewöhnlichen Gerichte Anftanb, bann aber fchreiten bie toniglichen gewaltsam ein und fegen bie Befehle burch, die ben Geiftlichen anftogig find. Die Imam find oft ber Anficht, bag man einem Unglaubigen nicht Wort zu halten brauche und bag man fich feiner Guter bemachtigen burfe; gegen folche Behauptungen nimmt ber fonigliche Gerichtshof bie Fremben in Schut. Die Bertrage, Erbfchaftes und Chefachen, Streitigfeiten aller Art und verwidelte Falle werben vor bem Scherah - Bericht geführt. Das fonigliche Berichl bagegen mengt fich nicht binein und unternimmt blos bie Enticheibung über einfache und nicht verwickelte Falle, bie es bann furzweg entscheibet.

In den perfischen Stadten findet man folgende Beamte: ber Stadtvorsteher, den Bolizeimeister und den Obersten der Ausruferdann zwei Arten Biertelsmeister, die Rich-Sesid und die Kedkoda. Ueber ihnen steht der Auffas oder Oberstallmeister. Er hat umfassende Gewalt, kann gesangen nehmen und kleine Büchtigungen selbst verhängen, wie Gelbstrasen und Bastonaden. Man nennt ihn auch Pascha scheb, König der Nacht. Er hat auf Diebstähle und alle zur Nachtzeit begangene Verbrechen zu achten. Er stellt die Nachtswachten auf den Markt, um die Verkaufsbuden vor Dieben zu schieden. Deshalb werden auch Nachts die Bazare mit kleinen Lampen erleuchtet. Die Wachen und die Patrouillen sehen darauf, das sich hier des Nachts Niemand aufhalte. Wer ohne Fadel geht und den Wachen nicht Rebe stehen kann, wird verhastet \*\*).

Der Stadtvorsteher wird Kelonber genannt, b. h. ber Größte. Sein Amt besteht barin, die Rechte und bas Wohl ber Burger und Stadteinwohner zu wahren, wie es etwa die Burgermeister ber europäischen Städte verpslichtet waren. Der Polizeimeister Wotheseh, wörtlich der Rechner, hat auf den regelrechten Preis der Nahrungs-mittel und auf richtiges Gewicht und Maas zu sehen. Er hat die Aussicht über Märkte und Buden und die Handwerker, von denen er eine Abgabe erhebt, die seinen Gehalt bildet. Der Vorsteher der öffentlichen Ausruser, der Nartschi Basch, hat die Verpflichtung, allwöchentlich ben tarmäßigen Preis der Nahrungsmittel ausrusen

<sup>\*)</sup> Charbin VI. 66. ff. \*\*) Charbin VI. 78.

ju laffen, wodurch bem Mangel an Maueranschlägen und öffentlichen

Blattern abgeholfen wirb +).

Die Polizei wird überhaupt im Driente ftreng gehandhabt, namentlich gegen ben, ber nicht im Stanbe ift, burch außere Dacht ober Gelb ihre Rraft zu lahmen. In ber Stabt Buchara g. B. find uber 1000 Bolizeifnechte, beren Thatigfeit namentlich gegen bie bort allgemein berrichenben, unnaturlichen gafter gerichtet ift. Die Bolizeifnechte haben bas Recht, ju jeber Stunde in jedes Saus einzubringen, um nachzusehen, ob man orbentlich barin lebe, ob man feine Bebete geborig verrichte, ob feine geiftigen Betrante ju finben Bo fie einen Schuldigen finden, ber fich nicht mit ihnen burch klingende Grunde verftandigen kann, greifen fie gu. Sobalb ber Abend bereindunkelt, wird von ben Thurmen berunter bie Trommel geschlagen; alles Bolf verläßt alsbann bie Stragen und Martte und feiner barf fich mehr feben laffen. Die Boligeitnechte geben bann bie gange Racht hindurch, eine Art von Trommel fclagend, auf ben Stragen uniber, und jeber Menich, ben fle etwa antreffen, wird als Spigbube von ihnen festgenommen, auf die Polizei geführt, mit Stoden tuchtig burchgegerbt und am Morgen wieber entlaffen \*\*).

Die Bolizei von Algier ftand unter einem Beamten, ber Dezuar genannt wurde. Unter feiner Aufficht ftanben alle offentliche Frauen, beren eine namhafte Angabl vorhanden mar. Er batte unter feinem Befehl eine namhafte Ungahl Diener, beren jeder feine besonderen Beschäfte batte. Babrent ber Racht führten Bieferi ober Facteltiger bie Aufficht, bie Nachts bei ben Buben fich binlegen. find für alle Diebstähle verantwortlich, Die vorkommen konnten, und wurden gehangt, wenn man ihnen beweisen fonnte, bag fie baran Theil genommen. Diemand, Turfen ausgenommen, burften Abends nach 8 Uhr über bie Strafe geben. Wen man erwischte, ber erhielt bis zu 500 hiebe auf bie Buffohle, wenn er nicht eine feinem Bermigen angemeffene Summe zu zahlen vorzog, wo er bann, bis er bezahlt hatte, gefangen gehalten murbe. Um bie Strafen reinlich ju erhalten, mar jeber Sauseigenthumer verpflichtet, vor feiner Bobnung fehren zu laffen und ben Schmut und Abgang in gewiffe, an ber Mauer angebrachte Locher zu thun, von wo er jeben Morgen bon Beduinen und Mauern auf Gfeln abgeholt murbe. Der Sausherr, ber vor feinem Saus nicht hatte tehren laffen, bekam tine gemiffe Angahl Biebe ober mußte Strafe gablen. Die Banbelspolizei mar außerorbentlich ftreng, Daas und Gewicht mußten Beaicht fenn. Demjenigen, ber mit falfchem Bewicht vertaufte, bieb man fofort bie linke Band ab, hing fie ihm an ben Gale, feste ihn

<sup>\*)</sup> Charbin VI. 76. ff. \*\*) Eversmann, Reise nach Buchara. S. 85. f.

auf einen Efel, ben Kopf nach bem Schwanz gerichtet und führt ihn so burch die ganze Stadt. Backern, welche zu leichte obe schlechte Waare verkauften, wurde das Brot weggenommen und a die Armen gegeben und fie selbst mit einigen hundert Hieben at die Fußsohlen bestraft. Der Preis des Brotes war in Algier un veränderlich berselbe und richtete sich nach dem Kornpreis. De Mazen oder Marktmeister besuchte jeden Morgen den Markt un prüfte die Beschaffenheit der Waaren und bestimmte darnach di Preise derselben. Seltsamer Weise waren Fleisch und Gestügel davo

ausgenommen \*).

Die Polizei von Conftantinopel ift nicht minter forgfältig un auch bier ift bie Sicherheit auf ben Straffen, fo wie bie gute Be fcaffenheit ber Baaren Sauptaugenmert berfelben. Chebem bat ber Grofwestr ale Polizeimache bie 28. Compagnie ber Janitscharer benen ber Muzur-Aga vorftanb. Diesem waren noch mehr al 100 Bulfesolbaten, Barbatichi, mit einem befonbern Officier, fowi bas Corps ber Afas untergeben, beren Fuhrer ebenfalls ber Muzur Mga ift, ber bie Ginrichtungen leitet und forgt, bag fein Aufruh unter bem Bolfe entftebe. Die Aufficht über offentliche Dirne und Gauner hat ber Gus-Bafchi ober Benbichet (bas Infect), be ebenfalls ben Befehlen bes Mugur-Aga untergeben ift. Dazu fom men noch 20 Tichotobare, Tebbil-Tichofobare unter bem Bafch=Let bil, welche die Aufficht uber Die Rechtlichfeit ber Bertaufer, Brei und Gute ber Lebensmittel fuhren. Wenn fle auf ihren Umgan gen Banbler finden, die Lebensmittel, Golz, Rohlen und Baaren bie zu bem taglichen Beburfniß geboren, theurer verfaufen, als bi bon ber Regierung bestimmte Taxe verorbnet, fo laffen fie biefelbe burch bie nadifte Bache verhaften und vor ben Grofwefir bringen Sie muffen fich ferner uber Alles unterrichten, mas in Conftanti nopel vorgeht. Diefe Tebbils find befannte Auffeher, die auf Allei achten. Gine gebeime Polizei fennt jeboch bie turfifche Regierung nicht. Der Großwestr muß von Beit zu Beit incognito burch bie Straffen reiten, um fich von bem Buftanbe ber Sauptftabt gu uberzeugen; bies geschieht befonders Montage und Donnerstage, wo feine Dimanfigung Statt findet. Er bat ein Gefolge von mehreren Polizeis beamten und jebe Bache ift verpflichtet, ibn bis an bie Grange ihres Bezirkes zu begleiten. Nachstbem halt er zweimal bes Jahres, an ben beiben Beiramsfeften, einen großen Umzug und ftattet babei bem Mufti einen Besuch ab. Bei berartigen Umzugen erfundigt er fich nach bem Breife bes Brotes, bes Fleisches u. a. Lebensbeburfniffe, man wiegt in feiner Begenwart bas Brot und untersucht bie Befchaffenheit ber Daage und Gewichte. Jebe Uebertretung wirb auf ber Stelle bestraft. Die geringste Strafe fur betrugerische Berkau-

<sup>\*)</sup> Rozet voyage dans la régence d'Alger III, 110, f.

fer befteht barin, bag man ibn an ben Vorbertheil feiner Bube mit bem Ohre annagelt und zwar in folder Bobe, bag er auf ben gugspigen steben muß, wenn bas Dhr nicht zerriffen werben foll. Bisweilen wird ber Berbrecher auch an ber Thur feines Berfauflabens aufgehangen. Inbeffen wirb ber mabre Verbrecher felten geftraft, benn zeigt fich ber Deifter nicht, fo fallt bie Strafe auf ben Gefellen und Burichen, ber feine Stelle vertritt. Außer ben gengnnten allgemeinen Bolizeibeamten ift fur jeben Begirt ber Sauptftabt noch eine besondere Bachmannschaft nebft Unführern vorhanden. Die Bache und bie Batrouille fann Jedermann ohne Unterfchied verhaften. Fur gwolf Baras fann man Jeben feftnehmen laffen, ben man fur feinen Schuldner ausgiebt ober als einen Berbrecher bezeichnet, allein biefer tann fur eine gleiche Summe feinen Angeber berhaften laffen. Ja er fann bie Bache felbit feftnehmen laffen, wenn er Urfache bat, fich uber fie zu beflagen, er bleibt bann jeboch noch unter ihrer Aufficht. Rein Berhafteter barf langer ale brei Tage im Befangnig gehalten werben; ift biefer Beitvunkt abgelaufen, fo muß er gerichtet werben. Sollte er im Befangnig fterben, bevor ein Urtheil gefällt worben mare, fo murbe ber Befehlshaber und ber Gouverneur ben Verwandten verantwortlich werben. Grofmefir allein barf einen Angeschuldigten auf unbestimmte Beit im Gefangniffe behalten, ohne Jemanden bafur verantwortlich gu febn, ba fobann bie Berlangerung ber Baft uber ben gefehlichen Beitpunkt ale Folge eines Urtheils angesehen wirt. Gleiches Recht haben bie Bafcha von brei Roffcweifen in ihren Provingen\*).

Der Sultan unternimmt von Beit zu Beit eine Umschau in ber Sauptstadt und er folgt barin bem Beispiele der Chalisen, welchen wir in der 1001 Nacht ofter auf berartigen Wanderungen begegnen. Die Absicht ist dabei, eine eigene Ansicht von dem Stande der Dinge und der Stimmung der Einwohner zu gewinnen. So reitet denn der Sultan zu unbestimmter Beit allein durch die Strafen mit zwei als Privatleute bekleideten Dienern; an dem oder jenem Laden halt er an, untersucht die Waare. Findet er Ungebuhrnisse, so verhangt er sofort die Strafe, die auch auf der Stelle ausgeführt wird \*\*).

In Conftantinopel ift die Folter im Gebrauche, man wendet sie besonders an, um von Dieben das Geständniß zu erpressen, wo sie die geraubten Sachen verstedt haben. Gleichermaßen wird sie bei Gutereinziehungen angewendet, so wie beim Verbrechen der beleibigten Majestät. Allein es fann nur der Großwestr die Anwendung der Folter besehlen. Ebenso wenig ist es den Beamten gestattet, haussuchungen vorzunehmen, ohne einen eigenhandigen, schriftlichen

\*\*) Murhard, Gemalde von Ch. II. 127. ff.

<sup>\*)</sup> Andreoffy, Conftantinopel und ber Bosphorus S. 145. ff.

Befehl ves Grofwestes in Sanben zu haben. Der Befehl enthält ausbrudlich Namen, Eigenschaften, Stanb und Bezirk ber Wohnung bes Berbrechers. Der Oberbeamte, ber die Haussuchung unternimmt, ist von dem Iman des Bezirkes begleitet, wenn er in das Haus eines Turken eindringt; bei Christen und Iuden nimmt er einen Geistlichen der Confession mit, der jener angehört. Der Haus-wirth muß nun die Thur diffnen; thut er es nicht gutwillig, so braucht man Gewalt. In das Harem darf der Beamte nicht eher treten, als die die Bewohnerinnen sich baraus entfernt haben \*).

In Algier hatte ber Mezuar bas Recht, in jebes haus einzubringen, in welchem er eine Frau vermuthete, die einen Liebhaber bei sich hatte. Er ließ bas haus umstellen und suchte bann nach. Fand er, was er suchte, so konnte er die Schulbige in die Zahl ber offentlichen Frauen aufnehmen ober sie eine namhafte Summe bezahlen laffen. Hatte sie sich mit einem Juden oder Christen ertappen lassen, so wurde sie in einen Sack gesteckt und ins Meer aes

worfen, ber Mann aber enthauptet \*\*).

Wenn in Conftantinopel eine Feuersbrunft ausbricht, fo wird auf bem Thurm von Ghalata und am Saufe bes Mehter Bafchi ju Top Rapu bas Beichen gegeben. Auf bem Thurm von Ghalata wird alle Abende ber Bapfenstreich geschlagen. Cowie fie ein Feuer aufgeben feben, rubren fie bie Trommel nach einem fcnelleren Tatte, als beim Bapfenftreich, und bie Mufit bes Mehter Bafft antwortet fogleich. Run fommen bie Nachtmachter, erfundigen fich nach ber Stelle bes Feuers und gerftreuen fich bann in ihre Begirte, um bas Feuer auszurufen. Den Riana-Ben ausgenommen, verfügen fich alle Minister nach bem Feuer, ebenfo ber Großweffr, ber bem Großherru vorher Anzeige gemacht hat. Dann mußte ber Rapuban Pafchaund ber Janitscharen Aga mit einer Abtheilung Solbaten kommen, bie mit Merten, langen Stangen, Feuerhaten u. bergl. verfeben find, um bie gefahrbrobenben Gaufer niebergureigen. Die Baffertrage= jebes Bezirkes eilen an ihre Stellen. In jeber hauptwache bet Stadt und Borftabte giebt es eine Feuerspripe mit ber nothigen Mannschaft, die ber Wachtcommandant nebft Solbaten abschicken muß, die mit Aexten und Feuerhaten verfeben find. Der Großhert bekommt alle Augenblide burch Boten Nachricht von bem Stande bes Feuers, uud es ist Sitte, bag er fich felbst an Drt und Stelle begiebt, sobald die Fortschritte beffelben bebenklich werden. Sowie ber Sultan eingetroffen ift, geben alle Befehle von ihm felbft aus. Der Grofwefir übernimmt fie und fendet fie weiter. Bei biefer Ge= legenheit wimmelt es von Verbrechern, gegen die augenblicklich ver= fahren wirb; ergriffene Diebe werben fofort in bie Flammen gewor-

<sup>\*)</sup> Andreoffb, Conftantinopel S. 154. \*\*) Rozet III. 115.

fen, Sprigenleute, bie Del anftatt Baffer ins Feuer fprigen, haben gleiches Schicffal. Sie bezweden babei Bermehrung bes Feuers und bie Bermirrung zu Gunften ber Diebe, mit benen fie fobann theilen. Auch die untergeordneten Befehlshaber fuchen bas Feuer zu mehren, bamit fle von ben geangftigten Sausbewohnern Gefchente erpreffen Sobald man herr bes Feuers ift, entfernt fich ber Gultan, die Minifter muffen aber bas volle Ende bes Feuers abwarten. Der Janitscharen Uga gab, ehe er fich von ber Brandftatte ent= fernte, einem Oberften Auftrag, mit feinen Solbaten brei Tage bei ben Schutthaufen ber Baufer zu machen, um zu verhuthen, bag Riemand unbefugter Weife nachfuche, und bamit jebe neue Spur bes Feuers fofort gelofcht werbe. Nachbem biefe Schupmache abgezogen, febren bie Ginwohner gurud und bezeichnen bie Grange burch Bretwanbe. Dann beginnt ber Aufbau ohne Murren und Rlage. In Conftantinopel find Feuerebrunfte fo haufig, dag man glaubt, bie Stadt werbe, bie Moscheen ausgenommen, alle hundert Sahre neu erbaut. 3m September 1812 brannten im Jubenviertel binnen 14 Stunben 4000 Baufer ab. Um 6. October beffelben brach in Galata ein Feuer aus, welches 6 Stunben bauerte\*).

Die Polizei Berfiens mar zu Charbins Beit \*\*) moblgeorbnet, allein die Berwaltung war nicht immer, wie fie fenn follte, und ber ichlaue Berbrecher fam wohl burd. Die Sandwerte bilbeten Bunfte , benen ber Aeltefte ober Angesebenfte vorftanb. Oft laffen Diefe Aelteften unter bem Bormanbe bes Alters ober ber Schmache Bungere an ihre Stelle treten. Gie uben in ihrem Sandwerfe bie Bolizei in geringfügigen Sachen. In Berfien wird faft Alles nach bem Gewicht verfauft, felbst Fruchte, Korn , Kohlen , Brennholz, Strob. Die Wagen find fehr plump. Die Gewichte bestehen meift in Steinen ober Riefeln und bie metallnen find nicht bezeichnet. Jeber hat fein Gewicht nach bem bes Rachbarn felbft gemacht. Bebermann hat auch feine Bage im Saufe. Finbet man bas Gewicht einer eingekauften Waare zu leicht, fo fenbet man fie gurud unb ber Raufmann niuß fie entweber gurudnehmen ober bas Fehlenbe zulegen. Ebenso kann man Tuch, Stoffe u. a. Dinge zurudfenben, wenn fie noch nicht bezahlt find. In Bezug auf Bucher herricht in ber perfischen Polizei große Verwirrung. Man giebt monatlich eins vom hunbert Binfen, gahlt biefe aber voraus, ober ber Darleiber gieht bie Binfen im Boraus ab. Die Boligei gegen Diebfahl und Stragenraub mar ju Charbine Beit befto beffer. Ber Tags ober Nachts, in ber Stadt ober auf bem Lanbe bestoblen worben, melbet fich beim Statthalter ber Proving und biefer muß

\*\*) Chardin VI. 119. ff.

<sup>\*)</sup> Andreoffy, Constantinopel S. 157. ff. Murhard, Gemalbe von Constantinopel III. 178.

ibm ben Berluft erfeten. Diefe Berordnung wurde bis auf Abbas II. getreulich befolgt. Seitbem fam Strafenraub ofter vor und nun fuchten fich bie Statthalter bem Befete burch allerlei Rante gu entziehen. Das Gefet beftand aber fort. Wer Freunde hat ober Beit, fein Recht zu verfolgen, fann es auch burchfegen. Die Dbrigfeit nimmt bafur funf vom Bundert bes Werthes. Das Land muß Erfat leiften, auch wenn fich ber Berluft nicht wieber findet. Die Dbrigfeit giebt benfelben immer bober an, um auch fur fich etwas babei zu gewinnen. Daber geben fich bie Bemeinden alle Dube, Diebe und Rauber ju entbeden. Die Berbrecher werben gemeiniglich an bem Orte hingerichtet, wo fie bas Berbrechen begangen Wenn Jemand beraubt worben, melbet er bieg fofort ben Rabbars ober Dbermegemachtern, welche bie Gensb'armen ober Bogenschuten bavon in Renninif fegen, Die überall im Lande umberftreifen und ba find, wo es Waffer giebt. Diese melben die Sache ben Begirtvorftebern, welche felbft ober burch ihre Beamten ben Thatbeftand an Drt und Stelle ermitteln, mas gar balb ohne große Umftanbe gethan ift. Nun werben 11-20 Meilen in ber Runde Boten mit ber Nachricht ausgesenbet und bie Bogenschugen fpuren bem Diebe nach. Man ift ber Unficht, bag jeber Strafenraub eine Folge ber Nachlaffigfeit biefer Bogenschuten fen. Diefe haben beghalb auch eine Burgichafissumme zu erlegen. Rann nun ber Rauber nicht ermittelt werben, fo halt man fich an fie, fo wie, wenn ein Frember im Carawanserai ober in einer Brivatwohnung bestoh-Ien worben, an ben Wirth. Nachstbem balt man fich an bie Bemobner bes Dorfes, wo ber Raub vorgefallen nnb in ben Stabten an die Bewohner bes Stadtviertels. Da ber Beftohlene bie Beamten bestechen muß und ba biefe wiederum von ben Burgen ber offentlichen Sicherheit bestochen werben, haben fie immer ben Bortheil von ber Sache.

Die strengen Gesetz ber Wiedererstattung, so wie die Burgschaften ber Bogenschützen tragen viel zur Sicherheit ber Bege in Berfien bei, zumal ba bas obe Land wenig Verstede für Rauber barbietet. Die Bogenschützen erhalten eine kleine Abgabe von ben Kaufmannsgutern. Die Bogenschützen sind sehr gewandte Bolizeimanner, die das Ausfragen ber Spitzbuben vortrefflich verstehen und benen baber selten einer entgeht.

Die Bestrafung ist streng und punktlich und sindet auf ber Stelle statt. Wer falsches Gewicht führt, muß, wie in China, ben Kopf in ein Bret steden, das ihm wie ein holzerner Kragen auf den Schultern sitzt und an welchem vorn eine Schelle angebracht ist. Auf den Kopf wird eine Strohmutze gesetzt und in solchem Ausputz muß er in seinem Stadtviertel umhergehen und sich den Beschimpfungen des Pobels aussetzen. Die gewöhnlichste Strafe besteht jedoch in Bezahlung einer tüchtigen Gelbsumme oder in einer

Angahl von Sieben auf die Fuffohlen. Betrügerische Bader werben guweilen in einen geheigten Ofen gestedt.

Der Polizeirichter hat drei Beistiger. Er kommt alle Donnerstage mit den kleinen Stadtbeamten zusammen, um den Preis der Lebensmittel zu berathen, die er dann des Sonnabends ausrufen läßt, was jedoch nur vorzüglich bei einer Theuerung stattsindet. Ein persisches Liedchen sagt: Bestechung ist überall zu Haus, die Gerechtigkeit zieht aus, die Polizeirichter sind durch Geschenke bestochen, die Leute des Gesetzes sind offene Rachen, aus welchen man weber Wohlthaten, noch Bortheil ziehen kann. Alle diese Leute werden in der Holle erwartet, um baselbst nach ihrem Verdienste behandelt zu werden \*).

Die Strafen, welche mit unerbittlicher Strenge vollzogen werben, sind meist sehr hart, die Gefängnisse in einem abschreckensten Zustande. Doch ist es bei der orientalischen Justiz eigenthumslich, daß Gefangenschaft, bei Kriegsgefangenen ausgenommen, selten lange dauert, da die Sachen so rasch als möglich abgemacht werzden und mithin von langer Untersuchungshaft nicht die Rede sehn tann. Gefängniß als Strase kennt man ebenfalls nicht. Die Kerzter von Buchara find in einem furchtbaren Zustande \*\*).

Bon ber Rudfichtlofigfeit ber orientalischen Juftig und ber Braufamfeit berfelben liegen gablreiche Berichte vor. Gin Augenjeuge \*\*\*) fab in Rairo folgende Scene: Der Baschafah ober Platcommanbant von Rairo bat ben Bofern ihre Stellen auf bem Martte anzuweisen, wobei allerbinge feine Anordnungen zuweilen umgangen werben, fo bag bie arabifchen Bertauferinnen fich ihre Plage in ben Straffen felbft mablen. Dieg mar benn eines Tages auch gefchen und ber Sandel im begten Bange, ale ploglich alle Martt. weiber in wilbem Durcheinander ihre Plage verliegen und bavon tannten. Denn es ericbien ber Bafchatah ju Pferbe in Begleitung feiner vier Diener, bie, ihrem Bebieter voranreitenb, feche Bug lange Stabe auf ben Achfeln trugen. Sogleich umringten biefe bie Fluchtigen; bie Beiber mußten fich in Reihe und Glieb ftellen und nun wurde bie Beftrafung fur Uebertretung ber Befehle vorgenommen. Diejenigen, bie mit Brot hanbelten, bekamen zuvor einige Siebe, sobann wurde von ben Dienern bas Brot in Stude gerriffen unb auf bie Strafe geworfen, bamit fie es nicht mehr verkaufen konnten. Die Berfauferinnen von Geflugel batten mit jenen gleiches Schickfal, fie bekamen erft einige Schlage auf ben Ropf, bann wurben ihre Batter, in welchen fie bas Geflugel hatten, geoffnet und baffelbe freigelaffen, fo bag es einfangen konnte, mer ba wollte.

<sup>\*)</sup> Charbin VI. 130.

<sup>\*\*)</sup> Burnes Kabul S. 236. "bie Ungeziefer-Kammern."
\*\*\*) Dobel, Wanberungen II. 157.

Die Gemuseverkäuferinnen kamen noch übler weg; sie mußten sich auf die Straße sehen und nun schlugen die Gerichtsbiener mit den Kohlhäupten, den Zwiebeln und Lauchstängeln so lange auf ihren Kohsen herum, dis kein Stuck mehr ganz und brauchbar war. Am allerschlimmsten aber erging es einer Eierverkäuserin. Sie mußte sich ganz gerade und mit erhobenem Haupte hinstellen, und damit sie biese Stellung nicht ändere, standen zu beiden Seiten zwei Diener mit erhobenen Stöcken; die beiden andern nahmen ihren Gierkork, der etwa 250 Stuck enthielt, traten 8—10 Schritt von der Delinquentin zurück und warfen ihr sämmtliche Eier ins Gesicht und vor die Brust, so daß sie bald über und über gelb geschmückt und ihr Gesicht kaum noch zu erkennen war. Lachend ritt nun der Baschafah mit seinen Dienern davon. Arohdem nahmen wenige Tage nachs wie Weiber die verbotene Stelle wiederum ein.

Einer ber graufamften Richter war ber Schwiegersohn bes Mehmeb Ali. Er ließ einem Pferbeknecht, ber einer Frau fur funf Parah Milch gestohlen und nicht gestehen wollte, ben Leib aufschneisben, um sich zu überzeugen, ob ber Mensch bie Milch wirklich gestrunken. Nachdem Milch im Magen entbeckt war, zahlte er ber Klägerin bie 5 Parah. Einem Schmidt, ber ein Pferd vernagelt, ließ er Hufeisen auf bie Fußsohlen nageln \*).

Abschneiben von Nase, Ohren, Fingern, Sanben und berartige Berftummelungen nimmt bie orientalische Justiz gar häusig vor, wenn ihr bie Prügel auf bie Vußsohlen nicht genügend erscheinen und Gelb zur Abwendung der Strafe nicht vorhanden ist. Bei ber Bastonade werben die Füße bes Berbrechers in ein Paar Stode befestigt, er wird bann auf dem Rücken zu Boden gelegt, zwei Gerichtsdiener halten die entblößten Füße in die Hohe und ein britter bearbeitet mit ber Ruthe die Sohlen in vorgeschriebener Weise\*\*).

Die Todes fira fe wird auf verschiedene Art vollzogen, man erschießt, enthauptet, hangt, ersauft, vermauert die Verbrecher. Bornehme Leute werden gemeiniglich in ihrer eignen Wohnung hingerichtet. Als der Hospodar hanscherli abgesetzt worden, beschloß man sofort auch seine hinrichtung. Ein Kapibschi Basch begab sich mit dem kaiserlichen Befehl nach Bukarest, stellte sich zuvörderst dem Metropoliten vor und trat dann unerwartet ins Zimmer des Hospodaren, der eben seinen Schahmeister bei sich hatte. Der Hospodar befahl, Kaffee zu bringen, allein der Kapibschi Baschi zeigte durch die Ablehnung dieser Hospodar sand ber nicht mit freudigem Auftrage betraut seh. Der Hospodar sandte daher seinen Schwager nach Hulfe, allein der Baschi verstand Griechisch und überreichte daher sosort, als jener hinausgegangen, dem Gerichteten den Ferman, den

<sup>\*)</sup> Dobel, Banberungen II. 155. f. \*\*) Siehe Abb. bei Drouville voyage en Perse Atl. If. 30.

biefer alsbald aufwickelte und an die Stirn brucke. Dann zog er ein Bistol und jagte bem Hospodar eine Rugel durch die Brust. Als die Dienerschaft herbeikam, war ihr herr bereits entseelt und der Baschi hielt seinen Ferman hoch empor. Ein Türke, der beim Baschi war, schnitt der Leiche rasch den Kopf ab und hielt ihn den Anwesenden hin. Nun ward der Leichnam bis aufs heund entkleisdet, man schleiste ihn die Treppe hinab und warf ihn im Hose dem Bolke zur Schau hin. Darauf wurde der Kopf auf eine Stange gestelt.

Die gewöhnliche Enthauptung geschieht mit bem Patagan. Man - sührt ben Berbrecher in bas Freie, er muß nieberknieen, ein Sols dat macht seine Kleiber zurecht, untersucht ben Raden und tremt bann mit einem raschen, sichern Schnitt durch die Halswirbel ben Kopf vom Rumpse, bann lehnt er ben Korper zurückt und legt, wenn der Berbrecher ein Muselmann, das Haupt der Leiche unter den Arm, wenn es ein Christ, zwischen die Beine. Das Todessundeil wird auf die Brust des Toden gelegt und der Natagan an seinen Kleibern abgewischt. Bei den Frauen beobachtet man die Schickseit auch noch im Tode und man steckt ihre Leichen in einen Sac aus Roßhaar und stellt sie so aus. Die Hinzurichtens den sind in der Regel sehr ergeben in ihr Schicksal und ertragen die Strafe mit großer Gemuthsruhe\*\*).

Das Sangen ist besonders als Strafe für den Diebstahl gesträuchlich, und man steht in Constantinopel oft an den Kaufläden die Diebe aufgehängt, welche sich an denselben vergriffen haben. Außerdem wird auch ein besonderer Galgen aufgerichtet, der aus drei unten in den Boden gesteckten Pfählen besteht, die oben zusammengeschnürt sind. Das Todesurtheil wird an dem Leichnam bestellt. Nachdem die Leichen einige Tage am Galgen gehangen, werden sie in die See geworfen ober von den Hunden verzehrt\*\*\*). Als Genker nahm man ehedem meist Christen und forderte oft Kaufsleute, die im Orte verweilten, zu bieser Verrichtung auf.

Sierauf folgt die Strase des Pfahlens, eine sehr grausame und schwerzvolle Art der hinrichtung, die nicht sosort tobtlich ift. Demnächt hat man den Wippgalgen. Man windet den Berbrecher empor und läßt ihn dann in einen sehr spigen Fleischhaken salen, der ihn, wenn er die Brust trifft, sogleich todtet, außerdem aber, wenn er nur ein Glied faßt, oft noch tagelanges Leben gestatzt, dis Schwerzen, hunger und Durst dem Leiden ein Ende machen. Es wird diese Art der hinrichtung nur selten angewendet +).

<sup>\*)</sup> Murhard, Gemalde v. Cp. II. 96.

<sup>\*\*)</sup> Keppel journey across the Balcan. I.
\*\*\*) Keppel a. a. D. I. 114. Thevenot voyages I. 215.

<sup>†)</sup> Thevenot voyages I. 216.

Muselmanner, bie zum Chriftenthum übergetreten, werben vers brannt, indem man benselben einen Bulversad an den Sals und

eine Bechfappe auf ben Ropf befestigt.

In Berfien finden wir abnliche Strafen. Wenn ber verfifche Ronig Gericht halt und ein Urtheil fpricht, wird es auch fofor vollzogen und ber Ropf abgehauen und die Bunge ausgeschnitten 218 Fowler (I. 29.) in Teheran verweilte, murbe ein Berbrecher bei ben Beinen aufgehangen und vom Scharfrichter in Gegenwar bes Ronigs buchftablich in zwei Galften getheilt. Diefe Strafe, Schifih wird vom Oberscharfrichter vollzogen, ber ftete in ber Rabe bei herrschers verweilt. Buweilen wirb auch folgende Strafe angewen: Man gieht bie Bipfel zweier junger Baumftamme gufammer und bindet fie mit Striden fest. Die Schenkel bes Schuldigen werben jobann an bie Stamme befeftigt und bie Stride, welche bie Bipfel zusammenhalten, burchschnitten. Durch bie Bewalt und Feberfraft ihres Aufschnellens wird ber Rorper bes Berurtheilten gerriffen und an jedem Baume bleibt eine Balfte beffelben bangen. Andere Berbrecher labet man in einen Morfer und lagt fie burch bie Labung berausschnellen.

Als Olivier in Teheran verweilte, mar bas Glas eines Portraits gerbrochen worben. Der Ronig ließ bem Beamten , bem bie Beforgung oblag, ohne feine Entschuldigung anzuhoren, fofort bie Mugen ausstechen, ihm alles abnehmen und ihn fortjagen. Das Blenben wird außerbem nicht als Strafe, sondern ale politische Daaßregel an ben Pringen vorgenommen, bie man jur herrschaft unfabig machen will, wie wir oben faben. Es ift überhaupt eine Strafe fur Bornehme. Gewöhnliche Leute erhalten fur Vergeben, Die nicht tobels wurdig, Prügel auf die Buffohlen; auch ichneibet man ihnen Rafe, Ohren und Finger ab. Ungehorfamen und ungeschickten Dienern ließ Schach Mehemet ben Leib auffcneiben und bie Bebarme ber ausreigen, ja er trieb bie Graufamteit fo weit, bag er bie Darme ihnen um ben Bals wideln und fie bann noch lebenb ben wilben Thieren vorwerfen ließ. Ebenso bestrafte er bie Weintrinker. Richt ungewöhnlich ift, daß man Verbrecher aus ben obern Stockwerken ber Palafte ober von hoben Thurmen herabsturgt. Auch mauert man folche Berbrecher, benen man verfprochen, ihr Blut nicht ju vergießen. lebendig ein \*).

In alter Zeit kam in Berfien auch bie Strafe bes Berfagens vor. Man legte ben Verurtheilten zwischen zwei Breter und gere

fagte bas Bange.

Ein Mittel gegen die granzenlofe Willfur bes orientalischen Despoten hat bas Bolf in ben Freiftatten. Nach turtischem Recht ift, wie wir schon saben, jebes Privathaus eine Freiftatte und

<sup>\*)</sup> Dlivier V. 135. Morier 2. voyage I. 206. f. 368.

ohne besonderen Befehl bes Grofimefire, als bes Bertretere bes Gultan. barf fein Diener ber offentlichen Bewalt in ein Saus einbringen, am wenigsten aber in bas beilige Gemach, ben Barem. In Berften hat man gewiffe Orte als Buft, Freiftatte anerkannt. Gemeiniglich find bieß bie Pferbestalle bes Konigs, zuweilen auch Mofcheen und bie Denkmale heiliger Manner, g. B. in Rom, Defcheb, Arbebil u. a. Orten. Die Pferbeftalle bes Konigs find fo unverleglich, bag ber Berricher felbft es nicht magen murbe, hineinzugeben, um einen flüchtling berauszuholen, ja er fühlt fich fogar verpflichtet, ben bier verweilenden Schuldigen ju ernahren. Selbft ber Sclave, ber feinen Berrn ermorbete, barf bier nicht berührt werben und finbet fogar in freier Luft ichugenbe Buflucht, wenn er ben Ropf bes Bierbes berührt. Die Moscheen werben namentlich von Schulbnern benutt, die oft mehrere Monate bafelbft fich aufhalten. Gin Morber kann in bem Augenblicke niebergemacht werben, wo er bem Beiligthume nabe fommt; bat er es aber einmal erreicht, fo barf ibn ber unumschrantte Gerricher felbft nicht anruhren, eine Sitte, bie ebenfalls aus bem bochften Alterthume fammt \*).

Die perfischen Ginrichtungen finben gewöhnlich unmittelbar nach bem Ausspruch bes herrschers ober bes Richters ftatt. Buwellen wird in Berfien namentlich bie Bestrafung eines Morbers ber beleidigten Familie überlaffen. In biefem Falle übergiebt ber Richter burch bie Gerichtsbiener ben Morber gebunben mit ben Borten: "Ich überliefere euch ben Morber nach bem Gefete; machet euch fur bas Blut bezahlt, bas er vergoffen hat; wiffet aber, bag Gott allwiffend und gnabig ift." Die Familie übergiebt ben Berbrecher ben Gerichtsbienern und nennt ihnen ben Ort, wo er fter-Sie begleiten ihn , Manner und Frauen , und beleibigen ihn mit Borten und Schlagen. In allen Strafen, burch welche bir Bug fich bewegt, wirb ber Berbrecher vom Bolte mit Schimpfs worten und Steinmurfen überbauft. Am Orte angelangt, fagen bie Betheiligten zu ben Gerichtsbienern: Legt ihn nieber, und nun bringen fle ihn entweber felbft um ober laffen es burch bie Berichtsbiener thun, wobei wohl vorfommt, bag ber Berbrecher nicht gang geibtet wirb. Die Berbrecher werben meift mit Dolchftichen geibitet und die Frauen bes Ermorbeten fangen bas Blut bes Morbere in Gefäßen auf und trinten bavon \*\*).

Strafenrauber werben von bem Erften hingerichtet, ber ihnen begegnet, zuweilen übertragt ber Konig ober einer ber Oberbeamten bie Bollziehung bes Tobesurtheils seinen Officieren, was biese auch ohne Zogern übernehmen, indem fie bem Berurtheilten ben Kopf spalten ober abschneiben.

\*\*) Charbin VI. 110.

<sup>\*)</sup> Lavernier I. 26. 30. Fowler II. 21.

In Berften bestrafte man zu Charbins Beit Deineib falfches Beugniß baburch, bag man bem Berbrecher gluber Blei in ben Mund goff, nachbem man vorher bie Luft- und Sp tobre mit Leinwandftopfeln gefchust. Die fo Beftraften leiben fu terlich, verlieren aber nicht ben Gebrauch ber Sprache. Diebi ben Stabten zeichnet man mit glubenbem Gifen auf bie Stirn; den, welche in Thuren und Baufer einbrechen, wird ber Dau abgeschnitten. Ebenso bestraft man Falschmunger, wenn fie erstemal ertappt worben find. Beim zweiten Dal wird ihnen Bauch aufgeschlitt, und zwar in ber Gegend bes Rabels von e Seite zur anbern. Man befestigt ben Berbrecher mit ben Si oben auf ben Sattel fo, bag ber Ropf gur Erbe hangt, fchni ibm ben Leib auf, fo bag bie Bebarme ibm uber bas Beficht Ien. So fubrt man ibn burch bie gange Stabt; voraus gebt Berichtsbiener, ber bas Berbrechen, weghalb jener bestraft worl mit lauter Stimme ausruft. Bulest wird er an einen Baum ber Borftabt aufgehangen. Es bauert oft 15-16 Stunden, folch ein Mensch verscheibet. Unbere Berbrecher befestigt man ben Ruden eines Camels, inbem man ihre Fuge unter bem Li beffelben gufammenbindet. Die ausgestreckten Arme befestigt m an einen Bfahl, ber am Galfe bes Camele befeftigt wirb, fo t ber Mann fich gar nicht rubren tann. Darauf burchlochert m feinen Rorper und ftedt fleine Dochte in biefe Locher, bie man a brennt und bie fich von bem Fette bes Menfchen nabren. wird er unter unendlichen Qualen burch bie gange Stadt gefüh Diefe Marter mar zu Charding Beit feit 30 Jahren nicht angeme bet worben. Chebem fturgte man Berbrecher von boben Thurmi bie gerschmetterte Leiche ließ man bann von ben Sunben verzehn bie man fur biefen 3weck abgerichtet hatte und bie man befifa mit rohem Bleisch ernahrte. Diese Strafe war vornehmlich f weibliche Berbrecher bestimmt. Im Allgemeinen bestrafen bie Be fer nur in feltenen Ballen eine Frau mit bem Tobe, benn Fraue blut bringt, wie fie meinen, Unglud uber bas Land; man folle f fagen fle, lieber gut beschüßen, als zu biefem Aeugerften schreite Muß man jeboch eine binrichten, fo beobachtet man babei ftete ! Gefete bes Anftanbes, welche gebieten, feine Frau bes Anbern enthullen. Man fuhrt fie in ihren Schleier, ben fie auf ber Stra tragt, eingehult auf einen Thurm und fturzt fie von ba bera Bader, bie mit Brot muchern, ftedt man in einen Dfen. Bei b großen Theuerung, bie 1668 in Perffen herrichte, waren auf be großen Martt von Ispahan Feuer angezundet, um bie Bader bi Berbrechen zu warnen. Die Folter ift auch in Berfien gebrauchlit man wendet fie aber fehr felten an. Die gewohnlichfte Art berft ben ift die Baftonabe auf die Fußsohlen, bis die Ragel abfalle Dann preft man ben Bauch in eine gewohnliche Breffe und gwi

ihn mit glubenben Bangen. Frauen foltert man baburch, bag man ihnen junge Kapen in die Beinkleiber fteckt \*).

Bu ben seltenen Verbrechen gehort in ber Turkei und in Persien der hausdiebstahl; nur in Zeiten der Anarchie, und in
Constantinopel bei Feuersbrunsten sinden gewaltsame Einbruche statt.
Daher werden auch Fenster und Thuren selten ordentlich verschlossen\*\*). Die Gewandtheit und Schlaubeit der indischen Diele lernten wir dagegen schon oben kennen. Sie stehlen Bettiucher unter
dem Schlasenden weg. Der Dieb gleitet ganz nacht in das Zelt
und setzt sich an dem Fuse des Bettes an den Boden, auf gunstige
Gelegenheit lauernd. Glaubt er, daß der Mann recht fest schlummert, so giebt er dem Bettiuch einen kuhnen Ruck und duckt sich
dann unter das Bett. Der aus dem Schlase Gestörte hört und
sieht nichts, wendet sich auf die andere Seite und schläst weiter.
Darauf rechnet der Dieb und er darf den Ruck nur noch zweioder dreimal wiederholen, um in den Best des Betttuches zu gelangen \*\*\*).

Den Eib wenben bie Orientalen im gewohnlichen Leben, wie im ftagtlichen und vor Gericht haufig an, wie benn namentlich bie Berfer außerorbentlich freigebig mit Verficherungen und Betheuerungen aller Art find. Der Gid eines Blaubigen ift aber eine beilige banblung, welche jum Bwed hat, entweber bie Bahrheit einer Sache ju bestätigen ober eine Absicht, einen Entschluß, von welcher Befhaffenheit er auch fen, ju befraftigen, und bie baber bie gange Rraft bes Belubbes bat. Bur Gultigfeit ber Gibesleiftung wirb erforbert, bag bie Berfon volljabrig und bei gefundem Berftanbe fen, und ber Schwur bei bem Namen Gottes ober einer feiner Eigenicaften geschehe. Wenn man bei bem Gibe ben Ramen bes Roran, bes Bropheten, ber Stabte Meffa und Mebina ausspricht, fo fann ber Gib nie fur gultig gehalten werben. Jeber nach ben Grundfigen bes Befeges geleiftete Gibichwur ift verbindlich. Die Berlebung beffelben ift eine Gunbe, bie bem Meineidigen eine Strafe jur Bugung zuzieht. Diefe Strafe besteht nach Willfur bes Glaubigen entweder in ber Freilaffung eines Sclaven, von welchem Ge= fhlecht und welcher Religion er auch fet, wenn er nur nicht blind ober verftummelt ift, ober in ber einmaligen Speifung von gehn Armen ober in bem Opfer einer zu ihrer Befleibung erforberlichen Summe, indem man jebem wenigstens ein hemb und eine Befte giebt. Feblen bem Meineibigen bie Mittel zu berartigen Bugen, fo muß er wenigstens brei Tage hinter einander fasten. Die Bufe wird ferner auch baburch erfullt, wenn Jemand feinen Bater, Mutter, Bruber

<sup>\*)</sup> Charbin VI. 108. ff. \*\*) Olivier V. 56.

<sup>\*\*\*)</sup> Sfinner I. 156.

ober jeben naben Bermanbten lostauft, obgleich alle biefe fur frei gehalten werben, fobalb fie in feine Banbe fommen. Gin Gib, bei welchem ein Fehler in ben Formalitaten ftattfindet, ober welcher auf einem unfreiwilligen Irrthum beruht, ift entschieben nichtig und er= forbert feine Bugung, weil in ben Augen Gottes bie Abficht es ift, welche bie Beschaffenbeit ber menschlichen Sandlungen bestimmt. Allein ein falicher Gib, mit Abficht und Borfat gethan, ift eine ber fcwerften Sunben, bie nicht burch Almofen und Faften, fonbern burch Reue, Schmerz und wieberholte Bandlungen einer lebhaften und aufrichtigen Berknirschung gebuft werben fann. Man bat breierlei Gibichmure, regelmäßige, unregelmäßige und gemifchte. Die regelmagigen find folche, welche Begenftanbe, bie ber Religion und ben Befegen angemeffen finb, angeben, wie ber Schwur mare, nie Wein gu trinfen, nie bie gefetlichen Tagesgebete gu verfaumen. Unregelmagige find die bem Befet zuwiberlaufenben, g. B. bas Gelubbe, Bein ju trinfen, fein vorgeschriebenes Gebet zu thun u. f. w. Dadurch wird ber Glaubige verpflichtet, nach erfulltem Gelubbe auch bie gefehmäßige Buge zu thun. Die gleichgultigen Gibe betreffen Dinge, welche bie Religion nicht angehen, z. B. bas Gelubbe, Jemand nicht zu grußen, die ober jene Art Bleifch, Fruchte nicht zu effen. Der Glaubige thut mohl, wenn er es halt. Gin Schwur ober Belubbe muß in feinem wortlichen Berftanbe genommen werben, in ber gewöhnlichen Bebeutung bes gebrauchten Wortes ober Dinges, bas ben Schwur ausmacht, ohne ihm willfurliche Ausbehnung und Deutung zu geben. Schwort also ein Mensch, er wolle nie seinen Buß in ein Baus fegen, fo ift er nicht meineibig, wenn er in eine Mofchee und felbft in die Botteshaufer ber Juben und Chriften geht, ebenso wenig, als wenn er fich in die Borhalle ober auf die Schwelle eines hauses fest. Beht aber ber Schwur auf ein bes ftimmtes Baus, bann barf er nie, weber in bieg Saus bineingeben, noch beffen Dach besteigen, noch ben Boben beffelben betreten, felbft wenn es ganglich binweggeriffen febn follte. Die Berpflichtung bot nur bann auf, wenn berfelbe Boben in einen Garten ober ein offentliches ober anderes Privatgebaube verwandelt worden. Geht ber Schwur auf bas Baus, welches ber Schworenbe bewohnt, fo muß er augenblidlich mit feiner Familie und Berathschaften ausziehen, geht er auf die Stadt ober die Dorfschaft, die er bewohnt, fo ift er blos fur feine Berfon, nicht fur feine Familie und Giter verpflichtet. Bezieht ber Schwur fich auf fein Reitpferd ober bas Rleib, welches er tragt, fo hat er fich beffelhen fofort zu entlebigen. Wer ba schwort, eine gewiffe Frucht, ein bestimmtes Thier, Nab rungsmittel nicht genießen zu wollen, bem ift es nicht verwehrt, biefen Stoff zu einem Betrant, ju einem Beback jubereitet ober Milch und Bett bes Thieres zu genießen. Ebenfo verhalt es fich, wenn man auf einen Baum zeigt , z. B. auf einen Dattelbaum,

beffen Fruchte feche berfchiebene Namen, nach ihren verfchiebenen Graben ber Reife erhalten, Talaa, Gilal, Belebib, Buffur, Ritil und Temer, welches ber lette Grab ber Reife ift. Wenn man fagt: ich will nie Ritil effen, bann bort bie Berbinblichfeit auf, sobald bie Frucht Temer wird. Unbere ift es in Bezug auf Menfchen und Thiere. Wenn man fagt: ich will nie mit diefem Rinbe reben ober nie von bicfem Lamm effen, bann muß ber Gib gehalten werben, auch wenn bas Rind jum Danne ober bas Lamm jum Schafe geworben. Schwort man, bag man nicht aus bem Tigris, bem Euphrat ober aus einem anberen Fluffe trinfen will, so barf man ben Mund nicht baran bringen, allein man bat ftete bie Freiheit, mittele eines Gefages Baffer herauszuschopfen, wenn ber Schwur nicht auf bestimmtere Art gefagt ift. Unbers verhalt es fich, wenn ber Schwur eine bestimmte Cifterne, einen gewiffen Brunnen betrifft, beffen Baffer man nicht mit einem Gefaß schöpfen fann. Schwort Jemand, bag er ben erften Sclaven, ben er bekommen follte, freigeben will, fo wird ber zweite und britte, ben er etwa zu gleicher Beit mit bem erften befommt, baburch nicht frei. Ginge ber Eib auf ben letten Sclaven, bann murbe er verpflichtet febn, erft zur Beit feines Tobes einen Sclaven frei zu laffen, und die Freilaffung bes jungften Sclaven wird von bem Tage feines Raufes an gerechnet. Wenn Jemand fcwort, ben Sclaven, ber ihm biese ober jene gute Nachricht bringt, freizulaffen, so wirb ber erfte, ber ibm bie Nachricht bringt, bas Recht baben, feine Freilaffung zu fordern. Beben zwei ober mehrere Sclaven zugleich bie erwunschte Nachricht, fo erlangen fie fammtlich ben Unfpruch auf Freilaffung. Schwort ein verheiratheter Mann, bag er feine zweite Frau beirathen will, die zweite Gattin mithin alfo fcon im Boraus fur verftogen erflart, fo wird biefelbe, wenn fte gleich rechtmaßige Gattin ift, boch feinen gefetlichen Anspruch auf Die Erbfchaft bes Mannes haben. Der Gib, woburch ein Mann fich verbindet, die Sclavinnen, benen er beimohnen murbe, freizugeben , erhalt Rraft in bem Augenblick, wo er fich allen benen nahert, bie Bur Beit feines Schwures in feiner Bewalt maren. Wenn ein Mann, ber vier Frauen hat, in unbeftimmten Ausbruden eine als verftogen erflart, fo wird fein Schwur nur in Anfehung berfenigen Rraft haben, Die er gulest geheirathet hat. Ebenfo, wenn ber Berr von mehreren Sclaven einen unter ihnen frei erflart, fo hat ber aulest erworbene Sclave ben Borgug vor ben übrigen. Schwort ein Menfch, fich nie auf die Erde ju fegen, fo bricht er ben Schwur nicht, wenn er fich auf einen Teppich ober eine Matte fest; wenn aber ber Gib auf einen bestimmten Geffel ober eine gewiffe Lagerftatte gerichtet ift, fo tann man fich nur bann barauf nieberlaffen, wenn man eine zweite Matte ober Dede barauf legt.

Wenn man einen Eib ober ein Gelübbe wegen rechtmäßiger hinderniffe nicht erfüllt, so hat man es nicht verletzt und der Gläubige ist deshalb keiner Strafe unterworfen. Wenn z. B. Zemand geschworen, er wolle die Stadt nicht verlaffen, er wurde aber baraus verwiesen, so ware er seines Gelübbes damit entbunden.

Wenn ein Schwur ober ein Gelübbe nicht auf eine ausbrüctlich bestimmte Zeit gerichtet ist, so muß sie ber Gläubige selbst in Gebanken beifügen; unterläßt er bieß, so wird seine Verpflichtung auf ben ganzen Zeitraum von sechs Monaten verbindlich. Dasselbe Gestz gilt, wenn ber Gläubige bei Ablegung seines Gelübbes durch ein unbestimmtes Wort Zehman, d. h. gewisse Zeit, angegeben hat. Einige Imams bestimmen diesen Ausdruck auf eine sehr lange Dauer, als beren kürzeste Frist 6 Monate, beren längste 40 Jahre zu betrachten sind. Hat der Gläubige auf eine unbestimmte Zeit von Tagen, Monaten oder Jahren gedeutet, dann ist er nur zu drei Tagen, drei Monaten oder dahren verpflichtet. Das Wort bald macht ihn zu einem Monat verbindlich, das Wort Jahrhundert oder Ewizseit verpflichtet ihn für seine ganze Lebenszeit.

Es giebt Eibschwure und Gelubbe, die in gewiffen burgerlichen Sandlungen ben Glaubigen vollfommen binden, und andre, in Ansehung beren bas Gefet nachsichtiger ift, wenn er ihnen nicht in Person, sondern burch einen Stellvertreter entgegenhandelt.

Schwure erster Art sind Ehen, Berstoßungen, Chescheibungen, Beftrasung ber Sclaven, ihre Freilassung, Bergleiche bei Criminalsachen, Schenkungen, Almosen, Opfer, Darlehne, Erbung ber Hausser, anvertraute Guter u. s. w. In allen biesen Fällen, wo eine unmittelbare und perschiliche Handlung bes Gläubigen erforbert wird, muß fein Eid ober Gelübbe unverletzlich sehn. Wenn aber ber Gläubige bei Käufen und Berkaufen, Mlethen, Gutertheilungen, gerichtlichen Handlungen seinen Schwur nicht ganz erfüllt, indem er durch einen Stellvertreter handelt, so ist er einer Buße und Strafe nicht ausbrücklich unterworfen, obschon seine Handlung in den Ausgen der Religion und des Gesets tabelnswürdig ist.

Ich glaube nicht besser ben Geist ber orientalischen Gesetzgebung bezeichnen zu können, als indem ich aus Muradgea d'Ohsson's Werke (II. 336. ff.) diese Ansichten über den Eid mittheile. Die granzenlose Willfur ber Gerrscher und Machtigen übt auch auf die Rechtsansichten der Bolker einen Einfluß und zwingt sie, mit Schlaubeit und List der Gewalt zu begegnen und sich im Rechte Ginterthuren zu suchen.

Bei ben Bebuinen fanden wir bas Gottesurtheil+), unter ben übrigen feghaften Bolfern kommt es nicht vor, ausgenommen bei ben norbindichen Bergoblfern. hier üben bie Frauen eine

<sup>\*)</sup> S. C. S. IV. 189.

Ant Orbale, indem die Angeschuldigte zum Beweis ihrer Unschuld bie hand in ein Gefaß mit kochendem Basser fteden muß. Budt sie dabei, so gilt dieß als Beweis ber Schuld.\*) Das Duell finder sich ebenfalls nicht.

Die orientalische Gesetzgebung hangt, wie schon bemerkt, innig mit ber Religion zusammen, die Religionsbucher find die erste Rechtsquelle, die zweite ist ber Wille des Gerrschers. So fanden wir in Berfien neben bem Koran bas Urf ober bas Recht ber Gewalt.

Im turfischen Reiche find die Gebote des Korans mit ben Bestimmungen der herrscher und dem herkommen durch die rechtstundige Geistlichkeit in ein großes Ganzes verarbeitet worden, das aus mehrern einzelnen sich gegenseitig erganzenden Theilen besteht. Als Rechtsquellen gelten demnach

1) Scherh bas Befes, Scherh icherif, bas eble Befes fur alle religiofen und burgerlichen Falle. Es ift gebilbet aus bem Ros ran, ale bem Borte Gottes; 2) ber Gunna ober bem Babif, b.i. ber Ueberlieferung, welche nicht nur bie Worte, fonbern auch bie Sandlungen bes Propheten in fich begreift; 3) ber 3bfc maa ober ber allgemeinen Uebereinstimmung, b. i. ben Meinungen und Auslegungen ber Junger und erften Nachfolger bes Propheten; endlich ber Rias, die Analogie, b. h. ben Entscheibungen ber Imams und Doctoren bes Islam im Beifte ber brei vorhergebenben Duellen vom zweiten Sahrhundert ber Gedichra bis auf die Fetwasammlungen ber letten Jahrhunderte berab. Man hat niehrere Bearbeitungen biefer Quellen zu Compendien, von benen bas altefte und berühmtefte bas bes Ruburi, worin allein 12,000 Streitfragen entschieben find und zu welchem Sabichi Chalfa allein an 50 Commentare namhaft macht. Außerbem ift bas Multefa bes Sheich Ibrahim von Galeb bas lette und gangbarfte ber '08= manischen Rechtsbucher. Der volle Titel ift Multeta ol Cbhar, Bufammenfluß ber Meere, aus welchem Murabgea b'Ohffon einen nicht vollenbeten Auszug gegeben bat. Diefes Gefetbuch zerfallt in zwei Saupttheile \*\*): Die Religione - Gefete und Die burgerlichen. Die erftern umfaffen folgende Bucher: 1) Bon ben Reinigungen. 2) Bon bem Gebete. 3) Bom gesemäßigen Bebenten und Almoim. 4) Bon ben Faften. 5) Bon ber Ballfahrt. Die burgerlichen Befete haben folgende Bucher: 6) von ber Che, babel von verbotenen und gezwungenen Chen, Bormunbern, Chen ber Sclavinnen und Ungläubigen. 7) Bon ber Saugverwandtschaft. 8) Bon ber Chescheibung, babei von ber Rinbererziehung. 9) Bon ber Losspredung ber Sclaven. 10) Bon ben Eiben. 11) Bon ben Strafen, die auf Chebruch, Trunk, Beleidigung fteben. 12) Bom Diebstahl.

<sup>\*)</sup> Skinner Streifereien in Oftinbien. II. 191. ff. \*\*) Sammers Staatsverf. b. osman. Reichs. 1.3. ff.

13) Bom heiligen Ariege, babei von ber Beute, Tribut und Ropf-14) Von ben Finbelfinbern. 15) Von gefundenen Gutern, 16) Bon fluchtigen Sclaven. 17) Bon verloren gegangenen Ber-18) Bom Gefellichaftevertrage, babei von ber unerlaubten Gefellichaft. 19) Bon ben frommen Stiftungen (und bem Baue ber Moscheen). 20) Bon Rauf und Berfauf. 21) Bom Belbwechsel. 22) Bon ber Burgichaft. 23) Bon ben Unweifungen. 24) Bon richterlichen Berfügungen. 25) Von ber Beugenschaft. 26) Von ber Bollmacht. 27) Bon ben Prozeffen. 28) Bom Geftanbnig. 30) Bon bem Gefellichaftevertrage zwischen 29) Bom Bergleich. bem Eigenthumer eines Capitale und feinem Factor. 31) Bon bem Bfanbvertrage. 32) Bom Leihvertrage. 33) Bon ben Schenfungen. 34) Bon bem Miethvertrage. 35) Bon ber Freisprechung burch fchriftlichen Bertrag. 36) Bom Rechte bes Freilaffere auf ben Freigelaffenen. 37) Bon Gewaltthatigkeiten und ungefeslichem Zwang. 38) Bom gefetlichen Berbot und ber Grofiahrigfeit. 39) Bon ben burch Aufhebung gerichtlicher Berbote ju freien Sanblungen fabigen Minberiabrigen ober Sclaven. 40) Von Raub und gewaltfamer Entführung. 41) Bom Borfauferechte auf ein liegendes Gut wegen ber nachften Nachbarichaft. 42) Von gefehmäßiger Theilung beweglicher und unbeweglicher Guter. 43) Bon bem Acterbau. 44) Bon ber Bemafferung bes Erbreichs. 45) Bon ber gefebma-Bigen Abschlachtung ber Thiere. 46) Bon ben Religionsopfern. 47) Bon unerlaubten Sandlungen (in Effen, Trinten, Rleidung, Gebrauch ber Sclavinnen). 48) Bom Wieberanbau erlaffener Ader. 49) Bon verbotenen Getranten. 50) Bon ber Jagb. 51) Bon ber Sypothef. 52) Bon Criminalgefegen, 53) Bom Blutgelb. 54) Bon ber Berantwortlichkeit fur ben unwillfurlichen Morb und bem Blutgelbe beffelben. 55) Bon Teftamenten. 56) Bon ben Bermaphrobiten. 57) Bon ber Erbtheilung.

Dieß ift also bas allgemeine Staatsrecht ber Osmanen, bas Scherh. Bur Ergänzung besselben haben nun die Sultane besonbere Staatsregeln, Verordnungen, Ranun, gegeben, wozu noch das Hersommen, Aabet, und und die Willfur des Herrschers, Urf, kommt. Das heilige Geset, Scherh, ist über alle irdische Gewalt, über den Willen und die Machtsprüche der Herrscher erhaben, sie konnen dasselbe verleten, aber nicht umstoßen. Die Ranun dagegen sließen unmittelbar von der Verson des Kursten nach dem Grundsate des Scherh: daß der Kurst das Recht hat, alle bürgerlichen und politischen Einrichtungen zu treffen, welche die Alugheit, die Umstände und das diffentliche Wohl von der Staatsverwaltung und hochsten Staatsgewalt ersordern. Diese Kanun werden erst durch Vermane oder einsache Besehle, später durch Chattischerif, kaiserliche Handschreiben, oder Beschluß des Diwans erlassen. Sie enthalten Versügungen über die Lehre, Finanzen, Verwaltung, Ceremoniel

1

und alle Theile ber offentlichen Staatsverwaltung. Da file aber nicht gottlichen Rechtes find, fo haben fie auch nur insoweit Rraft, als fie ber regierenbe Furft aufrecht und geltend erhalten will. Er fann fle veranbern, abschaffen, neue an ihre Stelle feten, ohne bag Jemand berechtigt mare, fich ihm zu wiberfeten. Es giebt eben fo viel Ranuname ober Sammlungen ber Berordnungen, ale Ameige ber offentlichen Berwaltung. Diese Sammlungen finben fich in ben Gerichtes und Berwaltungehofen vor. Das Bertommen, Mabet, vertritt bie Stelle bes gefdriebenen Befeges in allen Fallen, wo bas Schern und bas Ranun nichts vorgeschrieben haben, und ift bemnach nach ben Provingen verschieben. Es achten selbst bie Fürsten Dieses Gerkommen und verwandeln es zuweilen in einen Ranun. Endlich ift bas Befet ber Bewalt, Urf, es fann herfommen und Ranun abanbern, aber nie gegen bas Scherb verfügen; geschieht es bennoch, so ift bieg Beleidigung ber Majeflat Gottes.

Es wurde zu weit führen, wollten wir hier in das Einzelne ber orientalischen und namentlich turkischen Gesetzgebung eingehen, ich verweise beshalb auf die von hammer (osman. Staatsverf. 1. 87. ff.) mitgetheilten Kanunname ber Sultane Mohamed II. und Suleimans, wobei auch die Kanunname ber einzelnen Provinzen des Reisches, so wie das Ceremoniel und die Rangordnung sich besindet.

Wir wenben une nun gum

## Ariegewesen

ber Orientalen, beffen Anfange uns Erscheinungen barbietet, wie wir sie in bem ersten Jusammenstoß ber activen Rasse mit ber passiven angetroffen haben. Gin activer friegerischer Stamm überfällt einen passiven ober gemischten, unterjocht benselben, bemächtigt sich bes Landes und erhält sich durch die Gewalt der Waffen als herr und Meister. Diese Erscheinung wiederholt sich immersort in der Geschichte bes Orients seit den Persern, welche Mittelassen unterjochten, dis auf die Araber, Türken und die Mongolenkaiser, welche Indien sich untertban machten.

Wie nun im Orient die Religion und der Staat auf das Innigste zusammenhangen, ja ein ungetrenntes Ganzes bilden, so sinden wir seit uralter Zeit, daß die herrscher und heerführer ihre Schaaren durch die Religion, d. h. hier durch das Versprechen eines gottlichen Beistandes, so wie im Fall des Umkommens im Kriege durch Verheißung glanzender Belohnungen nach dem Tode zu den größten Anstrengungen zu begeistern suchten. Sie sochten im Namen Gottes und zu dessen Ehre, sie breiteten die durch ihren Mund verkündeten Gebote Gottes aus, sie zwangen die Unterjochten, sie anzunehmen. Der heerführer war zugleich Prophet, der helb zugleich Glaubensbote. So begeisterte Moses seine Schaaren zu

bem Buge burch die Bufte nach bem gelobten Lande. Reiner aber verstand es, feine kampflustigen Schaaren auf die Dauer mehr zu begeistern, als Wohamed ber Prophet Allah's. Es fehlte wenig,

fo mare gang Europa unter fein Gefet getommen.

Die hinefischen Kaifer betrachten ben Krieg als ein nothwenbiges Uebel zur Abwehr feinbseliger Angriffe ober zur Beseitigung fibrender Unordnung im Staatsleben, das man mit aller möglichen, durch die Menschlichkeit gebotenen Schonung handhaben muß. Den Mohamedanern ist der Krieg das Mittel zur Ausbreitung der Herrschaft Allah's und dadurch ein heiliges Mittel, das gar oft zum Zwecke heranwächst. So entstand das Kriegsrecht des Islam, das im 13ten Buche des Multekas solgendermaßen sich gestaltet\*): "Bon dem heiligen Kriege, ober dem Kriege wider die Ungläubigen, Seir ober Dschichab"\*\*).

Der heilige Krieg muß von ben Muselmannern begonnen werben und ift eine allen Rechtglaubigen insgesammt obliegende Bflicht. Wenn ein Einzelner ben heiligen Krieg fur sich allein beginnt, ist er von ber Gemeinde ausgeschlossen, und wieder, wenn Alle ben heiligen Krieg verlassen, sind sie insgesammt schuldig. Zum heiligen Krieg sind Kinder, Weiber, Sclaven, Blinde und Lahme ober Kruppel nicht verbunden. Wenn der angegriffene Feind unterliegt, ist der Krieg von einsacher Verbindlichkeit; etwas anderes ist es, wenn der angreisende Feind stegt; benn in diesem Falle kann das Weib ohne Erlaubniß ihres Mannes und der Sclave ohne Erlaubniß seines herrn in den Krieg ziehen.

Die offentlichen Auflagen ober Kriegsfteuern, Dichaat, find burch bas Gefetz gut geheißen, wenn Gelb im offentlichen Schatz vorhanden ift, und um fo mehr, wenn keins vorhanden ift. Wenn fich bie Mujelmanner ben Unglaubigen nahern, muffen fie bieselben zum Islam einladen, und wenn fie fich zu bemselben bekehren, fich

von allem weitern Rampfe enthalten.

Wenn bie Ungläubigen hingegen sich weigern, ber Stimme bes wahren Glaubens Gehor zu geben, muffen sie aufgesorbert werben, sich ber Kopfsteuer zu unterwerfen, und die Summe und die Zeit ber Entrichtung wird bestimmt. Wenn sie sich ber Kopfsteuer unterwerfen, entsteht burch diese Unterwerfung eine Gemeinschaft zwischen ihnen und den Muselmannern, so daß, was diese insgesammt angeht, auch Zenen nicht fremd ist und daß sie gemeinschaftliche Pflichten haben. Bor dieser Einladung ist es nicht erlaubt, sich mit Zemand zu schlagen, der dieselbe noch nicht erhalten; im Gegentheile ist es ein verdienstliches Werk, Jemand zum Islam einzusladen, der noch seine Einladung erhalten hat.

<sup>\*)</sup> S. C. S. VI. 256. ff.

<sup>\*\*)</sup> Rach hammer oeman. Staateverfaffung I. 163.

Wenn fie fich weigern, die Kopffteuer zu zahlen, bann befampfen wir fie mit bem Beiftanbe bes Gochften, indem wir zu biefem Bwede uns aller Kriegsmaschinen bebienen, ihre Lander mit Fener ober Waffer verheeren, ihre Baume abhauen, ihre Saaten verwalken. Wir schleubern Pfeile und andere fliegende Geschoffe wiber sie und horen nicht auf wider sie zu schießen, wenn fie sich auch hinter eine Brustwehr von mohamedanischen Gefangenen verstedten.

Das Gefet verbietet, die huth ber gottlichen Schrift bes Rorans ober die buth ber Weiber einer fleinen heeresabtheilung von nicht mehr als 400 Mann anzuvertrauen; ber Sicherheit wegen muß

biefe Abtheilung wenigstens 4000 Mann ftart febn.

Die Verratherei ober Treulosigkeit, die Entwendung der Beute, die Verstummelung von Ohren, Nasen und andern Gliedern sind durch das Gesetz verboten; eben so ist verboten das Niedermegeln von Weibern und Minderjährigen, von Kindern und Schwachsinnigen und von Krüppeln; es seh benn, daß einer dieser Bezeichneten im Stande seh, die Wassen zu sühren, oder daß er mit seinen Rathschlägen oder Reichthumern den Krieg unterstügte oder daß er Konia ware.

Berboten ift es bem Sohne, seinen ungläubigen Bater ju tobten; es sen benn, daß bieser bem Leben seines Sohnes nachstelle und bag bieser baffelbe nicht anders als burch ben Tobtschlag seines Baters retten konnte.

Es ift ben Mufelmannern erlaubt, mit ben Unglaubigen einen vortheilhaften Frieden zu ichließen. Es ift auch erlaubt, Gelb und Gut für ben Frieden zu nehmen, wenn die Mufelmanner beffelben bedürfen. Wenn dieses Gelb und Gut vor dem Eintritte ber is- Lamitischen Geere in feindliches Land weggenommen wird, so wird es als ein Ersas der Kopfsteuer angesehen; aber nach dem Einfalle in Feindes Land als gesemäßige Beute.

Den Frieden aber von den Ungläubigen zu erfausen, ist nur in der augenscheinlichsten Gefahr des Verderbens erlaubt. Mit Abstrunnigen soll der Krieg ohne Entwendung von Geld und Gut geführt werden, weil die Entwendung desselben sie in ihrer Abtrunnigkeit noch mehr bestätigen könnte. Ist schon Geld weggenommen worden, so darf es auch nicht mehr zurückgegeben werden, weil man ihnen keine Mittel zum Widerstande in die Hand geben darf. Wenn man den Friedensbruch mit ihnen dem Frieden vorzieht, soll der Krieg öffentlich erklärt werden.

Wenn einer von ben Gogendienern, Bielgotterern (arabischen Geiben) ober Christen sich bes Verraths schuldig gemacht, wird er allein die Schuld mit bem Tobe bugen; wenn tieser Verrath aber mit allgemeiner Uebereinstimmung ober mit Erlaubnig ihres Konigs gemacht ift, sind sie alle, ohne weitere Auftundigung bes Friedens,

niebergumachen.

Denselben durfen weber Baffen noch Pferbe, selbst nicht nach geschlossenm Frieden vertauft werden; auch ist es nicht erlaubt, ihnen Kausseute mit kostbaren Baaren zu senden. Wenn einem Ungläubigen, oder auch einer ganzen Gemeinde Sicherheit des Gutes und Blutes gegeben wird, so ist diese Zusicherung vollgultig und es ift verboten, Zemand, dem dieselben gegeben worden, zu tobten.

Wenn aus biefer zugesagten Sicherheit Schaben erftunbe für bie Mufelmanner, fo muß ber Imam ober Chalife Jemand zu ben Unalaubigen fchicken, um die gegebene Sicherheit aufzukundigen, und

benjenigen, welcher bie Sicherheit zugeftanden, bestrafen.

Die Sicherheit bes Gutes und Blutes, welche ein fteuerbarer Unterthan, ein Muselmann in Gefangenschaft, ober ein Kaufmann zugesteht, ift nichtig, eben so wie die, welche ein neubekehrter Muselmann zugestehen wurde, ber sein Baterland, das feindliche Gebiet, noch nicht verlaffen hat, ober ein in Geistesverwirrung verfallener Muselmann, ober ein Kind, ober ein Sclave, welchen das Kriegs-

recht bierzu gar feine Gewalt giebt.

Bon ber rechtmäßigen Theilung ber Beute. Tebes Land ber Ungläubigen, welches ber Juam ober Chalife ber Muselsmänner mit Gewalt unterwirft, wird nach Abzug des gesesmäßigen Fünftheils unter die islamitischen Eroberer vertheilt, oder die Beswohner werden im Besitz besselben bestätigt, indem die Personen mit Ropfsteuer, die Ländereien aber mit Grundsteuer belegt werden. Dem Imam oder Chalisen steht es frei, die bei der Eroberung gemachten Gesangenen hinzurichten oder sie als Sclaven zu erklären, oder wenn er ihnen die Sclaverei erläst, sie zum Nugen der Musselmänner als steuerbare Unterthanen zu erklären. Wenn sie sich zum Islam bekehren, so bleiben sie beshalb dennoch Sclaven, es seh denn, daß diese Bekehrung vor der Einnahme Statt gefunden habe.

Es ift nicht erlaubt, bie Gefangenen umfonft in's Land ber Unglaubigen gurud zu fenben, ober fie immer gegen geringes Lofegelb verabfolgen zu faffen, weil hierdurch ber Feind neuen Duth erhalten murbe. Thiere, bie nicht ohne zu große Dube in mobamebanifches Land binubergeführt werben tonnen, fann man ermurgen ober verbrennen, aber nicht verftummeln. Waffen, beren Fortfchaffung zu befchwerlich ift , werben verbrannt. Go lange man auf feinblichem Boben, ift bie Theilung ber Beute nicht erlaubt, aud) foll man nicht feinen Antheil an ber Beute vor ber Auszahlung verkaufen. Der Streitenbe und ber ihm beifteht, fo wie ber, welcher bem Beere vor ber Austheilung ber Beute auf islamitischem Boben Dienfte geleiftet, haben gleichen Antheil an ber Beutc. Der Banbelsmann und ber, welcher vor Sammlung ber Beute auf islamitifchem Boben geftorben ift, haben feinen Antheil an ber Beute. Ift er nachher geftorben, fo fallt fein Antheil an bie Erben. Bor Austheilung ber Beute fann man fich im Nothfall ber bagn geborigen Baffen, Pferbe und Kleiber, bes Feuers, bes Golzes, bes Des les, ber Zwiebeln, ber Gewurze bedienen, auch barf man bies in Feinbestand mit Nupen verkaufen.

Nach bem Austritt aus Keinbesland ift es ebenfalls nicht geftattet, sich etwas von der Beute vor der Austheilung berfelben guzueignen. Sowie das islamitische Heer sein eigenes Land betirtt, muß der Ueberschuß an heu- und Mundvorrath zur Beute geschlagen werden, und wer etwas davon nimmt, muß es erseben.

Der Ungläubige, welcher in Gefangenschaft verfällt, rettet burch Ergreifung bes Islam die Sicherheit seiner Berson, seiner Kinder, seiner beweglichen Guter und seiner verborgenen Habe. Die undes weglichen Guter aber gehören zur Beute, eben so wie die Kinder, das Beib eines Ungläubigen mit ihrer Leibesfrucht, und mit aller habe, die entweder durch Plunderung erworben ober in Feindesstand hinterlegt ift.

3) Von ber Art ber Bertheilung ber Beute.

Rachbem ber Imam ober Chalife von ber Beute ben funften Theil, welcher vermoge gottlichen Rechtes und ber Religion beilig ift, abgezogen, vertheilt er bas Uebrige unter bie Streitenben. Rach ber Meinung bes Imam Gbn Sanife gehort ein Theil ber Beute ben Fufgangern und zwei ben Reitern. Schafii ertennt ben Reitern nur einen Antheil gu, wie ben Tuggangern. Uebrigens wirb ber Antheil an ber Beute nicht nach bem Buftanbe, worin fich baffelbe beim Ginfall in Feindesland befand, jugemeffen. Wer bamals zu Bferbe mar, erhalt ben Antheil bes Reiters, und wer zu Buß einrudte, ben bes Bufgangere. Es ift Pflicht bes 3mams ober Chalifen, vor bem Ginbruche in Feinbestand Beerfchau gu halten und zu wiffen, wer zu Bug ober beritten feb. Wer zu Buß in Feinbestand gezogen, bort aber ein Pferb gefauft, erhalt nur ben Antheil bes Fuggangere, mer hingegen beim Einbruch in Feinbesland beritten mar, bort aber ein Pferd verloren hat, bekommt ben Antheil Des Reiters. Wer vor ber Schlacht fein Pferb meggefchentt ober vertauft hat, wer es einem Anbern vermiethet ober verpfandet, erhalt nach ben vollgultigften Ueberlieferungen nur ben Antheil eines Fuggangers. In gleichem Falle ift berjenige, beffen Pferb frant ober nur ein Fullen ift, beffen er fich nicht in ber Schlacht bebienen fann. Gin Sclave ober ein burch Teftament Freigelaffener konnen eben fo wenig Antheil an ber Beute haben, als ein Rind ober ein Weib. Doch erhalten fie nach Belieben bes 3mams ober Chalifen eine magige Gabe, wenn fie an ber Seite ihrer Berren fampfen, wenn bas Beib bie Berwundeten hulfreich beforgt, wenn ber fteuerbare Unterthan bie Gebeimniffe ber Unglaubigen verrath, ober wenn er fich anbietet, ben Mufelmannern zum Wegweiser zu bienen.

Der funfte, gesehmäßige, von ber Beute abgezogene Antheil

wird in brei Theile getheilt. Davon ist einer für die Baisen, einer für die Betiler und einer für die armen Reisenden. Die armen Emire oder Blutsverwandten des Propheten haben den Borzug vor den Waisen und die im Lande ansässigen Bettler vor den armen Fremden. Die Emire, welche reich und begütert sind, haben keinen Anspruch auf einen Theil dieses gesehmäßigen Fünstels, das durch die ausdrücklichen Worte des Korans festgeset ist. Der Prophet behielt bei seinen Lebzeiten sowohl von der Beute als von andern Dingen das Beste für sich; doch horte dieser Prophetenantheil bei seinem Tobe auf.

Wenn einige Leute, zwei ober brei Menschen, ohne Erlaubnig bes hochsten Gewalthabers einen Streifzug in feindliche Lander unternehmen, so unterliegen die von ihnen weggenommenen habseligfeiten nicht dem gesetmäßigen Funftel der Beute, indem diese nur die mit Gewalt und Uebermacht weggeführten Guter sind, nicht aber was durch Diebstahl oder Raub entwendet wird. Im Gegentheil unterliegen diese Guter dem gesetmäßigen Funftel, wenn der Zug mit hinlanglicher Macht und mit Erlaubniß der Regietung unter-

nommen worben ift.

Che die Waffen niedergelegt werden, stellt man dem Gerrscher einen Ueberschuß über den gewöhnlichen Antheil auf die Seite, welcher Tensil heißt. Um die Streiter anzuseuern, erklärt ihnen der Gerrscher im Boraus, daß, wer im Kampse einen Feind erlegt, alles, was der Erschlagene auf sich hat, sich zueignen könne; oder er verspricht, das Viertheil der nach abgezogenem geseymäßigen Kunstheil übrigen Beute. Ist die Beute einmal aus Feindesland auf islamitischen Grund gebracht, so kann dem Kursten nicht mehr als sein gebührender Antheil angewiesen werden. Vserde, Sattel und Zeug und die Kleidung der erschlagenen Feinde gehört dem ganzen Geere, mit Ausnahme bessen, was für den Fürsten als Tensil zurückgehalten worden ist.

4) Bom Rechte ber Ungläubigen auf bie von ihnen gemachte Beute. Wenn Ungläubige, wie heldnische Tataren, Christen, Ariegsgesangene machen, und sich ihrer Guter bemächtigen, werden sie bie gesesmäßigen Eigenthumer berselben. Wenn aber Muselmanner biese ungläubigen Turten oder Tataren mit Arieg überziehen, so wird die bei ihnen gesundene Christenbeute islamitisches Eigenthum. Die Ungläubigen, die sich des Gutes der Muselmanner auf ihrem Grund und Boden bemächtigen, sind wahre Eigenthumer dessenhaß aber, sobald die Muselmanner erscheinen, seinem Gerrn zurücksäult, ehe noch die Theilung der Beute geschehen. Ist diese aber einmal geschehen, so kommt es darauf an, ob die dem Muselmann gehörtge ein allgemeines oder specielles Ding seh. Im ersten Valle, wie wenn es Gold, Silber, Korn u. s. w. ist, kann er nichts zurücksordern, wohl aber im zweiten Vall den Werth einer speciellen

Sache, wozu er fich als Eigenthumer ausgewiesen bat. Wenn ein, ursprunglich einem Dufelmann geboriger Sclave in Feinbestanb jum Rriegegefangenen gemacht wird, bann aber, von einem Rauf= mann erhandelt, auf islamitischen Boben gurudtommt und bort ein Auge verliert, fo fann ber alte Gigenthumer bes Sclaven benfelben vom Raufmanne gurudforbern, jeboch gegen Erlegung bes Raufschillinge. Wenn ein jum Rriegsgefangenen gemachter Sclave eines Mufelmanns von einem Raufmanne nach bem Ginbruch in Beinbestand gekauft wirb, ber Feind aber biefen gekauften Sclaven aus ben Banben bes Raufmannes reift und neuerbinge in Befangenschaft führt, wenn ihn bann ein Bweiter fauft und auf ielamitischen Boben führt, fo bat ber erfte Raufer bas Recht, benfelben bom zweiten gegen Erlegung bes Raufschillings zurudzuforbern, unb ber erfte Eigenthumer fann benfelben von bem erften Raufmann gegen Erlegung bes boppelten Preifes, aber niemals vom zweiten Räufer gurudforbern. Die Ungläubigen fonnen nie mahre Eigenthimer freier ober freigelaffener Berfonen werben, weil biefe nicht wie bie Sclaven jum Gemeingut gehoren; wenn fie vom Feinde gefangen und von ben Mufelmannern wieber gurudgenommen merben, hat ber mahre erfte Eigenthumer sowohl vor als nach ber Thilung ber Guter bas Recht, benfelben wieber zu verlangen. Eben so wenig konnen bie Unglaubigen zu mahren Eigenthumern eines entsprungenen Sclaven werben und ber Berr nimmt ihn fowohl vor als nach ber Austheilung ber Beute als fein Eigenthum ohne Erlegung eines Preifes zurud; bafur wird aber bem, welcher biefen Sclaven friegogefangen gemacht, von Seiten bes offentlichen Shates ein geringer Erfat gemabrt. Wenn ein Sclave mit Pferb und anbern Sabfeligkeiten entspringt, und ein Unglaubiger benfelben fammt Pferb und Bubebor tauft und in ein islamitisches Land bringt, fo nimmt ber erfte Gigenthumer ben Sclaven umfonft, bas Pferd und bie andern Sachen aber immer gegen Erlegung bes Raufpreises zurud, weil ber Unglaubige wohl Pferb u. a. Sachen, nie aber einen Sclaven eigenthumlich befigen fann. Wenn ein Franke einen mohamebanischen Sclaven tauft und in Feinbestand führt, fo wird ber Sclave hierburch ein Freigelaffener. Wenn in Feinbess land ber Sclave eines Unglaubigen fich jum Islam bekehrt und fich in islamitisches Land fluchtet ober fo in bie Banbe ber islamitischen Sieger faut, fo ift er frei und ledig.

5) Bon Auslandern in einem islamitischen Staate. Einem Muselmann, ber als Kaufmann und nach zugestandener Sicherheit bas Gebiet ber Unglaubigen betritt, ift es nicht erlaubt, benfelben ben geringsten Schaben an ihrem Gute ober ihrer Ehre zuzusugen. Benn ber Fürst ber Unglaubigen an ber Person ober an ben Gutern eines Muselmanns aber Unrecht ober Gewalt verübt, und die

Bladereien feiner Untergebenen bulbet, ift ber Mufelmann chen

fo wie ein Rriegsgefangener zum Wiberftanbe berechtigt.

Wir übergehen als bereits erwähnt ben 6. und 7. Abschnitt, welcher vom Kopfgelbe und vom Zehnten nebst Grundsteuer handelt, ben die Ungläubigen zu zahlen haben, welche in islamitischen Staaten wohnen.

8) Bon ben Abtrunnigen. Wenn ein Muselmann, was Gott verhuthen wolle, vom mahren Glauben abtrunnig wird, labe man ihn ein, zu bemfelben zurückzukehren, und suche seine Zweisel zu heben. Begehrt er einen Aufschub, so wird er durch drei Tage eingesperrt und seinen Gebanken überlaffen; wenn er nach Berlauf dieser Zeit zum Islam zurückehrt, so ist es gut, sonst wird er zum Tode verdammt. Die Reue eines Abtrunnigen besteht darin, daß er alle anderen Religionen abschwört, außer der mohamedanischen. Denselben vor der Einladung zum Rückritt mit dem Tode bestrafen zu wollen, ist unerlaubte liebereilung.

Die beweglichen und unbeweglichen Guter eines Abtrunnigen find verwirft und fehren nur dann wieder in seinen Besth zuruck, wenn er zum wahren Glauben zuruckfehrte. Wenn ber Abtrunnige als solcher stirbt oder als solcher im feindlichen Gebiete bleibt und er beshalb gerichtlich verurtheilt wird, so sind alle seine sonst im Testamente Freigelaffenen von dem Augenblicke an frei und ledig und seine, auf größere Termine zahlbaren Schulden können sogleich

eingetrieben merben.

Was er noch als Muselmann erworben hatte, ift Eigenthum ber mohamedanischen Erben; was er aber als Abtrünniger erworben, gehört zur öffentlichen Beute. Die Schulden, die er noch als Muselmann gemacht, mussen auch von seinen noch im Stande bes Islam erworbenen Gutern bezahlt werden. Alle Acten und Verbindlichkeiten eines Abtrünnigen, als Kauf-, Wieth-, Schenfungs-, Leih- und Pfandverträge, wie auch Freisprechungsurfunden, selbst sein Testament werden aufgehoben. Kehrt er aber wieder zum Islam zurück, so erhalten auch alle diese Urkunden ihre volle Gul-tigkeit, sonst sind sie null und nichtig.

9) Bon ben Aufrührern. Wenn sich ein mohamebanischer Stamm vom Gehorsam bes Islam lossagt und sich einer Stabt bemächtigt, muß ber Imam benselben zuerst zum Gehorsam zurückrusen, seine Zweifel losen und bann erft, wenn er noch ber anserkannten Wahrheit widerstreben und noch an einem andern Ort versammelt bleiben sollte, benselben mit den Waffen in der Hand bekämpfen. Wenn die Aufrührer geschlagen sich in die Flucht wersen, will es die Staatsklugheit, erst ihre Verwundeten zusammenszuhauen und bann erst ihre Flüchtlinge zu verfolgen. Wenn ihner hingegen kein Ausweg zur Flucht übrig bleibt, so ist es wedes erlaubt ihre Verwundeten niederzumeheln, noch ihre Flüchtlinge zu

verfolgen, weil ber Grund wegfallt und weil fie Mufelmanner find. Ihre Guter werben nicht getheilt und ihre Kinder werben nicht in Sclaverei geschleppt, sondern in Obhut gehalten, als Geiseln für ihre Bater. Im Nothfalle ist es erlaubt, sich der Pferde und Waffen der Aufrührer zu bedienen. Wenn ein Aufrührer einen andern erschlägt und der Morder in die Sande der flegenden Rechtglausbigen fallt, so ist er zu keiner Strafe gehalten.

Wenn sich die Aufrührer einer Stadt bemächtigen und ein Bewohner dieser Stadt den andern aus freier Willfur umbringt, so wird, wenn diese Stadt wieder in die Hande der rechtgläubigen Sieger fällt, am Morder die Strafe des Wiedervergeltungsrechtes

vollzogen.

Wenn ein Gutgefinnter seinen naturlichen Erblaffer beghalb erichlägt, weil er ein Aufruhrer ift, tritt er sogleich feine Erbschaft an. Im entgegengeseten Valle aber, wenn ein Aufruhrer einen Gutgefinnten, seinen naturlichen Erblaffer erschlägt, folgt er ihm in ber Erbschaft nicht nach.

Es ift verboten, ben Emporern Waffen zu vertaufen; wer bies felben aber Uebelgefinnten, bie bafur boch befannt waren, vertaufte,

fann nicht zur Rebe gestellt werben.

Der Koran fagt: Tobtschlagen ift beffer, benn Saber \*), und bief ift ber Grundfag, ber bem islamitischen Kriegegesetze jum Grunde

liegt.

Beute für die tapferen Kampfer und Ruhm, so wie die Erfüllung aller ihrer Wünfche für die, welche im Kampfe bleiben das war es, was nicht allein Wohamed, sondern auch seine Borganger benen verhießen, welche mit ihm zu Bekampfung der Feinde

fic verbunden \*\*).

Bollen wir aber eine grundlichere Anficht bes orientalischen Ariegswesens gewinnen, so muffen wir auf die Anfange besselben prückgehen, und wir gelangen bann zu bem, ber activen Rasse igenthumlichen Streben in die Ferne, zu bem Triebe, seine Bustande immer zu verbessern, seine Habe zu mehren. Die activen Schaaren fleigen von den Geburgen herab in die Ebenen und treten, wenn sie in hinreichender Anzahl vorhanden sind, als gewaltsam allen Widerstand beseitigende Sieger auf. Wir fanden bereits am westelichen Rande von Africa ahnliche Erscheinungen unter den Mauren\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Die Stellen bes Korans sammelte Joseph v. hammer und Johantes Muller gab sie unter bem Litel: Die Bosaune bes heiligen Krieges heraus. Siehe auch die Werke von Joh. Muller VIII. 415. \*\*) S. o. C. G. V. 124. Der himmel ber aztelischen helben. Entspres-

<sup>\*\*)</sup> S. o. C. G. V. 124. Der himmel ber aztelifchen helben. Entipres Shenbe Buffande werben wir fpater bei ben germanischen Bollerschaften Fennen lernen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bir finden bei ihnen bie flegenden herren und die Untersochten Und als Mittelglied die aus der Bermifchung beiber hervorgegaugenen Laras

Im Großen wieberholen fich biefelben in Afen. Bahrend fie bort, wie in America, in kleiner Anzahl erscheinen, treten in Aften die activen Boller in gewaltigen heeren ben Nachbaren entgegen, die von Frauen und Kindern ber Krieger, so wie der gesammten habe berfelben begleitet sind, die namentlich in Wieh besteht. Dieß sind die Wolkerwanderungen, die sammtlich von Aften ausgegangen sind und deren Ziel die ins 10. Jahrhundert meistens Europa war, während im Besten namentlich Indien, so wie im kleineren Maaßstade die Inselwelt Australien der naturliche Endpunct derfelben blieb.

In Affen, ber heimath ber activen Raffe, finden wir schon in uralter Zeit jene ungeheueren heere, beren Anzahl ben Europäern immer unglaublich vorgekommen ift. Das heer, welches Ninus gegen die Baktrianer führte, zählte eine Million und 700,000 Fußgänger und 210,000 Reiter nebst 10,600 Sichelwagen. Darius zog mit 800,000 Mann gegen die Stythen. Die heere von Xerres, Ofchingischan und ben anderen Eroberern bieten ähnliche Berbaktniffe \*).

Der ber activen Raffe innewohnende Freiheitssinn gestattete nicht die Einführung ber firengen Mannszucht, welche die Geere ber Europäer so unüberwindlich macht und die wir im Geerwesen ber Chinesen trasen. Die zahllosen affatischen Geere siegten burch ihre Masse, die Alles vor sich niederwarf, burch die Beutegier und Rückstossischießteit der Einzelnen, welche die Wolfer, benen sie naheten, im Boraus mit Furcht und Schrecken erfüllte. Eine genauere Gliederung, als die in Reiterei und Fusvolt und nach Stämmen und Verwandtschaften sehlte.

Der Fuhrer, ber König leitete bie Bewegung bes Ganzen, beffen Abbild noch heute in den Carawanen vorhanden ift. Er gab von seinem Zelte aus das Zeichen zum Ausbruch und leitete den Zug durch vorangetragene Feuer, welche am Tage durch ihren Rauch, des Nachts durch ihren Glanz die Richtung angaben, welche der Zug zu nehmen hatte. Dieß sind die Feuers und Rauchssäulen, welche vor dem Zuge der Ibraeliten einherzogen (2. B. Mos. 1. 211.)\*\*). So war es auch bei den persischen Geeren und selbst Allerander der Große ahmte auf seinem persischen Zuge diese morsgenlandische Sitte nach. Noch jest sinden sich bei den arabischen Carawanen Anklänge an diese Sitte. Es werden nämlich Nachts vor der Carawane auf Stangen Leuchten einherzetragen, welche denseisernen Desen gleichen. Man legt kurzes trodnes Golz hinein,

tinen, die den Matabulen der Subsee entsprechen. Bei geordneten, fried= lichen Berhältnissen und bei fortschreitender Cultur entwickelt sich aus diesen der bürgerliche Mittelstand. E. G. IV. 203. \*) S. bes. Diodor von Sicilien II. E. 16. 17.

<sup>\*\*)</sup> Rosenmüller a. u. n. Morgenland II. S. 4. ff.

womit einige Camele belaben werben. Es liegt in großen Gaden. bie am Ende ein Loch haben, burch welches es bie Diener herausnehmen, fo oft fie beffen bedurfen, um nachzulegen. Jebe Gefells schaft hat eine eigene Stange biefer Art. Einige haben gebn, zwolf ober mehr Leuchten an ihren Spigen. Ebenfo verschieben ift bie Bestalt berfelben, Die bald eiformig, brei- ober vieredig fich barftellt. Un ber Stelle, mo die Caramane lagern foll, werden die Stangen. noch ebe ber Bug beran ift, in einiger Entfernung von einanber

aufgerichtet.

Bar ein Land von einem folden Geerhaufen, einem manbernben Bolfe eingenommen, jo blieben einzelne Abtheilungen in ben Orten zur Bewachung ber Provingen und mußten naturlich von biefen ernabrt werben. Go wie nun ber Ronig und Beerfuhrer bem Bangen vorftand, fo murben bie Unfuhrer ber verschiebenen Beerbaufen die Statthalter ber Provingen, in benen fie eben ftanben; fie vertraten bier bie Stelle bes Ronige. In ben alteren Beiten fandte ber Ronig alljahrlich einen Bevollmachtigten, ber burch eine bewaffnete Macht unterftugt mar, ju ben Statthaltern, um ihr Betragen zu untersuchen , zu bestrafen ober zu belobnen und gu unterftugen, rudftanbige Tribute einzutreiben u. f. m. Schon bie Aufrechthaltung ber erworbenen Lanber machte es nothwendig, bag bie Sieger, auch nachdem fie im ungeftorten Befit maren, immer bewaffnet blieben; fie maren ber Abel. Um ftartften mußten bie Granzprovinzen besett werben. Im altpersischen Reiche bestand bie Sauptmacht in ber Reiterei. Es war bestimmt, wie viel Solbaten auf bem platten Lande, wie viel in ben Stabten und feften Blagen feyn mußten. Die Lohnung ber Truppen marb von ben Einkunften ber Provinz bestritten, die Auszahlung hatte ber Statt-Balter zu beforgen. Diefer konnte aber ohne Befehl bes Ronigs Die Truppen nicht fur eigene 3mede verwenden. Die Befehlshaber ernannte ber Ronig. Die gewöhnlichen aljahrlichen Mufterungen, Die burch bas gange altverfische Reich Sitte maren, murben nicht Durch bie Statthalter, sonbern meift in ber Rabe ber Sauptftabte Don bem Ronige felbit abgehalten. Mur in bie entlegenen ganber Tenbete ber Ronig beauftragte Felbherrn, um ben Buftand ber Gol-Daten zu untersuchen; es wurde babei fehr ftreng verfahren.

Eine eigene Sitte finden wir im babylonischen Reiche, Die an eine abnliche im alten Aegypten erinnert. Der im harem verweich= Lichte Sohn ber Semiramis ließ, um feinen Thron ju fichern und Teine Unterthanen in fteter Furcht zu erhalten, alle Jahre aus jeder Proving einen Felbherrn mit einer bestimmten Angahl Goldaten Tommen; biefes aus allen Lanbichaften jufammengebrachte Rriegsheer Tieg er außerhalb ber Stabt campiren und ernannte biejenigen feiner

<sup>\*)</sup> Siehe namentlich Heerens Ibeen I. 575. ff.

Hofleute, benen er am meisten vertrauen konnte, zu Besehlshabern jeber Bollerschaft. Nach Ablauf eines Jahres ließ er abermal aus jeder Landschaft eine gleiche Anzahl Soldaten kommen, und entließ dann das vorsährige Conningent wieder in seine Heimath. So hatte er immer eine namhafte Macht in der Nahe seiner Hauptstadt. Die jährliche Ablosung ordnete er aber beshalb an, damit ein jeder eher in sein Baterland zurücklehren moge, ehe sich Geersührer und Soldaten unter einander kennen lernten \*).

Das altperfische Reich war, unabhängig von ber Abtheilung in Regierungsbezirke, in gewisse heerbezirke eingetheilt, beren Mittelpunct die Bersammlungs- und Musterungsstätten für die Soldaten waren. Die Truppen waren in Hausen von tausend Mann getheilt, beren Anführer barnach von ben Griechen Chiliarchen genannt wurden. Die Anzahl dieser Truppen nuß sehr bedeutend gewesen sehn, da Chrus allein in Vorderassen 100,000 Mann zusammenbrachte und Abrokonias ihm 300,000 Mann zusuhren konnte.

Bon ben auf bem Lande verbreiteten Truppen waren bie Befatungen ber State und festen Blate wesentlich unterschieben, fie hatten besondere Befehlshaber und erschienen nicht bei ben jahrlichen Musterungen.

Dieß waren bie königlichen Truppen. Nun aber hatte noch jeber Statthalter seine besonderen Saustruppen ober Garben, die fich oft auf mehrere Tausende beliefen und in der Nahe der Statt-halter fich aufhielten.

Ursprünglich waren alle biese Solbaten Berser gewesen, allein als auch die Zeiten der Eroberung vorüber und der Genuß dersels ben Verweichlichung hervorbrachte, fanden die Nachkommen der alten Belden den Kriegsdienst lästig und suchten demselben sich zu entziehen. Deshalb nahmen die Konige fremde Bolter in den Dienst, welches theils Asiaten, theils Griechen waren. Man nahm gern asiatische Reitervollter aus der Sud- und Ostseite des caspischen Sees, namentlich Hrfaner, Parther und Saker, so wie die Bolter tatarischen Stammes. Allen aber zog man die disciplinirten Griechen vor, die wir bereits in ägyptischem Dienste angetrossen haben. Zu Ende des persischen Reiches waren alle vorderasiatischen Städte mit Griechen besetz, die man gut bezahlte und zwar monatlich erst mit einem Daricus (einem Ducaten), dann mit 1½ Dariken \*\*).

Dennoch war aber jeber Berfer, so wie bei ben Turken jeber Grundeigenthumer, jeber Mufelmann, verpflichtet, zu Pferbe zu bienen. Daher war bas gefammte Berfervolk nach bem Decimal-thitem eingetheilt. Je zehn ftanben unter einem Borfteber; biefe schaarten sich in Abtheilungen von hundert, Taufend, Behntaufend,

<sup>\*)</sup> Diobor v. Sicilien II. 21. \*\*) Heerens Ibeen I. 585. ff.

beren jebe ihren Befehlshaber hatte. Der König ernannte bie Seloherrn, biese bie Oberschaarführer, welche bie Schaar- und Bugführer einsetzen. Ein Aufgebot dieser so geglieberten Massen machte möglich, bag in furzer Zeit ein gewaltiges Geer beisammen sehn konnte. Es bedurfte nur eines Befehles an die Oberschaarssührer ber Zehntausend.

Nachst diesen eigentlich perfischen Truppen nahm man die in ben Steppen und Geburgen zichenden freien Stamme gegen Sold ober gegen die Aussicht auf Beute in Dienst, und so sinden fich in ben heeren des Chrus die Marder und Parikaner. Sold an Gelv bekamen nur die griechischen hulfsvolker oder Mitstreiter. Die nomadischen Genossen, so wie die Verser felbst wurden durch Natural-

lieferung ibrer Bedurfniffe abgefunden.

Bei außerorbentlichen Belegenheiten murben nun auch bie unterjochten Bolfer, bei benen die Berfer eigentlich nur als Befagung lagen, zum Deeresbienfte gezogen; es fand bann ein allgemeines Aufgebot aller maffenfabigen Manner Statt. Ja, bie neubeffegten Boterschaften mußten, nachbem fle gleich einer Beerbe jufammengetrieben worden, an bem weiteren Rriegszuge gezwungen Untheil nehmen, wie bieg namentlich unter Darius Spftaspes und unter Berres ber Fall mar. Der Ronig bestimmte bann, wie viel Mann-Schaften, Schiffe, Bferbe, Lebensmittel und andere Rriegsbedurfniffe ein jebes Land zu ftellen habe \*). Es waren Sammelplage fur Menfchen und Schiffe verabrebet und es nahm bas hauptheer allgemach Diese neuen Theile an fich. Rerres führte somit 5 Millionen 283,220 Mann nach Griechenland. Das ift, fügt Gerobot forgfal-tig bei , bie Bahl bes gesammten Geeres von Aerres. Bon ben Beibern, Die als Rochinnen und Concubinen bienten, ben Gunuchen Tann Niemand mit Beftimmtheit die Bahl angeben, auch nicht vom Rugvieh und anbern Laftthieren und ben indischen Sunden. Ronig mar in ber Mitte bes Bangen , bas Gepad ging voraus, fein Lager murbe aufgeschlagen, wenn er nicht in Stabten verweilte. Das große Geer aber mußte im Freien campiren. Bei ber perficen Festung Doristos in Thracien hielt ber Ronig eine Beerichau über ben britten Theil bes Beeres, welcher 1,700,000 Mann Mann enthielt, benn er hatte bas Gange in brei Abtheilungen gieben, laffen. Um bas Beer ju gablen, machte er folgenbe Beranftaltung. Es wurden zehntaufend Mann auf einen Fled zusammen fo gebrangt ale moglich aufgeftellt und bann ein Rreis barum in ben Boben gezeichnet. Dann ließ man bie Behntaufend beraus und jog um ben Rreis in halber Mannshohe eine Umfriedigung. In biefe trieb man bann mit Gewalt andere hinein, und fo murbe bas gange Landheer gemeffen. Berres hielt auch Mufterung über Die Schiffe,

<sup>\*)</sup> Berobot VII. 21. ff. 110. 186. ff.

vie er bei Serrium auf ben Strand ziehen ließ. Gerobot bemerkt, bag unter bem ganzen Geere bes Kerres bie zehntausend Berser, welche die Unsterblichen hießen, well jeder Ausscheibende sosort burch einen anbern ersetz wurde, die prachtvollsten und tapfersten waren. Dieß war also die Garbe bes Konigs. Sie stand ihm zunächst. Die Feldherren aber waren meist Verwandte ober nahere Freunde bes herrschers. Im ganzen heere aber befanden sich sechsundfunszig verschiedene Vollerschaften.

Bergleichen wir damit bas heerwesen ber Tataren unter Dichingis Chan \*), so finden wir ebenfalls ungeheure Menschenmassen vereinigt und in berselben Weise, wie das altpersische, nach dem Decimalspstem eingetheilt von Behn bis Behntausend, je unter einem Borsteher. Unternahmen die Tataren einen Feldzug, so hatte jeder Mann, benn sie waren allesammt beritten, mehrere Pferde und führte nur ein kleines Filzzelt, Kochgeschirr und etwas Kase

mit, benn fie leben von Milch und Bleifch ber Pferbe.

Die Berordnungen des Raifers Afber \*) verbreiten fich über bas heerwefen folgenbermaagen: Seine Majeftat hat bie unermegliche Beeresmaffe in verschiebene Abtheilungen geordnet. Ginige fteben unter feinen unmittelbaren Befehlen und find von Leiftungen befreit. welche von andern verlangt werben. Eine Angahl ber Bewohner ber wilben und uncivilifirten Theile bes Reiches bienen unter eigenen Buhrern. Die Bemenbarhtruppen allein belaufen fich auf 4,400,000 D. Einige ber Reiter haben bezeichnete Pferbe. Gine andere Reiterabtbeilung fteht unter bem Abby, andere find hoheren Befehlshabern ihrem Berbienfte gemäß untergeordnet. Go ift auch ber Golb tei ben verfchiebenen Abtheilungen verschieben. Die aus Gran und Turan abstammenben erhalten 25 Rupien, Die Indier 22 Rupien monatlich. Ein Reiter im Dienfte bes Schapmeifters befommt monatlich 15 Rupien. Die, welche feine bezeichneten Bferbe haben, beifen Biramurbb, weil fie nicht unter bie Murfube ober bie Reiter geboren, welche bezeichnete Pferbe reiten. Rann ein Munfubbahr (Fuhrer ber Munfubs) fich felbft teine Leute anwerben, fo erhalt er Reiter auf bezeichneten Roffen gur Unterftugung. Afbar ließ über fein Beer genaue Berzeichniffe halten und Pferbe, Glefanten, fo wie bas andere gum Beerwefen gehorige Bieh war barin nach feiner Befchaffenheit in verschiebene Claffen gebracht und nach feinem Werthe abgeschätt.

Der Kaifer hatte die Classistirung ber Anführer in eben ber Weise bewerkftelligt, wie fie bei ben alten Berfern und ben Tataren Statt fand. Er hatte Officiere, Munsubahre, die von 10 bis 10,000 commandirten. Bu Munsubahren, bie mehr als 5000 führten, wurden

<sup>\*)</sup> Rac Marco Polo bei Ramusio II. 14.

\*\*) Ayeen Akbery on the institutes of the Emperor Akber. transl. by Fr. Bladwin, Lond. 1800. I. 205. ff.

er nur die Sohne bes Kaifers ernannt. Es gab 66 Munfubs, bald starter bald schwächer. Der Kaifer theilt in seinem Werke te Tabelle mit, worin die Anzahl der Pferde, Elesanten, Camele danderer Thiere angegeben ist. Derzufolge mußte der Munsubbrüber 10,000 Mann halten, 680 Pferde, 200 Elesanten, 160 Camele, Maulesel, 320 Wagen, wosür er monatlich 60,000 Mudien ereckt. Der Munsubahr über 3000 Mann hielt 200 Pferde, 70 Elesantel, So-Camele, 14 Maulthiere und 100 Wagen, er erhielt 17,000 indem monatlich. Der Munsubahr über 30 Mann, Tirkunschmundsgenannt, hielt 6 Pferde, 1 Elesanten, 1 Camel, 1 Wagen und indem monatlich.

wied Mager ber in Munfubs vertheilten Reiterei gab es noch Reiter, velchen genannt wurden und als freie Manner unter einem Gille ftanben und in der Nahe des Kgifers lebten. Sie hatten him befondern Diwan. Jeder hatte erft acht, dann aber nur fünf Mase.

sim Dat: Sugvolt bes Raifere bestand aus folgenden Abtheilun= muliDie Bundutschifan maren 12,000 Dann und fie maren um Wierfon bes Raifers. Die Durbanan ober Thurbuter maren 100 Mann fart. Die Rhibmuttiah waren ebenfalls 1000 Mann, wichfibire Umgebung bes Palaftes bewachten. Die Mewrah maren Beborne aus Mewat, bie als Boten und Lafttrager, im Rriege Male gewandte Spione bienten und die schwierigsten Auftrage Wernachmen. Sie maren 1000 Mann ftart. Die Schumschirbas the methte Springer und Fechter, die bewundernswurdige Thaten Ginige fechten mit Schilben und andere mit Reulen. minftenb ohne Baffen und fechten nur mit ber Sand. Die, wus bem bftlichen Sinboftan tommen, führen fleine Schilbe, bigge bemunorblichen bagegen fo große, baß fie einen Dann unb Mit ford brouden, andere haben lange und fcmale Schilbe, einige ie Bowerter, andere nur furze Dolche von mannichfacher Ge-ME Die Brabeb Dathely find Buffolbaten, beren jeber Munjubthe thre Mngabl balt, um aus ihnen ben Abgang an Reitern gu Mangenille Es find Bogenichugen, Schmiebe, Bimmerleute, Wafferwir und Bioniere.

Tie Abeen Afberh folgen nun Bestimmungen über die Enstimmungen über die Enstimmungen uber der Berth eines Mansteinungen Geiner Berbe durch einen besonderen Ofsicier festgestellt ist, painimmt einnanderer eine schriftliche Beschreibung besselben auf, wo Gilter, Geimath und Religion bemerkt ist. Darauf suhrt dieser Officier, ber Darogah, den Mann vor seine Majestat, in dessen Bestimmet die Classe bestimmt wird, in welche der Renangeworsen gehört. Dann wird er vor fünf Ofsiciere gebracht, die ihn ind seine Thiere untersuchen und seinen Sold seststellen, und sie ertigen eine Urfunde darüber aus, die dann bobern Orts bestätigt

wirb. Dann werben bie Bferbe gezeichnet, woruber genaue Bestimmungen vorhanden find. Ueber Alles wurden bie genauesten Re-

aifter geführt.

In Berfien finden wir bis auf die Zeiten bes Schah Abbas I. \*), bag alle Truppen vom Staate, nicht aus bem Schape bes Ronigs unterhalten wurden. Bebe Proving mußte eine bestimmte Angahl Solbaten, je nach ihrem Umfange und bem Buftanbe ihrer Bewohner ernahren. Abbas ber Große bob zwei neue Beeresabtheilungen aus und unterhielt fle auf feine Roften. Die eine Abtheilung beftanb aus 12,000 Mann ju Bug, es war bas Corps ber Mustetiere, bas erfte, bas in Berften anftatt ber Bogen und Pfeile Flinten fuhrte und zu Fuß focht. Er ftellte es ben turfifchen Sanitfcharen entgegen. Außer biefem rief er noch eine Reiterabtheilung von 10,000 Mann ins Leben. Seitbem befteben in Berfien auch tonigliche Truppen. Die Staatstruppen find zweierlei Art, Die Solbaten, welche bie Statthalter ber Provingen ftellen muffen, und bie Rurtichi, ein Corps von 30,000 Mann. Die Rurtichi bestehen aus Turfomanen und Sataren, und find ein fehr fraftiger und genugfamer Menschenschlag. Sie beißen auch Risilbaschen, b. h. Rothfopfe, von ben rothen Sammitmugen, die ihnen Schach Seft gur Ausgeichnung gab, weil fie ihn unterftugt hatten. Die Duge ift von ber Form feiner eigenen, Sabiche ober Krone genannten. Die Rifflhafchen wohnen unter Belten und halten Beerben. Mus ihnen nahm Seft bie erften Bofamter und fie erlangten ein großes Unfeben im perfifchen Reiche, bis gegen bas Enbe ber Regierung Abbas bes Großen. Diefer unternahm es, fie zu fturgen, weil fie ihm gu machtig wurden und fich feiner gewaltsamen und willfurlichen Berrscherart wibersetten. Er schulbigte fie an, bag fie fich gegen feinen Bater emport, bag fie mit ibm vermanbte gurften ermorbet, und baß fle ihm felbft nach bem Leben trachteten. Deghalb errichtete er zwei andere Truppenabtheilungen, womit er fie im Schach hielt und allgemach von ben Geschaften entfernte und ben tapfern Turtomanen ihre Stellen abnahm. Endlich ließ er ihrem General ben Ropf abschlagen und schickte bie andern in fleinen Abtheilungen in bie Provingen. Die Rifilbaschen bienten zu Pferbe und fubrten Bogen und Pfeil, Sabel und Dolch, eine Lanze und eine Art, Die im Pferbegurte unter bem Sattel ftat. Auf bem Ruden batten fle einen Schild und auf bem Ropfe einen Belm, von bem ein Rettenwert auf Wange und Naden fiel. Ginige Regimenter fuhrten Blinten, mit benen fle zu Buß fochten, obfchon fle gewohnlich beritten maren.

In ben Provinzen waren zu Chardins Beit bie Murtichen, beren Sold in Krongutern bestand, welche auf die mannlichen Kin-

<sup>\*)</sup> Charbin V. 292. ff.

ber forterbten, wenn biefe fich jum Rriegsbienste verpflichteten. Sie muffen zwolf Stunden, nachdem fie aufgeforbert worden, bei ihren gahnen erscheinen und fich alle Jahre einmal vor einem Abgeordneten ber Regierung ober bem Statthalter ber Provinz zur Mufterung fiellen.

Die königlichen Truppen find die Musketiere und die Kular ober Sclaven. Die Musketiere, Tufingtschi, find beritten, dienen aber zu Fuß. Man hebt fie aus ben kraftigsten und dauerhaftesten Landleuten aus. Sie führen Sabel, Dolch und klinte. Es waren 12,000 Mann, die man in Friedenszeiten auf Urlaub schickte, wo

fte gu ihren Arbeiten gurudfehrten.

Die Kular bienen zu Pferd, sie heißen Sclaven, weil ste aus ben Landern stammen, woher man in Persten die Sclaven bezieht, namlich aus Georgien, Iberien, Circassien; ste sind ebenso frei wie die andern Perser. Sie stammen von Christen ab, einige kamen als Kinder und Geschenke an den König ins Land, die anderen sind Machkommen solcher, die sich in Persten niedergelassen haben. Die meisten haben den Islam angenommen und sind Renegaten und Kinder von Renegaten. Sie nehmen dieselbe Stelle ein, wie die ägyptischen Mameluken und die ersten Janitscharen. Ihre Ausgabe ist, die eingebornen Truppen im Schach zu halten. Abbas der Große hatte ganz besondere Borliebe für dieses Corps und schuf es zur Elite um. Er nannte es auch seine berittenen Janitscharen.

Es ift bieß aber eine ben orientalischen Reichen ganz eigensthumliche Erscheinung, bag bie unumschränkten herrscher gezwungen sind, bie eingebornen Geerschaaren im Zaume zu halten, bis biese hinwiederum zu niachtig wurden und es nothwendig machten, ihnen eine anderweite Gewalt entgegenzustellen. Wir werden diese Erscheinung bei ber Betrachtung bes turkischen heerwesens naber entswicken.

Die persischen Kular werben auch Kulamschah, Königsbiener genannt. Aus ihnen werben, wie ehebem in Neghpten aus ben Mameluken die ansehnlichsten Stellen bei hofe und im Staate bestet, da sie das meiste Geschick, die größte Thailgkeit entwickln. Sie gehören meist der reinen kaukassischen activen Rasse, au und seit Schach Abbas der Große dieß erkannt hatte, zog er deren imsmer mehrere an sich heran \*). Unter Schach Abbas waren immer 1000—1200 solcher jungen Georgier und Kaukaster bei den vornehmsten Beamten des Hoses vertheilt; sie hießen Tabehouna, Diener, und wurden daselbst erzogen und sodann zum öffentlichen Dienste berangebildet.

Außerbem bestanben noch zwei fleine Solbatenabtheilungen bei ben Perfern. Die alteste bavon war bie ber Sfoft, welche Schach

<sup>\*)</sup> Charbin V. 309.

Sie bestand nur aus 200 Dann, welche Sefy eingerichtet hatte. Die Mute bes Seft, Sabel, Dolch und eine Art auf ber Schulter Es war eine Art geiftlicher Ritterorben, ber ursprunglich bem Schach Seft Treue und Beborfam geschworen hatte und bie Berfon bes Ronigs und bie Pforten feines Balaftes bewachte. Der Anführer Rholafa vertrat beim Ronig die Stelle bes Almofeniere, und ericbien mit allen Grofmurbentragern bei Sofe. Er reichte an allen großen hoftagen bem Ronige ein Beden mit Ranbisguder, über welches er ein Gebet gesprochen. Der Ronig und jeder ber Broffen erfaßten ein Stud. Diefe geiftlichen Ritter genoffen lange Beit großes Unfeben im Reiche, allein in ben letten Beiten ber Dynaftie ber Sfofy hatten fie burch ihre verborbenen Sitten und Ausschweifungen fich in ber offentlichen Meinung febr beruntergebracht, und fie fanten zu Thurftebern und Gentern berab. Alle Große, ja ber Ronig felbft maren ebebem Mitglieder Diefes Orbens gemefen \*).

600 Mann, sammtlich auserlesene große, schone, junge und fraftige Leute; es murde 1654 von Abbas II. errichtet und zwar als eine besondere Leibwache. Bor dieser Zeit hatten die persischen Könige weder im Palast, noch wenn ste ausgingen, besondere Leibwachen. Die Oschezairh wurden bei Gelegenheit eines Streites zwischen dem Großwest und dem Diwanprassdenten, die sich gegenseitig stürzen wollten. Da bilbete der Großwest dieses Regiment ganz in der Stille und stellte es dann, als der Konig aus dem Palast gehen wollte, in einer Doppelreihe an den Thoren auf. Der damals noch sehr junge König fragte, was das zu bedeuten habe, und der Diwansbegt erwiderte, daß er diese Schaar errichtet habe, um seine gesheiligte Person gegen die Nachstellungen des Diwan Brah zu schiremen. Seitdem bestand dieses Regiment als die Blüthe des persssischen Heeres. Die Soldaten trugen kapugensormige Auchmußen,

Das andere Corps nannte man bie Dichagairh; es bestand aus

gen. Ein Theil bes Regiments hat die haremwache.
Unter Abbas dem Großen bestand die Artillerie aus 12,000 Mann, beren Borsteher Topschi Baschy genannt ward. Unter Abbas dem Großen bestand das gesammte persische heer aus 120,000 Mann; unter seinem Nachfolger wurde diese Zahl sehr vermindert. Als Abbas II. im Jahre 1666 eine heerschau hielt, bemerkte er, daß dieselben Manner und Pferde 10 bis 12 Mal vor ihm vorübergingen. Er begann eine Resorm, lebte aber nicht lange genug. Bei dieser alteren persischen Armee gab es keine rechte Ordnung, man

breite rothe Gurtel mit Silberplatten, eine Flinte von fehr großem Kaliber, beren Lauf mit Silberreifen am Schafte befestigt war, Sabel, Dolch und Pulverhorn waren ebenfalls mit Silber befchla-

<sup>\*)</sup> Charbin V. 309.

hatte weber eigentliche hauptwachen und Wachtpoften, noch geregelte Uebungen. Die Solbaten hatten eigene Wohnungen und kamen aller 6 Monate ober alle Jahre einmal mit Roß und Waffen vor ben Commissar; nachbem bieser ihre Sachen gemustert, gingen fie wieber

nach Saufe \*).

Seitdem Persien mit bem russischen Reiche in nabere Beruhrung gekommen ift, waren die Konige genothigt, bem Geerwesen eine
ernstere Ausmerksamkeit zuzuwenden. Sie benutzten erst russische
Ueberlaufer, bann französische und englische Officiere, die ihnen von
ben Regierungen zugesendet waren, mancherlei Verbesserungen in der
Bewassnung und der Disciplin einzusühren, sie stellten-Infanterieregimenter mit Musketen, Bajonetten, Batrontaschen, Uniformen und
— sogar Stiefeln her, die den größten Widerspruch fanden. Die
Camelartillerie unterscheidet sich von der chinesischen badurch, daß
bie Canone beim Abseuern auf dem Rucken des Thieres bleibt, was
biesem einen bedeutenden Ruck geben muß \*\*).

Das heer ift wie noch ehebem in Regimenter von 1000 Mann getheilt, bie nach bem Decimalipftem weiter getheilt und befehligt werben. Die Solbaten bekommen nur Solb, fo lange fie im Dienfte

find; baber ichidt man immer viele auf Urlaub \*\*\*).

Unter allen orientalischen heeren hat unftreitig bas turtische Tange Beit ben erften Rang eingenommen und benfelben von allen

am langften bebauptet.

Bei ben Turken mar an und fur fich jeber Solbat, jeber verpflichtet, bie Religion bes Propheten ausbreiten zu helfen, wofur er aber auch ben gefetlichen Untheil an ber Beute erhalten mußte. Urfprunglich und fo lange bas turfifche Reich noch nicht mit ben Europhern in nabere Berührung gefommen mar, beftand bie Sauptfraft bes heeres, wie bei allen Orientalen, in ber Reiterei. Die Reiterei aber mar eine boppelte, die befolbete und die nicht befolbete, b. h. Reichstruppen und Landmilig. Ums Sahr 1815 bestand bie Reiterei, welche Solb erhielt, aus 6 besondern Corps, Doichat. Das erfte berfelben find bie Sipahi, welches von Murab I. im Jahre 1376 errichtet. Ihr General, ber Sipahilar-Agafft, fuhrt eine rothe Sabne (Bairaf). Unter Mahomed IV. betrug bie Ungahl ber Sipahi 7203 Mann, 1815 aber etwa 10= bis 12000 Dann. 3m Rriege fteben die Sipahi auf bem rechten und linken Flugel neben bem Großherrn. Das zweite befolbete Reitercorps ift bas Gilihbare, Waffentrager, fie beden ben Ruden bes Großherrn und fuhren eine gelbe Sahne. Unter Mahomed IV. waren fle 6244 Mann ftart,

<sup>\*)</sup> Charbin V. 315. ff. \*\*) Siehe E. G. VI, 307.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe Drouville voyage en Perse II. 89. ff. Baring I. 134. Morier 2. voyage I. 366. ff. II. 1. ff., wo aussuhrliche Nachrichten über bie Umgestaltung bes persischen Heeres.

spater kamen fie auf biefelbe Starte, wie bie Sipahi. Die Silihbare muffen bei Beergugen vor bem Gultan berichreiten, ben Weg reinigen, Bruden ichlagen und bie Erbhugel aufwerfen, auf benen Die Rofichweife aufgerichtet werben. Diefer Bugel wirb, wenn ber Großherr felbft ins Felb zieht, auf beiben Seiten, wenn aber nur ber Grofmefir beim Beere, von ber linken Seite aufgeworfen; die Silihdare bekommen bagu Schaufeln, hauen und einen Bug Maulefel. Die Gilibbare haben ferner bas Recht, bie Rofichweife bes Gultans zu tragen und bie Sandpferbe beffelben zu fuhren.

Auf die Silibbare folgen als befolbete Reiter die Ulufebichiani, bie Golblinge bes rechten und bes linten Flugels, beren jebe Abtheilung einen aus ben innerften Sofbebienten entnommenen Aga hat, fie fcbliegen fich auf beiben Blugeln an die Sipahi und Silihbare an; fie fuhren bie Felbcaffe und uben ben Bolizeibienft im Beere. Auf jebem Blugel ftanben gegen 500 Ulufebichiani, beren rechte eine grune, beren linte Abtheilung eine grun = und weißge=

ftreifte Sahne führten.

Endlich folgen Ghurebai, Fremblinge, bes rechten und linken Flugels. Es waren urfprunglich übergelaufene Araber und Berfer, bie bann zu ben barteften Dingen gebraucht murben. Sie maren bie Buther ber grunen Fahne und auf jedem Flugel 300-400 Mann ftart.

Außer Diesen regelmäßigen, befolbeten Reitern hatte man fruber in Rriegszeiten noch eine unregelmäßige Reiterei, bie meift von Raub und Plundern lebte und Afindichi, b. h. Streifer genannt wurben, bie in ben Turfentriegen oft bis Deftreich und Stelermart fcmeif-Man hatte ferner berittene Abtheilungen ber Janitscharen, ber Artillerie, eine Ehrengarbe bes Großherrn, Siametli Tichaufch, bie 12 Flugelabjutanten, Alai Tichaufch \*).

Die zweite Sauptabtheilung ber turfifchen Reiterei ift bie ber Lebnmanner, benen fur bestimmte Ginfunfte von Land und Gut bie Berbindlichkeit obliegt, zu Kriegszeiten , je nach bem Daag ihres Einkommens mit einer gewiffen Bahl von Reitern ins Felb zu gieben. Sie find nach ben Statthalterschaften bes Reiches eingetheilt unb betrugen uber 100,000 Mann.

Die Infanterie ber turfischen Geere ift unter ben Drientalen bie altefte. Unter Doman und Orchan bieg fie Segban. b. i. Sundewarter, wie fpater noch manche Abtheilungen ber Sanitfcharen nach Jagbamtern benannt maren, g. B. Doggen, "Spurbunbe", Rranichmarter.

Der Kern ber turkischen Infanterie mar bis zum Jahre 1826 bas bochberuhmte Corps ber Janitscharen, welches von Murab im Sabre 1362 gegrundet wurde. Es gingen namlich nach ber Eroberung

<sup>\*)</sup> Sammer, osman. Staateverf. II. 236.

von Abrianopel und burch bie von baraus unternommenen Streifzuge febr viele Gefangene ein. Aus biefer Maffe hob man bie friege= tuchtigen Leute aus und bilbete eine Schaar, bie man fortan aus ben Gefangenen recrutirte, inbem man ftete ben funften Dann aus ben Gefangenen nahm. Spater wurde aus ben driftlichen Unterthanen bas gehnte Rind fur ben Rriegsbienft ausgehoben und naturlich im Islam auferzogen. Erft Mohamed IV. hob im 3. 1685 biefe Ginrichtung auf. Seitbem erganzte fich bas Corps aus feinen eignen Rinbern. Den Ramen erhielt bas von Murab begrunbete Corps vom Scheich Sabichi Begtafch, bem Stifter eines Dermifch-Als ber Sultan ihn erfuchen ließ, ben neuen Truppen einen Ramen zu geben, ichnitt er ben einen Mermel feines weißen Ordensfleibes, Abba, ab, feste benfelben auf ben Ropf eines ber neuen Solbaten und fprach: Sie follen ben Feinben Schreden einflogen und Jenitscheri, b. i. neue Truppe genannt werben. Fortan behielten bie Solbaten die Ceremoniemuge, bie einem auf ben Ropf geftedten, binten berabhangenben Mermel gleicht \*). Boran, wo fie fenfrecht in die Sobe fleigt, ift ein meffingenes Butteral angebracht, worin ber Loffel ftedt, mit bem ber Bilaff gegeffen wirb. Das gange Janiticharencorps follte nach ber Ginrichtung Suleimans nur Que 165 Regimentern befiehen, einige zu 500, andere zu 400 und einige gar nur zu 100 Mann. 1815 aber beftanb es aus 196 Orta, b. i. Regimentern ober aus 200, wenn bie 4 Regimenter ber 216: ichem Oglan ober Solbatenfinder bazu gerechnet werben. Abidem Dglan, wortlich unerfahrene Anaben, find bie eigentliche Bflangschule, in welche ehebem bie Christenkinder, bann bie eigenen Rinber ber Janitscharen mit einigen Aspern Golbes eingetheilt merben, um fich zum eigentlichen Militairbienfte zu bilben. Sie ftanben unter unmittelbarer Aufficht bes Islambol Agaffi. Die Bahl ber Sanitscharen betrug in ben glangenben Epochen osmanischer Eroberungen nicht mehr als 40,000 Dann. Obichon 1815 in ben Beftanbliften 100,000 eingetragen waren, fo barf nach Abzug ber nicht mit ine Gelb giebenben Danner bie Bahl ber Streitbaren nicht über 40,000 angeschlagen werben. Als Guleiman feinen letten Felbgug, Die Belagerung von Sigeth unternahm, hatte er beren gar nur 1200. Durchschnittlich fest hammer 1815 bas Regiment auf 400 Mann, morunter aber nur 200 Streitbare fich befinben. Außer ben als Befoldete in Die Liften eingetragenen Janiticharen gab es auch folche, bie fich nur ber Ehre wegen eintragen laffen; barunter waren viele Einwohner von Conftantinopel, bie vornehmften Staatsbeamten und ber Gultan felbft. Er war Janitichar bes erften Regiments und empfing als folder 1000 Aspern Golb. Am Tage, wo er ben Sabel in Gium umgurtet, jog er an ben Cafernen bes 61. Regiments

<sup>\*)</sup> Rantemir, Gefch. b. osman. Reichs S. 53.

vorbei, nahm bort Kaffee und Sorbet und sagte zu ben Janitscharen: Wills Gott, zu Rom sehen wir uns wieber. Nach ben Ehrenmitgliebern kommen die Ueberzähligen, die sich mit Wohnung und Kost ohne Sold begnügen muffen. Gie versahen meist den Wachtbienst in der Hauptstadt, wovon sich die Besoldeten freigemacht hatten. Suleiman hatte auch für Aeghpten ein Janitscharencorps von etwa 1000 Mann bestimmt, was aber bald in Versall gerathen war.

Die 196 Orta ober Regimenter hatten eine gang befonbere Rangordnung. Den erften Rang nabm bas 19. ein, ben zweiten bas 1, ben 3. bas 3. Regiment, bie ubrigen folgten in ihrer naturlichen Ordnung. Gie wurden nach breierlei Benennung untergetheilt. Die erften 62 Orta biegen Bulut; bie folgenben 33, alfo bis 96 Segban, wie die altefte Infanterie bezeichnet murbe, welche die Janitscharen in fich aufnahmen. Die folgenben hunbert nannte man Dichemaat, b. i. Versammlung, ober auch Biabe ober Jaja, b. h. bie Bugganger. In ben Bulut befanden fich ein Regiment Dubfir ober Gerichtsbiener und zwei Bulut Chafefis, b. i. Befreite, Die im Nothfall auch Benferbienfte zu verrichten hatten. Das 56. Regiment genoß bas ausschließliche Borrecht, die Wache beim Aga ber Sanitfcharen zu verfehen, feine Barte zu bemannen und bie Garbe bes Mubfir-Uga an ber Pforte zu bilben. Die bagu gewählten 100 Mann biefen Borbabichi, b. i. Bellebarbiere. Die Bulut verfaben gemobnlich ben Militairbienft zu Conftantinopel, wurden aber auch mit ben Dichemaat in bie Besatungen ber Veftungen verlegt. Bu ihnen geboren noch bie Mebter ober Reltauffcblager und bie Tulumbabichi ober Feuermachter.

Die Orta ober Regimenter waren in ebenso viele Oba ober Rammern einquartirt. Jebe Orta hatte solgende Officiere: 1) Tschorsbabschi der Suppenmacher, ist der Oberste, so genannt, weil er an den Diwantagen den Bilass für die Janitscharen aus der Rüche holt. 2) Der Oda-Baschi, das haupt der Oda, der hauptmann. 3) Der Westil-Chardsch, d. i. Leutnant der Ausgaben oder Rechnungsführer. 4) Der Usta oder Aschbicht Baschi, d. i. Meister oder oberster Roch. 5) Satta Baschi, d. i. oberster Wasserräger. 6) Basch Kara Kulutdicht, d. i. der oberste Küchenjunge. 7) Basch Esti, Oberster der Veteranen, deren jede Orta die ihrigen hatte. Dazu kamen Penstonirte, Ofsicerdiener und Waisenkinder. Zede Orta sührte eine gabelsormig ausgeschnittene Standarte, zur Halfte gelb, zur Galste roth (Bairak) und eine besondere Bande von Feldmustk.

Der Oberbefehlshaber ber Janiticharen, bem 4 Generalleutnants ober Bafchi zugeordnet waren, beren Namen von Jagdverrichtungen entlehnt waren. Der Rul Kiaja und ber Bafch Tichausch gehorten ebenfalls bazu, wenn ein Diwan ober oberfter Kriegerath gehalten werben follte.

Die Namen ber Oberofficiere jeber Oria maren von Ruchen

befchftigungen eninommen, und baber trug auch ber Oberfte, ber Suppenmacher, bei offentlichen Berrichtungen anftatt bes gemobne lichen Reisloffels einen ungeheuern Schopfloffel, womit ber Bilaff aus bem Reffel gehoben warb. Daber bieg er auch Rafdifbichi. b. i. Loffelhalter. Der Reffel felbft war bas Ballabium bes Regiments und in ebenso großen Ehren gehalten als bie Fahne ber europaifchen Deere. Der Bertauf beffelben murbe fur fchimpflic gehalten; bei bem Reffel fcworen bie Neueintretenben und er biente ben Fluchtlingen oft ale Freiftatte. Der Abichbichi Bafchi, Oberfttoch, ift zugleich ber Brofog bes Regiments, er verurtheilt bie Schulbigen, nachbem er fie verhaftet, jur Strafe bes Falata, ber Stodftreiche auf Die Buffohlen. Der Bafili Charbid, Rucheneinnehmer, wohnt ber Bollftredung bes Urtheils mit einer angezundeten Rerze bei, gablt bie Streiche, bie felten 40 überfchreiten, und ermabnt bie Begenwartigen, fich feiner folden Strafe foulbig ju machen. Saniticharen, welche zur Tobesstrafe verurtheilt find, wurden mit Sonnenuntergang ermurgt, in einen Sad geftedt und in bie See gemor-Solche hinrichtungen wurden ehebem burch Canonenschuffe que bem Geraj fund gethan.

Wer ben Reis tochte und austheilte, Baffer u. a. Ruchenbeburfniffe berbeischafft, hat ein Recht auf ben Beborfam ber Familie, beren Saupter gur Bertheibigung bes Beerbes um benfelben ge-Schaart, bie Berren bes Beerbes, Dofchat Agalari, beigen. Reffel und Loffel find bie Rleinobien bes Generalftabes ber Janitscharen. Der Bilaff wird am Beerbe in Reffeln getocht, bann mit Loffeln ausgetheilt und gegeffen. Daber hatten biefe Berathe ben bochften Werth in ben Mugen bes Janiticharen, beffen liebfte Nahrung ber Bilaff mar. Bar bie Truppe mit ber richtigen Bablung ihrer Lohnung, ihren Officieren, mit bem Grogwefir und bem Gultan zufrieben, so fiel fie am Tage ber Solbvertheilung mit schnellem Beighunger über bie vorgefesten Schuffeln ber, bie im eiligen Lauf von ber Ruche zu ben Solbaten hingetragen und wohlgemuth vergehrt wurden. Fehlte es gber bem Sanitscharen an ber richtigen Lohnung, mar er mit bem Aga ober Grofwefir, bem Defterbar, Mufti ober bem Großherrn felbft unzufrieben, fo ließ er ben vorgefetten Reis mit Stillschweigen ober bumpfem Murren unangerührt. Dieß mar bas Beichen einer wirklichen Gahrung, ber Borbote von Biberfeplichkeit und Aufstand, und biefer Mangel an Appetit ber Janitscharen bat manchem Weffr ben Ropf, mandem Sultan ben Thron gekoftet. Sie traten bann gewohnlich in ber Regimentsmofchee gufammen, bie in ber Mitte ihrer Cafernen lag, und begaben fich bann auf ben vor ben Cafernen gelegenen Etmeiban ober Bleifchplat, und fammelten fich um ihre Reffel \*).

VII.

<sup>\*)</sup> Sammer, bes osman. Reiche Staateverf. II. 192. ff. 20

Das Dresbener hiftvrifche Museum bewahrt folch einen Keffel auf, ben die sachsten Truppen von der Wiener Belagerung 1683 aus der turkischen Beute mitgebracht haben. Dieser Keffel ift 24 Boll boch aus didem Kupferblech genietet. An der Deffnung bat er 1 Elle 8 Boll, am Boben 1 Elle 19 Boll Durchmeffer. Am obern Rande besinden sich 2 große und 2 kleinere handhaben, durch welche Stangen kreuzweis gestecht werden können, um das gewaltige Gestif

fortzuschaffen. (G. Laf. V. F. 13.)

Die Janiticharen waren bas erfte Corps bes osmanischen Reiches, baber ihr General, ber Jenitscheri Agafft, ber erfte aller Mage ober Generale ber Infanterie und ber Reiterei war und wie ber Großwestr und Defterbar feine eigene Bforte, feinen eigenen Bof und Diman batte. Er führte ben Rang eines Weffre ober Bafcha mit brei Roffchweifen, und warb aus ber Mitte ber Sanitfcharen ermablt, ausgenommen wenn ber Gultan es fur gredmäßiger fand, Bagen und andere Gunftlinge aus feiner Rabe ju Diefer Stelle zu beforbern. Bafcha und anbere große Staatsbeamte erhielten jeboch biefen Boften nie. Der Janitscharenaga war bas Dberhaubt ber Polizei von Conftantinopel und hielt beghalb mochentlich zweis mal Umschau, ob Alles in Ordnung. Er wohnte bem Diman im Seraj bei, hatte jeboch nur in feinem Bach Stimme. Barb er beforbert, fo wurde er Gouverneur bon Rumelien ober Grogabmiral. Seine Gintunfte waren feiner wichtigen Stellung angemeffen. Benn er in ben Diman jog, trug er eine filberne Streitfolbe und fuhrte Albernes Reitzeug. Bor ibm ber fchritt ber Oberfte ber Sattel-Inechte in rothem Dolman mit bem Bolge, in welches bie Fuße ber Sanitscharen eingezwängt werben, wenn fie Stodichlage bekommen follen. Im Rriege murben ibm brei Rofichweife und eine weiße Stanbarte vorgetragen, vier handpferbe nachgeführt und zur Seite gingen Leibwachter, hintennach folgte die Dufit.

Es marbe und zu weit fuhren, wollten wir bie inneren Ginrichtungen bes Janiticharencorps, bie einzelnen Berrichtungen und Ramen aller Beamten, bie Abzeichen berfelben, hier mittheilen, ich verweise besthalb auf hammers ben turfischen Berichten entfehnte

Mittheilungen \*).

Nach dem Corps ber Janitscharen kam bas ber Dschebschiseser Waffenschmiebe, 6000 Mann stark. Diese Waffenschmiebe haben alle Arten von Waffen zu besorgen und sind in Constantinopel easerniet. Sie find wie die Janitscharen in Obas getheilt. Ihr General ist ber Borsteher des gesammten Munitionswesens und hat ben Aang gleich nach dem Janitscharenaga. Sie haben zweimal die Woche ihre Wassenübungen.

Die Topbschi ober Artilleristen bilben ein Corps von 10- bis

<sup>\*)</sup> Des osman. Reichs Staatsverf. und Staatsverwaltung II. 201-224.

13,600 Mann und gehören zu bem befferen Theile ber turtifchen Armee. Sie sind im ganzen Reiche vertheilt, haben aber die Hauptseaferne an der Stückgießerei Topchana in Constantinopel. Auf eine Canone werden 10 Mann gerechnet, diesen aber unter Sultan Selim 10 Füssiliere beigegeben, die auf europälsche Art einexercirt waren. Die herstellung dieser Milliz war namentlich gegen die Janitscharen gerichtet, erlag aber, den Sultan an der Spize, der Kraft derfelben. Bur Artillerie gehörten ferner die Corps der Artilleriesuhrleute, der Bombardiere und der Minengraber \*).

Nachbem im Juni 1826 ber Sturg ber Janitscharenmacht gelungen, naberte fich bie turtifche Rriegeverfaffung ben europaischen Einrichtungen immer mehr, und namentlich führte ichon ber Bater bes gegenwartigen Sultans bie Conscription und eine bequemere wohlfeilere Tracht fur bie Soldaten ein. Allein die Berichte ber neuern Reisenben ftimmen barin überein, bag bie Turkei noch weit entfernt von bem Biele ift. Die Confcription wird von Seiten ber Militairbeborben mit großer Barte und Billfur burchgeführt und trifft oft 5-6 Procent ber Bevolferung, die constriptionspflichtigen Einwohner ber Begirte entflieben in bie Berge, um einem funfgebnjahrigen Dienfte fich zu entziehen, die ermischten, ben Familien ent. riffenen und in die Regimenter geftedten Solbaten flieben aus bem Lager, trop ber bichten Boftenketten, bie ringsumber gezogen finb, und trot bes Sanbgelbes von 250 Blaftern. Der ermifchte Musreißer nimmt feine 200 Biebe gebulbig bin und lauert nur auf beffere Gelegenheit. Ich verweise namentlich auf bie lebenvollen Schilderungen in ben Briefen über Buftande und Begebenheiten in ber Turfei aus ben Jahren 1835 bis 1839. (Berl. 1841. 8. Bef. **6. 281. 332. 351. u. f. w.)\*\*).** 

Fassen wir nun die Kriegsversaffung des Orients in wenige, allgemeine Büge zusammen, so sinden wir, daß die erobernden herrsseher des bezwungene Land als Erblehn an ihre Sefährten gaben, wogegen diese und ihre Nachkommen die Verpflichtung hatten, beim Ausbruch eines neuen Krieges in das Feld zu ruden. Neben dieser ursprünglichen Reichsarmee, nahmen sie auch benachbarte kriegerische Stämme in Dienst oder als Bundesgenossen. Im weiteren Fortsspritt bilbeten sich die herrscher ein besonderes Gegengewicht gegen die Lehnkrieger oder die Bundesgenossen durch Anwerbung besonderer stehender heere, wie der Mameluken in Aeghpten, der Janitscharen in der Auslei und der versischen Sost.

In abnlicher Beise war benn auch im Ronigreiche Algier,

<sup>\*)</sup> Sammer a. a. D. II. 234. ff.

\*\*) Siehe über die Aufhebung ber Janitscharen bes. Andreofft 5. 67. ff. Ueber das nene ägypt. Heer s. v. Olberg, Gesch. b. Krieges zwischen Mehemed Ali und ber ottomanischen Pforte 1831—1833. Berl. 1837. S. 8. ff. und Clot Bey apperçu general de l'Kgypte II. 162. ff.

bevor baffelbe von ben Frangofen im 3. 1830 erobert wurde, neben ben eingebornen maurischen Miligen eine in ber Frembe geworbene porbanben, Nachbem fich ber bekannte Seehelb Barbaroffa bort ben Spaniern jum Trop niebergelaffen und gestorben, fublte fein Bruber und Rachfolger Scherebbin, bag er fich nur bann halten wurde, menn er bie bobe Pforte ju Conftantinopel ju feiner Befchugerin ermablte. Der Gultan übernahm bie Schugherrichaft und fenbete fofort einige 100 Janiticharen nach Algier, gestattete auch nachmals ben Dens, in Conftantinopel und einigen anderen Stabten ber Turfei Berbeftatten fur Algier anzulegen, ba auf biefe Beife fur unruhige und gefährliche Unterthauen ein Abzugecanal fich barbot. Sabre fandte feitbem ber Deb von Algier ein Schiff nach Smbrna, um bie bort neuangeworbenen Leute nach feiner Sauptftabt überführen zu laffen. Sobald bas Schiff im Safen antam, fuhren Saniticharen babin, labeten bie Fremben ein in ihre Compagnie gu treten, und führten fle fobann in ihre Caferne, wo fle febr mohl und freundlich empfangen murben. Noch am Tage ber Unfunft murben alle Neuangekommenen durch die Officiere in ben Balaft geführt und bem Den vorgestellt, ber ihnen feine Freude über ihre Unkunft und bie hoffnung ausbrudte, bag fie ihm mit eben bem Muth und bemfelben Gifer bienen murben, wie ihre Borganger. Dann gab man ihnen Rleiber und jedem einen Ducaten, fuhrte fie in Die Caferne Da fich unter ben Ungeworbenen oft auch Chriften befanben, ericbien am britten Tage ein Babicherab ober Chirurgus, ber fie alle untersuchte und an ben Chriften bie Beschneibung vollzog und fie bie Glaubensformel fprechen ließ, woburch fie Muselmanner murben. Darauf trug man bie Recruten in bie Liften ein. Diefe Janitichas ren von Algier erfreuten fich großer Borrechte. Gie gablten feine Abgaben, hießen Effenbi, Berr, behandelten alle Claffen ber Gefellschaft mit Berachtung und Uebermuth und wurden niemals offentlich bestraft. Den gum Tobe verurtheilten folug man ben Ropf mit einer Art ab ober erwurgte fie auch. Jeber Solbat hatte Unfprnch auf Beforberung, Die fich nach bem Dienftalter richtete; batte es einer bis zum Dberften gebracht, fo nahm er am Diwan Theil. Alte ober im Dienfte verfruppelte Solbaten behielten ihren Solb, fo lange fie lebten. Jeber erhielt taglich vier Brote, außerbem Solb in Gilber im erften Jahre 2 Franken monatlich, in ben folgenben Sabren flieg biefer Solb. Außerorbentliche Dienftleiftungen murben mit Gelb belohnt; die Bahl eines Den, ber Gewinn einer Schlacht brachte ebenfalls Solberhohung. Der General ober Aga erhielt monatlich 215 Thir. Fur ben Golb hatten fich Golbaten und Officiere Baffen und Uniformen und im Frieben auch Munition anzuschaffen. Doch hatten fie auch Antheil an ber Beute. Der Gold marb aller zwei Monate punctlich ausgezahlt, fonft erfolgte Emporung. Der Deb gal als ber erfte Janitschar. Die Solbauszahlung fanb mit großer Feierlichkeit Statt, und ber Den erhielt zuerst sein Gelb, barauf die übrigen nach ber Liste. Die Solbaten hatten bas Recht, ein handwerf zu treiben und sich auf ben Staatsschiffen einzuschiffen, boch mußten sie bann einen alteren Turken als Stellvertreter bringen. Rur im Falle eines Krieges ober bei ber Verfetzung in entfernte Garnisonen warb keine Stellvertretung angenommen. Der Det sah es nicht gern, wenn die Janitscharen sich verheiratheten; wer heirathete, verlor seine Wohnung in der Caserne und die Ration an Brot und Fleisch. Dennoch lebten viele, namentlich altere Leute verheirathet in der Stadt. Als die Franzosen Algier einnahmen, sanden sie nicht mehr als 2000—3000 wassensähige Janitscharen\*). Sie schlugen sich gut, und gehorchten vortresslich ihren Führern.

Die Janitscharen bienten zu Sug. Die Reiterei bestand aus Berbern und Arabern, allein fie hatten nie bie Gerechtsamen ber Turfen.

Wenn ber Deb ben Rrieg erklarte ober fein Land vertheibigen mußte, fo rief er die Ben auf, bie mit einem Theile ihrer Janit-Scharen famen und allen benjenigen bewaffneten Arabern und Berbern zu Bug und zu Rog, bie ihnen folgen wollten. Es maren ungeordnete Beerhaufen ohne Mannszucht. Denn bie Beb ober Bouverneure ber weitlaufigen Provinzen machten unter ben Stammen befannt, bag ein Felbzug bevorftebe, forberten bie Stamme gur Theilnahme auf und bestimmten bie Derter ber Bufammenkunft. So brachte ber Deb ein Beer zusammen, mas faum 30,000 Dann ftart mar und bei welchem es noch genug Leute ohne Waffen gab. Benn ber Den ober fein Aga fich an bie Spige eines Beeres ftellte, fo orbnete er baffelbe nach Belten, jebes gn 20 Mann, worunter brei Officiere und wozu noch eine Anzahl Sclaven als Dienerschaft Die Krieger mußten fur ihre Bewaffnung felbft forgen und ber Den gab fur jebes Belt feche Maulthiere ober brei Camele fur bie Fortschaffung ber Lebensmittel. Diese bestanden in 3miebad, getrodnetem Fleisch, eingelegten Dliven, gefchmolgener Butter; unterwegs nahm man ben Stammen, welche bas Beer antraf, bie Thiere meg, fchlachtete fie, bezahlte aber nur felten bafur. Die Reiterei war ebenfalls nach Belten zu zwanzig Mann getheilt. Die Reiterei erhielt, bes Futters wegen, mehr Laftthiere, als bas Fugvolf; fie hatte auch befondere Sclaven als Pferbefnechte. Gin Artilleriecorps befaß ber Den nicht. Die Canonen ber Forts wurden, wenn es Roth that, burch uneingeubte Mauren bedient. Blos im Innern ber Rasha haite ber Deb besonbere eingeübte Mauren fur bas Beschus. Auf Velbzugen fuhrte bas Geer feche bis acht fleine eberne Canonen, bie auf ichlechten Laffetten lagen, bie burch Schaven fortgefchleppt wurden; Die Munition Schaffte man auf Laftibieren fort. Bei ben

<sup>\*)</sup> Rozet voyage dans la régence d'Alger, II, 271. III. 362.

Schlachten zwischen Sybis Effrubi und Algier hatte ber Det ben gunftigsten Puncten einige größere Geschütze, worunter s Morfer, aufgestellt, die er dann im Stiche ließ. Einige hatte auf groben, zweirädrigen Karren fortgeschafft, welche von Meni gezogen wurden. Bon Stelle zu Stelle hatte man hinter der Schl linie Hausen von Rugeln und Kartatschen aufgestellt, um sie Ruckzug benutzen zu können. Die und da waren sehr unvollt mene Brustwehren, um diese Stücke aufzunehmen, angelegt. Bep von Titerp führte zwei kleine Canonen auf Camelen mit Die Horben der Araber und Berbern haben gar keine Gesch Uebrigens schos bie algierische Artillerie sehr schlecht \*).

In Algier war ber Den zugleich ber Oberfeldherr, es fol ber Aga ober General, bann bie brei Ben ober Provinzialstat ter, ferner ber Schapa ober Bafchi=Buluf, Bafchi, ber altefte Ba mann, ber, wenn ber Aga fallt, an beffen Stelle tritt. Die alt Bauptleute nach bem Schaha beißen Aba-Bafchon, fie fonnten, ftets nach ber Alterefolge jum Aga aufruden. Ihrer bebiente ber Den auch als Gesandte an frembe Bofe und zu außerort licher Senbung in bas Innere bes Reiches. Die hauptleute Saniticharen-Compagnien biegen Bulut-Bafchi, aus ihnen nahm Die Commandanten ber feften Plage, fie trugen bann eine g Duge und ein rothes Rreug auf bem Ruden. Ihre Untergeb waren die Olbakes-Baschi ober Leutnante. In jedem Belt be fich ein Wefibard, ber bie Aufficht über bie Lebensmittel und Gepack hatte und burch eine weiße phramibale Duge fich aus; Auf fie folgten bie vier alteften Golbaten und bann bie barauffolgenben alteften , welche bem Deb , wenn er ins Felb mit einer Flinte bewaffnet zur Seite ritten. Dann famen Raits, alte Janitscharen, bie mit ber Gintreibung ber Abgaben auftragt maren. Bei biefer Belegenheit hatte er ftete eine Ri abtheilung bei fich, um nothigenfalls bie Beerben und Biberf fligen wegführen zu konnen. Wenn bie ginepflichtigen Sta Die Berankunft eines Raits mertten, fo entwichen fie oft ins 2 ober fie setzten ihm wohl auch Gewalt entgegen. Der Rait m alliahrlich eine Summe in Boraus in ben Schat gablen, er fe feite hielt fich an bie Stamme \*\*).

In Indien sinden wir, namentlich im Sind eine eigen Kriegerkafte und zwar in den Beludschen mit 300,000 Kopfen 500,000 aderbauende Jats und 200,000 hindu. Sie kamen aus nordwestlichen Gebürgen, wo sie Freibeuterei sührten. Sie bett ten sich als herren des Landes und leben von Raub und Jund Pferdes und Camelzucht. Wer Wassen tragen kann, ist 1

<sup>\*)</sup> Rozet a. a. D. III. 367. \*\*) Rozet III. 373. ff.

pflichtig. Sie unterschelben fich burch ihre Tracht, wie burch ihre Sitten von ben Ureinwohnern, welche fie gar arg bebrucken. Sie leben in Stammen, beren jeber nur feinem hauptlinge gehorcht\*). Eine ahnliche Rolle spielen die Majannah in Cutsch.

Da wo jeber Geerpflichtige für feine Bewaffnung zu forgen hat, find Beughäuser nicht fo bringendes Bedurfniß, wie in ben Staaten, wo ber Monarch bem Soldaten die Waffen in die Gande giebt. Dazu kommt, daß eine zahlreiche Artillerie im Orient fehlt, und eigentliche Festungswerke ebenfalls nicht vorhanden find.

Die vornehmfte Gefahr erwuchs ben Lanbern bes Drients immer aus ben Ueberfallen bewaffneter Reitervoller, und gegen biefe fliche tigen Schaaren genugte eine tuchtige Mauer, binter welcher man bie Bebuld bes Feinbes ermuben tonnte. Diefe einfachen Dauern, mit bagwischen gestellten Thurmen, von wo aus man in bie Ferne hinausschauen konnte, ift bie altefte, auch auf ben Denkmalen von Riniveh erscheinende Veftungsart. In abnlicher, schon etwas welter gebender Beise war bie Veftung, welche Dejotes fich von feinen Mebern bauen ließ. Er baute eine große fefte Wohnung, wie fie fich fur einen Ronig ziemt. Um biefe baute er bie Stadt Efbatana. Diefes Wert aber mar fo eingerichtet, bag immer eine Ringmauer gerade um eine Bruftwehr bober ift, als bie anbere. Das Bert lag auf einem Gugel und erleichterte fo bie Berftellung. ber Mitte bes Bangen ftanb bie Ronigsburg mit bem Schape, unb um biefen gingen fleben Mauern, beren außerfte ben Umfang ber Stadtmauer von Aiten hatte. Diefe Mauer mar weiß angeftrichen. Die, welche fich hinter berfelben erhob, war fcmarz, bie britte purpurfarben, die vierte blau, die funfte hellroth, die fechete verfilbert und bie lette vergolbet \*\*).

Aehnliches findet man noch jest in Mesopotamien. Die Besestigung besteht in einem von der Ratur oder von Menschenhand gebildeten hügel in der Nahe der Städte, auf welchem dann eine Burg errichtet ist. Ein hauptersorderniß ist ein Brunnen. In Biradischif, zwischen Orfah und Diarbetr erhebt sich in der Mitte der Stadt und nahe am Strom ein isolirter Veletegel von 180 Kuß hoch und ebenso breit und 300 Schritt lang. Die Abhänge sind mit behauenen Steinen bepflastert oder unter einem Winkel von 75 Grad aufgemauert. So ist ein kunstlicher Velsen hergestellt oder der schon vorhandene in dieser Art fortgescht \*\*\*).

Ueberaus großartig mar bie Befestigung von Babhlon, wie fie Semiramis berftelte, wenn fie auch fehr einfach war und eben

<sup>\*)</sup> Orlich's Reifen I. 92. ff. Poftans G. 35.

<sup>\*\*)</sup> Herobot I. 98. \*\*\*) Briefe über bie Türkei S. 227.

in einer Mauer beftanb, die von Thurmen unterbrochen war. Der Euphrat floß burch bie Stadt und theilte fie in zwei Galften, Die Berbindung war burch eine Brude hergeftellt und bie Flugufer burd Bollmerfe eingefaßt. Die Thurme waren mit Jagbscenen bemalt+).

In abnlicher Weise find auch noch jest biejenigen orientalischen Stabte bewehrt, welche ben Unfpruch auf Befeftigung machen. Dicibba ift gar nur mit einem Ball auf ber Lanbfeite gegen bie Anfalle ber Bebuinen gefchirmt. In gewiffen Entfernungen find Bachthurme angebracht, auf benen fich ein Paar roftige Canonen finben. Langs ber Mauer lief ein Graben bin. Un ber Seefeite ift ebenfalls ein verfallenber Ball und fo gilt Dichibba fur eine

genugfam befeftigte Stabt \*\*).

Bei weitem fester ift Mebina, beren innere Stabt ein Dval bilbet und von ber außeren umgeben ift. Un bem einen Enbe ftebt ein Caftell auf einem fleinen felfigen Bugel. Das Bange ift von einem biden Steinwall umzogen, ber 35-40 Fuß hoch ift und burch 30 Thurme überragt wirb. Die Wechabiten zogen außen noch einen Graben umber. So warb benn Mebina ale bie Saupt= feftung im Bebichag betrachtet. Drei ftattliche Thore fuhren in bie Stabt, worunter bas ber Gubfeite, Bab el Dasrb, eines ber fconften im Drient ift \*\*\*).

Dembo ift auf ber Lanbseite ebenfalls burch einen schonen

Wall mit Thurmen gefchutt.

Die Befestigung von Moful besteht nach ber Lanbfeite bin nur in einer Ringmauer ohne Canonen, gegen ben Blug bin ift bie Stadt durch ein Caftell vertheibigt, ein fleines in Trummern liegendes Gebaude auf einer funftlichen, burch einen aus bem Tigris abgeleiteten Urm gebilbeten Infel. Es befindet fich in ber Nabe ber Schiffbrude, Die aber ben Blug geht. Das Gebaube ift breiedig, aus Badfteinen errichtet und bat nur wenige Bohnungen fur bie Solbaten, welche als Befatung barin liegen. Dabei lagern einige Canonenlaufe +).

Bei Diarbetr befindet fich eine verfallene Citabelle, beren Lage fehr gut ift. Sie ift fast rund und hat 300 Schritte Durchmeffer. In ber Mitte fteht ber Palaft bes Bafcha, Aferbeftalle, ein Atmeiban ober Plag jum Roffetummeln. Am niebern Theile waren brei Gingange, von benen aber Budingham zwei verschuttet fanb. hier lagen eine Menge eherne Canonen unbeachtet am Boben umber, zum Theil von ungeheurer Lange und mit arabischen Infdriften. Auch einige tupferne Bomben und Morfer und alte Gifen-

ruftungen lagen in buntem Gewirr burcheinanber.

<sup>\*)</sup> Diobor von Sicilien II, 7. ff. \*\*) Burckhardt tr. in Ar. I. 14 \*\*\*) Burckhardt tr. II. 148. 328. +) Budingham S. 341. u. 261.

Damask galt ehebem für eine feste Stadt; im Sübwesten berselben befand sich die alte Burg, die einen ziemlichen Raum einnimmt, mit einem Graben umgeben und von drei vierectigen Ihurmen beschützt ist. Sie stammt noch aus den Zeiten byzanzinischer Herrschaft. Abdison (II. 384.) sand die Burg in Berfall. Auch die Mauern der Stadt sind alt und von seltsamer Bauart, indem einige Steine der Hohe nach aufgerichtet sind, andere der Länge nach liegen; sie sind oft 8—10 Fuß lang nnd 6—8 Fuß breit. Sie sind ohne Mortel und tragen zum Theil arabische und saramische Inschriften. Auf dieser tüchtigen Grundlage ist die neue Mauer aus kleinen Steinen aufgesett.

Die wichtigsten Befestigungen bes turfifden Reiches find in ber Rabe ber Sauptstabt, von beren breifacher alten Mauer auf ber Landseite noch Spuren vorhanden find. (Abbison I. 322.) Rachftbem ift die Ginfahrt in bas Meer von Marmora wohl befestigt. An ber Ginfahrt zu ben Darbanellen erheben fich bie jogenannten neuen Schloffer, welche bie Turfen nach bem Dufter ber alten erbauten. Das europaische beißt Seb-il-bar, ber Schluffel bes Meeres, bas affatische Rumfaleh, bas Sanbichloß. Breite biefer Dunbung betragt beinabe eine halbe geographifche Meile und jene Schloffer find faft nur als vorgeschobene Poften gu birachten, welche bie Unnaberung ber Feinbe benachrichtigen und eine Landung innerhalb ber Meerenge verhindern. Die eigentliche Bertheibigung beginnt zwei Meilen weiter oben und beruht auf ben Batterien; auf ber ungefahr eine Deile langen Strede gwischen Ifchanat Ralefft und Rilid Babr bem Seefchlog verengt fich bie Strafe auf 1986 Schritt und bie Rugeln biefer fehr ftart gebauten Borts und ber großen nebenan liegenben Batterien reichen von einem Ufer bis ans andere. Bei Nagara erweitert fich bie Strafe ichon auf 2833 Schritt. Bur Vertheibigung ber Darbanellen find 580 Gefouge nothwendig und vorhanden, welche hinfichtlich ihres Ralibers eine Stufenfolge von Ein = bis Sechszehnhundert = Pfunber bilben. Es giebt Gefchute, bie funf, und andere, bie bis zwei und dreißig Raliber lang find, und man finbet turfifche, englische, frangofische und oftreichische, felbft Canonen, welche mit einem Rurhute bezeichnet find. Aber die große Mehrzahl ber Geschüge ift von mittlerem, bem 3wed entsprechenbem Kaliber und faft alle find von Bronze. In Seb-il-bar liegen einige mertwurbige Piecen fehr großen Ralibers aus geschmiebetem Gifen. Man hatte ftarte Gifenbarren ber Lange nach zusammengelegt und mit anderen Barren ummunden. Mertwurdig find bie großen Remerlife, welche Steinfugeln von Granit und Marmor schiegen. Sie liegen ohne Lafetten unter gewolbten Thormegen in ber Mauer bes Forts auf lofen Rlogen an ber Erbe. Die größern berselben wiegen bis zu 300 Ceniner und werben mit 148 Pfund Pulver gelaben. Der Durchmeffer bes Ralibers ift 2 Fuß 9 Boll und man kann bis zur Kammer hineinkriechen. Die Mauern von großen Quadersteinen hinter dem Bodenstück a geführt, um den Rudlauf zu verhindern, und diese werden n wenigen Schussen zertrummert. Die Steinkugeln ricochetiren übrig auf der Wasserstäche von Asten nach Europa und umgekehrt i rollen noch ein gutes Stud auf dem Lande fort \*).

Das perfische Reich hat keine Festung von Bebeutung. ift offen von allen Seiten und bas Fort von Kanbahar beherr nur einen einzigen Geburgspaß. Die übrigen festen Schlösser ha keine Bebeutung; sie liegen auf einer Sobe und verbanten i

Berbienfte einzig ihrer naturlichen Lage \*\*).

Uebrigens find die Befestigungen ber Stabte, die wie in Arak und bem turkischen Reiche aus Mauern und Thurmen bestel meist in Verfall. So kann man z. B. in die ummauerte Si Meraga eingehen, ohne das Thor und ohne die Außenwerke zu rühren, und boch betrachten die Perser Meraga, nächst Teheran

Balth, ale eine ihrer Sauptfestungen \*\*\*).

Eriwan war, wie auch andere Stabte Berflens, burch e Citabelle vertheibigt und biese galt für ben festesten Bunct des Reich Die Berfer sagten: wenn sich brei bis vier Frankenkönige vorn men, diese Feste zu belagern, so würden sie boch sliehen muß Die Feste erhebt sich auf ber einen Seite eines steilen Felsens Ufer des Zenguh. Auf der einen Seite besindet sich ein Grat über welchen leichte Brücken sühren. Sie hat einen doppelten E wall, der von runden Thürmen überragt wird. Das Innere best aus zerfallenen Häusern. In der Mitte steht eine von den Tür aus Stein und Ziegeln erbaute Moschee, deren Auppeln mit L gebeckt sind. Man benutzt sie als Magazin. Nahe dabei ist Canonengleserei und ein Palast.).

Die Festungen Indiens tragen benfelben Charafter. I Fort von Agra ift eines ber großartigsten und zwecknäßigsten. hat über eine englische Meile Ausbehnung, ist ganz aus roth Sandstein gebaut, mit doppelten Wällen, beren außerster nach Fluffeite 80 Fuß hohe hat. Es ist mit kleinen Bollwerken u 20 Fuß breitem Eraben umgeben. Der innere Raum besteht a brei hofen mit Galerien, Porticus und Thurmen. Den ersten 4 umschließen gewölbte Colonnaben, als Aufenthalt für die kaiferlie Garbe, ber zweite, von gleichen nur großartigeren Hallen eingesawar für die Minister, Omrahs und hohern Beamten bestimmt. I britten Hofe besinden sich nach dem Jamna der Marmorpalast b

<sup>\*)</sup> Briefe über bie Türkei S. 52. ff. Abbison I. 165. \*\*) Charbin V. 292. ff.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Morier 2. voyage II. 191. †) Morier a. a. D. II. 253. ff.

Kaifers, die Baber, eine Moschee, sein harem, der Palast seines Sohnes, die Valmen- und Blumengarten. Alles ist, die Blumen- garten ausgenommen, aus weißem Marmor erbaut, die Ruppeln vergoldet ober mit blauer Email bedeckt. Die Gemacher des Raisers sind zwar klein, aber ungemein luftig und freundlich; gewölbte Berandas von zierlichen Saulen getragen und Venster aus durche brochenen Marmorgittern bestehend liegen nach dem Flusse. Es sand sich serner ein freier Platz, zur Seite mit zwei Terrassen, auf benen die Uebungen der Truppen und die Clefanten- und Tigerstäntze Statt fanden \*).

Das Fort von Allahabab war in ahnlicher Beise vom Kaifer Atbar erbaut. Es ist aus rothen Quabersteinen auf einer wenig erhöheten Landspitze errichtet und bilbet ein bastionirtes Funseck. In den beiden Flußseiten sind die alten Balle. Nach der Wasserseitet liegt ein geräumiger Balast zu Wohnungen für die höheren Officiere, mit fühlen, gewöllten Souterrains. Jett haben es die Engländer mit Bastionen versehen und ein Arsenal daselbst einsgrichtet \*\*).

Blanmagige Festungelinien, Landwehren und großartige Anftalim, um hereinbrechenbe wilbe Borben vom ganbe abzuhalten, wie wir fie in Aegypten und China angetroffen, fehlen im Drient. Es find immer nur einzelne Puncte, welche man zu Festungen einrichtete. Und wieberum waren es nicht bie Stabte und Bemeinben, welche fich baburch bor frember Gemalt ju fchirmen fuchten, sonbern immer bie herricher, welche zu eigenem Schut, meift gegen bie Unterthanen, ibre Reftbengen ficher ftellten, um bier eine Buflucht in Beiten ber Gefahr zu finden. In bem flachen Lanbe baute man in ober neben ben Stabten fefte Burgen. Im Geburge benutte man ungugange liche Felfen. Wiberfpanftige Bafallen verfehlten nicht, fich auf Diefe Beise gegen die Launen ihrer Herren zu fichern. Solch ein Neft war bas Schlog Bebehan-Bens. Es war zwischen zwei fentrechten kelfenwanden, bie etwa 40 Fuß von einander abstanden, eingeklemmt, indem, wie fich die babinterliegende Bergmand erhob, ein Stockwerk über bas andere emporstieg. Bon oben war bas Schloß gar nicht ju feben, von beiben Seiten burch bie Felfen geftust. Gegenüber auf unerfteiglichen Rlippen war ein Thurm. Die im Innern befindlichen Cifternen wurden burch einen reichen Quell gespeifet. fart biefes Schloß burch seine natürliche Lage war, so schwach war bie bauliche Ausführung beffelben. Die Mauern waren bunn, und nur menige Gemacher gewölbt \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Orlid II. 56. \*\*) Orlid II. 126.

<sup>\*\*\*)</sup> Briefe über die Turfei S. 257. ff., wo die Belagerung und Einnahme bes Schloffes. Bergl. die Beschreibung vom Schloffe bes Emir Beschir it Abbison II. 19. ff.

Die Geere bes Drients, bie Art und Beise ihrer Aufstellung und Bewegung ift nun zunachst basjenige, was wir zu beirachten haben. Wir saben schon oben, wie bas ungeheure Geer, bas Xerres nach Europa führte, burchaus nicht ein wohlgegliebertes, mithin leicht zu übersehendes, noch viel weniger ein rasch zu bewegendes Sanzes war. Es mußte baher einer kleinen, aber wohlgeordneten Ariegsmacht ber Gellenen erliegen.

Die eigentlichen Schopfer ber orientalischen Rrieas= funft find bie Turten und bieg vornehmlich burch bie Berftellung einer mobigeubten Infanterie, wie bie Janiticharen maren, und ber Artillerie. Bei ben Turten hatte fich nun allgemach folgenbe Art ber Aufftellung bes heeres berausgebilbet, welche man bas Dlaj, bie Schlachtorbnung nannte. Das gesammte Rriegebeer wirt in funf Saufen getheilt; namlich Cabtol, bie rechte Sand, Solfol bie linke Sand, Dil Dlaj ber Saupttheil bes Beeres, bas Centrum, Bichargabichi bie Borlaufer, und Dunbare bie Burudbringer ober bie Rachhut, welche bafur ju forgen haben, bag feine Solbaten weglaufen, und welche bie Entlaufenen ine Treffen wieber gurudbringen. Un ber Spipe fteben bie Gerben Gjetichti, auf welche bie Janiticharen unter ihrem Aga folgen. Dann fommt bas grobe Gefchut mit ben Toptichi. Darauf folgt ber oberfte Beffr mit feinem hofftaate unter Begleitung ber Segiban. Bu feiner Rechten fteht bie affatische, zur Linken bie europaische Reiterei. Dach bem Weffr fommt ber Raifer, wenn er anwesenb, von feinen Dienern und ben Boftanbichi begleitet. Rechts von ihm fieben bie Sipahi von ber rothen, links bie von ber gelben Stanbarte, bie Sillbahre. Dem Raifer werben bie Gelbfiften, nebft gahllofen Bagen und Camelen nachgeführt, welche Lebensmittel u. a. Beburfniffe enthalten. Die Serben Gjetfchti feuern querft, barauf die Janitfcharen und bas übrige Fugvolt. Mittlerweile fucht bie Reiterei ben Feinben in die Seite zu fallen, und wenn fie zurudgefchlagen wird, kommen ihr die Sivahi von beiben Flugeln zu Gulfe. Darauf rudt ber Befir mit ber Reiterei an. Der Janitscharenaga ertunbigt fich , wo bas Fugvolf am fcmadiften ift und unterftust bafe felbe mit neuen Gulfetruppen. Der Raifer halt in einer fleinen Entfernung von bem Treffen mit feinen Leuten und fchickt, wenn irgendwo eine Schwantung eintritt, Gulfevoller bagu. Dabei mußte bas agpptifche Fugvolf bem affatischen, bas albanische bem europaischen ben Borrang laffen. Außerbem mar bei bem Beere noch eine Anzahl handwerker, Runftler, Raufleute, die bem Lager folgen mußten, bamit es nirgend an etwas fehle \*).

Ueber berartige Ginrichtungen, welche Timur bei feinen Geeren getroffen, finben wir in ben Berordnungen bes Raifers genaue

4

<sup>\*)</sup> Rantemir S. 310.

Nachrichten \*). Er fagt: Wenn bas feinbliche Geer nicht mehr als 12,000 Reiter hat, so übergiebt man die Anführung dem Generalifssimus mit 12,000 aus den Gorden und Stämmen genommenem Reitern. Ist er vom Feinde noch eine Tagereise entsernt, so giebt er mir Nachrichten. Diese 12,000 Reiter werden neun Abtheilungen in solgender Ordnung bilden. Das Centrum eine Abtheilung, der rechte Flügel drei, der linke ebenso viel Abtheilungen. Die Borshuth eine, die Nachhuth ebenfalls eine Abtheilung. Der rechte Flügel soll ebenfalls eine Bors und Nachhuth und eine rechte und linke Seitenabtheilung haben, ingleichen auch der linke.

Bei ber Auswahl eines Schlachtfelbes hat ber General vier Dinge ju beobachten:

1) Das Waffer.

1

ŗ

2) Ein für fein Deer geraumiges Gefilbe.

3) Eine vortheilhafte Lage, von ber aus er feinen Feind beberichen kann. — Bor allem muß er fich huthen, die Some im Beficht zu haben, damit feine Solbaten nicht geblenbet werden.

4) Ein geraumiges und gleichmaßiges Schlachtfelb.

Am Abend vor ber Schlacht muß ber General seine Linien ziehen. Ein zur Schlacht einmal aufgestelltes heer muß sich vors wärts bewegen, ohne seine Pferbe zu wenden und nach rechts oder links zu weichen. So wie die Krieger den Feind entdeckt haben, sollen sie den Schlachtruf: Gott ist groß! ertonen lassen.

So wie ber Groß-Inspector bemerkt, bag ber Beneral nicht seine Schuldigkeit thut, kann er einen anbern erwählen, indem er ben Solbaten bie Bollmachten mittheilt, bie ich ihm gegeben.

Der General foll im Berein mit bem Groß-Inspector bie Ansiahl ber Feinde zu erforschen suchen, die Bewaffnung berselben mit der feiner Soldaten und ihre Führer mit ben seinigen vergleichen, um zu erfahren, was er etwa zu erganzen habe. Er muß auf alleihre Bewegungen ausmerkfam sehn, sehen, ob fie langsam und in guter Stellung sich vorwarts bewegen ober ob sie in Unordnung gerathen.

Er muß die Bewegungen seiner Veinde wohl zu erkennen trachsten, ob sie im Ganzen einen Angriff machen, oder ob sie in Abstellungen anrucken. Die große Kunst ist, den Augenblick zu beobachten, wo der Feind sich zum Angriff bereitet, und sich gut auf dem Auchzug zu schlagen, wenn er einen neuen Angriff unternehmen will, oder den ersten fortsetzt. Im ersten Fall mussen die Soldaten den Angriff mit Ruhe aushalten; denn die Tapferkeit ist nichts weiter als Geduld in einem gefahrvollen Augenblick.

<sup>\*)</sup> Instituts politiques et militaires de Tamerlan proprement appelé Timour, écrits par lui-même et trad, p. L. Langlès. Par. 1787. 8. Sef. S. 37. réglemens pour la guerre et les combats.

So lange ber Feind ben Kampf nicht beginnt, muß man nicht vorwarts geben. So wie er aber einen Schritt vorwarts thut, muß ber General alle seine Ausmerksamkeit auf die Bewegungen seiner neun Abtheilungen machen.

Welches ist die Pflicht eines Generals? Die Entwickelung feiner Schaaren zu leiten, und sich im Augenblick der Handlung nicht erschrecken zu lassen. Gleich fest mit Fuß und hand ist jede Abstheilung fur ihn eine besondere Wasse, wie ein Pfeil, eine Art, eine Keule, ein Dolch, ein Schwert. Er bedient sich einer jeden derselben, wenn er sie eben notigig hat.

Der Feldherr muß fich und feine neun Abtheilungen wie einen Bechter betrachten, ber mit allen Theilen feines Rorpers ficht, mit Ruß, hand und Ropf, mit ber Bruft und allen Gliebern.

Man hat gegründete hoffnung, daß der Beind, ber von neun Abtheilungen nach und nach angegriffen worden, doch erliegen muffe \*).

Der Felbherr beginnt bamit, baß er die große Vorhuth, welche burch die Vorhuth bes rechten Flügels und später durch die des linken Flügels unterflügt wird, vorschiebt. So kann er die Angriffstöße vollführen. In dem Augenblick, wo diese vorgeschobenen Corps weichen, läßt man die erste Abtheilung des rechten Flügels vorrücken, darauf folgt die zweite des linken Flügels. Bleibt der Sieg bann noch ungewiß, so sendet man die zweite Abtheilung des rechten Flügels ab, zugleich mit der ersten des linken. Sodann hat man mich über den Stand der Dinge zu benachrichtigen.

Man erwartet meine Stanbarte, und indem man fein Bertrauen auf den Hochften fetzt, begiebt fich der General felbst in das handgemenge und betrachtet mich als anwesend in der Schlackter ift ficher, daß mit Hulfe bes Allmachtigen ber neunte Angriff die Feinde in die Flucht schlagen und ben Sieg erringen wird.

Es ift von ber außerften Wichtigkeit, bag ber Felbberr nie in Leibenschaft gerathe und daß er alle Bewegungen seiner Soldaten leite. Ift er genothigt, perfonlich vorzurudm, so thue er es, ohne sich zu sehr auszusetzen, benn ber Tob eines Generals bringt eine sehr traurige Wirkung hervor. Er belebt bie Kuhnheit ber Feinde aufs Neue.

Er muß feine Operationen mit Geschick und Klugheit leiten, ohne fich ber Uebeteilung hinzugeben; benn ber Leichtfinn ift ein Kind bes Teufels. Er huthe sich ferner, eines Schritt zu thun, ben er nicht rückgangig machen könnte.

<sup>\*)</sup> Wir erseben hieraus bentlich, baf Atmur gewohnt war, groft, aber ungeordnete Seeresmaffen ju Gognern gu haben.

Bierbei ift nun folgenber Schlachtplan:

Vorhuth

linfer Flugel

rechter Flugel

ber General.

Run folgt: Die Schlachtorbnung fur meine fiegreichen Geere.

Wenn bas feinbliche heer starfer ift als 12,000 Reiter, aber woch noch nicht 40,000 erreicht, so wird ber Befehl einem meiner gläckseigen Sohne übergeben, ben zwei Generale unterstügen und einfache Anführer ber hunbert Mann starken Schaaren, ber Behntugenb und ber horben begleiten. Das heer barf bann nicht weniger als 40,000 Reiter haben.

Meine unbesiegten Truppen muffen mich immer als anwefenb betrachten und sich fürchten, die Regeln ber Klugheit und Capfertit zu übertreten.

Ich befehle, daß, wenn mein Belt von gludlicher Bebeutung vorwarts getragen wird, eine Begleitung von zwolf Compagnien bibei fep, welche jede von einem Stanunhauptling befehligt wird. Sie werben regelmäßig mandvriren und die Borschriften gehörig bebachten.

Wenn ein guter General die Anzahl der Feinde ausgemittelt hat, muß er ihnen andere entgegen zu setzen versiehen. Er beobachstt mit aufmerksamem Auge die Streiter, die er an der Spize hat, Bogenschützen und Lanciers oder die, welche Schwerter sühren. Benn er die Bewegungen seiner Feinde ausmerksam verfolgt, hat er zu bemerken, ob sie den Kampf langsam beginnen, ob sie eine Abstellung nach der andern absenden, oder ob sie sich mit Wuth auf ihn stürzen; er betrachte die Gelegenheit des Schlachteldes sowohl für den Angriff, als für den Rückzug und such die Schlachtordsnung der Feinde zu durchschauen.

Es kann vorkommen, daß fle fich schwach stellen und zur Flucht anschieden; allein er varf sich nicht auf diese Weise irre machen lassen.

Ein in ber Kriegekunft gewiegter General kennt ben Mechanisnus einer Schlacht. Er weiß, welches Corps er zum Angriff verwenden kann. Seine Rlugheit hilft überall nach. Er errath bie Anschläge seiner Gegner, entbedt bie Absicht aller ihrer Entwidelungen und wenbet alle Mittel an, um fie unwirksam zu machen.

Mus ben 40,000 Reitern bilbet er vierzehn Abtheilungen in

folgender Art:

Er ordnet seine Linie und nennt ste Schlachtcorps. Drei Abtheilungen bilden die Nachhuth ober ben hintergrund bes rechten Blugels und eine dieser Abtheilungen wird zum vorgeschobenen Corps dieser Nachhuth ernannt. Bon den drei Schwadronen, welche die Nachhuth bes linken Flugels bilden, wird eine als beffen vorgeschobenes Corps dienen.

Gleichermaßen soll er brei andere Abtheilungen vor die Nachhuth bes rechten Flügels stellen, welche bessen Spige bilben. Eine berfelben soll bieser Spige bes rechten Flügels als Borhuth bienen.

Er wird eine gleiche Bahl von Abtheilungen auf ben linken Mügel ftellen, damit fie beffen Spitze bilben, und eine ahnliche Spitze

wird er auch fur ben rechten Flugel bilben.

Endlich wird er die große Borhuth vor seinem Schlachtforperaufftellen; fie wird aus Soldaten bestehen, die mit Bogen und Schwertern und Lanzen bewaffnet sind. Er muß unerschrockene underfahrene Krieger bazu wählen, welche ben großen Schlachtschreiten ausstoßen, indem sie fechten, um tie feindliche Borhuth in Unordnung zu bringen.

Einem General muß vor Allem baran liegen, die Bewegungen seines Gegners nicht aus bem Auge zu verlieren; er muß jeden Difficier ftrafen, ber vorwitig vorruct, ohne bag er Befehl bagun

erhalten.

Er muß immer auf ben Vor- und Gegenmarsch ber Feinde achten und sich huthen, ben Kampf zu beginnen, wenn man ihme benselben nicht angeboten hat. Saben sie sich einmal vorwärts bewegt, muß er als guter General ihre Bewegungen prüfen, wie sie sich beim Vorgehen oder beim Rudzug schlagen. Er benke bann auf Mittel, sie anzugreisen, sie zu werfen, und seh immer auf Alles gefaßt.

Er huthe fich, ein Beer zu verfolgen, welches fich felbft in belle haufen auflofet, benn bas bat ftete einen guten Stuppunt

binter fich.

Der Feldherr muß seine Ausmerksamkeit darauf richten, ob ber Feind im Ganzen angreift ober ob er von seiner Rechten ober Linken Schwadronen absendet. Er hat diesen damit seine Borhuth entgegen zu stellen. Darauf fendet er der großen Borhuth die Avandugarben seiner beiden Flügel zu Huse. Dann schieft er die erfte Schwadron des rechten Flügels und die zweite des linken vor, den die zweite Abtheilung des rechten und die erfte des linken Flügels soften wird.

Wenn ber Sieg nach fleben Angriffen noch unentschieben

muß bas vorgeschobene Corps ber Nachhuth ber beiben Flügel vorruden und so ben achten und neunten Angriff aussuhren.

Erfolgt felbst bann ber Sieg noch nicht, so muß bie erste Schwabron ber Nachhuth bes rechten und bie zweite ber Nachhuth bes linken Blugels sich in Bewegung setzen.

Sind alle biefe Unftrengungen vergebene, bann fenbet er noch

bie zwei in ben beiben glugeln noch übrigen Schwabronen.

Bermogen aber biese breizehn Angriffe ben Sieg noch nicht berbeizufuhren, so muß ber General ohne Zaubern seinen Schlachtstörper in Bewegung seten, bamit er ben Feinben wie ein Geburge erscheint und fie mit aller Gewalt erschüttert.

Er muß feinen Tapfern, ben auserlesenen Referven befehlen, fich mit bem Schwert in ber Fauft vorwarts zu fturzen, und burch seine Schuben einen Sagel von Pfeilen über bie Feinbe ausschützten laffen, endlich aber, wenn auch bas noch nicht helfen will, fich selbst mit ber nothigen Umsicht ins Handgemenge begeben.

Diefe Berordnung ift ebenfalls burch eine Tafel erlautert:

|               | große Vorhuth |                |
|---------------|---------------|----------------|
|               |               |                |
|               |               |                |
| linter Flugel |               | rechter Flügel |
|               |               | , ,            |

## Schlachtforper.

Wenn ein feindliches Geer ftarker ift als 40,000 Streiter, so werben sich meine Generale, Officiere, die auserlesenen und die geswöhnlichen Soldaten unter meine flegreichen Fahnen schaaren.

Ich empfehle meinen Fuhrern jeber Schwadron, alle meine Befehle mit ber forgfaltigften Genauigkeit auszufuhren. Der Fuhrer ober ber gewöhnliche Officier, ber kuhn genug ware, fich bavon zu entfernen ober ihnen nicht zu gehorchen, wird burch bie Waffen zum Tobe gebracht und fein Untermann, ber bem Befehl gehorcht, wird an bie Stelle bes Schulbigen treten.

Bon 40 aus ben horben gebilbeten Compagnien, von ben Schaaren ber hunbert und ber Zehntausend werbe ich zwolf auseheben, benen ich eine Auszeichnung geben will. Man wird aus ihnen 40 haufen (Peloton) bilben. Die Officiere von 28 Compagnien, welche keine Auszeichnung haben, werden sich hinter ben Schlachtkorper begeben. Meine Sohne und meine Enkel werden

1

ihre Schaaren vor die Rechte bes Schlachtforpers aufftellen; meine Bettern und Berbundeten werden bie Linke einnehmen. Diese bilben bie Referve, welche überall bin Gulfe bringt, wo es udthig ift.

Sechs Schwadronen bilden die Nachhuth ober ben hintergrund bes rechten Flügels, eine andere wird als vorgeschobenes Corps ihr beigegeben. Die Nachhuth bes linken Flügels wird in berfelben Beife gebildet und fle wird auch ihr vorgeschobenes Corps haben.

Sechs andere Schwadronen werde ich vor die Borhuth des rechten Flügels stellen und sie Spige des rechten Flügels nennen, eine vor diese Spige gestellte Schwadron wird ihr als Borhuth bienen. Gleiches geschieht mit dem Linken Flügel.

Bor bie beiben Flügel kommen sechs Schwadronen, die aus erfahrenen Officieren und aus erprobten Tapferen gebildet werben. Diese bilden meine große Borhuth, vor welcher eine mit Lanzen versfebene Schwadron als vorgeschobenes Corps sich ausstellt.

Bwei Officiere ber leichten Truppen und eine Angahl Erlefener tommen an die Rechte und Linke bes worgeschobenen Corps ber

Avantgarbe und bienen als Laufer in bas feindliche Beer.

Es ift ben Befehlshabern ber 40 Schwadronen ausdrucklich verboten, ohne besondern Befehl in das Gefecht zu gehen oder fich vorwarts zu bewegen; fle haben sich nur immer marschfertig zu balten.

Saben fie Befehl bekommen, so geben fie vor, indem fie forte während die Bewegungen bes Feindes beobachten. Wenn dieser einen Bortheil im Kampfe erringen sollte, so muffen fie ihn aufhalten und die hinderniffe bestegen, die er ihnen entgegenstellt.

Sollte ihm die Bebette ber Avantgarbe in die Hanbe fallen, so muß ber Fuhrer ber Avantgarbe feine sechts Schwadronen allgemach anwenden, um in ben gegenüberstehenden Reihen Unordnung zu verbreiten. Der Führer des rechten Flügels mußte seine secht Schwadronen den andern zu hulse senden und personlich ben Angriff leiten.

Der Chef ber Avantgarbe bes linken Flügels hat baffelbe gu thun, um bie Kampfenben zu unterflügen. Er marschirt an ber Spite seiner Truppen. Dann wird vielleicht mit Gulfe bes Hochften ber Feind, nachbem er 18 Angriffe erhalten, ermubet bie Flucht ergreifen.

Fahrt er bennoch fort fich zu halten, so muffen die Chefs bes Sintergrundes beider Flügel ihre große Avantgarde absenden. Diese muffen sich auf ben Veind fturzen und konnen benselben bandigen und vernichten. Werben unsere Hoffnungen nochmals vereitelt, so muffen die Chefs ber Arrieregarden beider Flügel allmalig ihre Schwadronen vorschicken und fich in gestrecktem Galopp an die Spiststellen und auf den Feind fturzen.

Wenn diese Officiere weichen, bann ift ber Augenblid gekommen,

wo bie Brinzen, welche bie Refervecorps bes rechten Flugels fuhren, und die Berwandten des Raifers auf dem linken Flugel sich
auf den Feind werfen muffen. Ihre Augen muffen auf den General
und seine Standarte gerichtet sehn. Ihr Hauptzweck ist, diesen
General zu fangen und feine Standarte umzustürzen.

Behalt nun bennoch ber Feind festen Fuß, so kommen bie auserlesenen Truppen an die Reihe, welche ben Schlachtforper bilben,
und die Tapfern, die dahinter aufgestellt find. Sie muffen zusam-

men vorgeben und ben allgemeinen Angriff machen.

Nach folden Unftrengungen barf ber Raifer nicht gaubern, fich felbft mit Muth und Festigfeit in bie Mitte bes Gefechtes gu be-Alfo habe ich in ber Schlacht gegen Bahafib gethan. befahl bem Mirga = Miran = Schah, ber meinen rechten Flugel com= mandirte, fich mit verhangtem Bugel auf ben linken Blugel bes osmanischen Raifers zu werfen, und bem Mirga Gultan Dahmub Rhan und bem Emir Soliman, welche ben linten Flugel meines heeres führten, fich auf feine Rechte zu werfen. Der Dirga Abubefer, welcher bas Reservecorps ber Rechten befehligte, erhielt ben Auftrag, bas Centrum von 3ldrim Bahafib, bas auf einem Sugel fant, anzugreifen. 3ch ftellte mich an bie Spite meines Schlachtforpere und meiner auserlesenen Golbaten und ging mit ben Rriegern ber Stamme gerabe nach Riffar. Seine Truppen murben beim erften Angriff über ben Saufen gefturzt. Sultan Dahmub Rhan übernahm die Berfolgung ber Bestegten, machte ben Raifer gefangen und führte ihn in mein Belt.

Auf gleiche Weise schlug ich auch Toktamisch Rhan, und ich

befahl, bie Fahne biefes Furften umzufturgen.

Wenn ber Feind tapfer ift und die Avantgarbe bes rechten Flügels, so wie die bes linken und die Nachhuth beiber Flügel wirft und an ben Schlachtkörper heranruckt, so hat ber Sultan weiter nichts zu thun, als ben Fuß bes Muthes in ben Steigbügel ber Gebuld zu seten, um seine Gegner zuruckzutreiben und zu verstilgen.

Alls ich gegen Schah Manfur, Gouverneur von Delbi, focht, war biefer Furft bis zu mir vorgebrungen; ich focht perfonlich fo

lange mit ihm, bis er in ben Staub big.

Timur erkennt in seinen Berordnungen ben Werth bes muthvollen Ausharrens als das Wesen bes tapfern Kriegers an. Er empfiehlt dieß namentlich den Führern, während er von dem Soldaten ein gewaltiges Einstürmen verlangt. Auf ähnlichen Grundsägen beruhet die Sieghaftigkeit der arabischen und türkischen Eroberer, die ihre Schaaren so trefflich zu fanatistren verstanden. Eine interessante und belehrende Stelle sindet sich bei Rauwolf (S. 83.). Er bemerkt, daß die Türken, nachdem sie einmal die Annehmlichkeiten des ruhigen Lebens gekoftet, nicht mehr so willig in den Krieg ziehen wie ehebem, bag fie fich bem Bein fehr ergeben. In Rriegen aber, fahrt er fort, wiffen fie fich auch bingegen fein eingezogen und magig zu halten und ziehen, wenn fie unterwege find, balb einen gangen Sag ftreng fort, ebe fie einkehren ober etwas effen. So wird auch ber Turfen Macht und Rriegeruftung balb geringer, benn ber Chriften geachtet, ale bie fich mehr ruften ihren Feind von ferne mit Schiegen und langen Spiegen anzugreifen, benn bag fie fich in ber Rabe mit ber Fauft gegen ihn wehren und ihren Mann bestehen follten. Darum fie benn, wenn ihr Feind im erften Angriff nicht weichet, balb werben in die Flucht getrieben. aber gleichwohl bem Turfen fein Abbruch geschieht, bas verhindern mehr bie großen Uneinigkeiten und Zwietracht zwischen ben unfrigen\_ bag ibm nicht mit folder Dacht und heerestraft wie von Rother mare, auch wohl thun tonnten, begegnet wirb. Beucht berohalber ber Turte besto balber aus, une ju angftigen und zu plagen, fuch auch sondere Geschwindigkeiten uns mit Liften anzugreifen wie e bann zu thun pflegt, fonberlich aber vor bem Treffen etliche frifd Saufen gur hinterbuth zu versteden, bamit bie unfrigen, wenn f ibm nachjagen, auf biefe geftogen und mube worben find, befto ba T. ber bon ber großen Menge umgeben und gefchlagen werben. So liegt auch bem Turten an einem ober mehr Saufen zu verlieren nicht viel, bieweil er beren wohl mehr bat, und an Statt ber Erschlagenen bald weiß, um die Befoldungen, fo ihm taglich aus feinen Brovingen gefallen, anbre frifche zu bekommen, bie folde gern annehmen.

Die Turken, welche Griechenland eroberten, gingen immer in großen Daffen fturmifch vormarts und verbreiteten Schreden uber bie Lanber. Sie morben, fengen und vermuften, wie es nur geht, und überließen fich allen Graufamkeiten. Den Tobten fchnitt man bie Ohren ab, baute Apramiben aus ben Ropfen berfelben, Die Lebenben wurden zu Sclaven gemacht, ja manche wohl in berfelben Beife behandelt, Die wir auf ben aghvtifchen Denkmalern angebeunt finben\*). Als Timur ben Gultan Bahafib im Jahre 1402 gefangen, fperrte er benfelben in einen Rafig und fuhrte ibn barin mit fich herum, bis er ftarb. Uebrigens hatten bie Turfen ben Grundfat, bie Befangenen zu ichonen und ein gebeugtes Saupt nicht abauschlagen. Ift die Angabl ber Gefangenen fo groß, bag man fle gu furchten hat, ober wenn ber Einbruch bes Beinbes fle wegguführen verhindert, bann kann man fie umbringen. Allein bie Laune ber Berricher hielt fich in folchen Fallen nie ftreng an bas Befet. Mle Selim I. im Jahre 1517 Meghpten erobert, unterwarf fic ihm ber herrscher Tumanbai. Anfangs murbe berfelbe gut bebanbelt, allein, ba ber Sultan Verbacht gegen feine Treue Schopfte, im

3

<sup>\*)</sup> f. C.: G. V. 380. Dazu Samaja von Rudert. I. 107.

Thore Sfawil von Rairo aufgehangt. Die Aeghter wurden baburch auf das Tiefste erschüttert und versprachen dem osmanischen Heere die treuste Anhänglichkeit. Selim verhieß ihnen Gnade unter der Bedingung, daß sie jeden Tscherkessen, denn Aumanbai gehörte demsselben Bolke an, der sich versteckt habe, gebunden zu ihm brächten. Kaum hatte er diese Erklärung gethan, so suchte das gemeine Bolk, um des Sultans Gnade zu erlangen, die ehemaligen Herren, die Ischerkessen überall auf und schleppte sie vor Selim. Aages darauf ließ Selim außerhalb der Stadt am User des Nils eine Bühne und auf derselben einen Ahron aufrichten, alle Gefangenen in seiner Gegenwart enthaupten und ihre Leichname in den Strom wersen. Die Anzahl derselben soll sich über dreißigtausend belaufen haben. Tags darauf hielt der Sultan einen Triumphzug nach Rairo\*).

Als Wohamed II. Trapezunt erobert, schieb er die Bevolferung in brei Theile, beren erster mit allen Vornehmen und Vermögenden als Colonisten nach Constantinopel wandern mußte, ber zweite siel dem abziehenden Belagerungsheer als Sclaven anheim und wurde über ganz Anatolien zerstreut, der britte und armste durfte in dem abgebrannten Marinesteden wohnen. Vorher waren aber aus allen drei Abtheilungen achthundert der schönsten und rüstigsten jungen Leute für die Janitscharen ausgehoben und zum Islam genothigt worden\*\*).

Das moberne turfifche Beer bietet allerbinge nicht ben imposanten Anblid bar, wie bie alten erobernben Domanen. Es ift noch im Entfteben, inbeffen berichten boch fachverftanbige Mugenzeugen, daß biefe Solbaten gut ins Feuer geben und bag ber Bas natismus auch in ihnen lebt. Bon bem Feldzuge, ben ein preußis fder Officier\*\*\*) im Juni 1838 gegen bie Rurben mitmachte, bemertte berfelbe: Unfere Equipirung ift fcblecht, aber ber himmel ift milbe, ben ichmierigen Marich uber fteinige Geburgspfade und burch gabllofe Bache und Fluffe machte unfere Brigade barfuß, die elenben Schube in ber Banb; jum Gefecht widelt fich ber Solbat feine gange Toilette fammt bem Mantel als Gurt um bie Buften, mas gar nicht übel ift. Die Gewehre find fchlecht und machen wenig Anspruch auf Treffen; auch zielen bie Leute gar nicht. Bahrenb man bas Dorf fturmte, bemerkte ich einen Tichausch, ber mit abgewandtem Geficht in Gottes blaue Luft hineinfeuerte. "Arfardafch, Camerab, fagte ich, wohin haft bu benn eigentlich geschoffen?". Sarar-jot, Babam, es fcabet nichts, Baterchen, infchallah wurbu, will's Gott, fo hat's getroffen, antwortete er und feuerte rafch noch

<sup>\*)</sup> Rantemir S. 248.

<sup>\*\*)</sup> Fallmerayer Fragmente aus bem Orient. 1. 63. \*\*\*) Briefe über bie Türkei. S. 276. Dazu Keppel 1. 338. II. 170.

eins in berfelben Richtung. Es ift aber auch mahr, bag wir bie meisten Verwundeten von unsern eignen Rugeln hatten, die immer von hinten über und weg pfiffen. Fur die Verproviantirung ift gesorgt, Schlachtwieh und Mehl fehlt nicht, bas Brot backt ber Solrat selbst, in dem Rochloch neben den Zelten. Ein Manlesel trägt vier Zelte. Besser sind die Camele, beren vier für ein ganges Bataillon ausreichen. Desto schlechter ist für Verwundete und Kranke gesorgt.

Die beliebtefte Waffengattung aller Orientalen ift bie Reiterel, wie benn bie arabischen und perfischen Geere, so wie bi-

ber Mongolen faft ausschließlich aus Reiterei beftanben.

In der Hamafa (1. 279.) heißt es:
Serüftet hab ich ein feingewebtes am Lelb
und einen Zweizink durchbrechend Riegel und Platt
und einen weitwölbigen Nabasproß und gefüllt
den Köcher pfeilschwer, ein jeder Pfeil wie ein Blatt;
und einen Scharfblig (Schwert) von Erjach her und ein Thier
gewohnt des Borsprungs, dichtmähnig, übrigens glatt:
das auf der Haussur dein Aug erquickt und genug
dir thut im Lauf, auch zum zweiten Gange nicht matt.

Die persische Reiterei, namentlich die in ber Rahe bes Konig und ber Großen befindliche, zeichnet sich durch schone Pferbe au. Die Kerfer sind geübte Reiter, schon burch bas bereits erwähnt e Pscheribspiel. Sie haben noch eine andere Uebung, das Kented. Die Reiter erheben sich babei in dem Sattel, indem sie mit verhänztem Zügel dahin jagen, und schießen so hinter sich auf den si verfolgenden Feind. Sie beginnen diese Uebung schon in der Kind heit. Die alten Parthen hatten bereits dieses Spiel und es wir von den antiken Schriftstellern erwähnt, kommt auch auf römischen Denkmalern vor\*). Zetzt schießen die Perfer meist mit Blinten. In der türkischen und aghptischen Armee ist die Reiterei auf euro paischen Kuß eingerichtet. Die Reiterei zeichnet sich dadurch aus daß sie in vollem Galopp einen Frontangriff macht und ohne di

Die malerische Tracht ber ehemaligen orientalischen Heere ha fehr daburch verloren, daß sie sich den europäischen Mustern nach jubilden streben. Am besten ist sie noch unter den Scheits in In bien erhalten. So trug Dijan Sing in Lahore unter einem blau feibenen Wams ein Panzerhembe, über dassielbe einen filbernen Cha-

<sup>\*)</sup> f. Morier 2. voyage 1. 366. ff. Waring 1. 134. Aenophone Andbafis. Liv. III, 3. Virgil. Georg. III. 31. Horat. Od. XIII. lib. II. u. f. w. Die Abbilbungen bes Severusbogens.

\*\*) Abbifon II. 69.

raß, hellbraune unten eng zulaufende leberne Beinkleiber und rothe mit Gold gestidte Schuhe. Die filberne Sturmhaube von Perlen und gelb und blauseibenen Schahls umwunden, die über den Nacken statternd herabsielen, und an welcher eine Rubinagraffe eine Feber sesthielt, gab ihm etwas Verwegenes. Er ritt einen Falben mit goldener Zaumung und einer Bantherbecke<sup>+</sup>).

Die Ritter von Delhi tragen weite bis auf bie guffe reichenbe Raftane, bie nur an ber einen Seite von ber Bufte an abwarte offen find. Um bie Tgille find fle mit einer Binbe von weiß und gruner Farbe umgeben. Die Farben ber Raftane find meift roth ober gelb. Un ber Seite bangt ein Gabel und über bie rechte Schulter eine Luntenflinte. Gin Belm von Stahl ober von Binn, in Geftalt einer Schuffel nicht unahnlich, fcbließt bicht an ben Ropf Die Buge fteden in fteifen, bis an bie Rnie reichenben, bicht anliegenden Stiefeln, aus benen bie weiten Beinfleiber hervorquellen. Sie tragen gewaltige Sporen. Wenn biefe Ritter ihren Berrn bei feierlichen Aufzugen begleiten, fo machen fle babei allerlei Uebungen, einige zielen mit ben Speeren auf einanber, anbere fprengen mit gejogenen Schwertern binter einer fliebenben Abtheilung ber, welche bann bie Berfolger in ihre Reihe gurudicheucht. In folchen Uebungen zeigen fich biefe Reiter febr gewandt. Gie gallopiren auf einen Beltpflod gu, ber feft in bie Erbe gestedt ift, und svalten benfelben mit ber Spige ihrer Spiege, ohne bie Schnelligfeit bes Laufes gu unterbrechen. Undere fchießen im vollen Galopp aus ben Luntenflinten nach einer Flasche ober einem anbern fleinen Biele, ohne baffelbe je zu verfehlen. Uebrigens giebt es nichte Gitleres, ale einen indifchen Mohamebaner in feiner fconen Ausruftung, die in ihren hellen Farben allerdinge auch überaus prachtig erscheinen mag. Wenn ein junger Mann von Familie, fagt ein Augenzeuge, \*\*) vollftanbig gefleibet zu Pferbe fist, fo zeigt er burch feine Dienen und fein Benehmen beutlich, bag er nach feiner Meinung Alles in Allem Die Falten feines Turbans und ber Schwung feines Schnurrbarte find augenscheinlich bas Resultat tiefer Studien. Sein Bferb ift mit toftbaren Deden behangt und bas Wenige, mas es von feis ner naturlichen Befleibung feben lagt, fo glatt wie nur moglich. Der Schweif ift lang und bicht, und bie Mahne wird mit ber forge lichften Runft geglattet, wobei filberne Rnopfe angewendet werden, um jebes haar an feiner Stelle zu erhalten. Das Pferd wird abgerichtet, ju fpringen und ju baumen, und wird in biefen Bolltom. menheiten beständig geubt, vorzuglich wenn ber Reiter mitten in einem großen Saufen von Denfchen ift, um Aufmerkfamkeit au erregen.

<sup>\*)</sup> Drlid I. 218.

<sup>\*\*)</sup> Stinner Streifereien in Oftinbien. I. 62. f.

Die Pferbe schutte man in fruberer Beit im Orient burch eine ben Kopf, hals und Korper umhullenbe Ruftung, die, wie aus bem Fahlbuche ber Dresbener Bibliothek hervorgeht, nur die Fuße bis an die Kniee freiließ. Diese Dede ift bunt bemalt und hat an ben Schultern, am Leibe und auf ben Huften bes Roffes metallne Scheiben, die ben Schilbbuckeln ahnlich find.

Die Miethfolbaten von Cutsch, die Sepeds, bieten ebenfalls ein sehr farbenreiches Bild dar. Sie sind in weißen Cattun gekleibet, die Mitte des Leibes ist die unter die Schultern mit einer breiten grunen Decke umwidelt, über welche noch ein buntfardiger Gurtel geschlungen ist. In diesem Gurtel steckt der schlauke Sabel, von einem um den Leib geschnallten Riemen hangt das große mit rothem Tuch überzogene Bulverhorn herab, so wie zwei gestickte Taschen such überzogene Bulverhorn berab, so wie zwei gestickte Taschen sir Feuerzeug u. a. Gerath, auf dem Rucken hangt der anssehnliche Rundschild. Den Kopf beckt der weiße Turban, die nackten Beine steden in Pantosseln. Das Pferd ist roth gezäumt und der Reiter führt eine lange Luntenslinte\*).

Betrachten wir nun die Einzelheiten der morgenlandischen Bewaffnung, so finden wir fur die Schup- wie fur die Angriffsmaffen eine außerordentliche Mannichfaltigkeit.

Der Belm findet fich im gangen Morgenland von ben aftes = ften Zeiten bis auf die jetige. Er fommt vor in Erz, Gifen, Leber u. a. Stoffen. Auf ben Denfmalen von Miniveh erscheint er als eine halbeiformige, in eine Spige endigende Rappe ohne Radenund Wangen- ober Masenbecke++). Der eine Belm zeigt einen furgen halbrunden Bufch (Botta Taf. 25.), mahrend wieber ein anderer bie fpigenformige Endung nach vorn gebogen bat (Botta Taf-39.). Berodot (1. 171.) bemerft, daß die Karier bie Erfindung gemacht, Bufche auf die Belme zu heften. Im Beere, welches Lerres nach Guropa fuhrte, finden fich metallne Belme bei ben Affbrern\_ bie auf eine frembartige nicht wohl beschreibliche Beise gefchlunger maren, bei ben Babblagonen und Phrhgiern, bei ben Chalbbern, ber Maren. Andere biefer Bolfer trugen Turbane, fpige Mugen, tichatoartige Roufbebectungen aus Leber, Golz und andern Stoffen, jaeinige trugen Thierhaute und die Thrakier gar Fuchsbalge als Ropf bebeckung. Auf ben Reliefs von Versepolis erscheinen Manner in langen Gewandern , welche Bogen und Pfeil und Spiege fuhrenin eigenthumlichen von oben nach unten gerieften Mugen ohn Schirm, welche einem umgefehrten Regel gleichen, mabrend anbere-Spiege Führende halbrunde Schalen als Ropfbebedung haben, von benen binten eine Art Bopf berabbangt. Die gewöhnlichfte Forn

<sup>\*)</sup> Boftane Cutch. S. 48. m. Abb.

<sup>\*\*)</sup> Botta lettres sur les découvertes à Khorsabad. Zaf. 2,

ber orientalischen Gelme ift jedoch bie halbeiformig fpigige, auf beren Gipfel fich eine knopfartige Tille fur ben helmbufch befindet \*).

Im historischen Museum zu Dresben besindet sich ein orientalischer helm aus getriebenem Rupfer, der dem im 6. Bande der C.B. Taf. 7. abgebildeten und S. 301. beschriebenen helme sehr chnlich ist. Ebenso sind auch die zahlreich im Fahlbuch der Königl. Bibliothef zu Dresben abgebildeten Gelme, so wie der Mamelukenhelm, den Denon abbildet. Nur ist die obere Abtheilung gerieft und für die Nase ein schügender Bügel vorhanden. Ein indischer Gelm, den herr Erich von Schönberg mitgebracht, besteht aus Kettengessecht, das mit einem seidenen und wattirten Futter innen versehen ist, er schließt an den Kopf an, bedeckt die Ohren und wird unterm Kinn gebunden, so daß vom Kopse nur das Gesicht frei bleibt. Auf dem Scheitel besindet sich ein durchbohrter Knopf für den Reisherbusch. Er enthält 2048 Ringe.

Das Clima bes Drients ift mohl Urfache, bag ber Belm leicht ift und außerbem noch mit einem Schahl umwunden wirb, um bie Gluth ber Connenstrahlen abzuhalten. Aus gleichem Grunde finden wir bort auch nicht jene gewaltigen, fcweren Metallvanger, wie fie bas europäische Mittelalter hatte. Der vorzüglichste orientalische Banger ift ber Baffenrod aus Rettengeflecht, ben wir bereits bei ben Ticherkeffen fennen lernten, (C.=G. IV. 74.) wozu metallne Armichienen geboren. Wir finden benfelben bei allen Drientalen, zuweilen wohl auch mit einem eifernen Bruftftud. Auf ben Denkmalen von Rinive erscheinen bei ben Bogenschuten gang eigenthumliche Panger. Sie foliegen eng an Bruft, Ruden und Oberarm, wie eine Befte an und icheinen aus einem biegfamen Stoffe, wie Leber ober Tuch zu bestehen, auf welches fcmale Platten befeftigt find. Gie ahneln ben (C.-G. V. 4.) abgebilbeten, agyptifchen Pangern. Im Geere bes Rerres trugen bie Affprer und Phonifer linnene Panger, bie Libber leberne Ruftungen. An ben Dentmalen von Berfevolis bemerten wir feinerlei Banger, wohl aber zeigen bie Geftalten, welche ben Rriegsmagen bes Ronigs auf ben pompejanischen Mosait umgeben, an Armen und Beinen eine anlie-

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1847 erhielt ich burch die Gute des herrn von Wiede-bach auf Beihich bei Pforden in der Niederlausit einen in einem Torfsmoor in beträchtlicher Tiefe unter alten Kleferstämmen gefundenen Brouge-helm von 8½ Boll Hohe und 9 Boll Durchmesser. Er ist von der besten Bronge, hat oben eine aufgelöthete Tille und an jeder Seite, so wie an der Nackenstelle dreit Löcher, in welche die aus Schienen oder Ningen deskehende Nackenbecke eingehangen werden konnte. Ashnliche Helme hat man die jest zwei in Siebendürgen, einen zu Dobbertin in Mecklendurg gefunden; die Abb. des meinigen in der Illustrirten Zeitung 1847. Art. 219. Ich halte sie für altorientalische und Denkmäler der frühesten Ginsanderung.

genbe Ruftung, welche entweber aus Metallplatten beftebt, bie auf Leber aufgenaht find, ober Rettengeflecht barftellen foll. Sie tragen barüber weite Gemander, welche auch über die chlindrische Ropfbebedung gefchlungen find. Auf ben fpatern Denkmalen, ber Traianfaule, tommen Reiter, welche ebenfo wie ihre Roffe, gang mit Schurben bebedt finb. Es find bie equites Cataphractati. Gine Stelle bes Ammianus Marcellinus lagt uns feinen Zweifel, bag bie Cataphracta nichts anderes war, als ber Rettenpanger\*). Im Turfen-gelte bes hiftorischen Museums zu Dresben befinden fich mehrere gang eigenthumliche Barnifche, welche aus Leber befteben, auf melches in Reihen von oben nach unten eiferne, etwa 2 Boll breite und einen Boll lange, Gifenplatten aufgenietet finb. Die Dieten= fopfe fteben auf ber Augenseite uber ben bas Leber bebeckenben rothen Sammet hervor. Der Panger bebect Bruft und Unterleib, wo er wie die Schoffe einer langen Wefte fich in zwei Galften theilt. Er erinnert alfo an ben chinefischen Panger, (C.=G. Saf. VII.) nur bag fur Schulter und Dierarm feine Dede vorhanden, moh aber fur ben Unterarm aus einem Stud Stahl ober Rupfer beftebenbe lange Schienen vorhanben find. Diefe eigenthumlichen Banger find nicht fo fchwer, als gange Plattenharnische. Auch in ber mir juganglichen orientalifchen Gemalben erfcheinen bie mit Beln und andern Waffen versebenen Rrieger nie mit Pangern, beren Detall nach Außen gerichtet ift. Berr Erich von Schonberg fab it Indien Plattenharnische, welche aus zwei großeren, etwas gewolbten vieredigen fur Bruft und Ruden und zwei furgeren nach bemer Rorperform gerundeten Gifenplatten besteben, die mit eingeschlagener Golbarabesten verziert maren. Man fonnte fie, je nach Belieben -, enger ober weiter schnallen; fie waren gerabe fo breit, bag fie fu bie Arme volltommen freie Bewegung ubrig ließen, und nicht feh fchwer. Die Ritter in bem Fahlbuche zeigen nur einen fcmale-Balefragen aus golbnen ober filbernen Ringen, ber bicht anschließund über welchen ber lange Baffenrod gelegt ift, fo wie bie golb nen ober filbernen von ber Sandwurzel bis an ben Ellenbogen reichenben Schienen.

. 4

1

<sup>\*)</sup> Beim Triumphe des Conftantins im J. Ch. 356. incededat hin nde ordo geminus armatorum, clypeatus atque cristatus corrusco lumine radians, nitidis loricis indutus. Sparsique cataphracti equiteres, quos clibanarios dictitant Persae, thoracum muniti tegminidus et limbis ferreis cincti, ut Praxitelis manu polita crederes simulacra, noviros, quos laminarum circuli tenues apti corporis flexibus ambiedam per emnia membra deducti, ut quocumque artus necessitus commovisses vestitus congrueret junctura cohaerentes aptata. Ammian. Mars. XV I 10. Bergl. C. G. III. 190. In ben indificien Gebichten fommen timmer bie Ringharnische vor. B. B. Garcin de Tassy hist. de la littératume hindoustane II. 170. in ber Beschr. bes Secres.

Im Schlachtsaal No. 30. bes Ronigl. hiftorischen Dufeums ju Dreeben befindet fich ein gang eigenthumlicher Bruft- und Ruffenpanger aus Gifenringen; biefe Ringe find aus Stabl, platt und scharffantig von einem halben Boll Durchmeffer. Sie liegen fo bicht aneinander, baf fie, aus einiger Entfernung betrachtet, wie Sifchfcuppen aussehen. Der Panger bebedt Bale, Schultern, Bruft und Bauch; hinten ift er furger ale vorn. Der Borberschurz ift getheilt, wie bie Schofe einer langen Wefte+). Die Deffnung ift an ber linten Seite. Un ber Seite bes Rudenftudes find Safen angebracht und an ber bes Borberftudes Retten, fo bag er nach Beburfnig enger ober fefter angeheftet werben fann. Die Ranber bes Baleberge, ber Schulterftude und bes Bruft- und Bauchftudes find mit zweifachen Reihen gelber Deffingringe eingefaßt. in ber Bestalt gang mit ben eben beschriebenen Schienenpangern uberein. Um eine ohngefahre Ueberficht über die außerorbentliche Angahl von Ringen ju geben, fuge ich bas Ergebnig einer von mir mit freundlicher Beihulfe bes Geren Inspector Buttner vorgenommenen Rablung bei:

Bruft- und Rudenftud zusammen 23,048 Ringe, beibe Schulterftude . . . 6,144 "
ber Borberschurg . . . . 9,728 ",
ber furgere hinterschurg . . . 3,216 ",

42,136 Ringe.

Dabei ift jedoch zu bemerken, daß die Ringe biefes Pangers zu ben größern gehoren und daß beren Anzahl mithin bei weitem geringer ift, als bei benen, welche aus kleinen Ringen bestehen. Ein Aermel aus feinen Ringen, von 1 Fuß 2 Boll Lange und 7 Boll Breite enthält über 13,500 Ringe. Ein anderer Panzerrock bes hisstorischen Museums, der vorn offen ist und 47 Boll breit und 30 Boll lang, auch mit zwei Aermeln versehen ist, hat auf den Quabratzoll 72 Eisenringe, im Ganzen aber 152,208 Ringe. Ein anderer dagegen ohne Aermel und vorn 30, hinten 26 Boll lang, entshilt 121 Ringe auf den Quadratzoll, im Ganzen aber 176,176 Ringe.

Fur' bie Buge ift keine besonbere Schutwehr vorhanben, wohl aber zeigen bie maurischen Gemalbe\*\*) ber Alhambra zu Grenaba an ben Fußen ber ganz verhullten, aber mit Schilb und Schwert bewaffneten Ritter große Rabsporen, die aus ben schaufelformigen

\*\*) Humphry the arabian antiquities of Spain. 3m Jahlbuche tommen Schienen am Schienbeine und an ben Rnieen vor.

<sup>\*)</sup> Lange bee Bruftftide 18 3., Durchm. 26 3., bie Schöfe bee Borsberfchurges find 29 3. br. und 13 3. lang.

Steigbugeln hervorstehen, mahrend bie Ritter bes Fahlbuchs feine Sporen haben.

Der Schild ber Drientalen ift freisrund, er besteht aus einer febr gemolbten Schale von Golg, bie mit Leber von außen ubergogen ift, bas entweder gepregt ober auch nur bemalt und vergoldet, in ber Mitte aber eine freisrunde metallne, glatte ober verzierte Scheibe bat, bie faft ein Drittel vom Durchmeffer bes gangen Schilbes einnimmt. Die Denkmale von Rhorfabad zeigen Runbschilbe. Die Schilbe ber indischen, ubrigens mit ber Luntenflinte bewaffneten Solbner im Dienfte ber Rajas find ftatt biefer Scheibe mit wier fleinen Budeln von Gifen befchlagen, zwischen benen in ber Mitte noch ein funfter, wenig großerer figt \*). Un ber Innenfeite bes Schilbes ift ein Polfter angebracht, uber welchem ein langer Riemen, um ben Schild auf ben Ruden zu bangen, und bie Rieme fur bie Arme fich befinden. Das Trageband ruht bann auf ber linten Schulter. Im Turfenzelte bes Ronigl. hiftorifchen Dufeums gu Dresben befindet fich ein orientalischer Schild von ber beschriebenen Form und 29 Boll Durchmeffer. Er befteht aus concentrisch aneinanbergenabten Robrftabchen, Die in ber Beife ber tafferifchen Milchtopfe febr feft zusammenhangen. (f. C.-B. II. 265.) Stoff, womit fie jusammengenaht ober vielmehr geschnurt find, ift = tallzierrathe befeftigt. Der Schild ift, fo wie bas Bolfter, auf ber-Innenseite mit rothem Sammet überzogen. Um ben Schilbrand,fo wie um die Mittelplatte laufen buntfeidene und goldene Frangen-In biefer Weife find auch bie Schilbe ber Ritter bes Fahlbuches\_

so wie die der Kurden. (Buckingham S. 214.)

Auf der 58. Tafel von Chardin kommt ebenfalls, aber nureinmal der Rundschild vor. Der Soldat trägt ihn an der linken Seite, also am Arm, während die Rechte den Spieß halt. Aus Taf. 63. aber erscheinen sechs Krieger, welche Schilde von gan eigenthümlicher, auf Taf. V. N. 2. nachgebildeter Form zeigen, die von der Schulter dis zu den Knieen reichen und am linken Arm getragen werden. Im heere des Xerres trugen die Verser geflochtene Schilder, ebenfalls an der linken Seite über dem Bogenköcher Die Affprer hatten ägyptische Schilde (C.-G. V. 370.). Die Nethiopier von Sonnenaufgang führten an Statt der Schilde eine Kranichhaut. Die Paphlagonen trugen kleine Schilde, wie die Myster Auf der Mosaif von Pompesi bemerkten wir bei dem Wagen der Berserkonges einen eirunden Schild, der so blank politi ift, da

ein gefallner Berfer fein Geficht barin fpiegelt.

Die Schilde ber Araber Lefteben aus ber diden Saut bes Bluf-

<sup>\*)</sup> Poftane Cutch. S. 135.

pferbes und kommen aus Janguebar. Sie find freisrund und gewolbt, ihr Durchmeffer betragt aber nur acht bis zehn Boll. Sie reichen gerade hin, um die Fauft zu fchugen\*). In Cutich fertigt man Schilde aus durchscheinender Nashornhaut, die mit vergolbeten Blumenkranzen geschmuckt und mit reichverzierten Anaufen aus venetianischem Gold verftartt find \*\*). Alle diese Schilde find wie die

übrigen Baffen bes Drients febr leicht und zierlich.

Die Spiege auf ben Dentmalen von Niniveh und Persevolis find nicht viel über Mannelange und auf ben lettern mit einer lindenblattformigen Spite verseben. So waren auch noch die Spiefe ber Berfer, Meber, Baftrier, Arier, Sarangen; bie Aethiopier fubrten Spigen, an welchen ein gescharftes Bagellenhorn bie Stelle bes Eisens vertrat. Als Morier bas zweite Mal in Berfien mar, fanb man in ber Rahe bes Schloffes von Schahret eine eherne Langenfpite; fie mar breifchneibig, febr fcbarf und glich ben auf ben Dentmalern bargeftellten Langenfpigen; fle mar gum Auffteden auf ben Holzstiel. Man hatte auch eiserne Spigen baselbst gefunden, bon benen bie eine fo lang wie eine Band war\*\*\*). Gehr lang finb bie Spiege ber Perfer auf ber Mofait von Pompeji und bie Spigen wohl 6 - 8 Boll. Die Langen ber Araber find febr lang und bie Spigen fcmal. Treffliche Lanzenspigen fertigen bie Baffenschmiebe von Cutich, aus Stahl mit eingelegter Arbeit von Rupfer und Silber. 3m allgemeinen find die Langen ber Reiter nicht allein gum Stoß, fonbern auch zum Burfe eingerichtet und beshalb möglichft ichlant und auch am untern Enbe mit einem metallnen fpigigen Schuh verfeben, ber bei ben nordafricanischen Bolfern ber Bufte oft in eine meifelformige Spite auslauft. Das hift. Mufeum zu Dresben befitt zwei bochft mertwurbige Langen. Die eine befteht aus einem ftarten ladirten Schafte von feftem Golg, ber unten mit einem Buge verseben ift. Darauf fitt eine 9 F. lange Bellebarbe bon Silber, bie mit ben reizenbften, aus ber indifchen Mythologie entnommenen Arabesten verfeben ift, aus welcher bann eine 2 Boll breite und 13 Boll lange ftablerne Rlinge emporfteigt. Das Gange ift 21 Boll lang und am obern Enbe, wo bie Lange auf bem Schafte fist, mit Ebelfteinen befest.

Demnachft ift noch heut zu Tage, wie in alter Beit Bogen und Pfeil eine beliebte Waffe, die immer noch neben bem Feuergewehr angewendet wird. Die Bogen auf den Denkmalen von Khorfabab find sehr einsach und scheinen aus Rohr bestanden zu haben. Der Bogen bes einen Geerführers, ber auf dem Streitwagen stehend benfelben spannt, (Botta Taf. 39.) ift an den Enden, wo die Sehne

<sup>\*)</sup> Fraser Rhorasan S. 51. \*\*) Bostans Cutch. S. 173. \*\*\*) Morier 2. voyage I. 192.

fefigehalten wirb, mit auswarts umgebeugten Bogelfopfen verziert, bie entweber aus Metall ober Elfenbein gefertigt und angefest gewesen febn mogen. Diefe Bogen maren großer als bie jest im Drient noch Auf ben Bildwerken von Perfepolis finden wir gewöhnlichen. ameierlei Bogen, die langen, ben vorigen abnlichen, welche bie Manner über die linke Schulter gehangt haben, und furgere, die im Bogentocher am Burtel ber linten Seite getragen werben. Im Beere bes Berres herrichte in Bezug auf biefen Theil ber Bewaffnung eine große Mannichfaltigfeit. Die uranfanglichften Bogen batten bie Aethiopier, fie maren uber vier Ellen lang aus Balmftielen, babei fleine Pfeile von Rohr, woran an Statt bes Gifens ein gescharfter Stein mar, mit welchem fie auch ihre Siegelringe ichneiben\*). Die Indier fuhrten Bogen aus Rohr und Pfeile ebenfalls aus Robr mit eifernen Spigen. Derartige Bogen tommen noch heutiges Iages in Bengalen vor\*\*). Auf ber Mofait von Pompeji tommen Bogen por, bie ben von une fruber betrachteten Bogen ber Norb-

affaten zu gleichen icheinen.

Die besten Bogen fertigen jest bie Turkomanen, fie besteben aus horn von Buffel ober Steinbod, die untere Seite ift abgerunbet, bie obere platte mit Thiersehnen und einem Stud Saut belegt, bas zierlich mit Arabesten bemalt und gemeiniglich reich vergolbet ift. herr v. Schonberg befitt einen Bogen, auf welchem eine Jago bargeftellt ift. Das Mittelftud, wo bie Linke ben Bogen umfpannt, ift ber ftarffte Theil, von wo aus fich bas Bange nach ben Enben zu verjungt. Un ben Enben fteben ftarf nach Außen gewendet zwei Bolger hervor, welche Ginschnitte fur bie aus Seibe beftebenbe Sehne ober Bogenschnure zu halten bestimmt find. Um ber Sehne beim Aufziehen und Losschnellen Sicherheit zu geben und bas lleberichnappen berfelben zu verhindern, find ba, wo das Golg mit bem Gorn gusammentrifft, fleine Platten von Elfenbein aufgeleimt. Un ber Seite bes Golzes ift mit arabifchen Buchftaben ber Name bes Berfertigers in rother garbe zu lefen. Gin Bogen aus einer berubm= ten Familie wird wohl mit 50 - 60 Thalern bezahlt. Diese Bogen haben eine unglaubliche Spannfraft. In ben europaischen Sammlungen fieht man oft ungespannte, die fast einen Salbfreis bilben: es ift bann taum moglich, fle auf's Reue zu fpannen. In Inbien und Nepaul fertigt man Bogen von berfelben Form, nur etwas breiter und platter aus Bambus, ben man mit Saut übergiebt und

\*\*) f. C.: G. V. 372., wo ich eine Befchreibung meiner Eremplare

mitgetheilt habe.

<sup>\*)</sup> Die Bolfer von Aethiopien fuhren noch jest Bogen von Bambusrohr, bie ziemlich vier Ellen lang und mit fcmalen Riemen von Schlangenhaut und Eisenblech umwunden find. Die Bfeile find furg, b. h. nicht langer als bie afiatischen, ju benen allerbinge bebeutend furgere Bogen angewendet werden

emalt. Um Anfängern bie Ganbhabung zu erleichtern, burchfägt ian ben Bogen an einigen Stellen ber Innenseite. Der Anfang er Uebung besteht barin, daß der Schüler den Bogen mit der linsm Faust saßt, den Arm gerade ausstreckt, so daß der Bogen senksicht vor ihm liegt. Dann erfaßt er mit dem Zeiges und Mittelsnger die Sehne und muß versuchen, sie bis an sein rechtes Ohr z ziehen, worauf er die Sehne langsam in ihre ursprüngliche Lage trückgehen läßt. Die türkischen und persischen Bogen haben eine änge von 2 Ellen und darüber, der eine meiner Sammlung (Nr. 355.) sogar 2 Ellen 12 Zoll; er hat die Inschrift: "Mahmed". a berartige hörnene Bogen bereits in den homerischen Gefängen prkommen, so scheinen sie dem höchsten Alterthum anzugehören\*).

Die Pfeile bes Drients zeigen eine große Mannichfaltigfeit nb Bierlichfeit in ber Form und ben Farben. Die Pfeile ber urkomanen und Berfer find in der Regel 1 Elle 6 bis 10 Boll ing und befteben aus einem fauber abgeglatteten Schafte von 1 8 & Boll Durchmeffer. Das ftartere Enbe verbreitert fich und thalt bie Rerbe, Die innen roth gemalt ift \*\*); in bas obere Ende t bie Spige eingelaffen, angeklebt und immer mit Faben ober Leerftreifen ummunden. Ueber ber Rerbe am Schaft find brei ober uch vier furzgeschnittene Fahnen von Raubvogelfebern 4 - 7 Boll ing forgfam aufgeleimt, und bazwifchen ber Schaft theils bunt beialt, theils vergolbet, theils auch verfilbert. Auf Saf. V. Dr. 4 - 9 find bie feltnern Formen ber orientalischen Pfeilspigen, welche b befite, abgebildet, womit man die gewöhnlichern ber Nordaffaten n 3. Banbe ber C.=G. Taf. I. vergleichen moge. 3ch bemerke ba= i, bag bie Pfeilspigen Dr. 4. und 8. breifchneibig finb, erftere ber, Dr. 4., gur untern Galfte aus Deffing befteht, fo bag nur ie breischneidige, eigentliche Spipe aus Stahl ift. Bei Mr. 9. finb ie auf bem Golgichaft auffigenben, in ber Abbilbung einfach angeeuteten Ringe ber obere aus Meffing, ber untere aus Elfenbein.

Nr. 10. ist ein in Lahore gefertigter Pfeil vom schönften Stahl, 1 naturlicher Größe, von 1 Juß 6 Boll Lange, über ber Kerbe iit vier 4 Boll langen bunkeln Feberfahnen, die kurz geschoren ind, besetzt. Oben an der Spige und unten an der Kerbe ist auf hwarzem Grunde der Schaft in reizenden, grunen und goldnen Rustern außerst zierlich bemalt. Ich verdanke denselben der Gute 108 Herrn Erich von Schönberg. An Ort und Stelle kostet ein derartiger Pfeil 10 Nengroschen. Die gewöhnlichen indischen Pfeile sind bei weitem einsacher, die Vorm der sehr roh gearbeiteten Spige

<sup>\*)</sup> f. Taf. V. Fig. 3.

\*\*) Ein einziger Pfeil unter ber namhaften Anzahl bes Königl. hift.

Museums zu Dresben hat am unteren Ende einen Anfan aus Elfenbeiu, ber die Kerbe enthalt.

wie Rr. 7., die Bemalung bes Schaftes ift meift roth, gelb unb

grun mit ichwargen Strichen.

Um bie Maschenpanzer zu burchbringen, hat man in Indien eine Art Pfeile, in benen eine 44 Boll lange jugefcharfte Gifenspite fist, bie noch 11 Boll lang in bas Rohr hineingeht. Der Schaft biefer Afeile ift etwas ftarter als ber gewöhnliche.

Bu einem Schiefzeuge gehort außer Bogen und Pfeil auch noch ein Ring, ber am Daumen getragen wird und zwar bergeftalt, bag bie breite Seite beffelben bie innere Blache beffelben bebedt, auf welcher ber mit ber Rerbe auf bie Gehne geftecte Pfeil Diefer Ring (f. Saf. V. Mr. 11.) ift von Glfenbein, Carabaleitet. neol, Born, Gilber ober Bola.

Rauwolf (S. 99.) fagt von bem Bagar von Aleppo: Deb= find ba auch eben viel Drechsler, fonberlich beren, fo ba Pfeile und Spiefftangen machen, besgleichen auch bie Bogner, welche neben ber Laben haben ihre Theft und fleine Biel barinnen aufgeftect, auf baß ein Jeber, fo ba vorübergeht und bazu Luft hat, fich uber fonne ober gubor bie Bogen barum er fauft probiren moge. Sold) Bogen find theils von fchlechter Arbeit zugerichtet, theils bingege wieberum mit Born von Buffeln und Steinboden, gar funftlich ein gelegt, bag fie alfo ihrer Gute halb und in bem Werth einanbe gar ungleich. Darzu tragen bie Bogenschuten und andere vielmel Turfen, ftets an ihrem rechten Daumen Ringe, wie bei uns bie Raufleute ihre Betschierringe, bamit fie bie Saiten, (Sehne) weren fie ichiefen wollen, angieben. Solche find aus Bolg, Bornern, etwa auch filbern und theile mit toftlichen Steinen verfest, gemacht.

Die Bfeile tragt ber Schute in bem Rocher, biefen aber in ber Regel an ber linken Seite. Wir finden nun allerbings auf ben Denkmalen von Bersepolis bie mit langen Gewandern befleibeten Garben, bie Pfeilfocher auf ber linten Schulter tragen und bie fen Rocher ale einen langen Chlinder. Dieg aber find Bugganger. Die Rrieger, welche vom Wagen herabfampfen, fuhren auf ben Denkmalen von Niniveh (Botta Taf. 39.) ihre Rocher, wie bie allen

Aegypter an ber linken Seite bes Wagens befeftigt.

Die Reiter bagegen tragen bie Rocher an ber Seite und gwar ben fur ben Bogen an ber rechten, ben fur bie Pfeile an ber lins fen Seite an einem um die Buften gehenden Lebergurtel. So tragen benn auch auf ben Denkmalern von Berfepolis bie Manner in furgen Roden ihre Geschoffe. Bei bem Reiter bat ber Bogen ebens falls feinen Rocher, mabrend ber Fugganger bei allen Bolfern bens felben in ber Band tragt, Die ber Reiter gur Fuhrung bes Pferbes nothiger gebraucht. Der auf ber Schulter hangende Rocher ift ein langer Cylinber aus Rohr, Golz, Leber ober anberm Stoff; ber be Reiters aber ift eine platte Scheibe, in welcher bie Pfeile, mit be Spigen voran, jur Galfte neben einander eingesett find. Er ift ba

her bei weitem kurzer als ber Bogenköcher. Ich habe bie Gestalt ber beiben wesentlichen Arten auf Taf. V. Nr. 12. und 13. ansgebeutet.

Das Ronigl. hiftorifche Dufeum ju Dresben befist mehrere Prachteremplare orientalischer Rocher; fie find namentlich aus Leber. Im Durchschnitt ift bie größte Lange bes Bogentochers 1 Elle 5 Boll, feine größte Breite aber 14 Boll. Die größte Lange bes Pfeiltodere ift 19 Boll, die größte Breite 12 Boll, fo bag alfo bie Pfeile 12 bis 15 Boll aus bemfelben hervorragen. Der Rocher zeigt nun entweber bie naturliche Farbe bes Lebers, in welches Bergierungen eingebrudt find, ober man hat Ornamente aus getriebenem Rupfer, Meffing ober Silber barauf genietet, bergl. Saf. II. Dr. 1. nach einem ticherteffischen Originale bes bift. Mufeums zu Dresben abgebilbet finb. Andere, namentlich turtifche Rocher find in bunten Farben ladirt, wieber anbere mit rothem Sammet überzogen und reich mit Golb geftidt. Auf anbern find filberne Monbe und Sterne aufgenietet und bunte Carneole und Achate aufgefest, fo bag fie in ber That einen eben fo reichen als geschmactvollen Kriegerschmuck abgeben.

Diefe Kocher find ein jeber mit einem Gurtel verschen, beffen Berzierung stets bem bes Kochers selbst entspricht und meist in einer Bariation ber Ranbverzierung besteht. So haben bie Gurtel, beren Kocher mit getriebenem Metall verziert find, ebenfalls eine berartige Bebeckung (f. Taf. II. 3.), so wie bie gestidten Kocher gleichermaßen

gefticte Gurtel baben.

Eine andere Waffe fur die Ferne, und zwar ganz eigenthumlicher Art, besitzen die Acalis, eine fanatische Secte der Siks, die ein eigenes, machtloses Oberhaupt haben. Es ist dies ein rundes Burfeisen, das sie entweder über dem spitz zulaufenden Aurban ober an der Seite tragen. Es ist ein slacher, eiserner Ring von 8—14 Boll im Durchmesser, bessen außere Kante scharf geschliffen ist und den sie um den Finger oder um einen Stad wirbelnd so geschickt und kraftvoll zu drehen und zu wersen wissen, daß der Kopf des Gegners- vom Rumpfe geschnitten werden kann\*).

Das Feuergewehr ber Morgenlander unterscheibet fich von ben unfrigen sowohl in der Schaftung, als auch namentlich in dem Schloß. Es sind meistens Luntenflinten. Die Rohren, namentslich die türkischen find mit besonderer Sorgsalt gearbeitet, viele vom schönften damascirten Gisen. Die Flinten sind gemeiniglich langer als die europäischen, die der Perser namentlich so lang, daß die Schügen sich zum Auflegen der Gabel bedienen. Die Patronen trägt der Schüge vorn auf der Bruft in einem zu beiden Seiten aufgenähten Behältniß, oder hat eine mehr oder minder koftbar vers

<sup>\*)</sup> Orlich I. 176.

plerte, namentlich gestickte Batrontasche. Die Bulverflasche ift ein Thierhorn, bas sehr start gebogen, die Deffnung am starften Enbe hat. Diese Bulverstaschen find oft mit kostbaren Stoff überzogen und reich verziert; se werben an seibenen Schnuren gestragen \*).

Auch die Piftolen ber Orientalen find gemeiniglich fehr anfehnlicher Große, mit ziemlich geradem Schaft, ber mit Elfentein, Silber, Golb und Ebestteinen fehr reich verziert, oft auch gang aus

Metall gefertigt ift.

Das grobe Geschütz erwähnten wir bereits, eben so- ble Camelartillerie ber Perser, die sich jedoch auch bei den Arabern sindet.
In Indien haben es die Engländer versucht, den Elesanten für den.
Artilleriedienst abzurichten. In Calcutta sah Hr. v. Orlich (II. 205.)
neunpfündige Canonen, vor welche zwei Elesanten hintereinander
oder auch nur einer in einer Gabel gespannt waren. Es hatte große
Schwierigkeit, ein elastisches und dauerhastes Material für das Gespann zu sinden, da der Elesant mit seiner unglaublichen Körperstraft sich in das Geschier wirst. Da der Elesant jedoch sehr furchtsam und namentlich, wie Hr. v. Hügel erlebt hat, für den Canonendonner sehr empfindlich ist, zweiselt man, daß sich der Versuch
bewähren werde.

Das Schiefpulver ift eine fehr alte Erfindung ber oftaffatifchen Bolter, von benen es bie Turten bereits im 7. Jahrhundert erhalten hatten, alfo lange zuvor, ehe baffelbe ben Guropaern befannt murbe. 3ch theile hier wortlich eine Stelle aus bem an culturbiftorifchen Aufschluffen fo reichhaltigen Reiseberichte Abolf Ermane \*\*) mit; er fagt: Ein naberer Grund für biefe einseitige Bravaleng affatischer Industrie über europaische ift ohne Zweifel in bem Umftanbe fpontaneer Salpetererzeugung begrunbet, welche gu ben auszeichnenben Erscheinungen fomobl fur Inbien, als namentlich fur bie von Guben ber an bie Rirgifenfteppe angrengenben Lanb ftriche gebort. Bon reichlicher Salpetergewinnung zu Saschkent hatte fich burch firgifiche Berichte ber Ruf nach Sibirien verbreitet und biefer mar est fogar, welcher im Anfange bes gegenwartigen 3abrbunderts die Koluimanischen Bergwerksbeamten zu einer babin gerichteten Reise veranlagte. Es ergab fich, bag bafelbft obne funft liches Dazuthun falpeterfaure Erbfalge haufig und in bebentenber Menge, befonders aber auf verfallenem Gemauer fich anfetten und baff biefe Erbe wie gewöhnlich jur Erzeugung bes falpeterfauem Ralls ausgelangt und mit Afche verfest werbe. Done Imeifel muß Die Ansammlung bes mit Gulfe ber umgebenben Luft fich langfan

<sup>\*)</sup> f. Abb. bei Bostans Cutch. S. 48. und Originale im Ronigl. bist. Museum zu Dreeben.

\*\*) A. Erman Reise um die Erbe. I. Abth. Bh. 1, S. 504.

ilbenben Salzes bebeutenb begunftigt werben burch bie vollig egenlofe Beschaffenheit ber warmen Sahreszeit, welche im birecten Begenfate mit ben climatifchen Ericheinungen Gibiriens allen fubich von ber Rirgisensteppe gelegenen Landschaften gemeinschaftlich ft. Bon ber anbern Seite aber ift mohl bie Erfcheinung auch mit en Eigenthumlichkeiten ber norblich angrangenben Steppengegenb a urfachlichem Bufammenhang. Die demifche Ratur ber bort fich ilbenben Salge tennt man nicht genugfam, aber febr oft hat es en Anschein, ale wenn bie zu ihrer Erzeugung nothigen Gauren urch bie Utmofphare fich verbreiteten; benn wenn auch in bem ordlichen Theile ber Steppe bie Seen, welche alliabrlich eine unemein reiche Ausbeute an Rochfalz liefern, aus ben unterliegenden irbiciten gespeifet werben mogen, fo verläßt uns boch ein bnlicher Erflarungegrund in ben mit Quarggerollen überschutteten üdlichen Diftricten jenes Landes. Auch in biefen fieht man Salzenftalle auf ber Oberflache alliabrlich fich bilben, mabrent in 14 iug Tiefe reines Grundwaffer fich finbet. Gine besondere Quelle ur Sauregehalt ber Luft finbet man etwa erft in bem geburgigen ande zwischen Rofan und Samartanb, wo aus bem Innern ber irbe Salmiafbampfe fich erheben.

So ware benn in ber natürlichen Salpetererzeugung die nächste Jeranlassung zu Ersindung des Schießpulvers zu suchen, das zust in arabischen Schriften erwähnt wird, wie es benn durch die lrader auch nach Spanien und zwar bereits im 13. Jahrhundert ekommen ist. In einem arabischen Werke\*) aus den Zeiten der Lreuzzüge sindet sich folgende: Beschreibung der Composition, die ian in die Canonen füllt: Nämlich Barduk (Bulver) 10, Kohle 2 drachmen, Schwesel 2½ Drachmen. Man stöst dieß gut und füllt amit ein Drittheil der Canone. Dann lasse in ne dem Drechster nen Seher nach dem Caliber der Canonennundndung machen und eine Stand gewaltsam ins Rohr. Dann lege die Kugel ober en Brandpseil darauf und gebe Feuer auf das in der Kammer der ianone besindliche Bulver.

Im Jahre 1573 waren bereits vollständige Pulvermühlen m Euphrat eingerichtet, von benen Rauwolf melbet: Bei Ibt sa'en wir zwei Mühlen, auf benen viel Schiespulver für ben türkisten Kaiser gemacht und ihm in Carawanen mit andern Waaren ugeführt wird. Das Pulver wird nicht aus dem Salveter, wie as unsere gemacht, sondern aus einem andern Gesasster, wie nie mehr von Baumen nehmen, die für ein Gestecht der Weiben u halten, worauf sich Baurach, Borax, sindet. Außer diesen nehmen sie auch noch dazu von den Baumen die außern Zweizlein mit den Blättlein, brennen sie zu Pulver und schütten nacher Wasser

<sup>\*)</sup> Sammere Fundgruben bee Oriente. 1. 248.

baran, bas von ber Afche abzufonbern, auch Schiefpulver baraus zu machen, welches aber nicht fo ftart als bas unfere febn foll.

(Raumolf 201.)

In Persien fand Morier\*) auf seiner zweiten Reise eine Bulvermuhle, die das schönste Sebäude von Tauris und nach einer constantinopolitanischen ausgeführt war. Die Muhle ist aus Ziegeln, Stein und Marmor errichtet und hat große Summen gekostet. Sie hat aber eine eiserne Thure. Morier stellte dem Baumeister vor, wie gefährlich es sei, ein solches Gebäude aus so schwerem Stoffe zu errichten, und sagte ihm, daß man in Europa für derartige Bwecke nur ganz leichte Gebäude habe. Der Baumeister erwiderte, daß kein lingluck geschehen könne, da man das Muhlrad immer naß halte. Intsch-Allah, sagte er, wenn Gott will, wird uns kein lingluck tressen. Die Pulvermuhle von Constantinopel steht immer noch und unsere wird gewiß auch eben so lange aushalten. Auch in Algier waren Pulvermuhlen \*\*).

In Conftantinopel, wie in Algier befanden fich landesherrliche Canonengießereien; die von Algier war gut gebaut und einsgerichtet und bient jest den Franzosen als Caserne\*\*\*). Die große Canonengießerei nebst dem Arsenal von Constantinopel, Top-Chana, ift ein ansehnliches Gebaude, das einem Stadttheil den Namen ge-

geben und worauf wir fpater gurudtommen.

Wenden wir uns nun zu den hiebwaffen, so finden wir in dem heere des Kerres bei den Affprern holzerne mit Eisen teschlagene Reulen, dergleichen auch die Aethiopier führten. Die spätere Zeit stellte das Schwert und den Sabel an die Stelle der Keule, aus welcher die Streitkolbe entstand, die jedoch eben so wenig zur vorzüglichen Bewaffnung ganzer heerestheile diente, als die Streitart. Die Streitkolbe oder der Rustan wurde vornehmlich von den türkischen Großen geführt und war dann mit edlem Metall und Edelsteinen auf das Prächtigste ausgeschmück. Er gehörte dann gewissermasen zu dem Reitzeuge, wie etwa bei unsern Reitern die Gerte. Die im Dresderr hist. Museum ausbewahrten Pustane haben immer eine dem Reitzeug entsprechende Auszierung, sie sind etwa 24 Zoll lang, mit einem meist eisdrmigen 2—3 Zoll im Durchmesser baltenden, ost kantigen Knopse.

Die Art fanden wir bei den Perfern als Reiterwaffe, bei ben Turken wurde fie ebenfalls geführt. Das Königl. hift. Museum zu Dresden besitzt mehrere turkische Streitarte aus der Beute won Wien; einige gleichen unsern Golzarten von mittler Größe, andere haben eine halbmondformige Schneide von 4—6 Boll Durchmesser.

<sup>\*)</sup> Morier 2. voy. II. 53.

<sup>\*\*)</sup> Rozet voyage dans la régence d'Alger. III, 38. \*\*\*) Rozet a. a. D. III, 135.

Die Stiele find immer von festen Golz, gum Theil über 11 Elle lang und meift mit einem metallenen Schuh verfeben, feltener mit Metallschienen an ben Seiten. Diese Aexte find oft fehr gewichtig\*).

Der Dolch ift alter als bas Schwert und im Morgenland feit uralter Zeit vorhanden und zu ben mannichfaltigsten Formen entwickelt.

Auf ben Denkmalen von Perfepolis (Charbin S. 63.) feben wir an ber rechten Seite ber mit Spiegen bewaffneten Bogenfchuten einen Dold in ber Scheibe vom Gurtel herabhangen, ber etma 12-14 Boll lang febn mag. Die Lowen = und Ginborntopter ber 65. Tafel fuhren einen furgen breiten Dold, ber auf unferer 6. Tafel unter Nr. 5. abgebilbet ift, ber aber auch noch heutiges Tages im Drient vorkommt. In abnlicher Weise ist ber im 4. Banbe ber C. G. (Tafel I. c.) abgebilbete Ticherfeffenbolch, nur etwas verlånaert. Diefer Dolch erscheint auch, namentlich bei ben Arabern und Berfern etwas gefrummt (f. C. G. IV. Saf. I. e.). Die Rlingen Diefer Dolche find immer fehr ftart, in ber Mitte auf beiben Seiten mit einem Grat versehen und scharf geschliffen. Gine weitere Ausbildung diefer Form ift ber unter Rr. 2. ber 6. Tafel nach Baron Bugel bargeftellte furge Dolch vom Bunbichab, beffen Glfenbeingriff in Geftalt eines Pferdehalfce mit Ebelfteinen befett ift. Unter 3. befindet fich bas Rufery, eine ber furchtbarften furgen Baffen ber Gurtha (Bugels Raschmir III. 49.).

Es folgt nun ber indische breite Dolch mit dem eigenthumlichen Griff aus Eisen. An dem Dolche des historischen Museums (Turenzelt Nr. 78.) ift die Klinge 8½ Boll lang und 3½ Boll breit und sehr stark. Die Schienen des Griffes sind 7½ Boll lang. Dazu gehört eine mit Eisen beschlagene Lederscheide. Der indische Dolch meiner Sammlung (Nr. 1870.) ist an der Klinge 10½ Boll lang und durch Gebrauch und Schleifen nur noch 2½ Boll breit, während der Briff noch 3½ Boll Breite hat. Die Griffe sind von schwarzem Eisen und der meinige war ehebem vergoldet. Der Krieger saste die beiben, die äußern Schienen verbindenden Eisen mit der Faust, so daß die Außenschienen dem Arm noch einigen Schutz gewährten.

Diefer Dolch murbe vorn im Gurtel getragen.

Eine ben Malahen eigenthumliche Baffe ift ber Krif ober ber Flammendolch, von welchem Raffles \*\*) 41 verschiedene Formen mittheilt, die aber sammtlich eben mehr ober mindere Beugungen ber Klinge haben. Diese Klingen sind 14 Boll lang, boch kommen auch kurzere vor, und bestehen aus einem Stahle von außerordent-

ichwergeharnischten Ungarn losgeben. Kantemir S. 134.

\*\*) 3m erften Banbe von Langlès monuments de' l'Hindoustan find mehrere berartige Dolche, jum Theil mit zwei Spigen abgebilbet.

<sup>\*)</sup> In ber Schlacht bei Kossowa im 3. 1447 ließ Murad II. feine Solbaten bas leichte Gewehr ablegen und mit Kolben und Streitarten auf die schwerzeharnischten Ungarn losgeben. Kantemir S. 134.

licher Barte; fie find nicht polirt, und ich habe beren von buntelblauer Farbe gefeben. Andere find auf bas mannichfaltigfte bamascirt, fo bag bie Oberflache wellenformige, blumenartige ober an bie gefrornen Tenfterscheiben erinnernde belle Figuren auf buntlem Grunde zeigt. Durch bie ichlangenformige Beschaffenheit ber Schneibe merben bie mit bem Rrif gemachten Bunben um fo unbeilbarer. Fruber vergifteten bie Sumatraner biefe Baffe\*). Die Rlinge ift ba, wo ber Briff auffitt, 2-3 Boll breit und mannichfach ausgeschnitten, gezacht und fantaftifch verziert. Der Griff ift theils glatt und aus Elfenbein, oben und unten mit Rupfer ober Meffing beschlagen und 4 Boll ober barüber lang. Er besteht ferner aus feinem Bolze und bat die Geftalt eines fragenhaft vergerrten hodenden Gogenbilbes mit Bogeltopf und thierischer Bilbung einzelner Glieber. tener find gang golbene Briffe, Die bann auch mit Ebelfteinen befet Die Scheibe ift aus Bolg, bas aus einem Stud befteht und ausgehohlt ift. Man bat gang einfache Scheiben, bann aber auch folde, Die mit Chagrin, Sammt, Seibengeflecht, ja mit Silber vors febr reicher Bergierung belegt find. Das Konigl. hiftorische Mufeunt gu Dresben bewahrt eine reichhaltige Sammlung berartiger Flam= menbolche. Der Werth und Preis ber Rriffe fleigt mit ber Babl ber bamit getobteten Personen. Gin Flammenbold, mit welchem viel Blut vergoffen worben, wird mit einer Art beiliger Ehrfurcht betrachtet \*\*).

Ein Mittelbing zwischen Dolch und Schwert ist ber Datagan ober handschar, er ift etwas langer als ber Dolch, getrummt, die Innenseite ist scharf geschliffen, die außere oder gebogene Seite ist kantig, also wie das einschneidige Messer, der Griff ist turz. Die Bestimmung dieser Wasse ist, dem gefällten Feinde den Kopf abzuschneiden. Der Griff ist von Golz, Eisenbein, Mallroßzahn und Metall, und die Scheide mit Leder, Sammt oder eiselirem Metall überzogen und mit Edelsteinen verziert. Man sührt die Wasse im Gurtel. Die Franzosen haben den Yatagan als Seitenzgewehr, das man auch statt des Bajonetts auf die Buchse stedt, bei den africanischen Zägern eingeführt. Der Yatagan ist von 20—30 Boll Länge. (Die gewöhnliche Form besselben giebt Tas. VI. Nr. 8.)

Den nahern Uebergang zu bem eigentlichen Schwert bilbet ber kurze, zweischneibige Degen, ben wir auf ben Denkmalen von Korsabab und auf ber großen pompejanischen Mosaik finden, und ber an die in germanischen und altgriechischen Grabern gefundenen Bronzeschwerter erinnert. Er ist eiwa 2—2½ Fuß lang, mit zweischneibiger nach unten breiter werdender Klinge und verhälmis

<sup>\*)</sup> Illustrations of the history of Java. Ef. 17. Varieties of the Javan Kris.

<sup>\*\*)</sup> Marsben, Beschreibung von Sumatra S. 356. Percival bemerti, bag bie Malapen ihre Krif mit Pflanzenstften vergiften.

mäßig kurzem Griffe. Er erscheint auf ben Denkmalen von Korsabab unter bem Iinken Arme ber Bewassneten in einer Scheibe. Auf ber Mosaik von Pompeji liegt eine ahnliche (s. Taf. VI. Nr. 6.) im Borbergrund neben einer mit Metalbeschläge und Gurtel versehenen Scheibe am Boben. Der eine persische Krieger zieht ein Schwert (s. Taf. VI. Nr. 7.), von welchem nur ber Bronzegriff sichtbar ift, bessen Ende einen Bogelkopf barstellt.

In Arabien, zum Theil auch in Indien, finden wir bas lange, breite zweischneidige Schwert, beffen Klingen oftmals altes Solin-

ger Fabrifat finb \*).

Ein folches Schwert befitt bas Ronigl. biftorifche Mufeum gu Dresben (im Turfenzelt Mr. 9.). Es ift einhanbig, bie zweischneis bige Rlinge 1 Elle 13 Boll lang und 21 Boll breit, fie ift febr zugefpitt und tragt bas Beichen + mit Deffing eingefchlagen. Der bolgerne Briff ift mit Rupferbrath umwunden, über ben ber eiferne viermal hohlgezogene, auf beiben hohen Ranbern carrirt gefeilte Knopf emporfteigt; ber gange Griff ift eilf Boll lang. Die gerabe Rreugstange ift gehn Boll lang und mit leberner Rappe verfeben. Das Schwert bat, wie bas alte Inventar bes Museums befagt, einem Berfer gebort und ift bem Rurfurften Chriftian II, von einem Brafen von Sezim burch ben ungarischen Broviantmeifter am 28. April 1590 übersenbet worben (f. Saf. VI. Rr. 9.). Das hiftorifche Mufeunt befigt nachftbem noch ein anberes langes, aber nur einschneibiges Schwert von gleicher Lange, bas über Conftantinopel nach Sachfen gefommen ift, beffen Rlinge jeboch eine europaische Inschrift tragt und mohl fpanischer Abfunft ift.

Auf ben Gemalben ber Alhambra in Grenaba erscheinen arabische Mitter und Richter mit kurzen, geraden, zweischneidigen Schwertern, welche an die beutschen Wassen bes 10. und 11. Jahrhunderts erinnern. Diese Schwerter steden in sehr reichverzierten Scheiben, an benen zwei Tragriemen in Ringen besesstät find. Ihre Knopfe sind außerordentlich groß und gleichfalls reich verziert. Wahrscheinslich kamen diese zweischneidigen Schwerter seit den Kreuzzügen in den Orient, oder auch im Handel durch die in Spanien seshaften Araber \*\*).

Den Uebergang zu ben krummen Klingen, die immer einschneidig und zwar auf ber convexen Seite find, bilbet ein Sabel bes historischen Museums zu Dresben (Turkenzelt Nr. 148.). Die sehr mäßig gebogene Klinge ift 1 Elle 16½ Boll lang, da wo fie am Griff sit, 1 Boll, unten an der breiteften Stelle 1½ Boll breit. Hier verzungt sie sich in eine 7 Boll lange Spitze, und an dieser

<sup>\*)</sup> Bostans Cutch S. 174. nennt biese Schwerter Wechabiten-Schwert. Fraser tr. in Khorasan S. 50.

<sup>\*\*)</sup> J. C. Murphy the arabian antiquities of Spain. Lond. 1813. F. 31. 42. u. 45.

Stelle ift sie auch burchbohrt. Der Griff ist mit Leber überzogen und 5 Boll lang; die eiserne Kreuzstange ist 7½ Boll lang und leicht gedreht, das auf der Außenseite angebrachte Stichblatt musch-licht gefeilt. Die Starke der Klinge beträgt einen Achtelzoll. Sie ist also sehr schwank und schwirrt, wenn sie rasch durch die Luft gezogen wird. Ein Zeichen findet sich nicht.

Aehnliche lange und wenig gebeugte Klingen fommen auch in

ben Sanben ber Belben bes Fahlbuches mehrfach vor.

In ber Regel aber finden wir bie Cabel bes Drients fehr ftart gebeugt und bei ben Turten tommen beren vor, die faft fichelsformig find, und welche in ben europäischen Sammlungen haufig

gefeben werben.

Beschätt find bie iconen bamaseirten Rlingen, bie man auch in Berften zu fertigen verfteht \*). Dan bat Rlingen, Die zu einem außerorbentlichen Breife vertauft werben. Alexander Burnes fab eine, welche 5000, und zwei andere, beren jebe 1500 Rupien geschatt ward. Die erfte mar ein ispahanischer Gabel von einem gemiffen Baman, bem Boglinge Mjabe und einem Sclaven Abbas bes Großen. Sie war aus fogenanntem Atbariftahl und hatte Gulam Schah Calora von Sind gehort, beffen Rame barauf ftand. Ihr Berth beftand in tem Baffer, bas man gleich einem Seibenband harauf entlang ber gangen Rlinge verfolgen fonnte und burch feine Rrummung ober Rreugung burchbrochen mar. Die zweite mar ein perfischer Gabel vom Waffer Bagumi, beffen Linien nicht gerabe liefen, fonbern wie ein maffernbes Seibenzeuch berahmallten. Name Rabir Schab ftanb barauf. Die britte mar eine fcmarge Roraffanklinge vom Waffer Bibr, fie hatte weber gerabe noch mal-Iende Linien, fondern war mit bunfeln Fleden gesprenkelt. biefe Sabel waren leicht und lagen gut in ber Band; ber schäthbarfte war ber gefrummtefte. Der Stahl an allen breien flang wie eine Blode und foll fich burch bas Alter verbeffern. Gin Beweis ber Trefflichteit eines Gabels ift, bag man mit Golb barauf ichreiben fann; bobere Beweise find, bag er einen ftarten Anochen burchichneibet und ein feibenes in bie Luft geworfenes Tuch trennt \*\*).

Das Königl. historische Museum besitzt mehrere ausgezeichnet schöne bamascirte Klingen, die sich ebenfalls durch ihre Feinheit und Leichtigkeit auszeichnen. Es scheint mir charakteristisch, daß sie schmal, dunn und glatt sind, d. h. daß sie keinen so breiten Rucken haben, wie die europäischen Säbel und auch nicht hohl ausgeschlissen sind. Wehrere unter den Klingen der genannten Sammlung haben in Gold eingeschlagene Inschriften: wie Allah tha'alla, Gott, der Hocherhabene, und andere religiose Sprücke. Auf einigen

<sup>\*)</sup> Charbin VI. 187. \*\*) Alex. Burnes, Kabul S. 136. f.

befindet fich ber Rame des Berfertigers, wie Amel Mohammed el Modoni, d. i. Arbeit von Mohammed aus Modon. Man findet ferner Namen der Befiger, Gluckwunsche u. dergl. neben zierlich

verschlungenen Ornamenten \*).

Nachft ber Klinge wird großer Luxus mit bem Griffe getrieben. Bei gewöhnlichen Sabeln ift berfelbe entweber aus Holz mit Leber, Chagrin ober Drath überzogen, ober auch aus Eisen. Bei ben Toftbaren aber besteht ber Griff aus Wallroß, Elsenbein, Jave, Achat, Silber und Gold nebst einem mehr ober minder reichen Besatz von Ebelsteinen. Die Griffe aus Wallroßzahn ober Elsenbein sind oft sehr kunstreich ausgeschnitzt und mit Vergoldung, Malerei und Ebelsteinen versehen. Nicht minder kostar sind die Sabelscheiden mit filbernen und goldnen Zierrathen und Ebelsteinen versehen, wie denn überhaupt die Orientalen in ihren Wassen ben meisten Luxus entstalten \*\*).

Auf die Uebungen in ber Handhabung bes Sabels wird nicht minderer Fleiß und Zeit verwendet, als auf das Bogenschießen und den Ofcheried. Bor Allem gilt es, die Faust start und gelenkig zu machen. Deshalb muffen die jungen Leute den Sabel mit Gewichsten beschweren, wenn sie ihn handhaben, und benselben dann auf und ab, nach hinten und nach vorn, langsam und geschwind schwenken, um die Muskeln zu starken, und man legt ihnen auch noch eiserne

Laften auf bie Schultern \*\*\*).

Als ein Gesandter ben Ralifen Amru bat, ihm ben Sabel zu zeigen, mit welchem er so unglaubliche Thaten verrichtet, erwiderte bieser: daß das Schwert selbst ohne die Hand seines herrn weber schäffer noch gewichtiger seh, als das Schwert bes Propheten Farez-bat. Eine Probe besonderer Geschicklichkeit legte einst ein indischer hauptling ab. Er befahl einem Mann seiner Umgebung, seinen Oberkörper zu entkleiden und sich auf den Ruden auf den Boden zu ftreden. Dann bedeckte er die nackte Brust des Liegenden mit einem seidenen Tuch und durchschnitt dasselbe im Vorübergehen mit seinem Sabel, ohne auch nur im Geringsten die haut zu rigen +).

Auf ber 6. Tafel habe ich nur einige Formen von orientalischen Sabeln zusammengestellt. Unter 11. ift ber Griff eines indischen Sabels abgebildet, ber fich im Besitz bes herrn Erich v. Schonsberg auf herzogswalbe besindet. Das Ganze ist 8½ Boll lang, ber für die Faust bleibende Raum beträgt 3½ Boll, wie es benn übers haubt eine Eigenthumlichkeit aller orientalischen Dolche und Schwers

<sup>\*)</sup> Ich verweise auf die aussuhrliche Mittheilung des herrn Professor kleischer in den Andeutungen für Beschauer des historischen Museums zu Dresben von Quandt. Dr. 1834. S. 167. ff.

<sup>\*\*)</sup> Olivier V. 267.

\*\*\*) Charbin III. 439.

†) Orlich I. 203.

ter ift, baß bie Griffe bei weitem kurzer find, als die der Europäer. Diefer indische Sabelgriff liegt sehr fest und sicher in der Sand. Die gekrummte Klinge ist 1½ Boll breit und 1½ Elle lang. Die in der Abbildung folgenden Nummern 12., 13. und 14. sind indische Sabel, wie sie in Hügels Kaschmir (III. 325. sf.) abgebildet sind. Unter Nr. 15. folgt ein Janitscharensabel des historischen Museums, dessen Klinge 1½ Elle hat. Sie ist etwas starter als die gewöhnlichen. Nr. 16. stellt einen seltsam geformten Sabel dar, dessen Klinge 1 Elle 104 Boll lang und am breitesten Ende 3 Boll breit ist.

Bum Schluß biefes Abschnittes theile ich noch die Beschreibung bes Sabels mit, welcher in der Marienkirche zu Aachen unter den Reliquien ausbewahrt wird \*). Es ist der Sabel Karls des Großen, der vielleicht noch ein Theil der Geschenke ist, die der Kalif Harun al Raschid an den Kaiser sendete. Er ist 3½ Pariser Fuß lang. Die außere Seite der Scheide ist vom seinsten arabischen Golde; an der innern Seite sieht man 14 Boll lang die bloße hörnene, gelbliche Scheide, welche mit Gold umwunden und mit zierlich gestochenen Platten bedeckt ist. Am handgriffe sind zwei Linien mit Edelsteinen besetzt. Der mittlere Theil der Scheide ist mit schwarzem Leber überzogen. Unter den beiden in die Hohe gehenden halberunden Platten sind goldene kleine Ringe, woran die Bandchen des Gurtels besetzt, werden. Der Griff des Sabels ist mit einer Artschule bestätzt werden. Der Griff des Sabels ist mit einer Artschule Gagrin überzogen und mit Gold und Edesseinen besetzt.

## Die Kriegsmarine

ber Orientalen steht burchaus nicht im Verhältnisse zu ben übrigen Stinrichtungen, die sich auf ben Krieg beziehen. Die indischen Staaten hatten ebenso wenig eine Marine, als bas persische Reich ober Arabien. Die burchaus bespotische Regierungsform giebt biese Erscheinung hinlangliche Erstärung. Die türkische Marine wurd burch die Kriege mit den Venetianern und die insularischen und africanischen Bestigungen ins Leben gerufen. Nicht unbedeutend was die Marine der Barbarestenstaaten vor dem Valle von Algter. De Bascha von Alegypten, Mehemed Alli, ist der Schöpfer einer Marin.

Bor der Eroberung von Constantinopel hatten ble Dsmanen \* weber Flotten noch Abmirale und ber Gründer ihres Seekriegs wesens ist Mohamed II., der in der Person bes Balta Ogli Suleima. Beb ben ersten Admiral ernannte.

<sup>\*)</sup> Quir, hiftor. Befchr. ber Munfterfirche und ber Gelligthumsfahrt in Nachen. Nachen 1825. S. 77. ff.

<sup>\*\*)</sup> Das alles nach Jos. v. hammer bes osmanischen Reiches Staat sverfaffung und Staatsverwaltung II. 296. ff. S. auch E. G. I. 53.

Fruber hatten die Turfen unter Murad II. die Ruften beunruhigt, maren auch nach Europa übergeset; fie hatten bazu jeboch genuefifche Babrzeuge benutt. Die erften Schiffe, welche fie bauten. waren einfache Floge, welche Balta Dali Suleiman Ben binter bem Schloffe Rumilis erbauen und auf Walzen zu Lande bis ans Enbe bes hafens ichaffen und ins Waffer gleiten ließ. Fur biefen Dienft erhielt Suleiman Ben ben Titel Rapubani Derig, b. i. Sauptmann ber See. Nach ber Eroberung von Conftantinopel beginnen bie Rriegsthaten ber Demanen gur Gee, mit ber Eroberung von Enos. 1459 gog Mohamed II. felbft zu Lande wiber bie an ben Ufern bes schwarzen Meeres gelegenen Feftungen Amaftra, Sinope und Trapejunt; ber Grofweftr Mahmub Bafcha ruftete 100 Galeeren aus und fo marb Sinope gur See und zu Lande eingeschloffen. 38mail Beb, ber Befehlehaber ber Feftung, hatte ju ihrer Bertheibigung ein Schiff von 100 Tonnen erbaut, bas in bie Banbe bes Siegers fiel und nach Conftantinopel geführt murbe. Dort ließ Mohameb II. ein Schiff von 300 Tonnen bauen, bas, als es vom Stapel gelaffen murbe, verungludte. 1467 eroberte ber Gultan mit einer flotte, bie er in ben osmanischen Bafen gesammelt, Regroponte. 1475 führte Rebuf Uhmeb Bafcha 300 Galeeren und Maonen, Die mit Janitfcaren und Afabe bemannt maren, womit Raffa genommen murbe. Funf Sahre fpater murben 60 Galeeren zu Gallivoli ausgeruftet. Ale Bajafto II. die Angriffe auf Morea beschloffen hatte, ließ ber Rapuban ber See zwei große Baleeren bauen, beren jebe 70 Ellen lang und 30 Ellen breit mar. Jeber Daftbaum mar im Durch. meffer 4 Ellen. Jebes biefer Schiffe foftete über 20,000 Ducaten und war mit mehr als 2000 Ruberern und Solbaten bemannt, Außer biefen wurden noch 300 Schiffe ausgeruftet. Bei ber Belagerung von Rhodos lief eine Flotte von 700 Segeln von Conftantinopel aus, wozu noch 24 Baleeren aus Alegopten famen. 1525 erschienen bie osmanischen Flotten zum erften Dal im rothen Meere, indem der Corfar Selman Reis mit 20 Schiffen von Suez auslief, um die arabifchen Stamme ber Rufte bem Gultan ju unterwerfen.9

Nach der Eroberung von Rhodos begannen nun tie osmanischen Flotten das Schrecken des Mittelmeeres zu werden. Chaireddin Bascha, spater bekannt unter dem Namen Barbarossa, trat zuerst, unterstützt von seinen drei Brüdern, als Seerauber aus, dann aber ging er in den Dienst der Kürsten von Tunis, die ihm das Fünstel der Beute überließen. Dann unterstützte er die Algierer gegen die Spanier. Sein Bruder Urubsch Beh ward herr von Algier und theilte das Gebiet mit ihm. Die Angriffe der Spanier schlug er zurück und gründete den hasen von Algier. Später sührte er die aus Spanien ausgewiesenen Mauren auf 36 Galiotten, die den Weg sieben Mal machten, nach Africa über. Sultan Suleiman

rief bann ben fuhnen Seehelben nach Conftantinopel, wo er 1532 unter großem Jubel einzog. Der Gultan übertrug ihm barauf bie Leitung bes Arfenals und bes Schiffbaues, bann marb er gum Beglerbep von Algier belehnt. Er baute nun als Rapuban Bafcha ober Abmiral 61 Bafchtarben und Galeeren, bagu hatte er 18 Schiffe netft 5 Freibeutern aus Algier gebracht und mit biefen 84 Schiffen unternahm er feinen erften Seegug in bie italienischen Bemaffer. Bon Meffina fegelte er gegen Malta, nahm bas Schloß St. Lucia und 7800 Befangene, verbrannte 18 Baleeren, nahm ein Schloff im Angeficht von Reapel, fturmte bas Schloß Spinalunga und nahm 10,000 Mann bafelbft gefangen, und begab fich bann vor Tunis, wo fich zwei Bringen um ben Thron ftritten, beren einer von ben Domanen, ber andere von ben Spaniern unterftust und nach ber Eroberung von Tunis als Burft eingesett worben mar. Chairebbin mußte nach Algier geben, wo er feine Familie fant und mit großem Jubel empfangen wurde. Nach 14 Tagen lief er mit 32 Schiffen wieberum aus, nahm mehrere von Tunis fommenbe Schiffe und endlich eine Festung auf Majorta. Bon ba fehrte er nach Confantinvpel gurud. Sultan Suleiman, ber eben von feinem Felbzug nach Bagbab gurudgefehrt, trug ihm Die Erbauung von 200 Schiffen auf, um bamit an ben agpptischen Ruften ftreifen zu tonnen. Dachbem Chairebbin im Jahre 1536 einen Streifzug nach ber apulischen Rufte und einige Beute gemacht, warb ein großer Seezug gegen Corfu unternommen. Lutft Bafcha commanbirte ben Bug unter Chaireddine oberfter Leitung. Es war bie grofte Flotte, Die bieber bie Domanen in bie See gebracht, fie beftand aus 280 Schiffen, bie fich in ben Gemaffern von Avlona im abriatischen Meere verfammelten. Bon bier aus ging Chairebbin mit 60 Schiffen ber Broviantflotte, Die aus Aleghpten erwartet wurde, entgegen und Lutft Bafcha verheerte bie Ruften von Apulien. Corfu marb vergeblich angegriffen, beim Abzuge murben burch Chairebbin und Lutft Bafcha bie Ruften von Cephalonien verheert, bann fuhrte Lutft Bafcha bie Rlotte nach Conftantinopel jurud, mabrent Chairebbin bas Schloß Anguir und die Infeln Ceos und Baros eroberte. Naxos und eine andere Infel erkannten fich freiwillig als ginspflichtig. Den Tribut biefer 6 in 14 Tagen eroberten Infeln feste er auf 5000 Ducaten. An Beute hatte er 1000 Dabchen, 1500 Rnaben und 40,000 Ducaten beisammen, mit benen er in Conftantinopel feierlich einzog. hundert Anaben, alle in rother Rleidung mit filbernen Flafchen und Bechern in der Sand, machten ben Anfang; ihnen folgten breißig mit einem Beutel Golb auf ber Schulter und bann abermals 200 mit einem Beutel Silbergelb, endlich 2000 Chriftensclaven mit gefeffeltem Raden, beren jeber ein Stud bom feinften Tuche trug. In foldem Aufzug nabte er fich bem Throne bes Gultans, ber ihn auf bas gnabigfte mit Ehrentleibern und hulbreichen Ausbruden

empfing. Segen Ende bes Winters befahl ber Sultan eine Ausrüftung von 150 Schiffen, und im Frühjahr 1538 ging Chairebbin
mit 40 Schiffen in See, benen balb 90 aus Constantinopel folgten
und benen noch bas Geschwader bes, mit indischen Waaren aus
Aeghpten rücklehrenden Saleh Reis von 20 Schiffen sich anschloß.
Imdis Schiffe, deren Ausruftung nicht vollständig war, entließ er
sofort, 90 berselben behielt er. Auf ber Hohe von Sthros vereinigte
er sich mit der 75 Segel starten Corsarenstotte. Nachdem er Sthros
genommen, schickte er steben mit Beute reich beladene Schiffe nach
Constantinopel. Nun theilte er seine Flotte in sieden Abtheilungen.
Er eroberte im Lause des Jahres von den 25 venetianischen Inseln
zwolf, unter andern Tipe, Andros, Naxos, Kos, und schweiste an
der Kuste von Kandia, wo er in 3 Tagen 300 Dorfer verwüstete
und 15,000 Gesangene machte\*).

Mitterweile sammelten fich bei Corfu brei Flotten bes Papftes, ber Spanier und ber Benetianer, die aus 162 Galeeren, 140 Fusten, in Allem aber mit ben Transportschiffen 600 Segeln bestand. Chairebbin hatte 122 Ruberschiffe. Mit biesen machte er am 28. September 1538 ben Angriff auf die Christenstotte und ersocht bei Santa Maura einen glänzenden Sieg, den er durch seinen Sohn an den

Gultan melben lief.

Der Sieger ließ die Flotte in Avlona und zog unter großen Ehrenbezeigungen in Conftantinopel ein. Chairebbin, ber gefürchteifte Corfar bes Mittelmeeres, ftarb icon 1546 und nahm manchen tuhnen Plan mit in die Gruft. Sein Grab ift zu Beschiftasch, am europäischen Ufer bes Bosphorus.

Balb nach seinem Tobe wurde, wie früher Algier und Tunis, auch Tripolis erobert und bem osmanischen Reiche unterworfen, somit aber die Begrundung ber brei Raubstaaten vollendet, welche

bis in biefes Jahrhundert bas Mittelmeer beunruhigten.

Im Jahre 1552 wurde der als Dichter und Mathematiker bekannte Sidi Ali Ben Huffein zum Kapuban von Aegypten ernannt, von wo aus Suleiman Pascha Beglerbeh Seezüge nach Indien unternommen hatte. Ihm verbankt man neben manchen nautischen Schriften auch eine Beschreibung des indischen Oceans, den er aus eigner Ansicht kannte.

Unter ben Nachfolgern Chairebbins zeichnete fich Biale Bafcha aus, ber 1557 zum Ben von Algier ernannt wurde. Er schlug am 14. Mai 1560 bel Dicherbe eine Flotte ber Spanier und Neapolitaner. Er hielt seinen Einzug in Constantinopel mit ben eroberten Schiffen und Gefangenen. Vom Abmiralschiffe wehte die große rothe Flagge mit Mond und Sternen, und vom hintertheil schleppte die große christliche Flagge mit dem Bilbe bes Erlosers hintennach. Er brachte

<sup>\*)</sup> Bergl. Rantemir S. 306.

4000 Gefangene, barunter Ritter aus ben vornehmften Geschlechtern von Spanien und Reapel.

Im Jahre 1569 unternahm bie Pforte die Eroberung ber Insel Coppern, welche ben Benetianern gehorte, mit benen man eben im Frieden lebte. Defihalb befragte ber Sultan ben Mufti, ber folgenbes Fetwa ausstellte.

Frage: Wenn in einem vormals zum Gebiete bes Islam gehörigen, hernach aber bemfelben wieber entriffenen Lande die Ungläubigen die Moscheen in Kirchen verwandeln, ben Islam unterbrücken und die Welt mit Schandthaten füllen; wenn der Fürst bes
Islams, aus reinem Eifer für den wahren Glauben angetrieben, dieses Land den Händen der Ungläubigen entreißen und wieder mit dem islamitischen Gebiete vereinigen will; wenn mit den übrigen Bestzungen dieser Ungläubigen voller Friede obwaltet; wenn in den von ihnen ausgelieserten Friedensinstrumenten auch dieses Land begriffen ist, ist nach dem reinen Gesetze irgend ein Hinderniß vorhanden, weswegen dieser Vertrag nicht gebrochen werben sollte?

Antwort: Es barf fein Sinderniß vermuthet werben. Der Burft bes Islam fann nur bann gefegmäßig mit ben Unglaubigen Brieben ichließen, wenn baraus fur bie gesammten Doslimen Rugen und Bortheil entfteht. Wenn biefer allgemeine Bortheil nicht bezwedt wirb, ift auch ber Friede nicht gesetzmäßig. Sobalb ein Ruten auscheint, feb es ein vorübergebenber, feb es ein fortbauernber, fo ift es, sobald bie Gelegenheit, ben Rugen zu ergreifen, ba ift, allerbings erforberlich und nothwendig , ben Frieden gu brechen. Go fchlog ber Prophet, über ibn feb Beil, im fecheten Jahre ber Bebichra bis ins gebnte ben Frieden mit ben Unglaubigen und Alli, beffen Angeficht verherrlicht werben moge, fchrieb ben Friebensvertrag; bennoch fant er es am begten, im nachften Sabre ben Frieben ju brechen, im achten Sahre ber Bebichra bie Unglaubigen anzugreifen und Metta zu erobern. Seine Majeftat, ber Chalife Gottes auf Erben, haben in Ihrer allerhochften faiferlichen Billensmeinung bie eble Sunna (bas Thun und Laffen) bes Propheten nachzuahmen gerubt. Schriebs ber arme Ebu Suub \*).

Es ift dieß berfelbe Ebu Suud, ber Mufti, der als einer der ersten Gesetzgelehrten des osmanischen Reiches bekannt ist und der hier den treulosesten Friedensbruch heiligt. Nachdem auf solche Art das Gewissen beruhigt, begann Selim II. die ungehenersten Brrüftungen. Im Jahre 1569 brach der Kapudan Bascha Ali von Beschiktasch mit 180 Gakeren, 10 Maonen und 170 Fusten, in Allem mit 300 Schiffen auf; dabei waren 5000 Janitscharen mit Zubehör; den Oberbesehl hatte der Kuhrer der Landtruppen, Lasa Mustassen

<sup>\*)</sup> Sammer, osm. Staatsverf. II. 327. f.

Bascha. Die Eroberung begann und wurde burch eine Reihe von Graufamkeiten bezeichnet. Der Bertheibiger von Famagusta, Bragabino, wurde, nachdem die Festung übergeben, trot des zugesicherten Lebend lebendig geschunden.

Nach bem Falle von Chpern vereinigte sich ble türkische Flotte mit der von Algier und streifte auf Corfu und Cesalonien, nahm auch Dulcigno und Antivari und bebrohte die übrigen venetianischen Bestungen. Da schloß die Republik mit dem Könige von Spanien, dem Bapst, Savohen und den Maltesern ein Bundniß. Es trat eine große christliche Flotte im Hafen von Messina zusammen, welche Don Juan d'Austria commandirte. Sie zog 205 Segel stark nach der Hohe von Lepanto, wo die türkische Flotte in der Bucht lag. Am 7. Octbr. 1571 griff Don Juan an und ersocht einen glanzens den Sieg, dessen Frucht die Vernichtung der türkischen Flotte war. Die Türken verloren 224 Schiffe, 350 Canonen und an 30,000 Mann. 15,000 gesangene Christen wurden befreit. Auch der Kapudan Paschablieb aus dem Plaze.

Der Ben von Algier, Illubsch Ali, wurde vom Sultan zum Kapudan Bascha ernannt und sein Rame Ulubsch (Weinbeerstengel) in Kilibsch (Sabel) umgewandelt. Er war der Weiederhersteller der türkischen Marine. Er baute das heutige Arsenal; sofort wurden 8 Orlogschiffe, 150 Galeeren und 8 Maonen ausgerüstet. Als er dem Großwestr bemerkte, daß es leicht seh, Schiffe zu dauen, aber schwer, sie auszurüsten, erwiderte dieser: Die Macht und herrlichsteit der hohen Pforte ist so groß, daß, wenn es kefohlen wurde, gar leicht alle Anker der Flotte aus Silber, die Taue aus Seibe und die Segel aus Atlas angeschafft werden könnten. Wenn irgend einem Schiffe die Zubehör sehlt, bin ich bereit, dieselben auf diesem kuß aus meinen Mitteln berbeizuschaffen.

Die Ruftung wurde so eifrig betrieben, daß schon im J. 1572 eine Flotte von 234 Galeeren und 8 Maonen nach Modon segeln konnte. Sie wurde im solgenden Jahre auf 258 Galeeren und 12 Maonen gebracht. Mittlerweile hatten die Spanier von Goletta aus Tunis genommen. Der Großwester stellte beshalb eine Flotte von 268 Galeeren, 15 Maonen und 15 Gallionen mit 48,000 Auderstrechten her, unter Seman Pascha, und dieser verheerte damit im Frühjahr 1573 die Küsten von Calabrien und Messina und segelte dami nach Goletta, welches nach einer hartnäckigen Belagerung von 33 Tagen genommen und in die Luft gesprengt wurde. Die Türsten eroberten hier mehr als 500 Canonen. Tunis ergab sich darauf und Ramasan Pascha ward zum Statthalter dieser Provinz ernannt.

Bis zu ben Angriffen auf Candia hatte bie turfifche Marine, bie großartigen Raubereien im Mittelmeer und die Vernichtung ber Kofatenschiffe im schwarzen Weere ausgenommen, wenig Außerarbents liches geleistet. Die Absicht, die Infel Candia ben Benetianern ju entreißen, führte eine neue Epoche für die türkische Marine herbei. Der candiotische Krieg begann 1645 und dauerte ein Bierteljahr-hundert. Den Oberbesehl erhielt Ahmed Pascha; Selanik und Ascheschme gegenüber von Chiod waren die Sammelpläge für die 150 Schiffe, die 15,000 Centner Pulver, 50,000 Rugeln und 50 Canonen führten. Bon hier ging die Flotte nach Candia und begann ihr Werk mit der Belagerung von Canea. 1648 unternahmen die Benetianer eine Blocade des Hellespont, und dieß veranlaßte die Erbauung von Gallionen, da man bisher meist nur Galeeren gehabt hatte \*). Man vertried damit die Benetianer, die während des candiotischen Krieges öfter die türkischen Fleden bedrängten und 1654 eine türkische Flotte unter Kanaan Pascha ziemlich vernichteten und die Schlösser von Tenedos und Lemnos eroberten.

Seit biefer Beit blieb bie turfifche Marine immer binter ber ber europaifchen Dachte jurud. Endlich murbe gegen Enbe bes vorigen Jahrhunderte burch ben Rapuban Bafcha Gaff Gaffan, ber 1760 nach Conftantinopel fam, bie turfifche Marine auf europaifchem Buß eingerichtet, nachdem bie turtifche Flotte am 5. Juli 1770 in ber Bucht von Ticheschme von ben Ruffen verbrannt worben mar. 15 Schiffe, 9 Fregatten und 8--9000 Menichen murben ein Raub ber Flammen. Baft Saffan arbeitete nun raftlos an ber Berftellung einer neuen Blotte. 3m April 1776 hatte er bereits 6 Corvetten, 9 Linienschiffe und 3 Galeeren, und in ben Werften von Sinope, Rhobos, Mytilene, Thaffos, Bobrun murben Galeeren und Gallioten, in Conftantinopel aber Linienschiffe gebaut; Baffan faufte in England Fregatten. Das Arsenal von Conftantinopel erweiterte und verbefferte er. Ginen wefentlichen Berluft brachten bie Tage von Dzakow (Jul. 1788), wo bie Turken 4 Linienschiffe, 7 Fregatten und 17 Schebefen und 5000 Mann an Tobten und Gefangenen verloren, fo wie am 11. bis 12. Juli, wo ber Pring bon Naffau noch 12 turfische Schiffe und 2 Fregatten verbrannte. Seitbem bat fich die turlifche Marine nie wieder zu einer boberen Bebeutung emporgeschwungen, obichon bie Ginrichtung berfelben auf europaifchem Buß hergeftellt wurbe. Go fonnte am 18. Februar 1807 ber britische Abmiral Dutworth mit 5 Linienschiffen, 3 Fregatten und einigen Branbern bie Darbanellen paffiren und vor Conftantinopel erscheinen und auf ber Gohe von Gallipoli ein turfifches Gefchwaber verbrennen. Die folgenbe Beit brachte gleichermagen nur Berlufte, beren größter bie Bernichtung ber turfifch. agwytischen Flotte in ber Schlacht von Ravarin am 20. October

<sup>\*)</sup> Das Nahere bei hammer bes osman. Reiches Staatsverf. II. 342.
\*\*) hammer bes osman. Reiches Staatsverf. II. 286. Murhardt, Gemalbe v. CB. II. 203. f.

1827 war. Gegenwartig besteht bie turfische Flotte aus 15 Lintensichtiffen, 16 Fregatten, 3 Kriegsbampfbooten, 33 Corvetten und Briggs, 12 Canonenbooten und 40 Kleineren Schiffen.

Das Schiffearsenal ober Terschana gu Conftantinopel nimmt einen gewaltigen Raum ein und zieht fich von Galata in einer betradtlichen Strede nach Beften bin. Die Grunbung beffelben fatt in die Beiten bes Gultan Gelim I. und bes Biale Bafcha. Borfteber bes Arfenals ift nach bem Rapuban Bafcha ober Abmiral ber Teribana Emini, ber gemeinsam mit bem britten Defterbar, bem bes Seewefens, Ausgaben und Ginnahmen beforgt. Unter blefen fteben bie Inspectoren bes Bafens, ber Schiffsbehalter und bes im Arfenal befindlichen Gefangniffes ober Bagno. Bum Arfenale get boren ferner bie Magagine, Baffins und bie Cafernen ber Bombardiere und Minengraber, die Studgiegerei und die Anterichmiebe. fo wie eine nautifche Schule. Fur bie großeren Schiffe ift, ebenfo wie fur bie fleinen ein befonberes Beden ausgegraben; ein febr anfebnliches batte zu Anfang biefes Jahrhunberts ber fcmebifche Sauptmann Robbe angelegt. Sier find über 100 gewolbte Remifen, unter benen die Schiffe fteben. Unter andern Bemolben werben bie Arbeiten meift von Griechen beforgt, die fammtlich mit febr einfachen Bertzeugen arbeiten. Ale Murbard bas Arfenal von Conftantinopel fab, erftaunte er uber bie ungeheuern Borrathe an allen Geebeburfe niffen : gange Baufergruppen maren mit Gifen, mit Bolg, mit Sauwert angefüllt. Es wurden unverhaltnifmagig große Gummen barauf permendet. Sier find auch bie Amtemobnungen ber Seebeamten. Bart an ber Gee liegt in reigenber Begend ber Balaft bes Rabuban-Bafcha, bie Terfchana Riagafft, u. b. a. Das Bange ift mit gemaltigen Mauern umgeben, burch welche febr fefte, eisenbeschwerte Thore fuhren. Die Dacher find meift von Blei.

Rachft ber turfischen Seemacht mar bie von Algier von Bebeutung, obicon ber Den von Algier fein einziges großes Linienschiff besag. Als Lord Exmouth die algiersche Flotte zerftorte, beftanb fie aus vier Fregatten von 40 bis 50 Canonen, einer Fregatte von 38, vier Corvetten von 20-30 Canonen, etwa 12 Briggs und Goeletten, und 30 Schaluppen, beren jebe eine Canone von 12-24 Bfund führte, bie am Ufer lagen und ben Bred hatten, bie allzu große Unnaherung frember Schiffe zu hinbern. Rach biefer Berftorung ber glaierichen Klotte am 27. August 1816 ftellte ber Dep bie Marine wieder ber und erneuerte feine Raubereien im Mittelmeere. Die Frangofen fanden 1830 im Bafen von Algier eine große Fregatte auf bem Stapel, zwei im Bafen, zwei Corvetten, 8-10 Bride und Goeletten, mehrere Schebeden und 32 Canonenboote. 3mei große Fregatten batte ber Deb furz vorher nach ber Turfei gur Unterftubung gegen bie Griechen gefendet. In Algier waren fammtliche Fahrzeuge Eigenthum bes Den, Privatleute konnten feine ausruften. Gie burften nur fleine Barten fur bie Ruften-

fchifffahrt führen.

Der Generalstab ber Marine war sehr zahlreich, das Aufrücken fand nur nach Gunst und nicht, wie bei der Landmacht, nach dem Dienstalter Statt. Jedes Fahrzeug wurde durch einen Meis oder Capitain commandirt, der ein Türke oder Türkensohn sehn konnte und am Bord absolute Gewalt ausübte. Unter ihm stand ein alter türkischer Soldat, der Aga Baschi, der die meist aus Türken bestehende Besatzung des Schiffes besehligte. Die Matrosen und Canoniere waren Mauren, Beduinen und Neger, wohl auch Christensclaven, die es dis zum Reis bringen konnten, wenn sie den Islam annahmen. Die Matrosen kamen nur dann auf das hinterdeck, wenn sie ein Türke dazu aufsorderte oder wenn sie mandvriren mußten \*).

Die algierschen Corfaren machten jahrlich brei bis vier Raubzüge und konnten nur zwei Monate in See bleiben. Wollte ein Capitain diefen Zeitraum überschreiten, so hatte die Bemannung das Recht, ihn zur Rücklehr zu zwingen. Wenn der Aga Ursach hatte, sich über ihn zu beklagen, so erstattete er Bericht über ihn au ben Det, der ihn dann immer bestrafte. Die Algierer brauchten nicht mit einer fremben Macht auf Kriegsfuß zu stehen, um Feindseligskeiten gegen dieselben auszuführen. Die Corfaren sielen auf ihren Raubzügen alle Schiffe an, die schwächer waren als sie, vor andern

aber ergriffen fie allemal bie Flucht.

Dem Dety von Algier genügte ber leichtefte Vorwand, bie geringfte Saumniß in ber Jahlung bes Aributs ober ber gewöhnlichen Geschente ober irgend ein unbegründeter Anspruch, um einer Macht ben Krieg zu erklaren und beren Schiffe zu verfolgen. Er ließ aber keine Kriegserklarung etwa durch einen Gesandten ober ein Manifest ergehen, sondern die auslaufenden Corsaren zogen am Bogsprietmast am Vorbertheil die Flagge der Macht auf, der man ben Krieg erklarte. Auf dieses Zeichen konnten die Kauffahrer bieser Macht die Flucht nehmen.

Alle Brifen, welche die Corfaren machten, wurden in den hafen von Algier gebracht. Wenn solch ein Schiff angekommen, so wurden alle Gefangenen nach dem Bagno gebracht und ihnen eine Eisenschelle an den Fuß gelegt. Ausgenommen waren davon nur die Frauen; die jungen und hübschen bekam der Deth, die andern wurden als Sclavinnen verkauft. Die Ladung wurde verkauft. Band sich kein Käufer oder wollte Niemand einen angemessens Preis zahlen, so zwang man die reichen Juden, die Waaren zu einem Preis zu nehmen, den man ihnen vorschrieb. War das Schiff nicht groß oder gut genug, um es als Corfar anszurüften,

<sup>\*)</sup> Rezet voyage dans la régence d'Alger III, 378 .ff.

fo wurde baffelbe ebenfalls verkauft. Fand fich aber tein Raufer, fo wurde es auseinander genommen und das Material im Arfenal

aufgehoben.

Die Beute und bas baraus gelosete Geld zerfiel in viele Theile, sowohl für die, welche am Raub Theil genommen, als auch für die, welche sonft zu Ansprüchen berechtigt waren. Dem Den sie hie halfte zu, dem Fiscus zehn Procent; dann bekamen Antheile die große Moschee von Algier, zwei Marabus von Babel Wad und Bab Azun; der Capitain erhielt acht Theile für sich und für jede Canone, die er an Bord hatte, einen Theil. Alle andern Officiere hatten ebenfalls jeder seinen Antheil, ebenso Soldaten und Matrosen. Vanden sich während der Brise Passagiere auf dem Raubschiff, so erhielten auch sie Antheile ohne Rücksicht auf Religion und Bolk, benen sie angehörten, da man nicht wissen könnte, ob es nicht Gotztes Wille gewesen, daß die Anwesenheit dieser Fremden und Sen Sieg verschafft habe.

Die algierschen Corfaren waren schlecht ausgeruftet und bewaffnet, und bie Mannschaft war fehr ungeschickt in ben Mandvern. Ihre Erfolge verbankten sie nur ber Ruhnheit und Unerschrockenheit, womit sie Schiffe angriffen, bie ftets schwächer waren, als sie selbst. Doch haben sie sich auch gegen große Rriegsfahrzeuge sehr gut ge-

schlagen.

Bor bem Buge bes Lorb Exmouth im Jahre 1816 waren bie algierschen Corfaren Gerren bes Mittelmeeres und einige hatten es sogar gewagt, burch die Meerenge von Gibraltar in den atlantischen Deean zu dringen. Der Seeraub war übrigens ein einträgliches handwerk und man sah fast jede Woche Prifen in den hafen von Algier einbringen. Nachdem die Englander die algiersche Seemacht vernichtet hatten, begann sie sich erft seit 1824 zu erholen.

Die jüngste orientalische Marine ist die von Mehmed Ali ins Leben gerufene ag pptische. Der Vicefonig hatte bereits im Feldzug von Morea einige Schiffe, die in Marfeille, Livorno und Triest gebaut waren und in der Schlacht von Navarino meist vernichtet wurden. Es blieb ihm damals nur noch eine Fregatte von 60 Canonen, die in Benedig und eine andere, die in Livorno gedaut war, nebst einigen Corvetten und Bricks. 1829 fam der französische Ingenieur Cerify von Toulon und dieser errichtete das Arsenal von Alexandrien\*) und den Kriegshafen. Mit Husse dieses Ingenieurs und anderer europäischen Officiere brachte es der Vicefonig dahin, daß schon im Jahre 1832 seine Flotte folgenden Bestand hatte:

7 Linienschiffe, bavon zwei zu 134, brei zu 100, eines zu 96, eines zu 82 Dreigigpfünber-Canonen.

<sup>\*)</sup> Clot-Bey aperçu général de l'Egypte. Br. 1840. II. 112. 8., wo ber Blan bes Arfenals.

6 Fregatten, bawon vier zu 60, zwei zu 48 Bierundzwanzigpfunder-Caronaben.

4 Corvetten ju 22-24 Caronaben, Dreifig- und Achtzehn-

pfunder.

7 Bride zu 20 und 16 Caronaben, Achtzehn = und Sechs-

2 in England gebaute Dampfichiffe.

23 Transporticbiffe.

Die Bemannung der Flotte betrug damals 12,000 Maun. Den Matrofen und Seefoldaten wird, sobald fie ausgehoben find, in Mexandrien ein Anker auf die Außenseite der hand einsgebrannt und es beginnt nun sofort die Einübung, die unglaubilch schnell von Statten geht. Das Ganze befehligt ein Kapudan Bascha, oder Großadmiral, der einen Bices und Contreadmiral unter sich hat. Unter diesen stehen die Bimbaschi, Schiffscapitaine, Sag kohl Agassi, Fregattencapitaine, Sol kol Agassi, Schiffsleutnant, und Effendi, Schreiber \*).

Wenige Jahre spater 1839 hatte ber Bicekonig seine Flotte bebeutend vermehrt und er besaß 11 Linienschiffe mit 11,119 Mann, 6 Fregatten mit 2,710 Mann, 5 Corvetten mit 922 Mann, 4 Goesletten mit 442 Mann, 5 Bricks mit 290 Mann und 2 Cutter mit 60 Mann. Im Ganzen also 15,463 Mann, wozu noch 4076 militairisch organistrte Arfenalarbeiter in Alexandrien kamen. Darunter

war eine Dampffregatte und 3 Dampfbride +\*).

So feben wir benn die Orientalen nur da mit einer Marine, wo die europäischen Nachbarn eine solche unumgänglich nothwendig machen, und in alterer Zeit die Benetianer, in neuerer die Englander und Franzosen als die Lehrmeister und hersteller berfelben bei den am Spiegel des Mittelmeeres gelegenen Orientalen, wie denn schon in alter Zeit die seefahrenden Phoniker und Karthager hier ihren vornehmsten Schauplat hatten.

## Die Religionen

bes Morgenlandes bieten ein überaus reiches Felb ber Betrachtung bar, indem sich gerade im Orient alle nur benkbaren Formen der Religion entwickelt haben, ja indem er die heimath fammtlicher positiven Religionen ist. Allgemach traten hier neben einander auf im Suben wie im Norden das Schamanenthum, der einfache Naturcultus und Sternendienst, der Buddaismus und das Bramanenthum, die Bielgotterei, welche sich theils an geschichtliche Ueberlieserungen und die Berehrung der Gotter und helben der

<sup>\*)</sup> E. v. Olberg, Geschichte bes Krieges in Sprien und Kleinafies 1881—1833. Berl. 1837. S. 7. f. \*\*) Clot-Bey apercu, II. 114.

Borgeit knupft, ober aber bie Naturkrafte feiert; in ben kaufafifcen Beburgen und in ben arabifchen Buften entftanb ber Monotheismus, ber fich burch Mofes, Chriftus und Mohamed verschiedenartig Die herrschende Religion bes Drients ift gegenwartig ber 38lam ober die von Mohamed begrundete, burch die Ginfluffe ber Borganger und Nachbarn weiter entwidelte Lehre von einem Bott und feinem Propheten. Der Islam ift berrichenbe Religion im gangen nordlichen Ufrica vom Ocean bis an bas rothe Meer, in Aften aber von ben weftlichen Grangen bis an bie Grangen von China und Thibeth, und in Indien von Bombay bis Dafaffar, in Europa wur einft Spanien und ein Theil von Sicilien bem Islam unterworfen und noch ift es im turfischen Europa berrichenbe Infofern alfo muß ber Islam unfere Aufmerkfamteit gang besonders in Unspruch nehmen. Dieg wird um fo mehr ber Fall febn, ale ber Belam gemiffermagen bie gereifte Frucht aller weft = und fubaftatischen Religionen ift. Der Islam aber ift bas Brundgefet ber bespotischen Staateverfaffung ober ber absoluten Monarchie.

Betrachten wir nun die Religionsformen, die bem Islam vorausgingen, so finden mir vielleicht die alteften Anfange bes Glaubens an ein allgutiges, allwissendes und allmächtiges Wesen bei ben activen Staumen der aftatischen Hochgeburge und vorzugsweise bei ben freien Beduinen der Wuste \*). Bei den ersteren, den Ascherteffen sowohl als bei den Drusen, hat der fortgesetzt Verkehr mit Anhängern von positiven Religionen, namentlich mit Christen und Muselmännern verändernd eingewirft und zum Theit seltsame, sich widersprechende Erscheinungen zu Tage geförbert. Die Drusen sind, wie mehrere Reisende, namentlich Abdison (II. 29.), versichern, Christen im Verkehre mit Christen, während sie sich Muselmännern gegenüber als Bekenner des Islam barftellen.

Der Glaube an einen Gott scheint ber ursprüngliche bei ber activen Rasse gewesen zu sehn und hat sich auch, wo durch ben Verkehr mit der passiven Rasse eine Vielgötterei sich herausbildete und längere Zeit bestand, doch immer wieder geltend gemacht. Ja er ist wohl in der Idee des Fatums enthalten, das wir in den ägyptischen, hellenischen und germanischen Religionen antressen, so wie er ja auch die philosophischen Systeme durchdringt, welche gegen die positive polytheistische Religion auftraten und ihren Sturz vorsbereiteten. In der Religion der germanischen Boller spricht die monotheistische Grundlage sich am offenbarsten in der Idee vom Allvater aus.

Eine Darftellung ber Entwidelung ber verschiebenen politheiftischen Religionsfpfteme aus bem, jebem menschlichen Wesen, welcher Raffe

<sup>\*)</sup> Bergl. C. G. IV. S. 83. und I. 216. ff.

baffelbe auch angehore, inne wohnende Gefühle der Dankbarkeit und Chrfurcht zunächst gegen die Aeltern, gegen die Vorfahren und den unsichtbaren Geber alles Guten und Widerwärtigen ist zur Zeit allerdings noch nicht möglich. Der Leser hat in den früheren Banden die wichtigsten Erscheinungen kennen gelernt. Ich erinnere dabei an die, in den altamericanischen Staaten, wie in Aegypten vorkommende zwiefache Religion, die Religion der Herrscher und die der Beherrschten. Fanden wir doch unter anderem in Mexico ven König Negahualcojots, der, unbefriedigt von den Glaubenslehren seiner Borfahren, nach reineren, in seinem Gerzen wurzelnden Ibeen strebte.

Treten wir jeboch unferem Gegenstande naher. In Beru, wie in Negypten lernten wir die bankbare Verehrung ber Sonne und bes Mondes kennen, wozu in letterem Lande eine Verehrung ber Blaneten trat. Im Orient ift, nach ben Ansichten ber einheimischen Schriftsteller, namentlich bes Ihn Sagn, bes Mohamed Abi Tales und bes Scharistani ber Sternendien st ber alteste religiosse Cultus gewesen. Die Araber nennen diese Religion Zabiah, d. h. Berehrung bes Heeres (ber Sterne), und die Anhänger berselben Zabier\*). Die Heimath dieses Sternendienstes war Mesopotamien und von da aus gelangte berselbe bis Medien und Arabien, wo er

fich lange Beit erhielt.

Die Babier ober Sabaer nehmen einen bochften Gott an, ber bie fichtbare Belt und somit auch Sonne, Mond und Sterne etfchaffen hat, ihre Berehrung bringen fle aber vornehmlich biefen feinen Geschöpfen bar, welche ber bochfte Gott zu ben Regenten ber Welt und ben Austheilern alles Guten beftellt hat. Unter ben Banben ber Priefter erweiterte fich ber Glaube an Die Geftirne und ber Cultus berfelben, und Maimonibes, ein Schriftfteller bes 12. Jahrhunderte, ber die Schriften der Sabaer ftudirt gu haben verficherte, fagt, bag bie Sabaer bie Sterne als gottliche Wefen betrachten und bie Sonne fur ben großen Gott hielten, ber bie obere und bie untere Welt regiere. Gott feb ber Beift bes himmele. Die Sabder batten ben Sternen Bilber gewelhet, Die bet Sonne waren von Gold, die des Mondes von Silber. Sie hatten heilige Gebaube mit Stanbbilbern, bie ben Sternen gewihmet find und mit benen fich bie Rrafte berfelben vereinigen, bie ihnen ber Beift ber Bahrfagung und verborgene Ginfichten verfchaffen. Sie verehren die Gestirne mit Opfern, wie fie benn ber Sonne Fleber

<sup>\*)</sup> Siehe Kleufers Zendavesta im Kleinen S. 18. Dann Norder de religione Sabasorum. Gött. 1780, so wie die übrigen Abhandlungen besiehten Bersasser, die in den Jahren 1798. st. in Lund erschienen und dem das Werk des Mohamed Abi Taleb zum Grunde liegt. Dazu bit Noten von Langies zu Chardin voyage en Perse VI. 130. st. Hyde elig. Persar. S. 84. st.

maufe, friechenbes Gewurm und Maufe barbringen. Die Arbeiten ber Felbbauer und Weingartner preifen fie als einen ben Sternen

bochft wohlgefälligen Dienft \*).

Mohamed Abi Taleb \*\*) beschreibt ben Sonnentempel ber Sabaer ale ein vierediges mit Golbfarbe bemaltes Gebaube. Die innern Bande, so wie die Borhange waren ebenfalls gelb. feiner Mitte erheben fich feche Stufen, auf benen bas golbene Standbilb ftebt, bas ein Salsband mit Cbelfteinen und eine fonigliche Rrone tragt. Auf ber nachften Stufe fab man anbere Stanbbilber aus Golg ober Stein, von benen bie meiften Furften vorftellten. hier waren auch Riffen aufgelegt, auf benen man bie Opfer verrichtete. Am erften Bochentage, an welchem bie Sonne in bas Beichen bes Widbers getreten, begaben fich Die Sabaer in ben Tempel mit Ringen, gestreiften Rleibern, Binben und Rronen geschmudt und ichwangen bie mit wohlriechenbem Bolge gefüllten Rauchfaffer. Dazu fprachen fie: Erleuchtetes, erhabenftes Fener, welches gunbet und womit gegundet wird, Burft ber Lichter, Berr bes fliebenben Lebens und jegliches befeelten Befens, bes ftrablenden Lichtes, wir bringen bir biefe Jungfrau bar, bie wir als bir abnlich ausgewahlet und bie bu von uns annehmen mogeft. Spende uns, mas uns nutlich, was une aber schablich, bas halte fern von une. Diefe Jungfrau aber werbe Mutter bes Anaben, ben wir bem Jupiter bargubringen pflegen.

Außer ber Sonne hatten noch ber Monb, Saturn, Jupiter, Mars, Benus und Mercur ebenfalls ihre eignen Tempel. Mohameb Abi Taleb \*\*\*) berichtet über ben Mondtempel Folgendes. Diefer Tempel ift ein Funfed mit fteilem Dach, innen fab man golbene und filberne Buchftaben. In ber Mitte ftanb bas Gotterbilb aus reinem Silber und auf brei Stufen. Es mar figend bargeftellt. Unter ben Mondtenweln mar einer ber beruhmteften ber Runha genannte, ben bie Gjerhamiben (ein Araberftamm), in Balach gebaut hatten. Wenn bem Monbe ein Opfer gebracht werben follte, jog man mit goldnen Rauchfaffern und Gefägen und in weißen Gemanbern an; anftatt ber Binben trug man Fischernege. Man fuhrte einen Menfchen mit breiter Stirn berbei und fprach in folgenber Beife: Nachfolger Gottes, Bruber ber leuchtenben Sonne, ber bu an Schnelligfeit die irrenben und bochften Sterne übertriffft, wir erscheinen vor bir und bringen bir, was bir abnlich ift. Darauf begannen fie zu tangen, nachbem fie ben Mann gefeffelt vor

<sup>\*)</sup> Rleufer, Benbavesta im Rleinen S. 19.
\*\*) Norberg diss. de templo Solis apud Sabios. Londini Gothor.
1798. 4.
\*\*\*) M. Norberg diss, de templo Lunae apud Sabios. Lunt
1799. 4.

bas Mondbild gestellt hatten, burchschoffen fie ihn mit Pfellen, bis er gestorben, und bestrichen bann bas Bilb mit bem Blute deffelben.

Der Tempel bes Saturn war fechseckig, aus schwarzem Stein erbaut. Dier maren bem Gotte verschiebene Bilber aufgestellt, beren eines einem alten schwarzen Indianer glich, ber eine Art in ber Sand tragt; ein anderes ftellte einen Dann bar, ber einen Eimer mit einem Seile aus bem Brunnen gießt, ein brittes einen Mann, ber alte Schriften liefet, bas vierte einen Bimmermann, bas funfte einen Ronig, ber auf bem Elefanten reitet und einen Stier und Buffel zur Seite hat. Alle biefe Bilber fab man auf ben Banben. In ber Mitte erhoben fich neun runde Stufen, auf benen bas Bild ber Planeten aus Blei und schwarzem Stein. Auch ihm wurden Menschenopfer gebracht. Maffudi fagt, daß ber Tempel pon Meffa nach ber Unficht ber Sabaer ein Saturnustempel in alter Zeit gewesen sen. Auch follen bie Sabder zu Sandijan in Indien einen Saturnustempel gebaut haben. 218 Opfer brachte man einen Stier, ber mit Del besprengt und mit binten und born aufammengepreften Fugen in einer Grube verbrannt wurde, und fprach folgendes Gebet: Seiligster Bott, ber Uebles, aber niemals Butes thut, ber, obicon Glud und Unglud fich wechfelemeife gegenüber fteben, Die Schonheit, welche er bat, in Saglichteit umtehrt, ber ben, welchen er mit gludlichem Blid anschauet, ungludlich macht, wir bringen bir, was bir abnlich ift, nimm es an und wende von uns ab bein Uebel und bas beines Beiftes, ber nut Bogartiges bichtet und trachtet.

In ahnlicher Weise waren benn auch die anderen Tempel eingerichtet, benen die Opfer und Veste entsprachen. Für uns ift ber Sabaismus namentlich beshalb von Bebeutung, weil aus bemselben

## bie Lehre des Boroafter

hervorzegangen ift, auf welcher ber altversische Staat gegründet war. In allen orientalischen Kanbern ift ber Staat mit ber Kirche ein unzertrennliches Ganzes und die Religion enthält die Gesetzebung, wie wir ja auch in ben altamericanischen Staaten, in Aegypten und im chinesischen Reiche gefunden haben, und wie denn im letzenannten Reiche die Lehre des Consucius die Grundlage der gesammeten Staatsversassung und Gesetzebung ift.

Ueber bas Beitalter, in welchem Boroafter lebte, ift man noch zu keiner bestimmten Erkenntniß gelangt und die Angaben schwanken zwischen 6000 und 600 Jahren vor Christi Geburt. Ebensoift man in Bezug auf seine Heimath noch getheilter Ansicht \*).

<sup>\*)</sup> Siehe Rleufer, Benbavesta im Rleinen S. 22. Heerens Ibeen. Th. I. Bersten S. 492. I. G. Rhobe, die heilige Sage und bas gefammte Religiousspytem ber alten Baktiver, Meber und Berfer ober bes Benbvolks. Frankf. a. M. 1820. 8.

Der Bahrheit am nachsten fommt wohl, bag Boroafter ober Berbufcht, wortlich Golbftern, Glangftern, bem mebischen Bolfe angehort und im 6. Jahrhundert vor Chrifti Beburt gelebt habe. Ronig Guftasp, ber zu Balth Gof bielt, und um welchem fich mehrere Beife versammelt hatten, nahm fich Boroaftere an, befto entschiebener mibersette fich Ronig Arbfiasp von Turan, Buftasps Beind, ben Lehren Borvaftere. Unter Buftaepe Schut gelang es unferem Beifen, fein Gefet bes Lichtes gegen bie alteren vorhanbenen Glaubensvorschriften, Die er als Bauberei bezeichnete, geltenb ju machen. Alle Forberer feines Strebens nennt man ben Dffamasy. einen Schuler ber Bramanen. Bemerfenswerth ift, bag Boroafter ebenso wenig ale Confucius seine Lehre weber ale eine unmittelbare gottliche Offenbarung, noch als eine von ibm ausgegangene Ibeenreibe übergab; er verfundete fie ale bas uralte Lichtgefes, welches von ben weisesten und besten Menschen ber Bormelt bereits befolat morben feb.

So warb er ber Stifter ber magischen Religion, welche fich uber bas gange perfifche Reich ausbreitete und bis auf ben Fall bes Reiches burch die Araber im 7. Jahrh. v. Chr. B. bie herrfcenbe blieb. Seitbem wurde bie Lehre Boroafters burch treue Anhanger, welche lieber ihr Baterland, ale ihren Glauben aufgaben, gegen Suboften ausgebreitet. 3m fuboftlichen Grangeburge entstand bas Reich Bleftan, mas im 10. Sahrhundert ziemlich machtig war. Unbere gingen bis Indien, wo fle fich bis auf ben heutigen Lag als Parfis, "Feueranbeter", erhalten haben. Undere jogen fich in die entlegeneren Partien ber Beimath gurud und lebten als Quebern, d. h. Ungläubige, bem Lichtbienft und fo hat fich benn Boroaftere Lehre bis auf ben heutigen Tag erhalten.

Alls die Quelle ber Lehre Boroafters bienen uns die bemfelben jugeschriebenen Bucher, welche Bend = Avefta, b. i. bas leben=

bige Bort genannt werben und bie erft in ber zweiten Balfte bes vorigen Sahrhunderts burch Anquetil bu Berron \*) nach Europa

<sup>\*)</sup> Es wurde eine vollständige Aufzählung ber hierher bezüglichen Schriften bem Iwede unseres Werles zuwider sehn. Daher genigen folgende Rachweisungen: Zendavesta ouvrage de Zoroastre, contenant les Idées Théologiques, Physiques et Morales de ce Législateur, les Cérémonies du Culte Réligieux qu'il a établi tr. par M. Anquetil du Perron. Par. 1771. 3 Bise. 4. Dass. D. v. Joh. Fr. Rienfer. Riga 1776. ff. 5 Bise. 4. Hit Ausgabe des Urtertes un bie Cridrung bes ganzen Zendavesta find zu nennen: Meinere, Thohsen, Creuger, Norsberg, Jul. Mohl, Faucher, Kaul a. S. Bartholomad, A. Höltig, E. Burmuf, v. Hammer, Olshausen, N. Nask, J. G. Rhobe, N. Müller, Bohlen, heeren, H. Seel u. s. w. Die einzelnen Titel findet der Leser in Meusel Bibliotheca distorica T. l. P. II. 39. und Gräse, Lehrbuch einer allg. Literargesch. I. 290 - 303.

gebracht worben find. Diese Schriften aber gliebern fich folgender Geftalt.

1) Refcone over Jaschna, eine Sammlung von Lobpreis fungen und Erhebungen bes bochften Wefens, bes Ormugb und feiner Befcopfe. Es befteht aus 72 Ba's, melde in zwei Abtheis lungen gesondert find, von benen die erfte, in 27 Sa's Ormugb und feine Befchopfe betrifft. In ber zweiten find bie Bebete an ben Allerhochften enthalten. Die erfte Ga beginnt folgenbermagen:

"Ich bete und rufe an Ormuzd ben Großen, glanzend und fchimmernd in Lichtherrlichfeit - allvollfommen - allvortrefflich - allrein - allmachtig - allweife - beffen Rorper rein ift über Alles - beilig über Alles - beffen Gebante Reingutes ift - Quell aller Freuden - ber mir giebt, was ich habe; ftark und wirkfam und allernabrend und über Alles unaussprechlich in Berrlichkeit verschlungen."

Die zweite Abtheilung beginnt ber 28. Sa alfo:

"Rein im Gebanken, rein im Wort und rein in ber That, bete ich - Boroafter - in Beiligfeit und vor ben Augen ber Am-Schaspands zu bir, o Bah (Genius) und Seele bes Stieres, ich bete ju bir, o reiner Bab. Lag mein Gebet mit Reinigfeit ber Banbe bir lieblich fenn, o Ormugd erfter Berrlichfeit - Schopfer alles Reinen, und bir, o weifer Bahman - Befchuter ber Geele bes Stieres. Lag mein Gebet mit Reinigkeit zu bir, o Ormugb, bringen! Und gieb mir Festigkeit im Guten; bag ich burch Babmans Schut jur Beiligkeit ber Thaten fomme, Die Quell ber Freuben und bes Segens fur mich find. D Drmugb, bich ben Reinen, ruft meine Seele an, heilig find ihre Bebanten. Lag Ariman ben araen Ronig mich nicht in Irre fuhren! Mit Freuden und mit Leben, tomm zu meiner Gulfe, o Sapanbomab. Gieb meiner Seele, bie Bahman ichust wider ben Lafterverschlungenen, daß fie im Licht ber Welt heilig in ihren Werken fen, o weiser Ormugb, Unschauer ber Bufunft, Emigfeliger, Emigreiner, Reinigfeit felbit!"

"Der Schluß biefes Bebetes ift: "Freschofter beinen Diener und mich und biefe Meheftans gang Licht und rein im Bergen - las reiner Ormugd fein Unglud treffen; Diese Menschen nicht, Die bimm= lifch benken; und wenn ich bich anbete, fo lag mich leben und lieb= lich febn bas Wort bem Konige, bas ich ihm verfunde. Die rein und beilig in Werten lebten und rein im Bergen ftarben, benen mache, o Drmugb, bie Brude leicht. D Quell bes Segens und Gludes, o Beisheit und Berftand, hilf ihnen nach beinem Bort Erhalte und ichute bie Beiligen und Reinen bes Bergens bis gur Erlebung ber Tobten! bieg thue, o Ormuzd, ber ou mich gelehrt, bag Alles, was himmel und Erbe enthalt, geworben burch bein

Wort.

- 2) Bispereb "Renntnif von Altem ober alte Baubter" enthalt 27 Rarben, b. i. Abtheilungen, ift ebenfalls ein liturgifches Bert. Es enthalt Bispered, Anrufungen, g. B. "Ich rufe an und preise boch ben Erften ber himmel , ben Erften ber Erben , bas Erfte ber Baffergeschopfe, bas Erfte ber Landgeschopfe, bie Erfte ber großen Bervorbringungen, bas Erfte ber glang= und verftand. vollen Befen, ben Erften ber Beiligen, reinen und großen Tichengregabicha. Nun folgen Anrufungen an bie nachftebenben Befen, Die heiligen, reinen und großen Beber ber Milch an bie gange Ratur, die Urheber ber Naturgrune, ber erquidenben Barme, Die lleberfluß, Glud und Segnungen aller Art gebenben Wefen, bie Frauen aller Art, bie Ormugb geschaffene Berfammlung ber Lebenbigen, bie heilig, rein und groß find, ben großen Bafferquell, Mithra, ber Bufteneien Befruchter; Die erfte Rarbe folieft: 36 rufe an und preife boch ben Stier ber Erhabenheit, burch ben alles Rraut und Bemache in Ueberfluß gebeihet, biefen reingebornen Stier. bon bem ber reine Menfch bas Wefen bat." Die folgenben enthalten Berordnungen über ben Cultus und bie Opfer, fo wie bie jum Acterban ermunternben Bebete.
- 3) Benbibab b. i. offenbart miber Dem (ben Begner bes Gefetes) ift bas eigentliche Gefetbuch und eine Sammlung ber Blaubene- und Sittenlehren in 22 Fargarben ober Abschnitten. In ben beiben erften fpricht Ormugb ju Boroafter von feinen und Arimans Geschöpfen. Die nachftfolgenden handeln von ben Bflichten ber Parfen in Bezug auf bie Moral, auf bas Bohl ber Befellschaft und auf die gottesbienftlichen Gebrauche, fo lange die Bett bes Gefepes bauert, b. i. bis zur Auferstehung. 3m 18. und 19. Fargarb wird bie Auferstehung besprochen, als ber Beitvunct von Ormugbe Triumph, und im 20. von ber Raturumbilbung. 3m 21. Fargarb tommen bie Reime bes Menfchengeschlechtes wieber gum Borfchein, ber Stier, von bem alle Befen, welche bie Erbe fullen, Ausfluffe find, bas Baffer, welches gleich Anfange Arimans Schöpfungen gernichtete und welches mabrent bes Berlaufes ber zwolf Jahrtausenbe ber Weltbauer ber ganzen Natur Safte und Reime gegeben, wodurch fie Rraft wiber bie Ginfluffe ber bofen Benien erhalt. Der 22. Fargard behandelt bie Sendung Boroafters \*).

Tefchts Sabes in 97 Abschnitten. Dieses Buch ift eine Sammlung Glaubensbekenntniffe, Sundenbekenntniffe (Patets), Dank, Lob = und Segensgebete, Afergan und Afrin, Bunsche zur Che, Mekah, Schutzebete, Babi, Bunsche, Deaa, so wie Lobpreisungen, Jescht, die an Ormuzd, die Gah ober Genien, das Wasser, Avan, die Sonne und den Mond, Mithra, Gestirne, gerichtet sind.

<sup>\*)</sup> Die Benbibab u. ff. find im 2. Theile bes Rleuterichen Benbavefta überfest:

5) Siruge ober bie fleinen und großen Lobpreifungen ber Simmelsgeifter, welche in ben breißig Tagen ber Monate prafibiren.

Außer biefen funf Sauptwerken, die sich gegenseitig erganzen, ift auch noch ein, aus spaterer Zeit, als sie selbst stammendes Werk Bunde - hesch vorhanden, das auch nicht in der alten Zendsprache, sondern in der Behlwisprache abgefaßt ift und daher nicht zu den eigentlichen Zendbuchern gehort. Es ist gewissermaßen ein dogmatisches Handbuch der Zoroafter-Lehren.

Treten wir nun ber Lehre bes Boroafter naher, so finden wir als die Grundlage berselben die beiden unerschaffenen Wesen Ormuzd und Ariman. Der erhabene Ormuzd sand sich mit der hochsten Wissenschaft und Reinheit in dem Lichte der Welt und der Thron Ormuzds ist das erste Licht und ihr erstes Erzeugnis das Geset des Lichtes. Ormuzd und Ariman kommen blos von der Zeit ohne Branzen. Mit Ormuzd begann die Zeit, er ist und wird sehn ohne Aushören.

Ariman war in ben Finsternissen mit seinem Gesetze. Er war, ist und wird ewig sehn bose und zerstörend. Sein bose Ausenthalt ist die erste Kinsternis. Ormuzd und Ariman stehen in der Witte sener bes unbegranzten Lichtes und dieser ber unbegranzten Kinsternis neben einander. Beide sind allwissend, beide Schöpfer alles Worhandenen. Ormuzds Volf wird nach ber Wiederherstellung der Körper ohne Ende leben, das von Ariman hingegen wird dann verschwinden, er selbst aber ohne Ende sehn.

Ormust wußte, bag Ariman etwas gegen ihn begann und bag er bis ans Ende feine Werfe mit ben Wirfungen bes guten Wefens vermifchen und zulest alle Rraft gegen ibn zusammennehmen wurbe. Da fprach Drmugb, ich muß bas himmlische Bolt werben laffen, und fo warb ber himmel in brei Sabrtaufenben. Deffen verfah fich Ariman nicht. Endlich nabete er fich bem Lichte, um baffelbe gu entweihen. Allein er wurde von beffen Schonheit, Glanz und Starte geblenbet und tehrte von felbft in feine Binfterniß gurud. Bier fouf er nun ein gabireiches Beer von Dems und bofen Rraften, um bamit bie Lichtwelt zu befampfen. Drmugd fah biefes Bolf ber Baulnig und Bosheit, ba er aber mußte, bag Arimans Werk am Enbe boch aufhoren murbe, fo bot er ibm Frieden an und feinen Beschöpfen Unfterblichfeit, unter ber Bebingung, bag er fein-Bert anertenne. Ariman aber erwiberte: 3ch entfage jeber Berbinbung mit bir, ich will bein Bolf nicht achten, nie einstimmend mit bir mirten, fondern bein Bolf plagen, fo lange bie Jahrhunderte mahren. Drmugt mußte aber, daß er in ben erften brei Jahrtaufenben allein Rraft haben, bag in ben nachften feine Wirfungen mit benen Artmans fich mifchen und bag bie brei letten bem Ariman eigen febn murben , boch fo , bag er am Ende berfelben machtlos febn und als Bater bes Bojen über feines ber Gefchopfe mehr Gewalt haben

wurde und jo in Ewigfeit nicht wieber. Ale Ariman bas Alles vernahm, erlag er unter bem Gebanken und versank in bie Diefe

feiner Binfterniffe.

Wachtlosigkeit des Ariman schuf Ormuzd seine Wesen, zuerst bas Oberhaupt in seiner Welt Bahman, den er dem himmel vorsezie, der Welt des Lichtes. Dann schuf er sechs gute Genien, Arbites beschit, Schahriver, Sapandomad, Khordad und Amerdad, benen Ariman sechs bose Dews: Akuman, Ander, Savel, Rekard, Tarik und Baretsch entgegenstellte. Nach dem himmel schuf Ormuzd das Wasser, bann die Erde, darauf die Baume, ferner die Thiere und endslich die Menschen.

Ormusd bilbete bas Licht zwischen himmel und Erbe, bie Fire fterne und Planeten, ben Dont und bie Sonne. Die Firfferne murben in 12 getheilt, als in fo viele Mutter (in bie Beichen bes Thierfreises), fle bilbeten mit ben 6 erften und 480,000 fleinen Sters nen in verschiebenen Conftellationen bie beftanbige Schutmache gegen Ariman. Außer ihnen ftellte aber Ormugb noch vier Schilbs machen in bie vier Eden bes himmels, Safchter gen Dft, Satevis gen Beft, Vernand gen Gut und haftorang gen Norb. Die Mitte bes himmels bedt Defchgab, ein großer Stern. Den Memfchen aber führte er bie Fruer zu und sprach zu ihmen: welche Borzuge merben euch baburch zu Theil werben, baf ihr in ber Bett Rorber beleben follt. Rampfet tapfer gegen bie Argen, ihr follt in euern erften Buftand wieberfebren. Unfterblichkeit foll Guch merben obne Bergltung, ohne Uebel; mein Fittig foll Guch beden gegen bie Beinbe. Bierauf trat ber Menfchen Feruer in ber Welt auf. geschütt burch ben Alleswiffenben gegen Arimans boje Rrafte.

Wahrend nun Ariman in jenen drei Jahrtausenden gebunden lag, sprach jeder seiner Dews zu ihm: auf und mit mir, ich will gegen Ormuzd und bessen Amschapande zum Kampse ausziehen, Ariman aber wußte, daß seine Zeit noch nicht gesommen. Aber am Ende derfelben trat der arge Offe zu ihm und forderte ihm auf zum Kampse wider Ormuzd. Sie sollen, sprach er, forthin nicht leben, zerstoren will ich ihr Licht, durchbringen Wasser und

Baume, Ormugbe Feuer und alle feine Geschopfe.

Der Grundbofe übersah alle seine Geere und fiebe, wie außer sich vor Freude, sprang er auf, fußte bes Unreinen Saupt und sprach: was du nur verlangst, bas nimm von mir. Mit Menschen geftalt wollte ich bekleidet sebn, gieb fie mir. Ariman bilbete eines ichden Junglings Leib und Offe, unrein in Gedanken, ging bamit fort.

Sierauf ftellte fich Ariman, von Dews begleitet, vor bas Licht. Er fab ben himmel und er allein konnte bineinbringen. In Schlangengeftalt fprang er vom himmel zur Erbe. Um Drmugbtige bes

gann er feinen Lauf von Suben aus und burchdrang die ganze Ratur, alles Geschaffene in Fliegengestalt \*). Gegen Suben versheerte er die Erde ganz und überzog alles mit Schwarze, mit Nacht. hierauf ließ er das fressende giftige Geschmeiß werden, Schlangen, Scorpionen, Ardten; zwei Dews, den grausam plagenden Beriu und Boschasp, sandte er gegen den Urstier und Kaiomorts, um sie auf der Brust anzugreisen. Der Grundbose traf durch sein

Bift ben Stier, bag er frant warb und feufgenb ftarb.

Noch ehe ber Stier warb, hatte Ormuzd ein Wasser ber Gessundheit, Binak, geschaffen, bas jeden basselbe Trinkenden herstellte. Der Stier sprach sterbend: Mein Wille ist, daß man die Thiere, welche noch kommen sollen, gegen das Bose schütze. Ehe Kaiomorts war, hatte Ormuzd das Lebenswasser Chei geschaffen, das seinem Körper Lichtglanz und Jugend gab. Kaiomorts sah die Welt in Kinsterniß verheert und kaum bestehend. Dreißig Jahre lang vermochte Ariman nichts gegen ihn. Du bist, sprach jener, als Feind eingebrungen, aber die Wenschen meines Samens werden thun, was rein ist. Hierauf drang Ariman ins Feuer, aus dem er schwarzen Dampf aufsteigen ließ, in die Planeten und in alle Kräste der Natur, so daß alle Zzeds des Himmels gegen ihn kampsten und end-lich in den Abgrund stürzten.

In dem Augenblic, da der noch einzig geschaffene Stier stath, siel Raiomorts aus seinem rechten Arme und aus seinem linken nach seinem Tode Goschorun als Seele oder Lebenskraft des Einziggeschaffenen. Goschorun, kaum geboren, verweilte bei des Stieres Leichnam und erhob ein lautes Klagen gegen Ormuzd: wen hast du, sprach er, zum Könige der Erde geset? Ariman geht darauf aus, in Eile die Erde zu verderben, Baume, Feuer. If es der Mensch, von dem du gesagt hast, ich will ihn schaffen, damit er lerne, sich gegen den Feind zu schüßen? Der Stier, antwortete Ormuzd, ist erkrankt durch Ariman; aber dieser Mensch ist für eine Erde und eine Zeit ausgehoben, wo Ariman nicht Macht haben wird. Run zeigte Ormuzd ihm den Feruer Zoroasters; er ward freudig und sprach: Gern will ich für die Geschöpse beiner Welt sorgen.

Aus bem Schwanze bes Stiers gingen, als er tobt war, 55 Arten Getraibepflanzen und eben so viel Arten heilfraftiger Baume bervor, die sich auf ber Erbe fortpflanzten. Den Samen des Lichts und der Starte des Stiers übergaben die Peds dem Monde, durch bessen Licht er geläutert wurde.

<sup>\*)</sup> Ich erinnere hierbei an die Zauberfliegen ber norbischen Schamanen (f. C.-G. III. 84. 101.) und an die seltsame Uebereinstimmung aller ber passiven Raffe angehörigen Boller hinsichtlich ber ferner genand ten Geschöpfe. (Bergl. C.-G. III. 362.)

Daraus bilbete Ormuzd einen schonen Korper, ben er belebte: und aus diesem wurden zwei andere Stiere, ein mannlicher und ein weiblicher, aus welchen sich wiederum 28T Thierarten des Landes entwickeln mußten, die Bogel der Luft und die Fische im Wasser. Aller Samen kam aus dem Marke des Stieres, aus seinen Hornern wuchsen die Früchte, aus seiner Nase Laucharten, aus seinem Blute Trauben, aus seiner Bruft wilde Raute wider Fäulniß und hauptkrankheiten. Alles Uebrige nahm aus dem Stier seinen Ursprung. Aus dem Samen des Stieres, welcher im himmel gereinigt wurde, wohin ihn der Mond brachte, bildeten sich mannichfaltige Gattungen der Thiere, zuerst zwei Stiere.

Im fernern Kampfe zwischen Ormuzd und Ariman stritt ber himmel gegen Ariman, er brehte sich um, mit ihm kampsten die Izeds und die starten Veruers der Streiter und Reinen. Beide wirkten zur Schöpfung des Wassers. Alls Taschter das Zeichen des Krebses berührt hatte, ließ er Regen kommen, wodurch alles wachst. Durch Windeskraft zog er daraus Wasser in die obern Gegenden. Er ward von Bahman, hom und dem gepriesenen Zed Barzo unterstützt. Dreißig Tage und eben so viel Nächte goß er den schwersten Regen auf die Erde, die mannshoch ganz mit Wasseser bebeckt war. So starben alle Kharsesters und verbreiteten Gift und Fäulniß.

Auch zur Bilbung ber Erbe wirkten Ormuzd und Ariman, während letterer ins Innere ber Erbe drang, ward ben Bergen ihre Kraft anerschaffen, die Erbe aus sich zu bilben. Zuerst entstand ber Berg Bordi und aus seiner Wurzel nach und nach alle übrigen. Berge ber Erbe, in Zeit von 160 Jahren. Bordi (ein Berg bieses Ramens ist bei Iczd in Persten, ein anderer in Georgien) setzt in fünfzehn Jahren an, brauchte aber 800 zum völligen Wachsthum. In 200 Jahren erhob er sich bis zum himmel ber Sterne; in ben beiben nächsten bis zum himmel bes Mondes, in ben beiben britten bis zur Sonne und in ben beiben letzten bis zum ersten Licht. Die übrigen Gebürge seine Abkömmlinge, an ber Zahl 244, wuchsen in 200 Jahren.

Der Baum war anfangs burre; aber ber Amschafpand Amerbad, bem er zugehört, setzte ihn noch klein ins Wasser Taschters, als Taschter dieses Wasser durch Regengusse mit der ganzen Erbe sich vermischen ließ. Nun wuchs der Baum, wie das haar auf dem Haupte des Menschen. Bon ihm allein kamen 10,000 Arten Mutterbaume zur Vertreibung der 10,000 Arten arimanischer Krankheiten. Bon jenen 10,000 Arten kamen 120,000 verschiedene Arten, die aus jenem Keime entstanden, sich auf der Erde vervielsätigten. Ormuzd legte den Keim aller Baume, in den See Ferakh kand, in welchem sich das auf dem Berge Hosindum gesammelte Wasser vereinsate, daneben setzte er den Baum Gogard, der eine stets verzüngende und reichlichst fegnende Kraft hat. Diefer Gogard wird bei der Auferstehung die Sellgen beleben. Ariman feste in diese Mandung des Wassers die Krote, welche ein besonderer Feind des Lebensbaumes ist, damit sie ihn zerstöre. Um dieselbe abzuhalten, schuf Ormuzd zehn Fische, von welchen der Gogard stets umgeben ist. Der eine dieser Fische sitzt der Ardte auf dem Kopfe. Die Kröte kann, so gern sie auch wollte, diese himmlischen Fische nicht verschlingen, trachtet aber doch die zur Auserstehung darnach. Ein Wasser dient dem Fische Arez zur Schugwehr. Von Arez stammen alle Wasserthiere. Er ist der König der ganzen Schaar der See.

Alls Tatscher 30 Tage lang Regen über bie Erbe ausgoß, moraus ein ganzer See gebilder ward, theilte sich die ganze Erbe siebenfach. Der in der Mitte bleibende Theil hieß Kunnereis, b. i. ber einen See hat. In diesen hat Ormuzd alles gelegt, was im hochsten Grade rein ift. Ariman strebte daher von Anfang barnach, diesen besonders zu schlagen, weil er sah, daß Kunnereis das Baterland ber Keanier sehn und daß darin das reine Gesetz zuerst bekannt werde, ja daß hier selbst Sosiosch geboren werde, der den Ariman ohnmachtig macht und die Belebung der Leiber bewirft.

Der Same, ben Raiomorts sterbend von fich gab, wurde burch bas Licht ber Sonne gereinigt. Zwei Izebe nahmen fich beffelben an.

Rach Ablauf von vierzig Jahren am Tage Mithra ves Monats Mithra ging ein Baum aus ber Erbe hervor, ber wie eine Saule aufwuchs fünfzehn Jahre lang mit fünfzehn Sprößlingen. Dieser Baum gleicht zwei aneinander gefügten Körpern, deren einer dem andern die hand ins Ohr halt, so daß beide wie ein Leib sind. Man konnte nicht Mannliches und Weibliches unterscheiben. Ormuzd sagt, daß er zuerst die hand und dann den übrigen Körper gebildet, vorher aber die Seele geschaffen. Nachdem aber beide Bestandtheile aus Pflanzenwesen in menschliches Wesen gebildet waren, bekam die Hand aus dem himmel ihre Seele und die Seele bezog ihre Wohnung augenblicklich. Der Baum wuchs empor und trug als Krüchte zehn Menschenarten.

Von Mischa und Mischane sagt Ormuzd: ber Mensch wurde, ber Vater ber Welt wurde. Der himmel ward ihm bestimmt unter bem Beding herzlicher Bemuth und Gehorsam gegen ben Willen bes Gesehes, b. i. ber Reinheit im Denken, im Reben, im Thun und baß er keinen Dews huldige. Durch Beharrung in diesem Geiste sollten Weib und Mann einander Segen sehn. So waren auch nrsprünglich ihre Gebanken, ihre Werke. Sie naheten sich einander und verbanden sich. Anfangs bachten sie, Ormuzd ifts, von dem Wasser, Erbe, Baume, There, Sterne, Sonne und Mond mit allem Guten reiner Burzel und reiner Frucht konrmen. Nachmals aber

bemachtigte fich Ariman ihrer Bebanten, verbilbete ihre Seele und gab ihnen ein, er fet es, ber bas Alles gefchaffen habe. Sie alaubten es und baburch gelang es bem Feinbe, fie ju verleiten. Belbe murben bofe und ihre Seelen muffen bis gur Bieberbelebung ihrer Leiber im Dugath bleiben. Dreißig Tage fleibeten fle fich fcmarz, barauf gingen fie auf die Jago und fanden eine weiße Biege, aus beren Bruften fie Dilch fogen. Das mar ihnen ein lieblicher Saft, aber Bift fur ihren Rorper. Nun warb ber Bofe noch bebergter, er gab ihnen Fruchte, burch beren Genuß fle hundert bis babin genoffene Gludfeligkeiten einbugten; jeboch blieb ihnen eine. Dach 30 Tagen begegnete ihnen ein fetter weißer Schops, bem fie bas linke Dhr abschnitten. himmlische Izebs hatten fie gelehrt aus bem Ronarbaum Feuer zu gieben \*), beffen Golg fie mit einem icharfen Eifen rieben. Den Schops brieten fle und theilten ibn in brei Stude; von zwei Theilen, die fie nicht agen, wurde einer burch ben Bogel Rehrfas fur bie Igebs gen himmel getragen. Anfangs fleibeten fle fich mit Gunbefellen, weil Sunbefleifch ihre Rahrung mar. Darauf fingen fle an ju jagen, und machten fich Rleiber von Fellen rothen Bilbbrate. Auch haben fie eine Deffnung in bie Erbe gemacht und barin Gifen gefunden , welches fie mit Steis nen icharfend zu einer Art bereiteten. Siermit fallten fie einen Baum und bauten fich eine Wohnung, ohne Gott bafur zu banten - moburch bie Deme noch mehr Bewalt über fie bekamen. Giner wurde bes andern Feind; in Reid und Sag lehnten fie fich einer gegen ben anbern auf, schlug ihn und litt ein Gleiches. In funfgig Jahren bachten fie an feine leibliche Bermifchung, am Enbe berfelben fublte erft Defchia, bann Mefchiane Beugungeluft. Reun Monate barauf wurben ihnen Zwillinge geboren, ein Knabe und ein Mabchen. In ber Folge erhielten fie noch fieben Baar. Bon biefen ftammen 15 Baar ab, beren jebes ber Stamm eines befonbern Boltes geworben ift und auf die man alle Geschlechter ber Erbe zurudführen muß.

Bier Dinge find mannlich und vier weiblich. Simmel, Metalle, Wind und Feuer find zeugende Bater und nie etwas and beres; aber Baffer, Erbe, Baume und Mond find weiblich, ohne

je etwas anberes zu merben.

Des Feuers giebt es fünf Arten. Berezesengh, bas vor Dremuzd und ben Königen ist; Boh freiann im Körper ber Menschen und Thiere; Oruazescht bas Feuer in ben Gewächsen, Bazescht über und vor bem Berge Sapodieguer und Speenescht, bas als allgemeines Feuer bem Menschen bient. Die zweite bieser fünf Arten verzehrt Wasser und Nahrung, die britte trinkt Wasser und

<sup>\*)</sup> Bergl. C.: S. I. 69., 245., 301. II. 26. ff. VII.

läßt vie Nahrung unverzehrt, nämlich bas Feuer, was in allen Pflanzen ist, welche leben und im Wasser wachsen. Die fünste verzehrt seste Theile, aber nicht Wasser, die vierte weber seste Kheile noch Wasser. Die erste sindet sich in der Erde, in Bergen und in allen Geschöpfen Ormuzds. Nachdem es ehebem drei Lichtstraßlen zur Beschühung der Welt von sich hatte auszehen lassen, verzwielfältigte es Alles unter Themurets Regierung. Offemschib vermochte alles Große durch diese drei Feuer. Auf dem Berge Rharesem errichtete er Feuerheerde (Dedgahs), worauf Ferodunsener glänzte. Unter Gustasp, als das Gesetz erschien, holte man es vom Berge Kharesem nach Kabulistan, wo es noch glänzt.

Das Gefet rebet von fleben Arten bes Waffers, 1) auf Bflanzen, als Thau, 2) aus Bergquellen, 3) bem Regen, 4) bem ausgegrabenen, 5) und 6) bem menschlichen und thierischen Samen, 7) bem menschlichen Schweiß, wozu bas Geset noch fleben als Er-

gangung fügt, wie Speichel, Bett, Pflangenfaft u. f. m.

Obgleich nun Offemschib schon eine Gattin hatte, so verband er sich boch noch mit ber Schwester eines Dew und seine leibliche Schwester mit jenem Dew. Aus diesen Berbindungen entstanden die Waldmenschen mit dem Schwanze und die Sünder, d. i. Menschen, die durch ihre Karbe zeigen, daß sie einen schändlichen Ursprung haben. Es heißt: der Dew gab dem leidenschaftlichen König eine Unterirdische, er verband einen Dew mit der Tochter eines Menschen, die schön, wie die Peris war. Aus dieser Berbindung entstanden die Unterirdischen, die Gottlosen, die Neger, die Araber der Büste. Unter Feridun mußten sie sich aus den Städten Irans stückten.

Ueber die Wieberherstellung ber Leiber lehrt bas Gefet Folgenbes: Bie bie Erbgebornen Defchia und Mefchiane querft von blogem Baffer lebten, bann Baumfruchte, Milch und endlich Fleifc genoffen, fo follen bie von ihnen, fo lange bie Beit mahrt, abstams menben Menschen in entgegengesetter Ordnung zuerft vom Fleisch, bann von ber Milch, bann vom Brot ablaffen, bis fle wieber bahin gebracht find, daß fle vom Mogen Baffer leben. Dieg wird geschehen im Sahrtausend Ofchebermah, ba noch Rraft in ber Ratur sehn wird. Im letten Jahre ber Erscheinung bes Soffosch wird ber Menfch ohne alle Rahrung leben. Darauf wird Soffofch bie Belebung ber Tobten bewirfen. Denn nach bem Gefet fragte Boroafter ben Ormugb: ber Wind fibrt ben Staub ber Rorper fort, bas Waffer nimmt ihn mit fich, wie foll ber Leib bann wieber werben, wie ber Tobte neu gum Borfchein fommen ? "Ich bin's, antwortete Ormuzd, ber ben allweiten, fternenreichen himmel im ather rifchen Raume halt; ber macht, bag er in die Tiefe und Weite erleuchtet, mas einft mit Racht bebedt mar. Durch mich ift bie Erbe geworben zu einer Welt von Dauer und Beftanb. 3ch bin

Schopfer bes Samenforns, bas nach Berwesung in ber Erbe neu ausbricht und fich vermehrt ins Ungablige. Durch meine Rraft ift in Allem ein Feuer bes Lebens, bas nicht verzehrt. 3ch bins, ber lebenbige Frucht in die Mutter legt nach ihrer Art, ber Baffer in bie Tiefen ichafft, beffen Auge Licht ift und beffen Lebenstraft im Sauche bes Mundes liegt. Will er fich erheben burch bie unfichts bare Rraft bes Lebens, bie Gott in ihn gelegt bat, fo fann fein Arm ihn niederbruden. 3ch bin ber Schopfer aller Wefen. Trete ber Arge auf und versuche Wieberbelebung; umsonft wird er fie versuchen. Reinem Leichnam wirb er Leben geben. Sicher unb gewiß follen beine Mugen einft Alles neu leben feben. Und ift bas einmal geschehen, fo wird es nicht jum zweiten Dale gefcheben. Denn um biefe Beit wird bie vertlarte Erbe Bebeine und BBaffer, Blut und Pflangen, Saar, Feuer und Leben geben, wie beim Beginn ber Dinge. Raiomorte wird ben Anfang machen, bann werben Defchia und Defchiane folgen und bann alle übrige Menfchen. Bebe Seele wird die Leiber fennen. Siehe, mein Bater, meine Mutter, mein Bruber, mein Beib, meine Freunde und Bermandten. Dann werben bie Wefen ber gangen Welt mit bem Menichen qu= gleich auf ber Erbe erscheinen. Jeder wird hier fein Gutes ober Bofes feben. Der Arge wird wie ein weißes Thier unter ber Beerbe von fcmargen fich zeigen. Der Bofe wird fagen zu bem Gerechten, beffen Freund er bier war, ach warum haft bu mich, ba ich bein Freund mar, nicht gelehrt mit Reinheit banbeln? Dann wird eine große Scheidung febn. Jeber Beflecte wird in Die Tiefe finten. Der Bater wird von feiner Beliebten, Die Schwefter vom Bruber, ber Freund vom Freunde gefchieben febn. Dann werben burch bes Feuers Sige große und fleine Berge wie Metalle gerfliegen, bas gefchmolzene Erz einen großen Strom bilben, burch welchen Alles, mas Menfch beißt, zur Reinigung muß. Der Reine burchgeht ihn wie einen warmen Milchfluß; ber Bofe muß auch hindurch, fo ungern er auch will, bamit er rein werbe."

Und mas mirb bann weiter fenn, fragte Boroafter?

"Alle Menschen, erwiderte Ormuzd, werden sich zu einem Werke vereinigen, sie werden dem Ormuzd und dem Amschapandis ein grosses Lob singen. Alle Schöpsungen Ormuzds werden dann zu Ende, Alles wird vollendet sehn, nichts Neues hinzugethan werden und die Neubelesten werden dem Anechtsbienste entrissen sehn. Die Tobten werden alsdanu aufleben durch das vom Stier und dem weißen Hom Ausgehende, wovon Sosiosch allen wird zu trinken geben zur Unverweslichseit, so lange Wesen dauern.

Wer hier nicht Lob und Chre gebracht hat Ormuzb und allen reinen Wesen wird bort nacht und blos geben; ben Freunden Ormuzbs werben seine Tochter, die Gabs, ein himmlisches Rleib bereiten. Dann wird auch ber Grundbose Ariman in Ormuzbs Welt jurudfehren, die Erbe bes Abgrundes burch jenen Strom ziehen und fie jum fegensreichsten Lande machen — die ganze Welt wird burchs Wort ewige Dauer bekommen.

Diefes find bie Grundlehren ber Lehre bes Boroafter, beren Auslaufer wir nicht allein in ben affatischen Religionen, fonbem

auch in ben alteuropaischen wieberfinden werben.

Db alter, ob junger, jebenfalls aber in ein bobes Alterthum auffteigend, ift bie Bubbhalehre, ber wir fcon zweimal im Laufe unferer Betrachtung begegnet find\*). Wir haben Die Grundbegriffe berfelben fennen gelernt und faben, wie fie fcon fruh in China Eingang fant und von ba aus fich bis zu ben Kalmbfen verbreitete. Ihr Bauptfit ift gegenwartig Tubet, mo ber Dalailama ale ber fichtbare Buddha einer gottlichen Berehrung genieft, beren Abglang auf alle Beiftliche überftrahlt und fo bem geiftlichen Stand einen Ginfluß, eine Berrichaft gemabrt, wie fie anbermarte taum wieber angetroffen wirb. Diefe Burbhareligion war auch einft in Inbien bie berrichende, wie die vielfachen Dentmale berfelben beweifen, bie fich in Indien, wie in Ceplon, Java und andern Infeln noch vorfinben\*\*). Die ungewohnliche Berbreitung bes Bubbhismus bei ben affatischen Bolfern von ber tropischen bis in bie polarifche Bone, bie ansehnliche Menge feiner Denkmale laffen wohl auf ein bobes Allterthum beffelben fchließen. Dennoch macht ihm eben in Bezug auf fein Alterthum bie Bramareligion ben Vorrang ftreitig und ber Streit ift noch nicht gefchlichtet. Es wurde bier am unrechten Orte fenn, wollten wir in die Gingelheiten ber hierauf bezuglichen Unterfuchungen eingeben. Wir wenden uns baber zu ber

## Bramalehre,

für welche die folgenden Bucher die hauptquellen find. Bunachft die Saftra, Schaftra, d. i. Berordnungen, die nur von den Bramanen gelefen werden burfen. Unter diesen find die Beda und das Gefethuch des Manu die wichtigsten, an welche fich eine namhaste Literatur anschließt, welche die abentheuerlichsten Erscheinungen darbietet. Die vier Beda stammen nicht aus einer und berfelben Zeit,

<sup>\*)</sup> C.:G. III. 195. VI. 409. \*\*) Ueber bie Bubbhareligion f. Ballas Sammlungen historischer Nachrichten über bie mongolischen Bolferschaften. St. Betereb. Th. II.

Nachrichten über die mongolischen Bolkerschaften. St. Betereb. Th. II. Sfanang Sfetsen Chungtaibschi der Ordus Geschichte der Okmongolen und ihres Fürstenhauses. Der Mongol. Tert und bentsch von J. J. Schmidt. St. Betereburg 1829. 4. Burnouf die buddhische Bischersammlung in Repaul, Ausland 1845. R. 159. Kdw. Upham the history and doctrine of Bud his m popularly illustrated with notices of the Kappocism or demon worship and the Bali or planetary incantations of Ceylon. Lond. 1829. fol. Bergl. Bohlen b. alte Indien. I. 306. Orlich II. 239. über indische Audbatembel.

bie altesten find ber Ribschveba, ber von bem Feuer, Dabschourveba, ber von ber Luft und Samaveba, ber von ber Sonne ftammit. Der jungfte ift Atharvanaveba+). Der Ribich veba enthalt Mantras ober Gebete, meift lobpreifenben Inhalts in mehr als 10,000 Stangen, bei beren Berlefung verschiebene Methoben beobachtet merben. Balb fagt man Wort auf Wort, balb wieberholt man bie Borte ein-, auch mehrmale, langfam ober fcnell. Der Dabichour= veda, in ben weißen und ichmargen getheilt, enthalt Regeln fur Opfer und Ceremonien. Der weiße hat 1987 Gage, ber fcmarge ift umfangreicher und bat uber 650 Abichnitte. Der Samaveba gilt fur besonders beilig und wirtsam fur Tilgung ber Gunbe; bie Bebete, die er enthalt, muffen gefungen werben, wenn fie gehorige Birfung thun follen. Der Atharvanveba enblich enthalt in gwangig Buchern Anrufungen, Gebete und 760 Symnen. Gine besondere Abtheilung des Atharvanveda bilben bie zwei und zwanzig Upanischabe, welche bie Commentatoren als Quelle ber gottlichen Wiffenschaft ober Ertenntnig Gottes bezeichnen.

11m ben Beift biefer Berte zu bezeichnen, genugen einige Stel-

len aus bem von Bauthier überfetten 3fa Upanischab:

Die Welt und Alles, mas fich in ber Welt bewegt, ift burch bie Dacht bes ichaffenben Befens erfullt; beghalb erhalte feinen Dienst in bir. Nabre fein Geluft nach frembem Bute in bir. Der Menfch muniche ein Sahrhundert zu leben, um feine frommen Werfe ju vollenben; benn in bir, o Denfch, ift, biefe guten Werke ausgenommen, nichts fledenlos. Die, welche fich felbft tobten, tommen an Drte, wo feine Sonne fceint und bie in eine blinde Binfterniß gebullt find. Das bochfte einige Befen bewegt fich nicht, obicon es foneller ift ale ber Bebante, benn bie Botter felbft tonnen es nicht erreichen; es fann burch bie gewohnlichen Sinnenwertzeuge nicht mahrgenommen werben. Es geht unenblich weit hinaus uber alles geiftige Erfenntnifvermogen. Es bleibt unbeweglich und nachbem es mabrend biefer Beit bie Ausbehnung bes Raumes ermeffen bat, begrundet es bas Beltipftem. Es bewegt fich, es bewegt fich nicht; es ift fern, es ift nah; es ift in Allem, es ift außer Allem. Der, welcher alle Wefen in ber Seele ober im bochften Beifte erkennt, und bie bochfte Seele in allen Wefen, ber wird Richts verachten. Der, welcher erfannt hat, daß bie Wefen in ber allgemeinen Seele,

<sup>\*)</sup> f. Pauthier les livres sacrés de l'Orient S. 308, histoire des Védas. — Die Philosophie ber hindu. Varbanta-Sara von Sabananda. Sansfrit und teutsch zum erstenmale übersett und mit Anmerkungen und Auszügen aus den Scholien des Anma, Krissna-Tirtha begleitet von D. Othmar Frank, München. 1835. 8. Dazu die Schriften von Forster, Krawford, Prießling, Norberg, A. B. Schlegel, Rhode, Anquetil (Systema theologicum). Vergl. über den gegenwärtigen herabgekommenen Justand des Religionswesens in Indien. Orlich II. 268. sf.

wird ber unbesonnen fenn? Ift es traurig, die Ginheit, bie Uebereinftimmung ber Dinge ju ertennen? Es hullt Alles ein und burchbringt Alles. Es ift ohne Leib, ohne Raubheit, ohne Fleden; es ift rein, ber Gunbe unnabbar, allwiffenb, ber große Dichter, ber große Bertunbiger, voll von Wiffen und Beift, überall gegenwartig, fur fich beftebenb, und es weifet Jedem, je nach feinem Berbienft, ben Breis feiner Berte gu, in ber emigen Aufeinanderfolge ber Beiten. Es manbeln in bichten Rinfterniffen bie, welche bie Unwiffenbeit anbeten und in noch bichterem Dunkel manbeln bie, welche bie Wif-fenschaft besitzen. Die Weisen haben gesagt, bag bie Wiffenschaft ober Erkenntniß eine feb, und daß die Unwiffenheit barauf folge. Das haben wir gelernt aus bem Unterricht ber Beifen, welche uns biefe Lehre überlieferten. Der, welcher von biefen beiben Dingen unterrichtet ift, von ber Wiffenschaft und Unwiffenheit, erhalt, nachbem er ben Tob burch bie Unmiffenheit übermunden, bie Unfterblichfeit burch die Wiffenschaft. Es manbeln in tiefen Finfterniffen bie, so bie unerschaffene Ratur anbeten, allein in noch bichteren manbeln bie, fo fich mit ber erschaffenen und verganglichen Natur begnugen. Die Beifen baben gefagt, bag bie Folge ber verganglichen Ratur bas Gine und bie Folge ber unverganglichen Ratur bas Unbere ift; bas baben wir aus ben Belebrungen ber Beifen gelernt, melde uns biefe Lebre überliefert haben. Der, welcher biefe beiben Dinge fennt, bie vergangliche Ratur und bie Berlofung, wirb, nachdem er ben Tob burch bie Auflosung übermunden, bie Unfterblichkeit burch bie unerschaffene Ratur erhalten. Das Antlig ber Mahrheit ift burch einen bichten bezauberten Schleier von Bolb bebedt. D Sonne, Ernabrer ber Welt, entschleiere bie Babrbeit, bag ich, bein treuer Unbeter, bie Sonne ber Bahrheit und Berech. tigfeit feben fann. D Sonne, Ernahrer ber Welt, einfamer Anacoret, bochfter Gerricher und Oroner, Sohn von Bradichavabl, gerftreue bie blenbenben Strahlen, halte bein glanzenbes Licht gurud, bamit ich beine entzudenbe Beftalt betrachten und ein Theil werben tonne bes gottlichen Wefens, bas fich in bir regt. Ronnte boch mein Lebenshauch in ber allgemeinen Seele bes Raumes fic auflosen. Moge boch biefer materielle und vergangliche Rorper in Afche gewandelt werben. D Gott! Erinnere bich meiner Opfet, erinnere bich meiner Werke; o Feuergott (Ugin), leite mich auf ben rechten Weg zum Lohn fur meine Werke, o Gott, bu fennft alle unfere Bandlungen, tilge unfre Gunben, wir bringen bir ben bod' ften Breis unferes Lobes.

Wenben wir uns nun zu bem Gefetbuch bes Mann, welches aus zwolf Buchern besteht\*), beren erftes bie Schopfung:

<sup>\*)</sup> Manava: Dharma: Saftra ift in metrificher Form. Instituts of Hindou-Law, or the ordonances of Menu verbally translated from the

geschichte enthalt und zugleich ben wesentlichen Inhalt ber übrigen 11 Bucher barbietet. 3ch laffe Manu, Bramas Cohn felbst sprechen.

Manu faß zuruckgelehnt und hatte feine Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand, auf den bochsten Gott gerichtet, ba naheten sich ihm die gottlichen Weisen und redeten ihn, nachdem sie sich gegensfeitig begrüßt, also an:

Gerr, geruhe uns aufzuklaren über bie heiligen Gesehe in ihrer Ordnung, wie sie von allen vier Classen, und von benen, die aus ber Mischung berselben hervorgegangen find, muffen befolgt werden. Du allein, o Gerr, verstehst die Sandlungen, den Urgrund und ben wahren Sinn dieser allgemeinen Regel, die durch sich selbst besteht und welche der menschlichen Bernunft unbegreislich und welche der Bed ift.

Da er nun also burch biese großherzigen Wesen befragt murbe, erwiderte er, beffen Macht unermeßlich ift, nachdem er fie alle ge-grußt hatte, in seiner Weisheit: So horet benn.

Diese Welt war gefallen in die Finsterniß, sie war nicht wahrsnehmbar und konnte weber durch die Vernunft, noch durch die Ofsenbarung erkannt werden, sie schien ganz dem Schlummer überslassen. Als die Dauer der Zerlösung ihr Ziel erreicht hatte, machte der Gerr, der durch sich selbst ist und durch die außeren Sinne nicht begriffen werden kann, diese Welt wahrnehmbar mit den funk Clementen und den anderen Urstoffen, die im hellsten Glanze strahlsten; er erschien und zerstreute die Finsterniß, das heißt, er enthüllte die Natur.

Er, ben ber Beift allein fann begreifen, ber ben Sinnenwerkzeugen entschlüpft, ber ohne fichtbare Theile, ber ewige, bie Seele aller Wefen, ben Niemand begreift, er entfaltete feinen eigenen Glang.

Nachdem er fich entschlossen in seinem Geift, aus seiner Wesenheit bie verschiedenen Geschöpfe ausströmen (emaniren) zu lassen, so erzeugte er zunächst bas Wasser, in welches er einen Keim niederlegte. Dieser Keim wurde ein Ei, welches wie Gold glanzte und wie ber tausendstrahlige Stern, in welchem bas hochste Wesen sich selbst erzeugte, in ber Gestalt von Brama, dem Urahn aller Wesen.

original Sanscrit by sir W. Jones. Calcutta. 1794. Lond. 1796. 4. Dann Calcutta 1813. 4. Darauf Sanscrit und Engl. v. Gr. Chimmop hanghton. Calc. 1824. Lond. 1825. Deutsch von J. E. Hitner. Weimar. 1797. 8. Franz. von Loiseleur Deslongchamps. Paris. 1833. und bann in Pauthier les livres sacrés de l'Orient. S. 333. ff. Bergl. Bohlen b. alte Indien. 1. 126.

Die Waffer wurden Naras genannt, dieweil fle Geschopfe von Nara (Gottesgeist) waren. Diese Waffer waren die erste Stätte ber Bewegung von Nara und bemnach wurden fle Narahana, ber sich auf den Waffern bewegt, genannt. Der, welcher aus undezgreislicher ewiger Ursache wirklich vorhanden, aber für die Sinnen-werkzeuge nicht vorhanden ist, hat diese mannliche Gottheit hervorgebracht, die unter dem Namen von Brama in der Welt geseiert wird.

Machbem Brama nun eines feiner Jahre in biefem Gi verweilt hatte, theilte er baffelbe nur burch feinen Bebanten in zwei Balften; und aus biefen beiben Theilen bilbete er ben himmel und bie Erbe, in die Mitte ftellte er ben Dunftfreis, Die acht bimmlischen Begenben und bie bleibenben Behalter ber Baffer. Aus ber bochften Seele fchuf er bie Erkenntnig (Manus, Bernunft), bie burch fich felbft befteht, und aus biefer Erfenntnig bas Gemiffen, bas bas Innere berath und beherricht; fo wie bas große vernunftige Princip und alle Lebensformen, betleibet mit ben brei Eigenschaften und funf Sinnenwertzeugen, welche bie außeren Begenftanbe mahrneh-Nachdem er nun mit ben Ausfluffen bes bochften men follen. Beiftes bie fleinften Theile ber feche unermeglichen mirtenben Utfachen burchbrungen hatte, schuf er alle Wefen. Und ba bie mefentlichen Glieder ber Form, die kleinsten Theile ber fichtbaren Natur, etwas von ben feche auf einander folgenden Ausfluffen an fic tragen, nennen bie Beifen feine fichtbare Form f'ariram, b. b. bie Abhangigen von feche. Und beshalb bringen bie Grunbstoffe in biefe fichtbare Form, befleibet mit ihren thatigen Gigenschaften, fo wie die Erfenninig burch die forperlichen Wertzeuge; burch bie fleinen und mit einer Form begabten ber fieben fraftigen Urfachen, bie Einsicht, bas Gewissen und bie feinen Anfange ber funf Elemente ift biefe vergangliche Belt, ber Ausfluß ber unverganglichen Quelle geschaffen worben. Jeber biefer Grundstoffe nimmt in ber Ordnung ber Aufeinanderfolge die Eigenschaft beffen an, ber ihm vorausgeht. Bemehr nun ein Grundftoff von ber erften Quelle feines Urfprunge entfernt ift, befto mehr Eigenschaften bat er an fich. Er, bas bochfte Wefen, legte barauf allen Geschopfen unterscheibenbe Namen bei und wies ihnen verschiedenen Beruf, verschiedene Pflichten gu. Er, ber bochfte Ordner, ließ aus feinem Wefen eine Menge untere Gotts beiten mit thatigen Beigaben und reinen Seelen und eine Menge Beifter von großer Bollenbung und bas emige Opfer ausfliegen. Mus bem Feuer, ber Luft und ber Sonne jog er, ber breifache und ewige Brama ben Ribich, ben Dabichusch und ben Sama, gur Bervollstandigung bes Opfere. Er gab Bestehen und Gintheilung ber Beit, ben Sternen, ben Blaneten, ben Fluffen, ben Geen, ben Beburgen, ben Ebenen und ben Thalern, fo wie ber nuchternen Ehrerbietung, bem menschlichen Worte, ber Wolluft, ber Liebe, bem

Borne, und so vollbrachte er biefe Schopfung, weil er ben Befen Befteben geben wollte.

Um nun einen Unterschieb zwischen ben Sandlungen feftzuftellen, unterschied er Gutes und Ungerechtes, und unterwarf biefe Erschaffungen ber Freude und ber Dube und ben andern entgegengefetten Bebingungen. Dit ben garten Theilen ber funf feinen Brundftoffe, welche fich in grobe Brundftoffe umbilben tonnen, ift Alles was ba besteht allgemach geschaffen worben. Da nun ber bochfte Meifter jebes befeelte Wefen fur eine bestimmte Beichaftigung geschaffen hat, fo erfullt es auch allemal biefelbe, sobalb es in bie Belt tritt. Belche Eigenschaft ihm auch im Augenblick seiner Erschaffung zu Theil geworben, Arglist ober Gute, Sanfiheit ober Robheit, Tugend ober Laster, Wahrheit ober Falschheit, sie wird fic allemal von felbft bei bemfelben einfinden, wenn es geboren wird. In berfelben Beife, wie die Sahreszeiten bei ihrer veriobifchen Wieberfehr ihre eigenihumlichen Gigenschaften entfalten, in berfelben beginnen die belebten Gefcopfe die Befchaftigungen, die ihnen eigenthumlich find, aufe Reue. Um nun bas Menschengeschlecht fortzupflangen, brachte er aus feinem Mund ben Bramanen, aus seinem Urm ben Richatring, aus seiner Lenbe ben Baisha und aus seinem Fuße ben Subra hervor. Nachbem er seinen Korper in zwei Theile getheilt, murbe ber bochfte Meifter zur einen Galfte mannlich, zur andern weiblich und indem beibe Balften fich vereinigten, erzeugte er ben Birabi.

Bernehmt, edle Bramanen, bag ber, ben ber gotiliche Mann genannt Birabi aus fich felbft bervorgebracht bat, indem er fich einer nuchternen Unbacht hingab, ber Schopfer biefer gangen Welt ift - und bas bin ich Manu. Ich bin es, ber, als er bas menfchliche Befchlecht ichaffen wollte und nachbem er bie ichwierigften Bufungen geubt batte, Die zehn bervorragenben Beiligen, Dabarichis, bie Berren ber Geschopfe, Prabichapalis zeugte, namlich: Maritichi, Atri, Anschiras, Bulafipa, Bulcha, Rratu, Pratschetas, Bafifchtha, Brighou und Naraba. Diefe allmachtigen Wefen foufen fieben anbre Manus, bie Gotter (Dewas) und ihre Wohnungen und bie Maharicis, Die mit einer unermeglichen Gewalt begabt waren. Sie fcufen die Gnomen, Datichas, bie Riefen, Ratichafas, bie Blutfauger, Bifatichas, bie Nymphen, Apfarafes, Die Titanen, Afuras, bie Drachen, Nanas, bie Schlangen, Sarpas, bie Bogel, Suparnas und bie verschiebenen Stamme ber gottlichen Borfahren, Die Blige, Die Donner, die Wolfen, Die bunten Bogen des Indra, Die Meteore, bie Wafferhofen, die Cometen und die Sterne verschiedener Große, bie Rimaras ober rothfopfigen Dufifer, bie Affen, bie Fifche, verfciebene Arten Bogel, Geerben-Thiere, bas Wilb, die Menfchen, bie fleischfreffenben Thiere, die eine Doppelreihe von Bahnen haben, bas friechenbe Gethier, Burmer, Beufchreden, Flohe, Muden, bie

Wanzen und alles stechende Ungeziefer, endlich aber die verschiedenen Korper, die fich nicht bewegen konnen. So geschah es benn auf meinen Befehl, daß diese großherzigen Weisen, Kraft ihrer Entsagungen, alle diese beweglichen und unbeweglichen Wesen schwischen und sich über die Handlungen verftandigten.

Nun werbe ich Euch erklaren, welche befonderen Handlungen einem jeden dieser Wesen zugetheilt wurden und auf welche Art sie auf die Welt kommen. Die wilden und die mit zwei Bahnereihen versehenen fleischfressenden Thiere, die Riesen, Blutsauger und Menschen werden in Mutterleibe geboren; die Bogel kommen aus einem Ei, wie auch die Schlangen, Crocodile, Fische, Schilbkroten u. a. Land und Wasserthiere, wie die Eidechse und der Muschessische Die stechenden Mucken, Flohe, Fliegen, Wanzen entstehen aus heis wem Dunft; sie werden von der Warme erzeugt, wie Alles was ihnen ahnlich, als Biene und Ameise.

Alle ber Bewegung ermangelnben Körper und bie aus einem Samenkorn ober aus einem in die Erbe gesteckten Zweige wachsen, entstehen aus der Entsaltung einer Knospe. Die Kräuter bringen eine große Wenge Blumen und Früchte hervor und vergehen, nachbem die Früchte zu ihrer Reise gebracht sind. Die Pstanzen, welche man Könige der Forsten nennt, haben keine Blumen und tragen Früchte; mögen sie nur Blumen, oder auch nur Früchte tragen, so heißen sie unter beiden Gestalten Baume. Es giebt verschiedene Arten von Pstanzen, die als Sträucher oder als Busche wachsen, viel Arten von Gräsern, kriechenbe und kletternde Pstanzen. Alle diese Gewächse keimen aus Samen oder Zweigen. Alle diese Wesen sind mit einer Kinsterniß unter einer Menge Gestalten umgeben, aber sie sind in Bezug auf ihre vorhergegangenen Handlungen mit einem reinern Bewußtsehn begabt, und sie empfinden Vergnügen wie Schmerz.

So wurden von Brama an bis auf die Pflanzen die Wander rungen und Ueberstedelungen erklart, welche in dieser entsetlichen Belt Statt finden, die sich ohne Aushören zerstört. Nachdem ich also diese Welt und mich selbst hervorgebracht, erschien der, bessen Macht unbegreislich ift, aufs Neue aufgegangen in der hochsten Seele und ersetzte die Zeit der Schöpfung durch die Zeit der Auslössung.

Sobald dieser Gott erwacht, so vollendet diese Welt ihre Sandlungen; sobald er einschläft und den Geist in eine tiese Ruhe versenkt, dann loset die Welt sich auf. Denn mahrend seines friedlichen Schlummers verlassen die belebten Wesen, welche mit den Ursachen der Sandlungen begabt sind, ihre Verrichtungen und die Seele fallt in Unkraft mit den andern Sinnen. Und während sie zu gleicher Zeit in die hochste Seele aufgeloset werden, schläft diese Seele aller Wesen sanft in der größten Ruhe. Nachdem sie sich in die ursprüngliche Dunkelheit zurückgezogen, bleibt sie dort lange mit den Sinneswerkzeugen, verrichtet ihren Beruf nicht und entkleibet sich ihrer Gestalt. Dann vereinigen sich die feinen Grundstoffe aufs Neue und sie tritt in einen pflanzlichen ober thierischen Samen und nimmt eine neue Form an. So geschieht es durch ein wechfelseitiges Erwachen und Einschlafen, daß das Unbewegliche diese Wenge beweglicher und bewegungsloser Geschöpfe wieder ausleben oder stersben läßt.

Nachbem Er felbst bieses Buch bes Gefetes von Anfang an gemacht, ließ er mich baffelbe auswendig lernen und ich unterwies Maritschi und die andern Weisen. Bhrigu, welcher hier steht, wird Euch ben Inhalt dieses Buches vollig bekannt machen, benn dieser Muni hat es von mir ganz auswendig gelernt. Darauf sagte ber Maharschi Bhrigu, ben Manu also aufgeforbert, mit Wohlwollen

gu allen biefen Rifchis: Bort:

Bon biefem Manu Swapambuba, ber aus bem burch fich felbft vorhandenen Wefen ausging, ftammen feche andere Manus, beren jeber einen Stamm von Beichopfen bervorbrachte. Diefe mit einer ebeln Seele und einer boben Rraft begabten Manus maren: Smarotichifcha, Ottomi, Tamafa, Raimata, ber ruhmreiche Tichaffoufcha und ber Sohn von Bivasmat. Diefe fieben allmachtigen Manus, von benen Swayambuba ber erfte ift, haben ein jeber mabrend ihres Beitraums biefe Welt hervorgebracht und geleitet, Die aus beweglichen und unbeweglichen Wefen zusammengefent ift. Achtzehn Nimeschas ober Augenblide machen eine Raschtha, 30 Rafch= tha eine Rola, 30 Rolas ein Muhurta, 30 Muhurtas einen Tag und eine Nacht. Die Sonne bestimmt bie Eintheilung von Tag und Nacht fur bie Menfchen und bie Gotter; bie Racht ift fur ben Schlummer ber Wefen, ber Lag fur bie Arbeit. Gin Monat ber Sterblichen ift eine Nacht und ein Jag ber Bitris ober ber im Monbe wohnenben Ergvater, Die fich in zwei Galften, Sag und Racht theilen. Die fcmarge Balfte ift fur bie Arteit, Die weiße bie bem Schlaf gewidmete Racht ber Manus. Gin Jahr ber Sterblichen ift ein Tag und eine Nacht ber Gotter, ber Sag entspricht bem norblichen, bie Nacht bem fublichen Laufe ber Conne. Run aber vernehmet in ber Rurge, welches die Dauer einer Racht und eines Tages von Brama und von jebem ber vier Alter (Dugas) ift. 4000 gottliche Jahre, wie bie Beifen fagen, bas Rrita-Duga, bie vorangebenbe Morgenbammerung bauerte eben fo viel Jahrhunderte; eben fo lange die folgende Abendbammerung. ben brei folgenden Altern, beren jebem eine gleiche Dammerung vorausgeht und nachfolgt, find bie Taufende und Bunderte allgemach um eine Ginheit geminbert. Rechnet man nun biefe Alter jufammen, fo fommen 12,000 Jahre heraus, welche man ein Gotterjahr nenut. Biffet, bag taufend Gotterjahre gufammen einen Tag Bramas bilben und bag bie Nacht beffelben eine gleiche Dauer

Die, welche es wiffen, bag ber heilige Tag bes Brama nur bat. mit taufend Altern enbet und bag feine Nacht einen gleichen Beitraum einnimmt, tennen erft mahrhaftig, was Tag und Nacht ift. Wenn biese Nacht fich zu Enbe neigt, erwacht Brama aus bem Schlaf und ermachend lagt er ben gottlichen Geift (Manas) ausfliegen, ber burch fein Wefen befteht und fur bie außeren Sinne nicht vorhanden ift. Getrieben von bem Buniche, ju ichaffen, erfahren als hochfte Seele, bewirft ber gottliche Beift ober bie ursprungliche Bernunft bie Schopfung und ruft ben Aether, ben bie Beisen als ben Spielraum bes Schalles betrachten. Aus bem Aether ent= ftebt burch eine Umbilbung bie Luft, bie rein und ftart bie Tragerin ber Beruche und beren Gigenschaft bie Fublbarteit ift. Durch eine Umbilbung ber Luft entfteht bas Licht, welches leuchtet, bie Binfterniß gerftreut, glangt und beffen Gigenschaft bie fichtbare Form Mus bem Lichte entfteht burch eine Umbilbung bas Baffer, beffen Eigenschaft ber Geschmad ift, vom Baffer entfteht bie Erbe, welcher ber Geruch eigenthumlich. Das ift bie burch ben Urgeift bewerkstelligte Schopfung.

Das angeführte Gotteralter von 12,000 Jahren wiederholt fich 71 Mal und bas nennt man ben Zeitlauf eines Manu. Die Zeitalter ber Manus find ungahlbar, wie die Schöpfungen und Zerlofungen ber Welt, und bas hochste Wefen erneuert fie, wie zu

feiner Unterhaltung.

3m Rrita-puga erhalt fich bie Gerechtigkeit unter bem Bilbe eines Stieres feft auf ben vier Fugen. Die Bahrheit herrschet und die Menfchen nehmen noch feinen Bortheil von ber Ungerechtigfeit. Allein in ben übrigen Alltern verliert burch bie unerlaubte Erwerbung von Reichthum und Biffen bie Berechtigfeit allgemach einen Buß, fo baß fich burch Diebstahl, Falfcheit und Trug allgemach bie ehrbaren Bortheile um ein Biertheil minbern. Die Menfchen erlangen, frei von Rrantheiten, Die Erfullung aller ihrer Bunfche und erreichen eine Lebensbauer von 400 Jahren mahrenb biefes Beitalters. 3m Treta-buga und ben folgenden Beitaltern verliert ihr Lebensalter allgemach ein Viertheil von feiner Dauer. Das in bem Beda angegebene Lebensalter ber Menfchen, bie Belohnungen ber Sandlungen und bie Rrafte ber befeelten Wefen tragen in biefer Welt Bruchte, Die zu ben Lebensaltern im Berhaltnif fteben. Bewiffe Tugenden find bem Rrita-Alter eigenthumlich, andere bem Tretaalter, andere bem Dwaparaalter und wieber andere bem Ralialter, je im Berhaltnig zur Abnahme ber Lebensbauer. bes erften Beitaltere herricht bie Andacht, Die gottliche Wiffenschaft wahrend bes zweiten, Die Bollenbung bes Opfere mahrend bes britten und wie bie Beifen fagen im vierten bie Freigebigfeit.

Bur die Erhaltung biefer gesammten Schopfung wies bas bochfte, ruhmreiche Befen benen verschiebenartige Beschäftigungen an, Die es aus feinem Mund, feinem Arm, feiner Lenbe und aus feinem Suge geschaffen hatte. Es gab ben Bramanen als ihr Theil bie Unterweisung ber Bebas, die Bollbringung bes Opfers, Die Leitung ber burch bie andern bargebrachten Opfer und bas Recht ju geben und in Empfang zu nehmen. Dem Richatrha legte es bie Pflicht auf, bas Bolt zu beschirmen, Bohlthun zu uben, zu opfern, bie gebeiligten Bucher zu lefen, und fich nicht ben finnlichen Bergnugungen ju uberlaffen. Die Beerben ju pflegen, Almofen ju geben, gu opfern, die beiligen Bucher zu lefen, Bandel zu treiben, auf Binfen gu leihen, die Erbe zu bearbeiten, bas find die dem Baifba gugewiesenen Bflichten. Aber bem Gubra wies ber bochfte Deifter nur eine einzige Bflicht an, bie, ben vorgenannten Claffen zu bienen, ohne ihrer Burbe Abbruch ju thun. Der menschliche Leib ift reiner über bem Nabel, und ben Mund hat bas burch fich beftebenbe Befen fur ben reinften Theil ertlart. Durch feinen Urfprung, ber von bem ebelften Theile bes Rorpers Statt fanb, bann als Erft= geborner und ale Inhaber ber heiligen Schriften, ift ber Bramane ber gesehmäßige Berricher biefer gangen Schopfung. Er ift es in ber That, ben bas burch fich felbft entftanbene Wefen, nachbem es fich ben Unbachten überlaffen, aus fich burch feinen eignen Dund bervorbrachte, um bas Opfer fur bie Gotter und Manus zu vollenben und fur bie Erhaltung alles beffen, mas ba beftebt.

Welches Wefen fann hoher fenn als er, burch beffen Mund bie Bewohner bes himmels unablaffig gelauterte Butter genießen

und bie Manen bas Tobtenmal?

Unter allen Wesen sind die beseelten die ersten; unter ben beseelten Wesen die, welche durch das Mittel ihrer Einsicht sich erhalten; die Menschen sind die ersten unter den vernunstbegabten Wesen,
und die Bramanen die ersten unter den Menschen. Unter den Bramanen sind diesenigen die vorzüglichsten, welche die heilige Wissenschaft bestigen, unter den Weisen die, welche ihre Pflicht erkennen,
unter diesen die Menschen, welche sie punctlich erfüllen und unter
ber letztern wiederum die, welche das Studium der heiligen Bücher
beseligte.

Die Geburt eines Bramanen ist die ewige Fleischwerdung der Gerechtigkeit, benn der Bramane ist zur Ausübung der Gerechtigkeit geboren und er soll eins werden mit Brama selbst. Wenn der Bramane auf die Welt kommt, nimmt er den ersten Rang auf der Erde ein, er soll als oberster herr aller Wesen über dem Schatz der burgerlichen und heiligen Gesetz Wache halten. Alles was diese Welt enthält, ist gewissermaßen Eigenthum des Bramanen. Er hat durch seine Erstgeburt und durch seine erhabene Geburt ein Recht auf Alles, was da vorhanden ist. Der Bramane nimmt nur seine eigene Nahrung zu sich, trägt nur seine eigenen Kleider, giebt nur was ihm

gehort; es geschieht nur burch ben Ebelmuth bes Bramanen, baß sich bie anbern Menschen ber Guter biefer Belt erfreuen \*).

Um nun die Beschäftigungen bes Bramanen von benen ber anbern Claffen in gehöriger Ordnung zu unterscheiben, hat ber weise Manu, der aus bem durch sich selbst bestehenden Wesen hervor-

gegangen ift, biefes Befegbuch abgefaßt.

Diefes Buch muß von jedem unterrichteten Bramanen mit Ausbauer ftubirt und von ihm feinen Schulern erflart werben, aber bieß barf niemals burch einen Menschen nieberer Claffe geschehen. Inbem ber Bramane barin lieft, ber feine Pflicht volltommen erfult, wird er burch feinen Gebanten, fein Wort verunreinigt. Er reinigt eine Berfammlung, fieben feiner Borfahren und fleben feiner Machfommen, und verbient allein ben Befit biefer gangen Erbe. Diefes herrliche Buch laft jebe gewunschte Sache erhalten, es forbert bie Ginficht, es ichafft ben Ruhm und langes Leben und fuhrt gur bochften Seligfeit. Darin finbet fich bas Gefes volltommen erflart, fo wie bas Bute und Schlimme ber Sanblungen und bie uralten Bewohnheiten ber vier Claffen. Der uralte Gebrauch ift bas vorzuglichste burch die Offenbarung und bie Ueberlieferung bemabrte Befet, folglich muß fich ber, welcher bas Wohl feiner Seele will, mit Ausbauer mit ben uralten Gebrauchen in lebereinstimmung feten. Der Bramane, ber fich von ber Bewohnheit entfernt, wirb nicht bie Frucht ber beiligen Schrift toften; wenn er fie aber genau beobachtet, wird er eine volltommene Ernte haben. Auch haben bie Munis, welche erfannt haben, bag bas gottliche Gefet von ber uralten Gewohnheit abstamme, biefe Gewohnheiten und Gebrauche als bie Grundlage aller frommen Unbacht angenommen. Die Geburt ber Welt, die Ordnung ber Weihungen, Die Bflichten und bie Aufführung eines Schulers ber Gottesgelahrheit (Bramatichari), bie wichtige Ceremonie bes Babes, welches ber Schuler nimmt, ehe er feinen Deifter verläßt , wenn feine Lehrzeit abgelaufen, Die Babl einer Gattin, die verschiedenen Arten ber Beirath, bie Art, wie bie funf großen Darbringungen feit bem Unfang eingefest find, bie ver-Schiedenen Dlittel, feinen Lebensunterhalt zu geminnen, Die Bflichten eines Sausvaters, Die verbotenen und erlaubten Nahrungsmittel \*\*),

<sup>\*)</sup> Die drei sbern Classen unterscheiben sich von den unteren durch eine Schuur, die um den Bruftfasten von der linken Schulter unter dem rechten Arm hindurch getragen wird. Sie wird unter gewissen Feierlichteiten angelegt. Die Schuur des Brananen ist von Banmwolle, des Kithattria von gesichtenem Gras, des Basspa von Thierwolle s. Wilson specimens of the Theatre of the Hindus. I. 183.

<sup>\*\*)</sup> Die Berbietung gewisser, übrigens leicht zu erwerbenber Rahrungsmittel war bei ben verschiebenen Briefterherrschern immer ein sicheres Mittel; bas Bolt von sich abhängig zu machen. Das im Orient heimische Schwein ward burch bas mosaische und mohamebanische Gesethuch als:

bie Reinigung ber Menschen umb ber gebrauchten Gerathe, bie, bie Frauen betreffenden Verordnungen, die Pflicht der Andacht der Nanaprasithen ober Einsteller und der Sannhasen oder ber andächtigen Bußer, welche zur Seligseit führet, die Entsagung der Welt, alle Pflichten eines Königs, die Entscheidung der Rechtshändel, die Gesetz von Zeugen und Verhör, die Pflichten der Gattin und des Gatten, das Gesetz über die Erbtheilung, die Verbote des Spieles, die sur Verbrecher verhängten Strasen, die Pflichten der Vaispassund sund Sudras, der Ursprung der gemischen Classen, die Arten der Seelenwanderungen in dieser Welt, als Folge der Handlungen, die böchste Seligseit, die für gute Werke verheißen ist, die Prüfung des Guten und des Bösen, und endlich die ewigen Gesetz der verschiedenen Gegenden, Classen und Familien, die Gebräuche der verschiedenen Fegerischen Secten und der Befellschaften der Kausleute, alles dieß ist in diesem Gesetz des Manu erklärt.

Wie nun Mann auf meine Bitte ben Inhalt biefes Buches erklart hat, so vernehmt ihn nun heute von mir ohne Auslaffung, wie ohne Zusat.

Mit biefen Worten ichließt bas erfte Buch ber Befete bes Manu, ale ber bramanischen Dogmatit. Das zweite Buch hanbelt über bie Erziehung ober bie Prieftercafte als ben erften Stanb. 3ch bebe baraus einige Grundfage aus: Gelbftliebe ift tein loblicher Bewegungegrund, aber Freiheit von Gelbfiliebe ift in biefer Welt nicht zu finden; auf Gelbftliebe grundet fich bas Stubium ber Schrift und bie Ausübung ber barin empfohlenen Sandlungen. Beftiges Berlangen zu Sanbeln entspringt aus ber Erwartung eines Bortheils; in Dieser Erwartung werben Opfer vollzogen; bie Borforiften religiofer Strenge und Enthaltung von Gunte entfteben, wie befannt, aus ber hoffnung einer Bergeltung. Man fieht bienieben feine menfchliche Sandlung ohne Selbftliebe ausüben; ber Menfc mag thun, was er will, er wird bagu burch einen Bunfch nach Belohnung angetrieben. Wenn aber Jemand biefe Pflichten unablaffig obne Rudficht auf ben barauf folgenden Bortheil erfullte, fo wurde er bereinft in ben Stand ber Unfterblichfeit treten und icon in biefem Leben alle bie tugenbhaften Freuben genießen, welche ibm feine Fantafte nur immer eingeben fonnte.

Das Gefethuch fagt, daß ber Bramane im Lande bleiben foll, und bag nur die Subra, wenn es ihnen am Lebensunterhalte ges bricht, auswandern burfen.

unrein erklart, wie benn spater bie driftlichen Bekehrer ben germanischen Bollern ben Genuß bes Pferbesteisches in abnlicher Beise zu verleiben gesürebt haben, fur bessen Wiebereinsuhrung beren Enkel so lebhafte Ansstrengungen machen. Die großartigste Erscheinung bleibt jedoch ber Tabu ber Subseeinsulaner und bas Interbict bes germanischen Mittelalters.

Mit bem 88. Abschnitt beginnt bie Besprechung ber forverlichen Triebe und zwar mit bem Sabe: Wie ein Fuhrmam wiberfpannftige Bferbe zu behandeln weiß, fo wird ein weifer Dann mit ber größten Sorgfalt bie Gliebmasen zu gaumen verfteben, welche unter ben hinreißenben Sinnlichkeiten wild herumirren. Ich will bie eilf Gliedmasen, welchen die erften Weisen Namen gaben, furz und in geboriger Ordnung nennen, inwiefern fle Gegenftanbe ber Gefete find. Die Rafe ift bas funfte nach ben Ohren, ber Baut, ben Mugen und nach ber Bunge. Die Sprachwertzeuge haben ben gehn= ten Blat nach ben Organen ber Ausleerung, ber Beugung und nach ben Banben und Bugen. Funf berfelben, bas Dhr und wie fie in ber Reihe folgen, find von ben gelehrten Mannern Bertzeuge ber Empfindung, die andern Glieber bes Sandelns genannt worben. Das Berg muß als bas eilfte betrachtet werben, welches feiner naturlichen Beschaffenheit nach leibet und wirft. Wenn biefes bezwungen ift, bann find auch bie beiben anderen Reihen jebe aus funf Gliebern bestehend gewonnen. Wer feine Organe an finnliche Bergnugungen fettet, ber ift gang gewiß ftrafbar; wer fie aber vollig im Baume balt, wird himmlifche Wonne geniegen. Berlangen wirb nie burch ben Genug bes ermunichten Gegenstanbes gestillt, ebenso wenig wie Feuer mit gereinigter Butter gelofcht, fonbern vielmehr nur noch beftiger angeflammt wirb. Die Unterbrudung finnlicher Lufte ift weit beffer, als die Befriedigung berfelben, ohne Rudficht auf bas Unsehen von Berfonen, Die fich entweber allen Benuß erlauben ober bemfelben bollig entfagen. Unreizungen gur Luft zu vermeiben, ift tein fo fraftiges Mittel gur Bezwingung ber Organe, welche burch finnlichen Genug verwohnt find, als anhals tenbes Streben nach gottlicher Renntnig. Wer fich burch Sinnlichfeit beflect hat , bem tonnen weber bie Bebas , noch Freigebigfeit, noch Opfer, noch Ausübung ftrenger Regeln, noch fromme Barte gegen fich felbft Gludfeligfeit gemabren. Wer fich uber bas, mas ben Sinnen bes Befichts, Gefühls, Behors, Befchmackes und Beruches angenehm ober wibrig ift, weber fehr freut noch betrubt, ben kann man wirklich Sieger über seine Sinnenwerkzeuge nennen. Wenn aber ein einziges unter feinen Organen funbigt, fo verliert er burch biefen Fehltritt feine Renntnig von Gott, ebenso wie fich bas Baffer burch eine einzige Deffnung aus bem Leberschlauche verliert. Bat er alle feine Organe ber Empfindung und bes Banbelns im Baume halten und auch fein Berg beberrichen lernen, fo wird er jebes Bortheils genießen, wenn er auch nicht feinen Rorper burch religiofe Barte fafteiet.

Es folgen nun Verordnungen über das Lefen der Bedas, wobei (Nr. 113.) der Grundsat festgestellt wird, daß ein Lehrer des Beda lieber mit seiner Gelehrsamkeit sterben, als sie in unfruchtbaren Boben säen foll, wenn er auch noch so große Nahrungssorgen baben sollte. Durch ben Sah (116.) wer fich Kenntniß bes Beba ohne feines Lehrers Einwilligung erwirbt, macht fich eines Diebstahls schulbig, wird ber freien und selbstständigen Forschung vorgebeugt. Demnacht ift ben Schulern ble größte Ehrerbietung gegen bie Meister zur Pflicht gemacht und ein Cercmoniell festgesetzt.

Nr. 136. heißt es: Reichthum, Berwandtschaft, Alter, gute Aufführung und gottliche Kenntniß geben Anspruch auf Achtung,

aber bas zulest genannte ift bas allerachtungsmurbigfte.

Der Bramane (162.) foll weltliche Ehre wie Gift vermeiben und lieber Geringschähung suchen. Es folgen Verzeichniffe ber Dinge, beren er sich zu enthalten hat, z. B bes honigs, ber Weisber, ber Wohlgeruche, ber Beschäbigung irgend eines belebten Wesens, ber Streitigkeiten, bes Spieles u. s. w. \*). Der Schüler muß bem Lehrer die Bedürfnisse zutragen und alle Tage die Pflicht eines religiösen Bettlers üben, nur nicht bei seinen und seines Lehrers Verwandten. Er muß ein heiliges Feuer unterhalten und dabei opfern. Das Betteln ist nur dem Bramanen anständig, nicht aber dem Krieger oder handelsmann.

Nr. 191. ff. enthalten Borschriften über bas außere Betragen gegen ben Lehrer, beffen Lehrer, Sohne, Frauen; gegen lehtere hat er, namentlich nachdem er sein 20. Lebensjahr erlangt hat, ganz besondere Ausmerksamkeit nothig, benn Weiber sind in dieser Welt von Natur zur Verführung der Manner geneigt und ein Weib kann nicht nur einen Thoren, sondern selbst einen Weisen in diesem Leben vom rechten Pfade abziehen und ihn in seiner Unterwürfigkeit zur Begierde und Wuth entstammen, daher muß kein Mann mit seiner nächsten Verwandten an einem einsamen Orte siehen, die Annäherung der Glieder des Körpers ist wirksam genug, den Weisen ihre Weiseheit zu rauben.

Dem Schuler wird zur Pflicht gemacht, fich nie von ber unterund aufgehenden Sonne schlafend antreffen zu lassen. Das zweite

Buch ichließt mit ben Pflichten gegen bie Eltern.

Das britte Buch handelt vom zweiten ober ehelich en Stand, in 286 Abschnitten. Der Bramane soll nach der Rucktehr aus bem hause des Lehrers, in welchem er 36 Jahr bleiben kann, heirathen, und zwar ein Beib aus seiner Classe, welche nicht von feinen Borfahren vaterlicher ober mutterlicher Seite bis ins sechste Glied abstammt. Er muß die Familie dabei vermeiden, welche die vorgeschriebenen religiosen Ceremonien verabsaumt hat, die, welche keine mannliche Erben hat, die, in welcher der Beda nicht gelesen wird, die, welche dicks haar auf dem Leibe hat, und die, welche zu Blutstuß, Schwindsucht, schlechter Berdauung, fallender Sucht, Aussau und geschwollnen Beinen geneigt sind. Nicht wah-

<sup>+)</sup> Bergl. ben Schamanentatechismus C. G. VI. 410.

len foll er eine Jungfrau mit rothstehem Gaar, ungestalten Gliebern, eine frankliche, eine Schwägerin ober mit entzunbeten Augen; auch ihren Namen muß er berücksichtigen. Seine Frau soll schon, würdig im Neußern und ebenmäßigen, weichen Korpers seyn, sie muß einen Bruber haben. Eine Frau aus bienenber Caste barf er nie heirathen, zeugt er ein Kind mit ihr, verliert er den Rang als Braman.

Auf biefe Grunbfage folgen (Ar. 20. ff.) die acht Arten ber Berheirathungsceremonie. Die erste und ben Bramanen anständigste ift, wenn der Bater seine Tochter blos in ein einziges Gewand kleibet, und sie einem Bedagelehrten schenkt, den er aus freien Studen dazu einladet und achtungsvoll aufnimmt. Die sechste ift, wenn Jüngling und Jungfrau aus gegenseitigem Berlangen sich verbinden, sie ist tadelnswerth, weil finnlicher Genuß ihr Zweck ift; die stebente ift gewaltsame Entsubrung wider des Madchens Willen, die ruchloseste aber die achte, wenn Jemand ein schlafendes oder

fonft bewußtlofes Dabchen umarmt.

Es folgen nun Verhaltungsregeln für die Chegatten Nr. 55. Ehefrauen muffen von ihren Vatern und Brüdern, von ihren Mannern und von den Brüdern ihrer Manner geehrt und geschmudt werden, wenn diesen anders die Vermehrung ihres Wohlstandes am Herzen liegt. Wo die Frauen in Ehren gehalten werden, da sift Wohlgefallen der Götter; wo sie aber verachtet werden, da sind alle religidse Handlungen vergebens. (Nr. 58.) Wenn die Frauen einer Familie, denen man nicht die gehörige Achtung erwiesen hat, über ein Haus ihren Fluch aussprechen, so geht es mit Allem, was dazu gehört, gänzlich zu Grunde. Daher nuffen Manner, welche reich werden wollen, die Frauen beständig mit Schmud, Kleibern und Nahrung versorgen. Diesenige Familie, in welcher der Mann mit seiner Frau und die Frau mit ihrem Manne zufrieden ist, wird gewiß in ununterbrochenem Wohlstande bleiben. Wenn eine Frau schön geschmudt ist, so ist ihr ganzes Haus geschmudt.

Funf Claffen von Wefen foll man besonders ehren, die Gotts beiten, die, welche um Bewirthung bitten, die, welche man nach ben Gesegen erhalten muß, die verstorbenen Boreltern und sich

felbft.

Es folgen Borschriften fur Ceremonien und Opfer und für bie übrigen hier genannten funf Pflichten ber Gaftfreundschaft (Rr. 99. ff.), vor Allen aber muffen Braute, Jungfrauen, Kranke und Schwangere forgfältig bewirthet werben; es wird (Nr. 150. ff.) ein Berzeichniß ber Personen mitgetheilt, die an einem Opfer nicht Theil nehmen können, worunter auch Eswaarenhandler, Wiehstütterer, Morbbrenner, Giftmischer, Seeschiffer, Spieler, Saufer, Thierbezähmer, ein Braman, der wie ein Subra lebt.

Mr. 203-286. ff. behandeln bas Opfer ber Borfahren, bie

Gebrauche \*), welche babei zu beobachten find, biefe Tobtenfeiern; verbunden mit einem Gaftmale, muffen jahrlich mindeftens breimal ftattfinden.

Das vierte Buch enthalt bie Gefete über Saushaltung und hausliche Tugenb.

Der Braman foll fich gerade so viel, als ihm zum Leben nothig ift, burch unbescholtene, feiner Cafte angemeffene Beschäftiguns gen erwerben, die ohne forperliche Schmerzen verrichtet werben fonnen. Er barf Almofen fammeln, Aderbau treiben, auch banbeln, auf Bine leiben, wenn er febr bebrangt ift. Dienft um bebingten Lohn, Swavritti, b. i. Sunbeleben, ift ihm bagegen burchaus unterfagt. Der Bramane halte fich fern bom Bobel, fey nie frumm und liftig, nehme nie unbebingt Beichente an. Seine Sauptheichaftigung muß ftete bas Studium ber Beba bleiben und bie Erfullung ber baburch gebotenen Bflichten und Gebrauche. Die außere Grfceinung bes Bramanen (Nr. 34. ff.) muß anftanbig und murbig fenn, er foll nie alte, zerriffene Rleiber tragen und unreinlich einbergeben. Er trage einen Stab, einen Bafferfrug, eine Sandvoll Cufagras ober eine Abschrift bes Beba und zwei glanzenbe Golbringe in feinen Ohren. Er foll enthaltsam febn, nicht leicht erforeden u. bergl. Die Borfdriften uber Effen, Entlebigung ber Berbauung, Reifen, Angug u. f. w. geben bis in bie fleinften Gingelnheiten. Befonders gewarnt wird ber Braman vor bem Umgange mit Ronigen, Die nicht aus ber Rriegercafte ftammen (Dr. 84. ff.). Es folgen Borichriften uber bas Berhalten bei ber Lefung bes Beba, (Rr. 98. ff.) 3. B. wenn er nicht lefen barf. Dabei find auch Regeln ber Rlugbeit mitgetheilt: Wer reich werben will, verachte nie einen Rrieger, eine Schlange ober einen Briefter, ber bie Schrift verfteht, fie niogen fo verachtlich aussehen, wie fie wollen. Denn biefe brei fonnen ben, ber fle verachtet, ju Brunbe richten. Er Behandle fle baber nie mit Berachtung. Ja nicht einmal fich felbst foll er verachten, fo oft ibm auch feine Blane vereitelt febn morben mogen, fondern er verfolge bas Blud bis an ben Tob und glaube nie, daß es fcmer zu erreichen feb. Er fpreche zwar bie Bahrheit, bemube fich aber auch zu gefallen; er außere feine unangenehme Bahrheit, er enthalte fich jeboch etwas Gefälliges zu fagen, wenn es falfch ift. Dieg ift eine uralte Borfdrift. Er antworte mit mohl und gut ober nur mit wohl; in unnune Feindschaft und Zwiftigfeit muß er fich mit Niemand einlaffen.

Die folgenben Borfchriften betreffen bie Lefung der Beba und Reisnigung; bann folgen Warnungen vor Born und Drohungen fur bie,

<sup>\*)</sup> Bir fahen oben (G. G. VI. 132.), welche Sorgfalt bie Chinesen auf ben Eultus ber Borfahren verwenden.

welche einen Bramanen forperlich beleibigen, ferner Ermahnungen zur Friedfertigkeit mit feiner Familie, zur Genügsamkeit und Bersbot ber Nahrung anderer Bersonen. Wer immer gut handelt, heißt es (Nr. 246.), seine Leibenschaften bandigt, Geschenke giebt, nach Sanftheit in seinen Sitten strebt, Ungludsfälle geduldig erträgt, sich nicht unter die Bosen mischt und keinem fühlenden Wesen Schmerz verursacht, erlangt unendliche Glucksligkeit."

Das funfte Buch hat bie Aufschrift Diat, Reinigung

und Beiber, und enthalt 169 Abschnitte.

In Bezug auf bas Erstere sagt Abschnitt 55.: "Mich wird bas Thier in ber nachsten Welt auffressen, bessen Bleisch ich in biesem

Leben effe, fo follte ein Bleischeffer fprechen.

Mit Abschnitt 57. beginnt die Reinigung, die bis zum 146. Abschnitt reicht; mit Abschnitt 147. heben die Borschriften fur die Frauen an, beren Sauptsat ift: daß ein tugenbhaftes Weib ihren Mann als einen Gott verehren musse; nach bem Tobe ihres Mannes soll sie ein eingezogenes, bugendes Leben führen und nie wieder heirathen.

Das sechste Buch handelt von Andachtsübungen und von bem britten und vierten Stand. Das Leben ber Einfledler in ben Balbern wird als ein sehr verdienstliches geschildert, und es heißt Abschn. 32.: Wenn ein Bramane seinen Korper durch hunger, hite, Kalte, Nasse u. a. Busungen, wie große Weise gesthan haben, unvermerkt zerrüttet hat und gleichgultig gegen Kummer und Furcht geworden ift, so wird er in dem gottlichen Wesen hochst erhaben werden. Es werden ihm nachstdem auch die Gegenstlände der Betrachtung angegeben, die er in seiner Einsamkeit berrücksichtigen soll.

Das siebente Capitel betrifft bie Regierung, offentliche Gesese und die Classe ber Krieger und beginnt mit der Pflicht der gesemäßig eingekleideten Könige. Er übertrifft alle Sterblichen an Ruhm, er ist eine mächtige Gottheit in menschlicher Gestalt. Er soll strenge Gerechtigkeit üben. Er soll strafen, denn (Abschn. 22) bas ganze Menschengeschlecht wird durch Strafe in Ordnung gehalten, da man schwerlich einen schuldlosen Mann sindet. Bo die Strafe in schwarzer Farbe und rothem Auge eilt, die Sünder zu zerschmettern, da lebt das Bolt in Ruhe, wosern deffen Richter scharfsichtig ift.

Abschnitt 26. Geilige Weise halten ben Konig zur peinlichen Rechtspflege tuchtig, ber unveranderlich die Wahrheit spricht, gehörig über alle Borfalle nachdenkt, die heiligen Bucher versteht und die Berschiedenartigkeit der Tugend, des Bergnügens und der Reichtumer beurtheilen kann. Ein unwissender, geiziger Konig, der keine weisen und tugendhaften Gehulfen hat, beffen Verftand nicht ausgebildet, deffen Gerz der Sinnlichkeit ergeben, kann nicht gerecht ftrafen.

Die Tagesorbnung bes Konigs wirb folgenbermaßen bestimmt

(Abschn. 37. ff.) \*).

Der Ronig foll mit erftem Tagesanbruche auffteben und fich hochachtungevoll zu ben Bramanen verfugen, welche bie brei Bebas inne haben und die Sittenlebre verfteben; bei Allem mas ffe entfceiben, beruhige er fich. Gegen Bramanen, bie an Jahren und Frommigkeit alt geworben finb, bie Schrift verfteben und Leib und Seele rein halten, muß er fich immer bochachtungevoll betragen; benn wer bas Alter ehrt, wird immer, fogar von graufamen Damonen hoch gehalten werben. Obschon sein eigener Verftand und Nachbenten ihn bescheiben im Umgang gemacht haben mogen, fo muß er boch beständig von ihnen bemuthiges und gefettes Betragen lernen, benn ein Konig, ber in feinem Betragen liebreich und erufthaft ift, tommt nie ine Berberben. (Abfchn. 43.) Bon benen, welche die brei Bebas verfteben, lerne er bie breifache Lehre, bie in ihnen enthalten ift, ferner bie patriarchalische Wiffenschaft ber peinlichen Gerechtigkeitepflege und ber gefunden Staateflugheit, bie Spfteme ber Logit, ber Metaphyfit und ber erhabenen theologischen Bahrheit; vom Volke muß er die Theorie ber Landwirthschaft, bes Sandels und anderer practifchen Runfte lernen. Der Ronig wird vor 18 Lastern gewarnt. (Abschn. 47.) Jagen, Spielen, bei Tage fclafen, Rebenbuhler tabeln, ben Frauen zu fehr ergeben febn, ber Raufch, Singen, Instrumentalmufit, Tangen, unnuge Reifen, bieß find gebn Lafter, welche bie Bergnugungfucht erzeugt. Angeberei, Bewalt, hinterliftiges Berwunden, Neib, Berlaumbung, ungerechte Berpfandung, Schnichung und offenbarer Angriff find acht Lafter, bie ber Born hervorbringt. Er muß angelegentlich bie Gelbftsucht unterbruden, auf welche fich biefe zwei Reihen von Laftern ftuten.

Dem Konige werben ferner (Abschn. 54. ff.) gute Minister anempfohlen, beren er steben bis acht zur steten Berathung um sich haben soll, bemnächst soll er einen gelehrten Bramanen zum Berstrauten haben, bann nicht mehr Beamten, als nothig sind, anstellen. Die Wohnung (Abschn. 69.) bes Konigs soll in einer offnen, gestraibereichen Gegend sehn, die vorzüglich von tugendhaften Leuten bewohnt wird, gesund und angenehm ist, in beren Umgegend gehorsame Bergs und Walbbewohner leben. Dort wohne der Konig in einer Hauptstadt, welche anstatt der Festung mit einer Wüste von etwas über 20 Meilen im Umfange oder einer Besestigung von Erde, Wasser, Baumen, Bergen und bewassneten Leuten umgeben ist. Die vorzüglichste ist eine Festung von Bergen. Der König ist in einem schwerzuersteigenden Orte sehr sicher, benn ein einziger Bogenschütze kann hinter einer Mauer 100 Feinde, und 100 Bogens

<sup>\*)</sup> Bergl. bamit bie Lebensweise ber agyptischen Ronige. C. G.

fchuben tonnen 10,000 alevebren. Gine folche Beftung muß mit Baffen, Gelb, Getraibe, Bieh, Bramanen, Runftlern, Feuerfprigen, Gras und Waffer verforgt werben. In ber Mitte fieht ber wohlbefestigte, ju jeber Beit bewohnbare Balaft mit glangend weißer Stuecaturarbeit, ber mit Baffer- und Baumen umgeben ift. biefe Bohnung beforgt, mable fich ber Ronig eine Gattin aus feiner Cafte, bie fcon und aus erhabenem Stamm feb, bann bebarf er einen Sauspriefter und einen Opferer. Er bebarf ferner eines Schapmeifters und Auffeber über bie Beamten. Bor Allem beachte und befchente er bie Bramanen. (Abfchn. 82-86.) Wenn ein Rrieg ausbricht, foll ber Ronig bie Pflicht als Mitglied ber Rriegercafte uben, niemals bas Beficht von ber Schlacht wegmenben, niemals bas Treffen verlaffen, fonbern bas Bolt beschüßen und bie Priefter ehren. Gegen ben fampfenden Feind wird Milde empfohlen, und (Abichn. 90.) ber Gebrauch morberifch gegadter, vergifteter und feuriger Bfeile unterfagt. Wenn er fich felbft auf einem Wagen ober zu Pferbe befindet, fo muß er teinen Feind anfallen, ber abgestiegen ift, auch nicht einen verzärtelten, nicht ben, ber mit gefaltenen Banben fur fein Leben flebet, nicht ben, beffen Bagre aufgeloft find, fo bag er nicht feben tann, nicht ben, welcher fich vor Ermubung niebergefest hat, noch ben, welcher fagt, ich bin bein Befangener. Ferner feinen Schlafenben, feinen ber feinen Banger verloren hat , feinen Radenben , feinen Entwaffneten , feinen Buschauer ber nicht ftreitet, Niemanden, ber ichon mit bem anbern ftreitet. Der Ronig erinnere fich an bie Pflicht, welche Leuten von Chre obliegt, Riemanben umzubringen, beffen Gewehr gerbrochen ift, Riemanben, welcher von bauslichem Grame niebergebrudt wirb, Riemanben, ber fehr fcmerglich vermunbet, ber erfchrochen ift und ber feinen Ruden gufebrt.

An bas mohamebanische Kriegsrecht erinnern folgende Bestimmungen (Abschn. 96.): Karren, Pferbe, Elefanten, Regenschirme, Rleiber, ausgenommen etwa die Ebelsteine, die zur Zierde barauf sind, Getraibe, Bieh, Weiber, alle Arten von Getraibe und Metalsten, ausgenommen Golb und Silber gehoren dem von Rechtswegen zu, der sie im Kriege erbeutet. Die Wegnehmer der Beute muffen das Kostbarste dem Könige vorlegen und der König soll das unter das ganze Geer vertheilen, was nicht einzeln genommen worden ist.

Abschn. 99. sagt: was ber Konig noch nicht von seinem Feinbe erlangt hat, muß er sich bestreben zu erlangen, was er bereits erstangt hat, muß er sorgfältig aufbewahren, was er ausbewahrt, muß er vermehren, und von bem, was er vermehrt hat, muß er benen geben, die es verdienen.

Der König foll feine Solvaten beständig uben und Beweise feiner Lapferkeit geben. Gin gerufteter Konig kann bie ganze Belt in Furcht erhalten. Er foll ftete ohne Tucke und nie mit Unred-

lichkeit handeln, aber immer auf seiner huth febn. Seinen verwundbaren Theil muß er verbergen, ben bes Feindes aber zu erspaben suchen; er seh wie die Schildkrote, ber Gaber, ftark wie ber Lowe, behutsam im Vorgeben wie ber Bolf und im Rudzug wie ber Haase. Den Feind zwinge er durch Geschenke, Beruneinigung und Starke.

Abschn. 114. folgen Borschriften zur Erhaltung ber Ordnung. Der König errichte eine Schaar zum Schutze bes Reichs unter einem geprüften Officier' über 2, 3, 5 oder 100 Bezirke. Er setze ein Oberhaupt über eine Stadt, eines über zehn, über zwanzig, über hundert Städte und über tausend, damit alle Raubereien, Unruhen und andere Uebel verhindert werden. Die Einkunfte und die Bewalt dieser Oberhäupter werden demnächst näher bestimmt und eine gegenseitige Beaussichtigung empsohlen; denn (Abschn. 123.) die Diener des Königs, die er zu Beschützern der Provinzen gemacht hat, sind inszemein Betrüger, welche das, was Andern zugehört, an sich reißen, aber vor solchen Schelmen muß er sein Bolk bewahren. Er soll ihr Eigenthum einziehen und sie aus dem Reiche verbannen.

Dem König wird ferner genaue Kenntnifnahme von den Breisen ber Dinge, von den Landftragen, den Sandelsverhaltniffen, den Aufslagen u. dergl. empfohlen, dann Sparfamkeit und Schonung der Unterthanen, wobei immer wieder die Milde gegen die Bramanen empfohlen wird. Es folgen Rathschläge in Bezug auf feinbliche

Nachbarn und Lebensregeln.

Das achte Buch handelt von ben Gerichten und bem burgerlichen und peinlichen Recht. Es umfaßt 420 Abschnitte, und hebt also an: Wenn ein König ben Verhandlungen in Gerichtsbien beiwohnen will, so muß er fich mit Fassung und mit ernstem Anstanbe von Bramanen und fähigen Rathen begleitet borthin versfügen. Dort sitze ober stehe er und strede seinen rechten Arm aus; und ohne sich in seinem Schmude zu bruften, untersuche er die Rechtssachen ber streitenben Parteien. Täglich entscheibe er Rechts-

handel ber folgenden 18 hauptabtheilungen.

1) Schuld von Anleihen für tägliche Bedürfniffe; 2) Sachen, welche zur Aufbewahrung gegeben und solche, welche zum Gebrauche geborgt worden find; 3) Berkauf ohne Eigenthumstrecht; 4) Angelegenbeiten zwischen Hante; 6) Nichtbezahlung bedingten Lohnes; 7) Richterfüllung der Berträge; 8) Aufhebung von Kauf ober Berkauf; 9) Streit zwischen Herren und Diener; 10) Gränzstreitigkeiten; 11) und 12) Ueberfall und Berläumdung; 13) Diebstahl; 14) Raub und andere Gewaltthätigkeiten; 15) Chebruch; 16) Zänkerei zwischen Mann und Frau und ihre gegenseitigen Pflichten; 17) Erbrecht; 18) Spiele mit Würfeln und lebendigen Geschöpfen.

Wenn ber Konig, beißt es Abichn. 9., nicht im Stanbe ift, perfoulich folden Gerichten vorzustehen, fo muß er einen Bramanen

von großer Gelehrsamkeit zum Oberrichter ernennen, welchem, wie seinen Beisitzern, die strengste Gerechtigkeit empfohlen wird. Es folgen (Abschn. 28. ff.) die Regeln für Beurtheilung der Rechtssachen. Der Richter soll ans Stimme, Farbe, Mienen, Gliebern, Augen und Bewegungen die Gebanken ber Menschen erkennen.

Dem König wird Sorge für Unmundige, Waisen und Wittwen empfohlen; vom 61. Abschnitt an ist von den Zeugen die Rede und den Strafen für falsches Zeugniß. Dabei ist (Abschn. 131. ff.) von den Gewichten die Rede. Mit dem 139. Abschn. beginnt das Leih- und Pfandrecht, und mit dem 179. die Abhandlung über die in Verwahrung gegebenen Gegenstände. Im 229. Abschn. beginnt die 9. Abtheilung vom Herrn und Diener.

Die Brange ift bemnachft Begenftand ber Besprechung. 246. Abichn. beißt es: Wenn man fich bamit befchaftigt, Grangen zu bestimmen, fo pflanze man bidwachfenbe Baume auf biefelbe ober mildigte, ober Geftruppe, bie in Rlumpen wachfen, auflaufenbe Gemachfe, auch foll man Erbhugel aufwerfen, fo bag bas Grangzeichen nicht leicht untenntlich wird. Auch foll man Geen, Brunnen, Teiche und Strome bei gemeinschaftlichen Grangen anbringen und ben Gottern Tempel errichten, bann aber auch unter ber Erbe noch anbere Grangeichen anbringen, wie große Studen Stein, Anochen, Ruhichmange, Rleien, Alfche, Scherben, getrodneten Ruhmift, Mauersteine und Dachziegel, Roblen, Riefelfteine, Sand bie zur Unterftugung ber Beugen bienen. 218 Beugen foll ber Richter abboren: Jager, Bogelfanger, Birten, Fifcher, Burgelgraber, Schlangenfanger, Aehrenfammler u. a. Walbleute, bann bie Nachbarn. Die Strafen fur Beleirigung, Berlaumbung, Schaben burch Fahrlaffigfeit bestehen meift in Gelb, allein (Abichn. 299.) eine Frau, ein Sohn, ein Diener, ein Schuler und ein jungerer Bruber tonnen mit einem Stricke ober einem fleinen Sproglinge von Rohr bestraft werben, aber blos auf ben Gintertheil ihres Rorpers und ja nicht auf einen eblen Theil.

Die Strafen fur Raub und Diebstahl find streng, und wir sinden Abhacen ber hand ober bes Fußes. Wer Manner von hoher Geburt, vorzüglich aber Weiber, Diamanten und Rubinen stiehlt, hat bas Leben verwirft. Bei Diebstählen minder werthvolster Sachen (Abschn. 324—331) sindet Schadenersat an den Eigensthumer und dazu eine Gelbstrafe Statt.

Ich führe noch einige Rechtsgrundsate an: Abschn. 334. Das namliche Glied, mit welchem sich ein Dieb auf irgend eine Weise in biefer Welt vergeht z. B. wenn er eine Mauer mit seiner Hand ober mit seinem Fuße einstößt, — bas namliche soll ihm ber König zu Borbeugung eines abnlichen Verbrechens abhacken laffen.

Abichn. 336. In folden Gallen, mo ein Mann von nieberer Geburt nur um einen Bara gestraft werben murbe, foll ber Ronig

beren Tanfend erlegen, und entweder diese Gelbstrase den Briestern geben oder dieselbe in den Fluß wersen; dieß ift ein heiliges Gefet. (337.) Aber die Gelbstrase eines Sudra wegen Diebstahls soll achtestitig sehn, die eines Baischa sechnschlieg, die eines Kichatriha zweiunddreißigfaltig; (338.) die eines Bramanen vierundsechszigfaltig ober gar hundertfaltig oder zweimal vierundsechszigfaltigeber von ihnen den Umfang seines Bergehens kennt.

Gestattet ist bem Reisenben, wenn sein Borrath nicht ausreicht, auf bem Felbe bes Anbern zwei Zuderrohre ober zwei egbare Wurzeln zu nehmen.

350. Jebermann kann, wenn ihm kein anderes Rettungsmittel übrig bleibt, einen Andern todischlagen, der ihn mit morderischer Abstächt überfällt, er mag alt oder jung, er mag ein Lehrer oder ein Bramane sehn, welcher die Schrift aus dem Grunde versteht. Einen Morder umzubringen, der mit Todischlag umgeht, gleichviel ob diffentlich oder heimlich, kann Niemanden als ein Verbrechen angerechnet werden: Wuth prallt von Wuth ab.

Mit Abschn. 352. beginnt ber Abschnitt vom Chebruch. Manner, welche ganz offentlich ihren ehebrecherischen Sang zu ben Sattinnen Anberer befriedigen, bestrafe ber Konig mit Merkmalen an
ihren Korpern, die Abscheu erregen, und verbanne sie sobann aus
seinem Reiche; benn Chebruch bringt zum allgemeinen Verberben
eine Mischung der Classen unter den Menschen hervor; hieraus entsteht Psichtvergessenheit, von welcher die Glückseit bis auf die
Wurzel zerstort wird.

Wer mit ber Frau eines Anbern an einem Orte spricht, wohin Bilgrimme wallfahrten, in einem Walbe ober Lusthaine ober wo Strome zusammenstießen, macht sich einer ehebrecherischen Neigung schuldig; ebenso ber, welcher ihr Blumen und Wohlgeruche senbet, mit ihr tanbelt und scherzt, ihre Kleiber und ihren Schmuck berührt und mit ihr auf bem nämlichen Ruhebette sitzt.

Ein Mann ber bienenden Cafte, ber fich mit ber Frau eines Priefters vergeht, sollte mit bem Tobe bestraft werden. "Ueberhaupt, heißt es Abschn. 359., muffen die Weiber aller vier Classen immer ganz besonders gehuthet werden." (360.) Bettlern, Lobrednern, Mannern, die zu einem Opfer vorbereitet sind, Kochen und andern Handwerfern ist es nicht verboten, mit verheiratheten Weibern zu sprechen. Andere werden an Gelb gestraft.

Die Gesetz haben teine Beziehung auf bie Weiber ber offentlichen Tanger ober Sanger, ober bie nichtswurdigen Manner, welche von ben Buhlereien ihrer Weiber u. f. w. Liebesverhaltniffe unter Bersonen gleicher Cafte find ftraflos, wenn ber Liebhaber bas Mabchen heirathet.

Berftummelung und Tobesftrafe trifft bie, welche Frauen boberer

Cafte verführen, und ist die Frau hochgestellt, so wird sie offentlich von hunden zerriffen, der Berbrecher aber lebendig verbrannt.

Die Strafe fur berartige Verbrechen ift immer bebeutend milber, wenn ber Schulbige (Abschn. 379.) ber Priesterlasse angehört; sie besteht in Abscheerung ber Haare in Fällen, wo andere Classen mit bem Leben bußen wurden und in Gelostrafen. (380.) Der Konig bringe niemals einen Bramanen ums Leben, wenn er auch gleich aller möglichen Verbrechen überführt worden wäre; es steht ihm frei, den Verbrecher aus seinem Reiche zu verbannen, aber ohne sein Vermögen einzuziehen oder seinen Korper zu beschädigen. Man kennt auf der Erde kein größeres Verbrechen, als einen Bramanen ums Leben zu bringen. Daher muß es sich der König nicht eins mal in den Sinn kommen lassen, einen Priester zu tödten.

(386.) Ein Ronig, in beffen Reiche fein Dieb, fein Chebrecher, fein Berlaumber, fein Gewaltthatiger und Rauber, ber erreicht bie

Wohnung bes Sacra.

(389.) Mutter, Vater, Frau und Sohn barf Niemand verlaffen; wer aber eines berfelben verläßt, wenn fie sich keiner Tobsunde schulbig gemacht haben, foll an ben König eine Strafe von 600 Paras

bezahlen.

(394.) Rein Blinber, fein Blobsfinniger, fein Rruppel, fein Mann ber volle fiebenzig Jahr alt ist, noch einer ber grundgelehrten Priestern große Wohlthaten erzeigt, soll von irgend einem Könige zur Bezahlung ber Auflagen gezwungen werben. Der König erzeige jeberzeit seine Hochachtung einem gelehrten Theologen, einem Kranken ober einem, ber von Schmerzen gefoltert wird, einem alten ober bedürftigen Manne, einem von vornehmer Geburt und einem vorzüglichtugenbhaften Manne.

Bon Abichn. 396. folgen Berordnungen über Bafcher, Beber

und bie Bolle und bie Schiffer.

(413.) Der Bramane kann jeben aus ber bienenben Classe, gleichviel ob er gekauft ober nicht gekauft ist, zu sclavenmäßigen Berrichtungen zwingen, weil ein solcher Mann vom Höchsten zum Dienste ber Bramanen erschaffen wurde. Im 415. Abschn. werben als Dienstboten bezeichnet: ein in der Schlacht gefangener, einer, den man des Dienstes wegen ernährt, einer, der von einer Sclavin im Hause geboren ist, einer, den man gekauft, zum Geschenk bekommen, oder von den Borfahren geerbt hat, und einer, der zur Strase in den Sclavenstand gekommen ist, weil er nicht im Stande war, eine große Geldstrase zu erlegen. Es giebt drei Personen, welchen das Gesch nicht erlaubt, eigenthümlich Bermögen für sich selbst zu besstehen, nämlich einer verheiratheten Frau, einem Sohne und einem Sclaven; der Reichthum, den sie erwerben, ist rechtmäßiges Gigenthum des Mannes, dem sie zugehören. (417.) Wenn ein Bramane in bedrängten Umständen ist, so kann er sich ohne Umstände der

Sabseitien feines Subra Sclaven bemachtigen, benn ba ein Sclave nichts eigenthumlich besitzen barf, so ift es feinem herrn er- laubt, beffen Sachen fich jugueignen.

Das neunte Buch ift die Fortsetzung bes vorigen und entshält bemnachst Berordnungen über die Raufleute und Die bienende Classe, es hat 336 Abschnitte und beginnt mit ben Pflichten bes Mannes und bes Weibes.

Frauen muffen von ihren Befchutern Tag und Racht in einem abhangigen Buftanbe erhalten werben; boch fann man fie, wenn fle gleich zu fehr barnach ftreben mogen, in erlaubten und unichulbigen Bergnugungen ihrer Billfur überlaffen. In ber Rinbheit werben fie von ihren Batern befchutt, in ber Jugend von ihren Mannern, im Alter von ihren Gobnen. Gin Frauengimmer ift nie im Stanbe, Unabhangigfeit zu ertragen. Es ift Bflicht ber Bater, Manner, Sohne, fie zu verheirathen, zu lieben, ju fchugen. Bor allen Dingen muß man Frauenzimmern auch nicht ben fleinften, unerlaubten Genuß gewähren; benn ohne biefe Gin= fchrantung bringen fie Betrubnig uber beibe Familien. 3mar fann (beißt es Abichn. 10. ff.)-ein Mann nie burch gewaltsame Mittel Frauen burchaus im Baume halten, inbeffen tann man fie burch folgende Magregeln einschranten. Der Mann befchaftige feine Frau bestandig mit ber Erwerbung und Unwendung bes Reichthums, mit Reinigung und weiblichen Bflichten, mit ber Bubereitung ber taglichen Nahrung, und mit ber Aufficht über bas Sausgerathe. Wenn fie ju Baufe unter menschenfreundlichen und treuen Bormunbern eingeschrankt merben, fo find fle beswegen nicht gefichert; boch find biejenigen Beiber mahrhaft ficher, bie von ihren eigenen guten Befinnungen bewacht werben. Erbitenbe Betrante trinfen, mit ichlechten Berfonen umgeben, fich bon ihrem Gatten entfernen, außer bem haufe herumwandern, jur Ungeit fchlafen und im Saufe eines Anbern mobnen, bieg find bie feche Sanblungen, welche Schanbe über eine verheirathete Frau bringen. Durch ihre Leibenschaft für Manner, ihre Beranberlichfeit, ihren Mangel an ftater Reigung. und burch ihre Bertehrtheit werben fie, trot aller Bewachung, von ihren Mannern abwendig gemacht. Deghalb follen Manner bie Beiber ftete forgfaltig bewachen. Manu ertheilte folchen Beibern eine Liebe zu ihrem Bette, zu ihrem Site, zum Bute, unreine Begierben. Born, fcmache Nachglebigfeit, Schabenfreube und ichlechte Aufführung. Frauenzimmer haben nichts mit ben Spruchen bes Beba zu thun.

Die folgenben Abschnitte (19—76.) handeln von ben Pflichten ber Frauen, als Gattinnen und Wittwen. Dann kommen Bestimmungen über bie Scheidung von ber Frau. (80.) Eine Frau, die erhigenbe Getranke trinkt, unstitlich handelt, haß gegen ihren herrn verrath, eine unheilbare Krankheit hat, schabenfroh ift, ober bes

Mannes Bermögen verschwendet, kann zu allen Zeiten burch eine andere ersett werden. Gine unfruchtbare Frau kann mit einer andern im achten Jahre vertauscht werden, eine, beren Kinder alle gestorben, im zehnten, eine, welche blod Tochter gebart, im eilsten und eine Frau, die beleidigend spricht ohne weitern Anstand. Aber eine Frau, welche ungeachtet ihrer franklichen Umstande geliebt und tugendhaft ist, muß nie mit Schande entlassen werden; wenn sie jedoch selbst darein willigt, so kann eine andere genommen werden. Wenn eine Frau gesehmäßig abgedankt ist und doch zornig aus dem Hause geht, so muß sie entweder augenblicklich eingeschlossen oder in der Gegenwart ihrer ganzen Familie entlassen werden.

88. Einem trefflichen schonen Junglinge aus ber namlichen Classe gebe Jebermann seine Tochter gesehmäßig zur Geirath, wenn sie gleich noch nicht ihr Alter von acht Jahren erreicht hat; aber es ist besser, daß eine Jungfrau, obgleich sie mannbar ist, bis an ihren Tod zu hause verbleibe, als daß man sie je an einen Brautigam verheirathe, ber keine Borzüge hat. Obgleich eine Jungfrau mannbar ist, so verziehe sie doch noch brei Jahr, aber nach dieser Beit wähle sie sich selbst einen Brautigam von gleichem Stande; wenn man sie nicht verheirathet hat, und sie wählt sich einen Brautigam, so begeht weder sie noch der erkohrene Jüngling einen Fehler, doch darf sie den Schmuck, den sie von ihrem Bater, Bruder oder ihrer Mutter erhalten hat, nicht mit sich nehmen.

Berboten ift es ben Eltern bes Mabchens, Gefchenke vom Brautigam anzunehmen. Abichn. 101. "Gegenseitige Treue mahre bis an ben Tob." Dieß kann man in wenigen Worten fur bas hochste Geset zwischen Mann und Frau halten. Wenn Mann und Frau burch ben Chestanb verbunden sind, so muffen sie ftets auf ihrer Huth sehn, daß sie nie wieder getrennt werden und ihre gegenseitige Treue verleten.

Mit Abschn. 103. beginnt das Erbrecht. Nach dem Tode des Baters und der Mutter können die Brüder sich versammeln und das väterliche und mutterliche Bermögen unter sich theilen; aber so lange ihre Eltern leben, haben sie keine Wacht darüber, es seh denn, daß der Vater es vertheilen wollte. Der älteste Bruder kann ausschließlichen Besit vom Vermögen nehmen und die andern ebenso unter ihm leben, als sie unter ihrem Vater lebten, dafern sie nicht wünschen, getrennt zu sehn. (110.) Wenn sich ein älterer Bruder so beträgt, wie er sich betragen soll, so muß er wie eine Mutter und ein Vater geehrt werden; wenn er auch sogar die Aufsührung eines guten ältern Bruders nicht hat, so soll er doch als ein mütterlicher Oheim ober als ein anderer Anverwandter geehrt werden. Die Trennung der Geschwister ist übrigens löblich, da ihre religiösen Pflichten durch besondere Häuser vervielssältigt werden.

(112.) Der Antheil, welcher für ben alteften Bruber abgezogen werben muß, ift ber 20. Theil ber Erbschaft, nebst ben besten Sachen bes Nachlasses; bem mittelften gehort halb so viel ober ber 40. Theil, bem jüngsten ein Biertel ober ber 80. Theil. Dabei bringen aber folgenbe Abschnitte zum Bortheil ber Theilenben ihre Gelehrsamkeit und Tugend in Anrechnung.

118. Unverheirathete Tochter von ber namlichen Mutter muffen ihre Bruber von ihren eigenen Antheilen nach ben Claffen ihrer Mutter ausstatten; jeber gebe ein Biertheil von feinem eigenen

Theile, und wer fich beffen weigert, foll erniebrigt febn.

Abschn. 148. beginnt das Gesetz für Sohne von Frauen aus verschiedenen Classen. Wenn ein Bramane vier Weiber in gerader Auseinanderfolge der Classen hat, und mit jeder von ihnen Sohne zeugt, so ist folgende Vorschrift bei der Vertheilung unter ihnen zu beobachten: Der vorzüglichste Diener bei der Landsarbeit, der Stier, das Reityserd oder der Wagen, der Ring und der übrige Schmuck und das Hauptwohnhaus sollen vom Nachslasse abgezogen und dem Bramansohne gegeben werden, desgleichen auch ein größeres Erbiheil wegen seines Vorranges. Aus dem übrig bleibenden soll der Bramane drei Theile, der Sohn der Kschatrinaskrau zwei, der Sohn der Baissinaskrau zwei und der Sohn der Subraskrau einen Theil bekommen, oder man kann auch so theilen, daß der ganze Nachlaß in zehn Theile getheilt wird, wovon der Bramane vier, der Kschatrina drei, der Baissha zwei und der Sudra, wenn er tugendhaft ist, einen Theil erhält.

Es folgen nun nabere Erbschaftbestimmungen, bie bis jum

220. Abschnitte reichen.

Mit bem 121. beginnt bas Gefetz gegen bas Spiel, mit Burfeln ober mit lebendigen Wesen, wie Thierkampse, welche bem Diebstahl gleichgeachtet werben und bessen Unterdruckung bem Könige zur besondern Pflicht gemacht wird. Er soll Spieler, öffentliche Tänzer und Sänger, Spotter ber Schrift, Anderslehrende, Männer, welche nicht die Pflichten ihrer verschiedenen Casten erfüllen, und Berkäuser erhibender Getränke sofort aus der Stadt verhannen. Soldaten, Kausseute und Sudraß, welche beim Spiele ertappt wersden und keine Strase bezahlen können, sollen die Schuld durch Arbeit abtragen, aber ein Priester nach und nach. Welcher, Kinder, Irre, Alte, Arme und Schwache sind mit der kleinen Beitsche, Kuthe ober einem Strick zu züchtigen. Beamte werden am Vermögen bestraft.

232. Diejenigen, welche konigliche Befehle unterschieben, unter ben großen Ministern Uneinigkeiten verursachen, ober Weiber, Briefter ober Kinder umbringen, so wie die, welche feinen Feinden anhangen, sollen vom Konige mit bem Tobe bestraft werden. Wenn eine Sache vormals gesehmäßig ift abgethan worden, so betrachte er fie

als vollig geenbigt und weigere fich, aufs Neue ihr nachzuspuren, ausgenommen wenn bie Richter ungerecht entschieben haben, wofür

fle zu beftrafen find.

Es folgen nun gesetliche Bestimmungen über die, welche bas Bett ihres naturlichen ober geistlichen Baters verleten, welche berauschende Getranke zu sich nehmen, Priestergeld stehlen, einen Briefter idden; ihnen wird ein Zeichen ihres Berbrechens auf die Stirne gebrannt. Bei ihrer Wanderschaft über diese Erde muffen sie Riemand haben, der mit ihnen ist, Niemand der mit ihnen opfert, Niemand der mit ihnen lieset, Niemand der burch Seirath mit ihnen verwandt werden will, sie mussen verachtet und ausgeschlossen von allen gesellschaftlichen Pflichten senn.

248. Wenn ein Mann aus ber verworfensten Classe mie vorber überlegter Bosheit einem Bramanen Schmerzen verursacht, so muß ihn ber Fürst auf allerlei Entsehen erregende Arten an seinem Körper bestrafen. Wenn ber König einen strafbaren Mann losläßt, so wird er für ebenso ungerecht gehalten, als wenn er ben straft, ber es nicht verbient. Der ist gerecht, welcher allezeit die

bom Befete berorbnete Strafe guerfennt.

Der König foll stets bestiffen sehn, bose Menschen auszurotten. (257.) Als öffentliche Betrüger werben bezeichnet bie Waarenfalscher, Bestechliche, bie Gelb durch Drohungen erzwingen, Metalle verfalschen, Spieler, Wahrsager, Gauner, Elefantenzahmer, Quadfalber, listige Buhlerinnen; folche foll ber König an ben geeigneten Orten burch Patrouillen und heimliche Auspasser ans Licht ziehen

und bestrafen, chenfo bie Sehler berartiger Leute.

276. Raubern, welche Nachts burch Mauern einbrechen, laffe ber König die hande abhaden und fie auf einen spissigen Bfahl steden, Beutelschneibern ben Daumen und den Zeigesinger abhaden, bei wiederholten Verbrechen aber hand und Buß. Diebe au königkichem Eigenthum ober an Tempeln werden ohne Weiteres ums Leben gebracht. Es folgen die Strafen gegen Beschäbiger öffentlicher Werke, Damme, Ivole, gegen Verfälscher und Umtauscher von Evelsteinen, Perlen und andern Waaren; aber (292.) der schäblichste unter allen Verrügern ist ein übervortheilender Goldschmidt, einen solchen muß ber König mit Scheermessern in Stücke schneiben lassen.

294. Der König und sein geheimer Rath, seine Sauptftabt, sein Reich, sein Schatz und sein Geer, sammt seinen Bundesgenoffen, find die steben Glieber seines Königreiches, unter biefen fleben Gliebern halte er die Zerstörung bes ersten und wie sie bann nach der

Orbnung folgen fur bas größte Unglud.

Der König wird bemnachft ermahnt, durch Auflagen bas Bolt nicht zu fehr zu bedrücken, vor Allem aber ber Schut ber Bramanen nachbrudlichst aufs Neue empfohlen. Ein Bramane, er seh gelehrt ober unwiffend, ift eine heilige Gottheit, man muß ihn ftets verehren. (320.) Ein Rriegsmann, welcher bei jeber Gelegenheit feisnen Arm gewaltthatig wiber bie Priefterclasse aufhebt, foll vom Priefter felbst gezüchtigt werben, weil ber Solbat ursprunglich vom Bramanen herstammt.

322. Die Kriegercafte kann nie ohne bie ber Briefter gludlich febn, und bie Briefterclaffe kann fich nie ohne bie ber Krieger ersheben, beibe Claffen werben burch herzliche Bereinigung in biefer und ber nachften Welt erhaben.

323. Wenn nun ber Konig burch bie Volgen einer unheilbaren Arantheit seinem Ende nahe gebracht ift, so muß er alle seine Reichsthumer, die er burch gesethmäßige Gelbstrasen aufgehäuft hat, ben Priestern schenken; blerauf übergebe er sein Konigreich, wie es sich gehört, an seinen Sohn und suche ben Tob im Treffen, ober, wenn tein Arieg ist, durch Entziehung der Nahrung.

Sierauf folgen die Lebendregeln für die andern beiben letzten Claffen; bem Baisina wird Acerbau, handlung und Biehzucht empfohlen und Demuthigung vor den Priestern und Kriegern. Sclavische Bebienung des Braminen ist die höchste Pflicht eines Subra, die ihn zu fünftiger Wonne führt, und wenn er seine Pflicht in Demuth verrichtet, vorzüglich aber seine Zustucht bei Bramanen sucht, so kann er bei einer andern Seelenwanderung in die erhabenste Claffe kommen.

Das zehnte Buch handelt von ben vermischten Elaffen und über ichwere, trube Beiten. Es enthalt 131 Ab-

ionitte und beginnt mit bem Gefet uber bie Caften \*).

Die brei wiebergebornen Claffen find die der Briefter, ber Krieger und der Raufleute, aber die vierte oder die dienende Claffe ift nur einmal geboren, b. h. fie hat keine zweite Geburt und trägt keinen Gurt; es giebt auch keine funfte reine Claffe. In allen Claffen durfen nur die, und nur die allein, welche in gerader Linke von Frauen aus der nämlichen Claffe, von Frauen, die zur Zeit der Heiralber Sungfrauen waren, geboren find, für Mitglieder der nämlichen Claffe gehalten werden, aus welcher ihre Bäter find. Sohne, welche von wiedergebornen Männern mit Weibern aus der Claffe, die zunächst unter ihnen ist, gezeugt worden sind, werden von weisen Gesetzgebern eine ähnliche, aber nicht dieselbe Claffe genannt, in welcher ihre Eltern find, weil sie durch die Niedrigkeit ihrer Mutter zu einem mittlern Range zwischen beiden herabgesetzt worden sind; sie heißen nach der Reihe Murdabhischika, Mahisspa

<sup>\*)</sup> Da wir bas merkwurdige Castenwesen in ber hochsten Ausbildung vor uns haben, so verdient baffelbe die größte Beachtung. Es dient geswissermaßen gur Ergangung und Bollendung bessen, was wir in ben vorshergehenden Banden und in dem gegenwartigen S. 179. fennen gelernt haben.

und Karana ober Kapaftha und ihre verschiedenen Beschäftigungen find Unterricht in friegerischen Uebungen, Tonkunft, Sternkunde, Biebzucht und Bedienung ber Fürsten.

Dieß ift bas uralte Gefen fur bie Sohne von Beibern, welche einen Grab niedriger find als ihre Gatten; ben Sohnen von Frauen, bie zwei ober brei Grabe niedriger find, feb folgende Borfchrift bes

Befetes fund gemacht.

Der Sohn, ben ein Bramane mit einer Frau aus ber Baisipaclasse zeugt, heißt Ambaschtha ober Baibina und ber Sohn, welchen er mit einer Subrafrau zeugt, heißt Nischaba und auch Parasara.

Aus ber Bermifchung eines Afchaftriha (Rriegers) mit einer Frau aus ber Subraclaffe (ber letten) entfteht ein Gefchopf, Ugra genannt, mit einer halb friegerischen, halb fnechtischen Natur, wilb

in feinem Betragen, graufam in feinen Sandlungen.

Die Sohne eines Bramanen von Weibern aus ben niebern Claffen, die Sohne eines Kichatrina von Frauen aus zwei und die eines Baifina von Frauen aus einer niebern Claffe heißen Apasabah ober erniedrigt unter ihre Bater.

Bon einem Afchatriha und einer Bramanenfrau entspringt ein Suta seiner Geburt nach, von einem Baifina und einer Frau aus ber Claffe ber Priefter ober Krieger stammen ein Balbeha und ein

Magadja.

Bon einem Subra mit Frauen aus ben Claffen ber Kaufleute, Rrieger und Briefter werben Sohne vermischten Geschlechts, Apogava, Aschattri und Chandala, die niedrigsten unter ben Sterb-

lichen geboren.

Ebenso wie man im Gesetze einen Ambaschba und Ugra betrachtet, welche in geraber Folge mit einer Claffe zwischen benen
ihrer Eltern geboren find, eben so betrachtet man ben Richatripa
und ben Baibeha, welche in umgekehrter Folge mit einer Zwischenclasse geboren find, und man kann alle vier, ohne unrein zu werben,
berühren.

Diejenigen Sohne ber Biebergebornen, welche von Frauen ohne Uebergehung zwischen ben nach ber Reihe ermahnten Classen geboren find, werben Unantaras von ben Weisen genannt, woburch fie ihnen einen Namen geben, welcher von bem niedrigsten Grade ihrer Mutter

verschieben ift.

Mit einem Madchen aus bem Ugra-Gefchlecht zeugt ein Bramane einen Avrita, mit einer Jungfrau aus bem Ambaftha-Geschlecht
einen Abhira, von einer aus bem Apogava-Geschlechte einen DighvanaDer Apogava, ber Aschattri und ber Chandala, bie niedrigsten
unter ben Menschen, stammen von einem Subra in umgekehrter
Folge ber Claffen, und sind beswegen alle bret von ber Feier ber
Tobtenopfer fur ihre Borfahren ausgeschlossen.

Bon einem Balfina werben blos ber Magabha und Baibeha, von einem Kichatrina blos ber Suta in umgekehrter Folge geboren, und fie find brei andre Sohne, welche von ber Leichenfeier fur ihre Bater ausgeschloffen find.

Der Sohn eines Nischaba von einer Frau aus ber Subracafte ift von Geschlecht ein Buktasa; aber ber Sohn eines Subra von einer Nischabifrau heißt Ruktataka.

Einer ber von einem Aschattri mit einer Ugra geboren ift, beißt Swapaka und einer, welchen ein Kalbeha mit einer Ambasch= thifrau gezeugt hat, beißt Bena.

Diejenigen, welche von ben Biebergebornen mit Frauen aus ben namlichen Caften gezeugt werben, welche aber nicht bie gehorisgen Ceremonien ber Anlegung bes Gurtes und bergleichen verrichsten, heißen im gemeinen Leben Brathas ober von ber Gahatri aussgestoßen.

Bon einem solchen ausgestoffenen Bramanen kommt ein Sohn von fündlicher Natur, welcher nach ber Berschiedenheit ber Lanber Bhurjakantaka, Avantha, Batabhana, Buschpabha, ober Saitha genannt wirb.

Der Sohn, welcher von einem so ausgestoßenen Aschatriba kommt, beißt Jalla, ein Malla, ein Nichhivi, ein Nata, ein Karana, ein Chasa und ein Dravira; und ber Sohn eines so verworfenen Baisiha heißt Subhanvan, Charha, Kharuscha, Bijanman, Mattra und Satwata.

Aus ben Vermischungen ber Claffen, aus ihren Vermahlungen mit Frauen, mit benen fie fich nicht hatten verehelichen follen, und aus ihrer Uebertretung vorgeschriebener Pflichten find unreine Claffen entftanden.

Ich will nun (fahrt Manu fort) karzlich von ben Leuten vermischten Ursprungs sprechen, welche in umgekehrter Volge ber Claffe geboren find und fich unter einander burch heirathen verbinden.

Der Suti, ber Baibeha und ber Chandala, diese brei niedrigften unter den Sterblichen, ber Magabha, ber Afchattri von Geburt und ber Apogava, diese sechs zeugen ahnliche Sohne mit Weibern aus ihren eignen Classen ober mit Weibern, die mit ihren Muttern aus einer Classe sind, auch mit Weibern ber zwei hochsten und ber niedrigsten Classen zeugen sie bergleichen.

So wie ein wiedergeborner Sohn von einem Bramanen mit Frauen aus zwei ber brei übrigen Claffen, ferner ein ahnlicher Sohn, im Fall tein Zwischenraum Statt findet, und ein gleicher Sohn mit einer Frau aus seiner eigenen Claffe gezeugt werden, so verhalt es sich auch in der Folge der niedrigen Geschlechter. Diese sechs, jeder mit Weibern aus seinem Geschlechte verheirathet, geben

febr vielen verachtlichen und verwerflichen Stammen ihr Dafenn,

bie noch viel verruchter find als ihre Stammvater \*).

Sowie ein Sutra von einer Bramanifrau einen weit verworfeneren Sohn zeugt, als er felbst ift, so wird jedem niedrigen Manne von Weibern aus den vier hoheren Classen ein noch gemeinerer Sohn geboren. Wenn die sechs niedern Classen von unten
auf heirathen, so bringen sie fünfzehn noch verwerflichere Stamme
hervor, weil bose Eltern noch bosere Kinder zeugen: von ihnen stammen auch ferner fünfzehn andere in gerader Reihe ab.

Ein Daspu ober Auswurf einer reinen Classe zeugt mit einer Apogavifrau einen Sakrindhra, welcher seinem herrn aufzuwarten und ihn anzukleiden verstehen sollte; ob er gleich kein Sclave ift, so nuß er doch von Sclavenarbeit leben und kann sich auch durch ben Fang wilder Thiere in Negen und Fallen seinen Unterhalt

ermerben.

Ein Baibeha zeugt mit ihr einen sußtönenben Maitrehaka, welcher burch bas Lauten einer Glode bei Tagesanbruch unablässig große Leute preiset. Ein Nischaba zeugt mit ihr einen Margava ober Dasa, welcher von seiner Arbeit in Kahnen lebt und Kaiwerta von benen genannt wird, die in Arpaverta ober bem Lande ber

Berehrungsmurbigen wohnen.

Diese brei verruchten Stämme, welche Rleiber verstorbener Leute tragen und verbotene Speisen effen, werben mit Ahogavifrauen erzeugt. Bon einem Nischada wird mit einer Frau aus dem Baidehastamme ein Karavasa, welcher Leber schneibet, gezeugt und von einem Vaideha und Weibern der Casten Karavasa und Nischada entspringen ein Andhra und ein Meda, die außer der Stadt leben mussen. Gine Baidehifrau gebiert von einem Chandala einen Pandusopaka, welcher in Bambu und Rohr arbeitet, und von einem Nischada gebiert ste einen Ahindika, der das Amt eines Kerkermeisters verwaltet.

Der Sohn eines Chanbala und einer Buffasifrau heißt Sopata, lebt von ber Bestrafung ber vom Konige verurtheilten Berbrecher und ift ein verruchter Ausbund, ben bie Tugenbhaften bestänbig verachten.

Bon einer Nischabifrau und einem Chandala hat ein Sohn, Anthavasahin genannt, seinen Ursprung; er wird an Berbrennungsplagen der Todten gebraucht und wird selbst von den Verworsenen verachtet.

<sup>\*)</sup> Es ift ein Erfahrungsfat, daß Franen ber activen Rasse, wo sie ber Ratur noch nahe stehen, eine Abneigung gegen Manner ber passiven zeigen, so wie umgekehrt Frauen ber passiven sich zu Mannern ber activen Rasse hinneigen. Man vergl. bamit die american. Mischungsverhältnisser Rassen bei Tschubi. Beru. Thl. I.

Beber von biefen in vermischten Claffen befindlichen Leuten ift nach seinen Eltern bier beschrieben worben, und man tann fie jebergeit an ihren heimlichen ober offentlichen Beschäftigungen erkennen.

Sechs Sohne von brei Weibern aus ber namlichen Claffe gestoren und brei von Weibern aus ben niebern Claffen muffen bie Pflichten wiebergeborner Manner ausüben: aber die, welche in umsgefehrter Reihe geboren find, und niedriggeboren genannt werden, find in Rudficht auf ihre Pflicht blogen Sudras gleich. Durch ben Cinfluß ausnehmender Andacht und erhabener Bater konnen sie alle mit der Zeit hohe Geburt erreichen, so wie sie durch das Gegentheil mit jedem Alter unter den Sterblichen in dieser Unterswelt in einen niedrigern Zustand finken können.

Die folgenden Stamme ber Kichatrihas find burch ihre Bernachläßigung geheiligter Gebrauche und baburch, bag fie keine Bramanen faben, unter ben Menfchen zu ben niedrigften ber vier Claffen herabgefunken.

Bu Banubrakas, Obras und Dreviras, Kembojas, Davanas und Sakas, Barades, Bohlavas, Chinas, Ciratos, Deradas und Chasas.

Alle biefe Stamme von Mannern, welche aus bem Munbe, Arme, Schenkel und Fuße Bramas entsprangen, aber wegen Bernachläßigung ihrer Pflichten ausgestoßen wurden, heißen Daspus ober Plunderer. Diejenigen Sohne der Wiedergebornen, von benen man fagt, daß sie erniedriget sind und die für niedriggeboren geshalten werden, sollen sich blos durch solche Beschäftigungen ernäheren, welche die Wiedergebornen verachten.

Sutas muffen von Pferbezucht und Karrenführen leben, Ambaschthas von heilung ber Krankheiten, Baibehas von Bebienung ber Weiber, Magadhas vom herumziehen mit Baaren, Nischabas vom Fischfange, Apogavas von Zimmermannsarbeit, ein Meba, Andhara, Chnuchu und Madzu von der Jagd der Waldthiere, ein Kichattri, ein Ugra und ein Pukkasa durch Umbringen oder Einssperren der Thiere, die in Löchern leben, Dhigvanas durch Leberverskaufen, Benas durch das Schlagen musikalischer Instrumente.

Diefe allgemein bekannten Stamme, welche ihre verschiebenen Befchaftigungen treiben, follen bei großen offentlichen Baumen, auf Blagen wo man bie Tobten verbrennt und in Sainen wohnen.

Die Wohnung eines Chanbala und Swapaka muß außerhalb ber Stadt sehn, sie durfen nicht ben Gebrauch ganzer Gefäße haben, ihr einziger Reichthum muffen Gunde und Cfel sehn. Ihre Kleisber sollen die Mantel ber Verstorbenen sehn, ihre Exteller zerbrochene Topfe, ihre Zierrathen rostiges Eisen, und ste sollen immer von Ort zu Ort wandern.

Niemand, ber feine religiofe und burgerliche Bflicht in Acht nimmt, muß mit ihnen Gemeinschaft haben, ihre Geschäfte muffen

fie blos unter fich felbft abmachen, und ihre Beirathen blog unter ihres Gleichen fenn. Wer ihnen Lebensmittel barreicht, lege es in Scherben, gebe es aber nicht mit ben Banben; auch follen fie nicht gur Rachtzeit in großen und fleinen Stabten herumgeben. Durch bes Ronigs Merkmale ausgezeichnet, mogen fie am Lage ber Arbeit megen berumgeben, und jeden, ber ohne Bermandten flirbt, binaustragen; fie follen allezeit bie, welche nach bem Gefete ober auf Befehl bes Ronigs ihr Leben verlieren muffen, hinrichten und mo-gen bie Rleiber, Betten und ben Schmud ber Singerichteten nebmen.

Wenn Jemand von einer funbhaften Mutter geboren, folglich in einer niedrigen Claffe, aber nicht offentlich befannt ift, und, obaleich im Grunde ein Richtswurdiger, boch bem Unfcheine nach ein murbiger Mann ift, ben muß man an feinen Banblungen zu ertennen fuchen. Mangel an tugenbhaftem Ernfte, Raubeit im Reben, Braufamteit und zur Bewohnheit geworbene Bernachlägigung vorgeschriebener Bflichten verrathen in biefer Welt ben Cobn einer ftraflichen Mutter. Gin Mann von verworfener Geburt mag ben Character feines Baters ober feiner Mutter annehmen, er ift boch nie im Stanbe, feinen Urfprung ju verbergen. Derjenige, beffen Familie erhoben worben, beffen Eltern aber fich burch ihre Beirath ftrafbar gemacht haben, ift von verberbter Ratur, je nachbem bas Bergeben feiner Mutter groß ober flein gewesen ift. Das Land. mo bergleichen Leute geboren werben, welche bie Reinigkeit ber vier Claffen zerftoren, geht balb fammt feinen Gingebornen zu Grunde. hingebung bes Lebens ohne Belohnung, um einen Priefter, ober eine Rub, eine Frau ober ein Rind zu erhalten, fann biefen verberbtgebornen Stammen bie Seligfeit zu Wege bringen. Bemubung, feinem belebten Wefen ju fchaben, Wahrhaftigfeit, Bermeibung bes Diebstable und ungerechter Wegnahme ber Guter bes Anbern, Reinlichfeit und Begahmung ber Glieber bes Leibes, bieg ift furglich ber Inbegriff ber Pflichten, welche Manu ben vier Claffen vorgefchrieben bat.

Bom 64. Abschnitt an bis jum Schluffe bes Buches merben nun bie ben reinen und gemischten Caften nachgelaffenen Beschafti-

gungen wieberholt.

Das eilfte Buch handelt von Buge und Ausfohnung. Es beginnt also: 1) Ein Bramane, welcher heirathet um Rinder gu becommen, einer ber opfern will, einer ber auf ber Reife ift, einer ber allen feinen Reichthum bei einer heiligen Ceremonie bingegeben hat, einer ber feinen Lehrer, feinen Bater, ober ber feine Mutter zu unterhalten municht, einer ber fur fich felbft einen Unterhalt braucht, wenn er bie Bebas zuerft liefet, und einer ber frant ift - biefe neun Bramanen muffen bie Menfchen als tugenbhafte Bettler betrachten, welche Snatafas genannt werben, und ihnen Beichente von Bieh ober Golb nach ihrer Gelehrfamfeit geben.

Dieses Thema wirb nun in ben folgenden Abschnitten weiter ins Einzelne ausgeführt, vornehmlich aber werden die Berechtigungen des Bramanen festgestellt, z. B. Abschnitt 31., ein Priester, welcher das Geset wohl versteht, braucht sich gegen den König nicht wegen jeder empfindlichen Beleidigung zu beklagen, weil er aus eigener Macht die von ihm selbst abhängt, ist wirksamer als die königliche Macht, die von ihm selbst abhängt, ist wirksamer als die königliche Macht, welche von andern Leuten abhängt; daher kann ein Bramane seine Feinde aus eigenem Bermögen züchtigen: Er mag sich ohne Anstand der kräftigen Zaubersormeln bevienen, welche dem Atharvan und von ihm den Angiras sind offenbart worden. Denn Sprache ist das Gewehr des Bramanen, mit diesem kann er seine Unterducer vernichten.

Es folgen Borschriften fur bas Opfer, bann aber bas Berzeichniß ber Strafen, welche bie treffen, welche die Braminen beleibigen. 3. B. wer heilige Worte stiehlt, ober ohne Erlaubniß die Schrift liefet, wird stumm, ein Aleiderdieb ansfäsig, ein Pfetbedieb lahm. Darauf folgen die Bugungen, mit benen sich ein Bramane, so wie ein Mitglied der andern Classen von Verbrechen reinigen kann. Oben an steht das Bekenntniß. Wir kommen spater auf diesen Gegenstand zurud.

Das zwölfte Buch beschäftigt fich mit ber Seelenwanbe-

rung und endlichen Bludfeligfeit.

Es heißt barin: fo wie jebe Sandlung ber Bebanten, ber Borte, ober bes Rorvers an fich felbft aut ober bofe ift, fo tragt fie auch gute ober bofe Frucht, und aus ben Sandlungen ber Menichen find ihre verschiedenen Umwandelungen im bochften, mittlern und niebrigften Grabe berguleiten. Geb es fund in biefer Belt, bag bas Berg biefe breifache Sanblung, welche mit forperlichen, in brei Claffen eingetheilten und aus gehn Ordnungen bestehenben Berrichtungen verbunden ift, daß fag' ich, bas Berg biefe in Bewegung fest\*). Auf Mittel benten, wie man fich ben Reichthum Anderer gueignen tonne, fich zu einer verbotenen That entschließen und atheis flifche und materialiftische Begriffe begen, find die brei bofen Bandlungen ber Seele. Schimpf reben, Falschheit, offenbare Berlaumbung und unnuges Wefchmat find bie vier bofen Banblungen ber Bunge. Nichtgegebene Sachen nehmen, empfindenben Befchopfen obne Erlaubnig bes Befetes Schaben gufugen und ftraflicher Ilmgang mit ber Frau eines Unbern find bie brei bofen Sandlungen eines Rorpers und alle gehn haben ihre Gegenfage, welche in gleis chem Grabe gut find. Gin vernunftiges Gefchopf erhalt eine Be-Iohnung ober eine Beftrafung fur Wirkungen bes Beiftes an feiner Seele, fur Wirfungen ber Borte an feinen Sprachwerfzeugen, fur

<sup>\*)</sup> Bergl. C. &. V. 401.

forperliche Sandlungen an seinem Korper. Wegen sundlicher Sandlungen, die mehr korperlich sind, soll ein Mann nach dem Tobe eine vegetabilische ober mineralische Gestalt annehmen, wegen Sandlungen, die mehr mit Worten begangen worden sind, die Gestalt eines Wogels ober eines Thieres, wegen Sandlungen, die sich mehr auf die Seele beziehen, die der niedrigsten menschlichen Stände.

Die folgenden Abschnitte enthalten nun die weitere Ausschherung biefer Grundsage, die Seelenwanderung in absteigender Ordnung. Der Schluß der Seelenwanderung in der aufsteigenden wird im 125. Abschnitt mit folgenden Worten ausgedrückt. "Es wird der, welcher in seiner eigenen Seele die hochste Seele bemerkt, die in allen Geschöpfen gegenwärtig ist, gegen sie alle gleich gut gesinnt und wird zulest in das hochste Wesen, ja in das des Allniächtigen seelbst verschlungen werden."

Diefes ift ber wefentliche Inhalt ber Bramalehre, welcher nun eine überaus gestaltenreiche Sagengeschichte zur Seite ftebt, je nach ben verschiebenen Secten, in welche auch biefe Lehre allgemach fich gegliebert bat; bie Bebas und bie weitere Ausführung berfelben in ben Auranas bilben jeboch ein gemeinsames Band, mas die vorjugeweise in ber Gotterfage beruhenben Berschiebenheiten gemiffermagen ausgleicht. Die Sage vom Schiwa, bem Feuergott, hat besonders, vielleicht in ber Boroafterlehre wurzelnd, von Rordweften aus, und bie vom Bifchnu, bem Baffergott, von Saboften aus Eingang gefunden. Charafteriftifch fur beibe ift bas Borberrichen einer über alle irbifche Begriffe binausschweifenben, maglofen Ginbildungefraft, bie eine unendliche Fulle von Gottern, Untergottern, Benien jeber Urt hervorruft, welche gewiffermagen Berforperungen ober Berfinnlichungen menschlicher, geschichtlicher Wefen, ober fichts bar fich außernder Raturfrafte, bann aber auch wirklich vorhandener Maturtorper jeber Urt, bes Gewitters, bes Baffers, ber Bflangen, ber Thiere finb. Die Dichttunft, bie Mufit, ber Tang, bie Bilbnerei, Malerei, jebe Runft haben bie Indier in Unspruch genommen, um ihre, alles Maaß, alle ber Bernunft zugangliche Mittel überfcreitenben Fantaften barguftellen, und fo gleichen biefe Sagen ben tollften, bunteften Traumen eines Fieberfranten, in welchen bas Liebliche mit bem Gräglichen, bas Erfreuenbe mit bem Efelhaften, bie garteften Gefühle mit ben wilbeften, gemeinften Leibenschaften abwechseln. Und bennoch macht neben biefem Feuerwerk ber Fantaffe auch wieberum die Bernunft fich geltend und wirft belle Sonnenblide in bas wilbe Gegautel jener aufgeregten Gebilbe. Ift es boch zuweilen, als fuhrten bie indischen Dichter ihre Lefer in bie gemaltigen Clementarrevolutionen ber Urwelt. Diefelben Erfcheinungen bietet benn auch bie Religionsgeschichte ber Indier; benn bald feben wir bie Secten fich feinbfelig gegenüberfteben und ben Diener bes Sima als erbitterten Gegner ber Berehrer bes Wifchnu, balb

aber find alle brei Gotter: Brama, Siwa und Wifchnu eine innig vereinigte Dreibauptiafeit.

Der merkwurbige Umstand, daß die Indier bei aller Berehrung ber Bergangenheit und des Alterthums gar keinen Sinn für Geich ich te haben, macht es zum Theil erklärlich, daß eine beglaubigte indische Religionsgeschichte zur Zeit und vielleicht für immer nicht herzustellen sehn wird, ja daß eine strenge Sonderung der verschies benen Secten gegenwärtig unmöglich scheint\*).

Bas nun ben Cultus ber Bramanen und ihrer Anhanger betrifft, so werben wir benfelben fpater im Bergleich mit ben ber anbern orientalischen Religionen naber betrachten.

Wahrend im Suben und Mittelaften die Lehren Boroafters und bes Bramadienftes fich entfalteten, mahrend in Kleinaften die hiftorischen Religionen, welche wir als die alteften in Europa betrachten, fich ausbildeten, beharrten die Beduinen und die freien Bergbewohner in jener religiosen Einfachheit, welche wir bereits ten-

nen gelernt haben. (C.= 8. IV.)

Dem Bebuinenftamme gehorte nun bas fleine Bolt an, weldes etwa 2000 v. Cb. G. in Balaftina unter Abraham bem Sirtenleben und bem Carawanenhandel ergeben war und von bem ein Theil im 19. Jahrhundert vorchriftlicher Beitrechnung nach Unteräghpten überflebelte, nachdem Jacobs Sohn, Joseph, an einem ber äghptifchen Gofe eine hohe Stellung erlangt hatte. Diefen Momaben mar bas beschrantte Leben in ber mobigeordneten und ftreng aufrecht erhaltenen Staatsform unbehaglich, wie es noch jest ben Beduinen unertraglich febn murbe, ber in civilifirten Staaten ubliden Beauffichtigung fich zu unterwerfen. Satte nun auch Joseph fich ber agyptischen Cultur theilhaftig gemacht, fo blieb boch fein Bolt hartnadig bei feinem ungebundenen Leben, die Beraeliten fcblof= fen fich ben Aegyptern ber bobern Caften nicht an, nahmen aber von ben niebern Stammen mancherlei ihnen urfprunglich Frembes, wie ben Thierdienft an und erwarben fich baburch bie Berachtung ber Brieftercafte und beren Anbanger. Josephe Gebieter hatte bie in ihrer Beimath burch Sunger bebrangten Israeliten freundlich aufgenommen und fie als hirten uber bie toniglichen Beerben gefest. (1. Mofe 47.) Eine Beit lang ging Alles gut; Israel wohnte

<sup>\*)</sup> Ueber indische Göttersage vergl. Systema Brahmanicum, liturgicum, mythologicum, civile ex monumentis Musei Borgiani Veletris illustr. Fr. Paullinus a S. Bartholomaeo. Romae. 1791. 4. m. K. Deutsch Gotha. 1797. 8. — Maurices Indian antiquities or dissertations relative to the ancient geographical divisions, the pure System of primeval theologie etc. Lond. 1806. Bb. II. ff. Charles Coleman the mythology of the Hindus with notices of varions mountain and island tribes etc. Lond. 1832. 4. m. Abb. Bohlen altes Indian. I. 137. ff. und B. Jones Gloffar jum Manu-Gesephach.

in Aeghpten im Lanbe Gosen und hatten es innen und wuchsen und mehrten fich sehr. Als Jacob, Josephs Bater gestorben, führte er ben Leichnam besselben, seinem Wunsche gemäß und mit Genehmigung feines Königs nach bem Stammlande Canaan. (1. Mose 50.)

Die Alegypter felbft gaben ihm ein Chrengeleite.

Nach bem Tobe Josephs und seines Königs anberten sich bie Berhaltnisse. Die steis wachsenbe Anzahl ber widerspanstigen Israeliten wurde ber Regierung bebenklich, (II. Mose 1.) benn, sprach ber König, wo sich ein Krieg erhübe, möchten sie sich auch zu unsern Feinden schlagen, wider uns streiten und zum Lande ausziehen. Mun begann der König das Bolk der Israeliten zu drücken, sie mußten Dienste leisten, mußten schwere Arbeit in Thon und Ziegeln übernehmen\*), auf dem Felde arbeiten, ja man ging soweit anzubefehlen, daß man die von ibraelitischen Müttern gedornen Sohne durch die Wehmutter töden und nur die Mädchen leben ließ, und das nicht half, befahl der König, die neugebornen Judenknaben zu erfäusen.

So warb benn auch ein Rnabe aus bem Stamme Levi bem Baffertobe gewihmet; bie Mutter legte bas Rind in ein Raftchen und feste biefes in ben Nil. Gine fonigliche Pringeffin babete bort und fand bas Raftchen mit bem Rinde. Gie nahm fich beffen an und erzog baffelbe - es war Dofes. Als er erwachsen, lernte er ben Druck fennen, ber auf feinem Bolte laftete und als er einft einen Ibraeliten von einem Aegypter mighanbeln fab, rig ihn bie Entruftung fo bin, daß er benfelben erfchlug. Berrath burch bie eignen Landsleute furchtend, entfloh er nach bem Lande Mibian. Dier marb er ber Schwiegersohn eines Priefters Reauel, ber ihm feine Tochter Bipora zur Frau gab. Go lebte er als hirt in ber Bufte am Berge Boreb und bier erschien ibm Jebova, ber Nationalgott ber Beraeliten im feurigen Bufch und ermahnte ibn, fein Bolf aus ber Gefangenschaft zu erlofen und baffelbe aus Aeghpten nach Ranaan gurudguführen. Und Gott fprach (heißt es II. Dofe 3.): Alfo follft Du ben Rinbern Berael fagen: "Der Berr, eurer Bater Gott, ber Gott Abraham, ber Gott Isaat, ber Gott Jacob hat mich zu euch gefandt. Darum fo gehe bin und versammele bie Aelteften in Israel und fprich ju ihnen: ber herr, eurer Bott ift mir erfcbienen, ber Gott Abraham, ber Gott 3faat, ber Bott Jacob, und hat gefagt; Ich habe euch heimgesuchet und gefeben, mas euch in Aeghpten wiberfahren ift. Und habe gefagt, ich will euch aus bem Elende Aegypti fuhren in bas Land ber Rananiter, Bethiter, Umoriter, Ferefiter, Geviter und Jebufiter, in bas

<sup>\*)</sup> Die 49. Tafel ber Monumenti civili del Kgitto von Rosellini giebt eine hochst characteristische Abbildung ber in den Ziegeleien arbeitenden Inden, welche ein Aegypter mit dem Kurbatsch überwacht.

and, worin Milch und Honig fleußt. Und wenn sie beine Stimme bren, so sollst du und die Aeltesten in Israel hineingehen zum dnige in Aegypten und zu ihm fagen, der herr, der Ebräer Gott, at uns gerufen. So laß uns nun gehen drei Aagereisen in die Büste, daß wir opfern dem herrn unsern Gott. Aber ich weiß, aß euch der König in Aegypten nicht wird ziehen lassen ohne durch ne starke Hand, denn ich werde meine Hand ausstrecken und Aesphen schlagen mit allerlei Wundern, die ich darinnen thun werde; arnach wird er euch ziehen lassen. Und ich will diesem Volke Inade geben vor den Aegyptern, daß wenn ihr ausziehet, nicht er ausziehet. Sondern ein jeglich Weib soll von ihrer Nachbarin nd Hausgenossen fin fordern silberne und goldene Gefäse und Kleiber, ie sollt ihr auf eure Sohne und Töchter legen und den Aegyptern atwenden \*).

Mojes begab sich, nachbem er biefen Befehl vernommen, nach legypten und that wie ihm Jehovah befohlen. Ich übergebe die efannten Erzählungen von ben Blagen, welche die Aegypter erlitten nd wie ber Konig ben Israeliten endlich ben Abzug mit ihren Ichafen und Rindern gestattete. Der Ausziehenden waren 600,000 Rann zu Fuß, ohne die Kinder. Sie zogen burch bas rothe Meer

ub gelangten fo in bie Bufte.

Moses führte sein Volk nicht sofort in das gelobte Land, sonern ließ sie erst 40 Jahr lang in der Wüste leben, um sie von en ütlen Gewohnheiten zu entwöhnen, welche sie in Aleghpten anenommen. Er wollte das heranwachsen eines neuen Geschlechtes bwarten. Allein schon im dritten Monat nach dem Auszuge gab r ihnen das Gesetz und zwar am Berge Sinai. Sein Bruder laron unterstützte ihn dabei. Das Gesetz aber, das ausdrücklich ur für die Juden bestimmt war, lautete also:

"Ich bin ber herr bein Gott, ber bich aus Aegyptenland, bem Diensthause geführt. Du sollst keine andern Gotter haben neben ir. Du sollst bir kein Bilbniß, noch irgend ein Gleichniß machen, veber beß, bas oben im himmel, noch beß, bas unten auf Erben, ber beß, bas im Wasser unter ber Erbe ift. Bete sie nicht an ind biene ihnen nicht, benn ich, ber herr bein Gott, bin ein eifris

<sup>\*)</sup> Es wurde dieses Berfahren ziemlich befremdend bastehen und nazentlich die Stelle 2. Mos. 12., 36. "Dazu hatte der Herr dem Bolke Inade gegeben vor den Negyptern, daß sie ihnen leihten und entwanden s den Negyptern" aufallen, wenn wir nicht schon aus C.S. IV. 175. die Insichten der beduinsichen Stämme über den Died sahl kennen gelernt ätten. Es ist nicht allein erlaubt, sondern sogar rühmlich, dem Feinde twas durch List zu entwenden, während Bestehlung des Stammgenossen der Kamilienmitgliedes beim erstenmal mit dem neunsachen Betrag, ja wei österer Wiederholung mit dem Tode bestraft wird. Die Negypter waren iber die Feinde der Ebräer.

ger Gott, ber ba beimsuchet ber Bater Diffethat an ben Rinbern bis in bas britte und vierte Blieb, bie mich haffen, und thue Barmbergigfeit an vielen Taufenben, Die mich lieb haben und meine Bebote halten. Du follft ben Namen bes Berrn, beines Bottes, nicht migbrauchen, benn ber Berr wird ben nicht ungeftraft laffen, ber feinen Ramen migbrauchet. Bebente bes Sabbathtages, bag bu ibn beiligeft. Seche Tage follft bu arbeiten und alle beine Dinge befchicken und am flebenten Tage ift ber Sabbath bes Berrn, beines Gottes, ba follst bu fein Werk thun, noch bein Sohn, noch beine Tochter, noch bein Rnecht, noch beine Dagb, noch bein Bieb, noch bein Frembling, ber in beinen Thoren ift. Denn in feche Tagen hat ber herr himmel und Erbe gemacht und bas Meer und alles mas barinnen ift und rubete am flebenten Tage, barum fegnete ber herr ben Sabbathtag und heiligte ihn. Du follft beinen Bater und beine Mutter ehren, auf daß bu lange lebeft im Lande, bas bir ber Berr, bein Gott giebt. Du follft nicht tobten, bu follft nicht ehebrechen, bu follft nicht ftehlen, bu follft tein falfch Beugniß reben wiber beinen Rachften. Lag bich nicht geluften beines Nachften Saufes. Lag bich nicht geluften beines Nachften Beibes, noch feines Rnechtes, noch feiner Magb, noch feines Dofens, noch feines Efele\*), noch Maes, bas bein Nachfter bat.

Moses verkundete dieses Gesetz unter Donner und Blitz, versbot noch die Anfertigung von Bildern und steinernen Altaren und gestattete nur ein Brandopfer auf einem Altar von Erbe.

3m 21. Capitel bes 2. Buches Mofe beginnt bie weitere Ent-

wickelung ber ben Israeliten bestimmten Befete.

So du einen ebräischen Knecht kausest, ber soll dir sechs Jahr dienen, im stebenten Jahre soll er freiledig ausgehen. Ift er ohne Weib gekommen, so soll er auch ohne Weib ausgehen. It er aber mit Weib gekommen, so soll sein Weib mit ihm ausgehen. Hat ihm aber sein herr ein Weib gegeben und hat Sohne ober Tochter gezeugt, so soll das Weib und die Kinder seines herrn sehn, er aber soll ohne Weib ausgehen. Spricht aber der Knecht, ich habe meinen herrn lieb und mein Weib und Kind, ich will nicht frei werden, so bringe ihn sein herr vor die Sotter und halte ihn an die Thure oder Psoften und bohre ihn mit einem Pfriemen burch sein Ohr und er seh sein Knecht ewig. Verkauft Jemand seine Tochter zur Magd, so soll sie nicht ausgehen wie die Knechte. Gefällt sie aber ihrem herrn nicht, und will ihr nicht zur Ehe helfen, so soll er sie zu lösen geben. Aber unter ein fremd Bolt sie

<sup>\*)</sup> Wir sahen oben (E.G. V. 280.) daß in Negypten Rinder, Schafe und Esel die vornehmsten Haus: und Heerdenthiere waren, daß das Pferd nur im Kriege zur Bewegung der Streitwagen gebraucht wurde und das Camel gar nicht vorkam. Daher konnten auch die auswandernden Juden weder Camele noch Pferde haben.

ju verkaufen hat er nicht Macht, weil er fie verschmachet hat. Berstrauet er fie aber seinem Sohne, so soll er Tochterrecht an ihr ihun. Giebt er ihm aber eine andere, so soll er ihr an ihrem Kutter, Dede und Cheschulb nicht abbrechen. Thut er diese brei

nicht, fo foll fie frei ausgeben ohne Lofegelb.

Bierauf folgen bie Berbrechen, auf benen Tobesftrafe ftebt. Ber einen Menichen tobtet, muß wieber getobtet werben. Sat er ibm aber nicht nachgestellt, fondern Gott bat ibn laffen von obnaefahr in feine Banbe fallen, fo will ich bir einen Drt bestimmen, babin er flieben foll. Wo aber Jemand an feinem Rachften frevelt und ihn mit Lift ermurget, fo follft bu benfelben von meinem Altar nehmen, bag man ihn tobte. Des Tobes foulbig ift, wer feinem Bater ober feiner Mutter fluchet ober fie fchlagt, wer einen Menfchen fliehlt und vertauft, wer im Streite einen Dann mit einem Stein ober ber Fauft tobtet, wer feinen Rnecht ober feine Ragb fchlagt, bag fle auf ber Stelle fterben; lebt er aber noch ein Baar Tage, fo ift er frei, benn es ift fein Gelb. Wenn habernbe Manner eine Schwangere beschabigen, fo foll ber Schulbige laffen Seele um Seele, Mug' um Muge, Bahn um Bahn, Band um Banb. Bug um Bug, Brand um Brand, Bund' um Bunde, Beul' um Beule.

Wer feinem Knecht ober seiner Magb ein Auge verbirbt ober einen Bahn ausschlägt, soll sie besthalb freilassen. Wenn ein Ochse einen Mann ober ein Weib zu Tobe stößt, soll man ben Ochsen steinigen und sein Fleisch nicht essen. Ift aber ber Ochse schon vorher stößig gewesen und hat man seinen Gerrn besthalb ermahnt, so muß auch ber Gerr sterben, es seh benn, daß man die Beschäbigte mit einem Lösegeld sich absinden zu lassen geneigt finde.

Wenn Jemand eine Grube grabt und frembes Bieh fallt binein, fo foll ber Eigenthumer ben Werth bes Biebs erfegen; eben

fo wenn ein Dchfe ben anbern zu Tobe ftofft.

In 22. Capitel folgen die Gefete gegen Betrüglichkeit, namentlich gegen ben Biebbiebstahl; ber Ersat für einen gestohlenen und verkauften Ochsen ist fünffach, für Schase vierfach. Wenn Jemand einen Nachts einbrechenben Dieb erschlägt, so hat es keine Folgen, ist es aber am Tage geschehen, so ergeht bas Blutgericht. Der ergriffene Dieb, ber keinen Ersat leisten kann, wird als Sclave verkauft. Schaben an Wieh, Weinbergen und Nedern ist stells zu ersetzen. Eine verführte Jungfrau muß ber Verführer heirathen ober bem Bater eine Gelvbuße erlegen.

Die Zauberinnen follst bu nicht leben laffen. Wer ein Bieh beschläft, soll bes Tobes sterben. Wer ben Gottern opfert, ohne bem Gern allein, ber set verbannt. Die Fremdlinge sollst bu nicht schinden noch unterbruden, benn ihr sehd auch Fremblinge in Aegyptenland gewesen. Ihr sollt auch keine Witwen und Waisen be-

leivigen, wirst bu fie beleivigen, so werben fie zu mir ichreien und werbe ihr Schreien erhoren, so wird mein Born ergrimmen, daß ich euch mit bem Schwerte tobte und eure Beiber Witwen und eure Rinder Baisen werden.

Es folgen Gefete gegen Bebrudung ber Schulbner und gegen

ben Bucher.

Den Gottern follst bu nicht studen und ben Obersten in beinem Bolle solft bu nicht laftern. Deinen ersten Sohn solft bu nir geben, das follst bu auch thun mit beinem Ochsen und Schase. Sieben Tage laß es bei seiner Mutter sehn, am achten Tage sollst du es mir geben. Ihr follt heilige Leute vor mir sehn, darum sollt ihr tein Fleisch effen, das auf dem Felde von Thieren zerriffen ift, sondern es vor die hunde werfen.

Das 23. Capitel ift gegen bie Gottlosigfeit gerichtet. Buvorberft wird geboten, daß man die Armen nicht unterdrucken, sonbern ihnen hulfreich überall beistehen soll. In jedem flebenten
Iahre soll man feinen Acker und Weinberg ben Armen zur Benugung überlaffen. Es werben ferner brei hohe Feste angeordnet,
bas erste zum Gebächtniß bes Auszuges aus Aegypten, bas zweite

bei ber erften, bas britte bei ber zweiten Ernte.

Darauf verheißt ber Berr feinem Bolte, bag er es burch feinen Engel gegen die benachbarten Bolfer fuhren werbe, um fie zu vertilgen: Du follft ibre Botter nicht anbeten, noch ihnen bienen und nicht thun, wie fle thun, fondern bu follft ihre Bogen umreis Ben und gerbrechen; aber bem Berrn eurem Gotte follt ihr bienen, fo wird er bein Brot und bein Baffer fequen und ich will alle Rrantheit von bir wenden und foll nichts Untrachtiges, noch Unfruchtbares bei bir febn in beinem Lande und ich will bich laffen alt werben. 3ch will mein Schrecken vor bir herfenden, und alles Bolf verzagt machen, babin bu fommft, und will bir geben alle beine Feinde in die Flucht; ich will horniffen vor bir berfenden, Die vor bir her ausjagen bie Beviter, bie Rananiter und Bethiter; ich will fie nicht auf ein Jahr ausstoßen vor bir, auf bag nicht bas Land wufte werbe und fich wilbe Thiere wider bich mehren. Einzeln nach einander will ich fie vor bir her ausftogen, bis daß bu wache fest und bas Land bestheft und will beine Granze fegen, bas Schilfmeer und bas Philisterheer und bie Bufte bis an bas Baffer, benn ich will bir in beine Sant geben bie Ginmohner bes Landes, bag bu fie follst ausstoßen vor bir ber. Du follst mit ihnen ober mit ihren Gottern feinen Bund machen, fondern lag fie nicht wohnen in beinem Lande, bag fie bich nicht verfuhren wiber mich, benn wo bu ihren Gottern bieneft, wird bir's zum Mergerniß gerathen.

Hierauf folgte nun die nahere Anordnung bes Gultus, ber fich naturlich nach ber wandernben Lebensart bes Bolfes richten mußte. Daher finden wir auch feinen feststehenden, fondern einen wandern ben Tempel, die Stiftshutte, beren genaue Beschreibung im 25. — 27. Capitel enthalten ift. Es folgen (28. Cp.) Anordnung ber priesterlichen Tracht für Aaron und seine Sohne, so wie (Cp. 29.) ber Ceremonie ber Priesterweihe, ber Rauchergefäße und bes Cultus.

Das 3. Buch Moje handelt erft von ben Opfern, bem Brand-, Speife-, Dant-, Gund-, Schulb- und Straf-Opfer. Darauf werben bie verschiedenen Arten ber Reinigung behandelt. Dann folgen bie Befete über reine und unreine Speifen. (11. Cp.) "Alles mas bie Rlauen spaltet und wiebertauet unter ben Thieren, bas follt ihr effen." Dennoch aber werben folgende Thiere verboten: Camele, Raninchen, Bafen, Schweine. "Dieß follt ihr effen unter bem, mas im Waffer ift. Alles was Blogfebern und Schuppen bat im Baffer, im Deere und Bachen, bas follt ihr effen." Berboten bagegen ift ber Genuß aller Raubvogel, Abler, Sabicht, Geier, Weihe, Raasben, bann Strauß, Nachteule, Ructut, Sperber, Schwan, Rauglein, Uhu, Fledermaus, Rohrbommel, Storch, Reiher, Baber, Wiebehopf, Schwalbe. "Doch bas follt ihr effen von Bogeln, bas fich reget und geht auf vier Fugen und nicht mit zwei Beinen auf Erben hupfet. Berboten ift ber Genug von Wiefel, Maus, Rrote, Igel, Mold, Eider, Blindschleiche, Maulmurf. Bor Allem aber wird ber Genuß bes Aafes von gefallenen Thieren unterfagt.

Es folgen die Gefete ber verschiebenen Reinigungen und im 18. Capitel eine Reihe von Verboten gegen allerlei Arten von Unjucht, welche allerbinge ben fittlichen Buftand bes Bolfes nicht eben in glanzendem Lichte ericheinen laffen und an Buftanbe erinnern, wie wir fie in Ramtichatta und Bothara angetroffen haben. 3m 19. Capitel werben bie zehn Gebote nochmals einzeln burchgegangen und namentlich ber Gobenbienft und bie Unfertigung von gegoffenen Bilbern ftreng unterfagt. Berboten wirb, ben Beinberg genau abgulefen , bamit fur Urme und Fremblinge etwas ubrig bleibe; es heißt ferner, ihr follt nicht ftehlen, nicht falfch fcworen bei meinem Namen, dem Tauben nicht fluchen und bem Blinden feinen Unftog fegen, vor Gericht ben Urmen nicht bebruden, nicht verleumben, ben Bruber nicht haffen, nicht rachgierig febn, noch Born halten gegen bie Rinber beines Bolfs, beinen Rachften lieben wie bich felbft. Sie follen ferner nichts mit Blut effen, noch auf Bogelgefchrei boren ober Tage mablen, fich nicht an Wahrsager wenden und an Beichenbeuter. Bor einem grauen Saupte follft bu aufftehen und die Alten ehren. Rechtes Daas, Gewicht, foll Jedermann beachten. Dann aber werben (Cp. 20.) bie Menschenopfer an ben Moloch\*) hart verpont und mit bem Tobe bebrohet. Es folgen die

<sup>\*)</sup> F. B. Ghillany, bie Menschenopfer ber alten hebraer. Gine gesichitliche Untersuchung. Nurnb. 1842. 8.

Sofepe wiber bie verschiebenen Arten bes Chebruchs, auf welche Tobesftrafe fieht, z. B. wer Tochter und Mutter zu gleicher Beit heirathet, er foll mit ben beiben verbrannt werben. Den Schluß bil-

ben bie Briefter und Feftorbnungen.

Moses hatte eine Theofratie gegründet, Jehova war der Herr, und die Familie Aarons nehft dem Stamme der Leviten desen stelltwertretende Herrschaft über das Bolf Israel, dessen einzelne Familien ihre besonderen Hausgotter, die Teraphim hatten. Merkmurdig ist, daß die mosaische Jehovareligion wohl über die Entstehung der Welt ein Dogma aufstellt, daß aber über die Jukunst der Menschen nach dem Tode keine Bestimmung Statt fand. Allgemach bildete sich die Borstellung von dem Schehol, einer Unterwelt, so wie die von dem Schaitan, dem Teusel, der wohl aus der Joroaktellehre, dem Ariman, herzuleiten sehn durste.

So entstanden benn unter ben Juden, namentlich nach ber babhlonischen Gesangenschaft und nachdem ber Stand ber Propheten sich mehr und mehr ausgebildet, mehrere Secten, die jedoch durch ben Glauben an den gemeinsamen Nationalgott Jehova zusammengehalten wurden. Dennoch schlich sich fremder Cultus ein.

Unter Chrus wurde Palaftina ein Theil ber perfifchen Monarchie und gehorte zur Satrapie Sprien; in sich war es in zwei besondere Staaten, Samaria und Juda, zerfallen. Nach Alexander gehorte es zu Aeghpten, dann zum sprischen Reiche Antiochus des Großen, bis es 64 J. v. Ch. G. dem romischen Reiche zusiel.

Der Jehova war ein Nationalgott, als beffen ganz befondere Schützlinge fich bie Juben betrachteten, andere Boller mit haß und Werachtung ansehend. Die Folge war eine geringschätzende Behand-lung besteinen Staates von Seiten ber machtigen Nachbarn. Am meisten entwickelt war biefer geiftliche Dunkel in ber Secte ber Pharisar, die burch ihre Macht auf andere Glaubensmeinungen ben

moglichften Drud ausubten.

Mitten unter biese Secten trat nun Jesus Christus als Bolkslehrer, ber die in ben mosaischen Schriften und ben Lehren ber Briefter nur schwach entwickelten Lehren ber einsachen Moral bem Bolke vortrug und burch seinen reinen Wandel benselben mehr Eingang verschafte. Der Grundzug seiner Lehre war, daß vor Gott alle Menschen gleich sehen, daß bie Gottheit nicht eine bloße Nationalgottheit, sondern alle Menschen mit gleicher Liebe umfasse. Er lehrte namentlich, daß Niemand dem Andern thue, was er nicht wünsche, daß man es ihm thue. Nachdem Christus veil Jahre gelehrt, gelang es den Pharisaern, seine Hirichtung vom römischen Statthalter Pontius Vilatus zu erwirken. Christus wurde gekreuzigt, seine Schüler aber verbreiteten seine Lehre in der Nähe und in der Verne. Die Ausbreitung fand vornehmlich nach den verschiedenen Provinzen des römischen Reiches Statt. Die Geschichte

bes Stiftere ber Religion wurde in ben vier Evangelien und ber Apostelgeschichte, bie Grunbfage in ben Briefen ber alteften Lehrer an bie Bemeinden ober an einzelne Berfonen erlautert und auch burch biefe bas Geprage ber großten Ginfachheit tragenben Schriften weiter ausgebreitet. Schon fruh bilbeten fich zu Berufalem, Ephefus, Theffalonich, Balata, Corinth und Rom Gemeinben.

Chriftus hatte fich entschieben gegen alles Ceremonienwesen, gegen bas Geplapper ber Lippe, ja eigentlich gegen bie Bilbung von geiftlichen Rorperschaften ausgesprochen und es fur genugend befunben, wenn zwei ober brei in feinem Ramen verfammelt feben. Gben fo fehr hatte er bavon abgerathen, gegen bie beftebenbe Dbrigfeit feinbfelig aufzutreten. Er wollte nicht, bag bie Menfchen ben nur außerlichen Dienft fich ale ein gutes Wert anrechnen und baruber bie innere moralifche, burch Bottvertrauen unterftuste Entwidelung vernachläffigen follten. Gott ficht bas Berg an, ift eine ber Grundlehren \*).

Dennoch aber traten bie Bekenner Chrifti enger gufammen, um auf ber einen Seite ben Anfeinbungen ber Juben zu wiberfteben, auf ber anbern unter ben fprifchen Beiben fich Unbanger gu erwerben. Die Gemeinden mablten fich Aeltefte und Diener (Bredbbter und Diakonen) und aus erftern wurde fcon zu Anfang bes zweiten Jahrhunderte ein Auffeber, Epiftopus, gefest. Wie nun bie Bemeinden fich mehrten, wie von Seiten ber romifchen Beborben Berfolgungen über bie driftlichen Gemeinden verhangt murben, wie fobann fich ein Geremoniale ausbilbete, ein Glaubensbefenniniß, ein Dogma fich bilbete, wie biefes Unlag zu verschiedenartigen Auslegungen gab, wie baraus Spaltungen und gegenfeitige Unfeinbungen\*\*) folgten, bas Alles gehort feinen Folgen nach weniger in bie Schilberung bes Drients, ale in bie Befchichte bes europaifchen Gulturfreifes, beffen altefter Martt und Mittelpunkt bas mittellanbifche Meer ift \*\*\*).

Chriftliche Lehren brangen allerbings von Balaftina aus auch nach Arabien und Berffen, ja bis nach Indien. In erfterem Lande finden wir, je nach bem unbegranzten Freiheittrieb feiner Bewohner, fabaifche, jubifche und auch driftliche Religionsbetenner+). Diefer Freiheittrieb mar Urfache, bag bas Bolf ber Araber im Allgemeis

<sup>\*)</sup> Bergl. C.: G. V. 401.
\*\*) Ich verweise hier auf bie einfache ruhige Auseinanbersegung in Schroekh historia religionis et ecclesiae Christianae. c. Marheinecke. Berol. 1818. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber die gegenwärtigen christlichen Secten Spriens s. die Besmerkungen von Buckingham. S. 226. sf., die Kartabhopa-Christen in Bensgalen. Orlich II. 182. und Rüppels Beobachtungen in seiner Abyskinischen Keise. C.-G. IV. 217. sf.

†) s. C.-G. IV. 216. sf.

nen wohl ben Glauben an einen einzigen Gott hegte, allein nebendem eine Anzahl anderer geistiger Wesen, die man als Beschüger bes Stammes, der Familie, einzelner Personen, wohl auch Localgottheiten, deren Sagen sich an Berge u. dergl. knüpfte, verehrte, wie man denn unter anderem Abrahams Grab in der Kaaba verehrte. Daraus war denn ein vielgestalteter Cultus entstanden. Nach der Zerstörung von Jerusalem wandten sich viele Juden nach Arabien und aus derselben Ursache auch Christen; beide gewannen Anshänger, so daß der letzte König von Vemen, Dunawas, der sich zum Judenthum bekannte, eine Christenversolgung verhängen konnte. Aber auch die Christen, deren es im 6. Jahrhundert bereits in Aesthiopien und Abhssinien gab, versolgten sich gegenseitig mit großer Erbitterung wegen abweichender Glaubensansichten.

Eben so vielgestaltet wie der Glaube, war auch der stammhaupstern in der befannten Beise, die Stadte standen zum Theil selbstern in der befannten Weise, die Stadte standen zum Theil selbststandig, zum Theil mehrere unter einem Kursten, zum Theil durch Berträge verbundet. Einige der Stadte waren Republiken, die neben Konigreichen Saba in Vemen, Hedschas, Gassan und hira bestanden. Das Königreich Vemen kam 70 Jahre vor Mohameds Geburt unter abhschnische Gerrschaft, die es bald darauf dem persischen Reiche zusiel. Mekka ward der Mittelpunkt und Sitz einer Aristokratie, in welcher der Stamm Koreisch der angesehenste war\*). In diesem Stamme war die Familie Haschan die vornehmste.

Aus biefer Familie marb

## Mohameb

zu Mekka im Jahre ber arabischen Aera bes Elefantenkrieges, nach Chr. G. 569 geboren; seine Mutter war Amena, eine ber schonsten und tugendhaftesten Frauen Arabiens, sein Bater Abrallah, ber schon im zweiten Monat ihrer Schwangerschaft auf einer Handelsreise in ber Bluthe seines Lebens starb. Er hinterließ ber Gatetin nur funf Camele und die abhspilinische Sclavin Bereke. Das Kind ward bei dem Gastmale, welches der Großvater zu seiner Namengehung veranstaltete, Mohamed, d. i. der Preisswürdige und Erwünsichte, genannt. Bald darauf wurde der Knabe einer Amme Thawiba übergeben, die ihn nehst zwei andern Knaben erzog, wobei sein väterlicher Oheim Hamsa war, der dadurch sein Milchbruber wurde. Später gab man das Kind an eine Amme, Halime,

<sup>\*)</sup> f. G. Weil, Mohamed ber Prophet, sein Leben und seine Lehre. Stuttg. 1843. 8. Die Einleitung zu bem Koran, ober bas Geseh ber Moslemen burch Muhammed, ben Sohn Abballahs. D. v. S. F. G. Wahl. Halle. 1828. 8.

bie auf bem Lanbe mobnte, woburch er neue Milcherund Milch= ichweftern erhielt. Der Dann ber Amme, Elharet 36n 216b el Uffa, murbe, ba Mohameb brei Sahre bei ihm blieb, fomit fein Bflegevater. Der Rnabe muchs bei einfacher Roft bei einer fleinen Beerbe auf bem Belbe auf. In-feinem britten Lebensjahre zeigten fich epileptische Bufalle an ihm und bieg bewog feine Mutter, ihn ju fich zu nehmen; fo fam er wieder nach Deffa. Drei Jahre barauf verlor er feine Mutter burch ben Tob und nun nahm ibn fein Großvater Abbelmutalleb, Dberpriefter an ber Raaba, Saupt bes Stammes, ein ehrmurbiger, wohlhabenber Greis zu fich, boch ftarb biefer bereits zwei Jahre barauf im 110. Jahre feines Altere. Sein Sohn Abu Taleb nahm fich ber ferneren Erziehung Moha= mebs an. Der Rnabe lernte von feinem Dheim ben Bebrauch ber Baffen, er trieb mit ibm bie Lowenjagt und bilbete fo ben Rorper tuchtig aus. Demnachft unterwies ber Dheim ben Anaben im Sanbel, bem ehrenvollften Gemerbe in Metta. Deghalb nabm er ihn anch, nebft Abu Betr und Belal auf einer Banbelereife mit fich nach Sprien. In Bogra lerute ber breigehnfahrige Rnabe ben neftorianischen Monch Saib, mit bem Beinamen Bobeira, tennen, ber ben lebhaften fantaftereichen Anaben burch feine Reben entflammte und ihn feinem Dheim als ein funftiges Werfzeug Gottes bezeichnete. Bei fpateren Reifen fuhr ber Donch fort, in bem jungen Beifte feines Freundes ben Bunbftoff ju nahren, mas ihm um fo mehr gelingen mußte, als bereits von Mohameds Bater und Grofpater, fo wie von Abu Taleb und anbern Safchemiten an eine großartige Religionsanderung gebacht worben mar. Man hatte es wunfchenswerth gefunben, alle Araber unter ein Gefet zu bringen. Im zwanzigsten Lebensjahre gab ein Rrieg ber Roreischiten gegen bie Stamme Renana und Bewafent bem jungen Mohameb Belegenbeit, feine Tapferfeit in glangendem Lichte zu zeigen. Rurge Beit barauf gab er Proben feines icharfen Berftanbes. Der Stamm ber Roreifc fant einen Umbau ber Raaba fur nothig und es banbelte fich nun barum, welcher Stamm bie Ehre haben folle, ben fcmargen Stein zu legen. Man vereinigte fich babin, bag berjenige Schieberichter febn folle, ber querft an ber Aforte bes beiligen Baufes fich zeigen murbe. Mohameb trat zuerft ein und befahl nun, bag man ben fcmargen Stein auf einen Teppich legen und Berfonen aus allen Stammen bie Bipfel erfaffen und vereint bis an ben Ort in bie Bobe beben follten. Darauf nahm Mohameb mit eigener Ganb ben Stein und legte benfelben an ben Ort feiner Bestimmung.

Mohamed trieb bennnachft die hanbelsgeschafte mit großem Eisfer und sammelte Welt- und Menschenkenntniß. Sein Oheim emspfahl ben jungen Mann einer Wittwe zweier Gatten, ber reichen und eblen Chabibicha, welche ein großes hanbelsgeschaft betrieb, zum hanbelsverwefer. Als solcher reifete er abermals nach Sprien

und traf wieder auf ben Monch Boheira; er lernte einen im Geruche befonderer Gelligkeit stehenden andern Monch, Namens Nestor, kennen. Die frommen Manner versicherten dem Jungling, daß über ihn eine Wundererscheinung Statt gesunden und daß er offenbat zum Religionss und Staats-Resormator berufen seh. Sie entstammten ihn gegen den in Arabien üblichen Gögendienst. Dazu benutzten sie Schriften des alten und neuen Testaments. Mohames hatte einen Gefährten, Maisfara, bei sich. Auch diesen bearbeiteten beide Monche und erzählten ihm allerlei Wundergeschichten, die mit Mohamed im Ausaumenhang ftanden.

Mohamed kehrte nach Mekka zurud und hatte seine Geschäfte so vortrefflich ausgeführt, daß die vierzigjährige Chadibscha dem fünf und zwanzig-jährigen Manne Gerz und Sand anbot. So kam Moshamed in den Bests eines ausehnlichen Vermögens und einer Brau, die ihn leidenschaftlich liebte. Sie lebten vier und zwanzig Jahre einig und glücklich zusammen, und Mohamed nahm, so lange Chabilscha am Leben war, keine zweite Frau, wie es die Landessitte wohl gestattete. Sie starb drei Jahre vor der Flucht im 65. Les

bensjahre.

Mohamed lag nut großem Eifer seinen Sanbelsgeschaften ob; er bereifete die meisten Seeflabte Arabiens, Omam und Barain am persischen Meerbusen, Sprien und lernte die verschiedenen Secten bes Judens und Christenthums kennen. Er sah hier freilich überall Spaltungen, Anfeindungen und das Verkennen der ersten Gebote der Lehren, den Aberglauben, der sich eingedrängt hatte, den bittern gegenseitigen Saß der Briefter, die Habsucht, heuchelel und Schein-beiligkeit, die Tucke und Rachsucht der Juden neben dem staatlichen Berfall der byzantinischen und persischen Reiche.

Diese Erfahrungen führten ihn zu tieferem Rachbenken; er trat etwa zehn Jahre nach seiner Berheirathung von ber perfonlichen Theilnahme am Ganbelsgeschaft zurud und gab fich ber Betrachtung bin. Er zog sich alljahrlich einen Monat lang in eine Hohle bet Berges hera in ber Umgegend von Metta zurud, und openiete seine

Unfichten und ließ feine Entwurfe reifen.

Im vierzigsten Jahre seines Alters, 609 3. n. Ch. G., besuchte er ben Berg Gera ofter als gewöhnlich, nahm auch feine Gantin und einige Diener mit fich. Er erzählte ihnen, daß er allerlei Gestichte gehabt, daß er fremde Stimmen vernommen und Geifter gefehen, daß der Engel Gabriel ihm erschienen. Auch in seinem Hause zu Metta hatte er Erscheinungen.

Alls er nun im Monat Ramadan eines Morgens aus feiner Goble auf bem Berge hera hervortrat, eröffnete er feiner Familie, bas in ber vergangenen Nacht ber Engel Gabriel ihm ganz nabe erschienen und auf Befehl bes Allerhöchsten bie in Jufunft als lette und einzig mahre Offenbarung Gottes an bie Menfchen geltente

heilige Schrift, ben Koran zu ihm herabgebracht habe, bamit ce nach und nach bie barin enthaltenen Bahrheiten feinem Bolle vertunde.

Nachdem sich Mohamed also zum Sottesgefandten erklart, tehrte er nach Mekka zu seiner Sattin zurud und sie war die erste, ber er das Geheimnis seiner gottlichen Sendung anvertraute. Chabitoscha, entzudt von dem Glude ihres Gatten, entdeckte dasselbe zuerst ihrem Verwandten Waraka, einem gelehrten Manne, der die Schriften des alten und neuen Testaments kannte und ihr beistimmte. Es fanden sich gar bald auch andere Personen, die Wohameds Sendung anerkannten, vor Allem Abu Bekr u. a. Verwandte und Freunde. Drei Jahre verstossen so, ehe Mohamed diffentlich auftrat; er benutzte die Zeit zur Belehrung seiner nähern Freunde und Verwandeten, deren Zahl auf 40 anwuchs.

Im Jahre n. Chr. 613. erklatte ber Brophet, Gott habe ihm burch Gabriel auf Gera befohlen, seine Lehre dfefentlich zu predigen. Er beauftragte Ali, bes Abu Taleb Sohn, ein Gastmal zu veranstalten und dazu die zahlreichen Sohne ves Abbelmutalkeb einzuladen, damit er diese Berwandten zuerst belehre. Der Erfolg war ungunstig, Mohamed fand lebhaften Widerspruch

und murbe berlacht.

Dennoch trat er, unter bem Schutz seines Oheims Abu Tasleb, offentlich als Prediger bes Islam (unbedingte Ergebung), wie er seine Lehre nannte, auf und erwarb fich Beifall und Anhanger. Allein er erregte auf der andern Seite den Widerspruch und Born der dem Gogendienst ergebenen Koreischten, welche gemeinschaftlich bei Abu Taleb erschienen, ihn ersuchten, seinen Neffen aufzugeben, ja ihn mit offner Gewalt bedrohten. Abu Taleb ermahnte auch seinen begeisterten Verwandten, vermochte aber nichts auszurichten.

Nun entschloffen sich bie Koreischiten, einen entschiebenen Schritt zu wagen und im 3. 614. griffen sie Mohamed und seine Anhanger an, und biese mußten aus ber Stadt entweichen. Sie schifften im Monat Rebscheb nach Abhssinien hinüber und sanden bei dem Konige freundliche Aufnahme. Mohamed blieb bei Abu Taleb in Metta. Ihm gesellten sich spater Hamza, sein Oheim, und ber nachmalige Chalif Omar zu, auch fanden sich allgemach noch mehrere Anhanger.

Die Koreischiten schmiebeten neue Mordplane gegen den Bropheten, daher fand es Abu Taleb für rathsam, seinen Neffen auf ein in der Rahe von Metka in einer Velsenschlucht gelegenes sestes Schloß zu bringen. Die Koreischiten aber thaten ihn und alle haschemiten in den Bann und hingen eine darüber ausgesertigte Urkunde in der Kaaba auf. Bon hier aus durchen die Anhänger des und fich, da die Koreischiten die Zugänge bewachten, oft sehr kummerlich behelfen. Die Ausdauer Mohameds ermudete die Feinde, sie zerftorten die Urkunde des Bannes und gestatteten ihm die Rudstehr nach Mekka. Bald darauf besuchte ihn eine christliche Caramane aus Nadzran, die so von seiner Nebe eingenommen wurde, daß sie sich zu ihm bekehrte, trop des Gespottes der Koreischiten.

Mohaned fuhr fort, einzelne Suren bes Korans zu offenkaren. Im 10. Jahre seiner Sendung starb sein Oheim Abu Taleb und bald darauf seine Gattin Chadidscha. Wenige Wochen nach ihrem Tobe heirathete er Sauda, eine gläubige Wittwe, die mit ihrem Gatten in Abhsstnien gelebt hatte und Aiescha, die siebenjährige Tochter Abu Befrs.

Rurz barauf vertrieben ihn die Koreischiten aus Mekka. Er wanderte nach Taif — er fand bort keine Aufnahme und mußte nach Mekka zuruckkehren. Auf dem Wege hatte er eine Erscheinung, in welcher die Genien ihm als Propheten huldigten, und eine zweite, in welcher er auf dem Flügelpferde Borak nach dem Tempel von Jerusalem und von da in den stebenten himmel in Allahs Nahe getragen wurde, wo ihn die Patriarchen und frühern Propheten begrüßten und über sich stellten und Gott ihn als Zweck und Berle der Schöpfung verkündete. In derselben Biston ward ihm

bas tagliche funfmalige Gebet zum Gefet gemacht.

Er rief vergebens mehrere Stamme auf, ihn unter ihren Schutz zu nehmen, bis er endlich mehrere Bewohner Mebinas fand, welche in Metta anwesend waren, die sich zu seinem Glauben bestehrten. Seitbem breitete sich ber neue Glaube in Medina immer mehr aus, besonders seitvem Mohamed den gelehrten Mussab bahinsandte, der die Neubekehrten jeden Freitag zum Gebet und religibsen Besprechungen versammelte. Zene Mediner gehörten zum Stamm ber Chazraditien, die früher mit den Juden verbündet waren, bei benen daher die Sage vom Messas, als den sich Mohamed anskubigte, nichts Befremdendes hatte.

Im nachsten Jahre, als Wohameb 53 Mondjahre alt war, schlossen 73 Mediner mit ihm ein Schutz- und Trutbundnis. Mohamed forderte: Für Gott, daß sie ihn allein ohne Gefährten anbeten, für sich und seine Glaubensgenossen denselben Schutz wie für ihr eigenes Leben, ihre Frauen und Kinder und für sich Geborsam in Freud und Leid und Bekenntnis der Wahrheit, ohne daß sie einen Tadel zu fürchten hätten. Das beschworen sie einstimmig und leisteten ihm den Handschlag.

Die Koreischiten hatten bas erfahren, allein Mohameb blieb noch brei Monate nach Abschluß bes Bundnisses mit Mebina in Mekka, behielt auch feine Freunde Ali und Abu Bekr bei fich. Da beschloffen die Feinde des Propheten, ihn zu ermorden. Sie umzingelten sein haus des Nachts, Mohamed merkte es, ließ Ali- in sein Bett legen und entwich, als die Feinde eindrangen, auf der hinterseite aus dem hause und begab sich zu Abu Bekr, der mit ihm sogleich auf einem Umweg die Reise nach Medina antrat. Er trat zuwörderst in dem nahe bei Medina gelegenen Dorfe Kuba ab, wo er die erste Predigt vor den versammelten Gläubigen hielt und zwar am 5. Tage nach seiner Ankunft. Dann hielt er seinen Einzug in Medina. All, seine Töchter Fatime und Um Kolthum, seine Gattin Sauda u. a. Freunde kamen bald nach ihm in Medina an und die Mekkaner kummerten sich fortan wenig um ihn.

3m funften Monat nach ber Flucht, ber Bebichira, 15. Juli 622 n. Chr., murte ber Bau ber Dofchee begonnen, welche beute noch Mohameds Grab umschließt. Der bazu angefaufte Blas mar ein mit Dattelpalmen bepflangter Begrabnigplat gemefen. Bebaute mar fehr einfach, nur fieben Glen boch mit Badfteinman-Die Mojchee hatte 100 Ellen ins Gevierte und brei Thore, beim hinteren ober fublichen ift bie Ribla. Balmzweige bilbeten bas Nachts murbe fie mit Fadeln aus Dattelholz erleuchtet. Ein Theil bes Gebaubes biente armen Mufelmannern gur Bob-Dohamed ftant am Boben, ben Ruden an einen Balmftamm gelehnt; fpater beftieg er eine Erbobung von brei Stufen, wo er meift ftebend auf einen Stab gelehnt lehrte. Abu Befr blieb nach Mohamede Tobe ftete auf ber zweiten, Omar gar nur auf ber erften fteben. Spater murbe biefe Mofchee bebeutend vergrößert und mehrfach verandert. Das erfte Bauschen, welches Mohamed neben ber Mofchee baute, mar bas feiner Gattin Sauba, bann bas feiner Braut Aiefcha, die er im 17. Monate nach ihrer Anfunft in Mebina heirathete +).

Mit ben Juben hatte Mohameb anfangs ein annaherndes Berhaltniß zu begrunden gesucht, er gestattete ihnen auch die Sabbatsseier, zog sich aber balb barauf von ihnen zurud, nachdem ihm ber gelehrte Abballah ben Salam gehuldigt.

Schon im ersten Jahre seiner Ankunft in Medina begann Mohamed ben Krieg gegen seine Feinde, namentlich gegen die Koreischiten, dann aber gegen alle Ungläubigen im Namen Gotets, wie ihn einst Moses gegen die Kananiter geboten.

Die ersten Kriegszüge waren gegen die Mekka-Karawanen gerichtet und mit 60—70 Genoffen unternommen. Der erste Feldzug
gegen eine Koreischiten = Karawane, die nach Sprien gehen sollte,
gerichtet, wurde badurch unterbrochen, daß der Scheich der Beni
Dhamrah, dem ein Theil der Waaren gehorte, dem Propheten Friebensvarschläge machte. Mohamed schloß folgenden Vertrag mit ihm:
"Im Namen Gottes, des Allbarmherzigen, Allgnabigen. Dieses ift

<sup>\*)</sup> Das Ausführliche über biefe heirath, bie babei beobachteten Ceres monien, die einfache Ausstattung f. bei Beil Mohamed S. 87. ff.

Die Schrift von Mohameb, bem Gesandten Gottes, dem Gott gnabig sey, an die Beni Dhamrah. Ihnen werde Sicherheit an ihren Gutern und an ihrem Leben, und Beistand gegen diejenigen, welche sie anseinden; hingegen sollen sie kampfen fur den Glauben Gottes, so lange das Meer ein Wollstochen benetzt und wenn der Prophet, dem Gott gnabig seh, sie zu seinem Schutze auffordert, muffen sie seinem Aufruse solgen. Hierdungen sie den Schutz Gottes und seines Gefandten, dem Gott gnabig seh."

Schon im nachften Monate zog Mohameb mit 200 Mann gezen eine 2500 Camele ftarte Metta-Carawane bis an ben Berg Buwat — allein als er bort ankam, war fie schon vorüber. Gleischermaßen verfehlte er eine britte. Doch schloß er auf biesem Zuge einen Bund mit bem Stamm ber Beni Mudlidj. Der vierte Zug gegen Kurz Ihn Djabir war fruchtloß, ba bieser, ber eine nach Medina gehörige Geerbe weggetrieben hatte, bereits entwichen war. Auf ben brei letzten Zügen hatte er eine weiße Fahne bei sich. Er ernannte, wenn er zu Velbe ging, stets einen Stellvertreter.

ernannte, wenn er zu Belbe ging, ftete einen Stellvertreter. Im Ramaban bes zweiten Jahres ber Bebichira unternahm Mohameb ben erften großeren Feldzug, um bie große, aus Sprien beimfehrende Carawane ber Roreischiten auszuplundern. 314 Mann, aber nur 70 Camele und 2-3 Pferbe bei fich. Abu Sofian, ber bie Carawane fanbte, als er Mohameds Absicht merfte, fcidte einen Gilboten nach Metta und bat um Gulfe. Die Roreifchiten fendeten fogleich 950 Dann mit 700 Camelen und 100, Pferben ab. Mohamed ftand beim Brunnen Bedr. Dort fam es zum Treffen und Mohamet flegte trot ber Uebermacht feiner Feinde, welche 24 Tobte und 70 Befangene verloren, mabrend er nur viergehn Tobte hatte. Er fenbete einen Siegesboten nach Mebina unb blieb bann brei Tage in Bebr. Bon ben Gefangenen ließ er einen hinrichten, weil er ben Roran gelaftert und einen andern, weil er ibn morberifch im Tempel überfallen hatte. Die anbern Befangenen ließ er mit Schonung behanbeln. Roch in Bebr vertheilte er bie im Treffen gemachte Beute gleichmaßig an Alle, welche ibn auf biefem Buge begleitet hatten, ohne zwischen benen, welche viel ober wenig ober auch gar nichts erbeutet hatten, zu unterscheiben, und er felbft begnügte fich mit bem Untheile eines gemeinen Solbaten. Erft nach feiner Rudfehr nach Mebina erfchien bas Gebot bes Rorans, wornach ber funfte Theil jeber Beute bem Bropheten, fur ibn felbft, feine Bermandten, die Armen, Baifen und Banberer gufallen follte; ein Gebot, bas in bas Gefetz vom heiligen Kriege (f. o. G. 287.) aufgenommen wurde. Bor Dobameb mar es Gitte in Arabien, daß die Stammbaupter ober Feldheren ben vierten Theil ber Beute fur fich behielten.

Das Treffen von Bebr bilbete bie Grundlage von Mohamebe nachmaliger Macht und Grofe, benn ber glangende Sieg über eine

entschiebene llebermacht erhöhete bas Bertrauen auf ihn, bas schon vor ber Schlacht sehr bebeutend war. Denn als Mohamed ben Kampfern bas Baradies verhieß, sagte Omeir, ber eben Datteln verzehrte: "So, so, wenn zwischen mir und bem Baradiese nur ber Tod von Veindeshand liegt, so hoffe ich, es bald zu bewohnen." Er warf sofort die Datteln aus der Hand, ergriff sein Schwert und stürzte sich in den Feind, wo er kampfte, bis er gestorben war. Moads, dem die Hand abgehauen, so daß sie an einem Stuck Haut noch hing, trat sie ab und stürzte sich wieder in die Schlacht. Mohamed aber schrieb seinen Sieg Gott allein zu, und versicherte: Allah habe Engel vom Himmel gesendet, um die Zahl seiner Trupspen zu verstärken.

Außer ber Beute erhielt Mohameb auch ein beträchtliches Lofegelb fur bie Gefangenen. Arme Gefangene entließ er, ohne ein Lofegelb zu forbern.

Die Freude über ben Sieg ward bem Propheten burch ben Tob feiner Tochter Rufeija getrubt.

Mohamed wandte sich nun gegen die Juden, beren Tobtung er anbefahl. So wurde Agma Marwans Tochter, welche Sathren auf den Bropheten geschrieben, bann der hundertzwanzigjährige Greis Abu Afak ermordet. Darauf forderte er die Beni Keinukan, einen der drei judischen Stämme, welche Medina bewohnten, auf, sich zum Islam zu erklaren. Als sie sich weigerten, zog er vor die sesten Schlösser, in welche sie sich zuruckgezogen hatten. Nach sünfzehn Tagen nußten sie sich ergeben; sie wurden ihrer habe beraubt und nach Sprien verwiesen.

Auf einige kleinere Feldzüge und Unternehmungen folgte ein Bug gegen die Beni Ghatasan, die sich mit andern Stämmen gegen Mohamed verbundet hatten. Als er nun auf diesem Zuge allein im Freien schlief, übersiel ihn plotzlich Duthur, der Hauptling seiner Feinde, stellte sich mit gezücktem Schwert vor ihn hin und fragte ihn: "Wer beschützt dich jetzt gegen mich?" Mohamed antwortete: "Allah." Da entsiel Duthur das Schwert und Mohamed, es schnell erfassend, fragte nun den Feind: "Wer beschützt dich jetzt gegen mich?" Duthur sprach: "Niemand." Der Prophet begnadigte den Feind, und bieser rief darauf aus: "Bei Gott, du bist besser als ich, ich bestenne, daß es nur einen Gott giebt und daß Mohamed sein Gessandter."

Ein bebeutenber Feldzug wurde ber fünfte, im britten Jahr ber Gebschira. Es zogen nämlich 3000 Meffaner und andere Feinbe bes Islam gegen Medina, worunter 700 Gepanzerte, 200 Reiter und fünfzehn ber vornehmsten Frauen von Meffa, welche die Krieger burch ihr Wehgeschrei über die bei Bedr erschlagenen Manner zur Rache anspornten. Als Mohamed dies vernommen, schlug er ben Seinigen vor, ben Feind in der Stadt zu erwarten, da es leicht

fenn murbe, fich bier mit bem Schwert zu vertheibigen, mabrent Frauen und Rinber von ben Dachern ben Feind mit Steinen tobt werfen tonnten. Obichon nun bie Aelteren bem beiftimmten, fo brangen bie Jungeren boch barauf, ins freie Felb zu ziehen, und fo geschah es benn auch. Mohamed zog mit 900 ober 1000 Mann aus bis an ben brei Meilen von Mebina gelegenen Berg Dhop und faßte bem feindlichen Lager gegenuber festen Bug. Gine Schaar von 600 Juben, bie ihm begegnete und ihre Bulfe antot, entließ er, weil fie ben Islam nicht bekennen wollte. Die Folge mar, bag Abballah mit 300 Chagrabiten fich ebenfalls gurudgog, fo bag Dohameb nur noch 700 Streiter hatte. Die Schlacht begann; Dohamed übergab fein Schwert bem Abu Dubjana, welcher verficherte, er werbe baffelbe nicht eher nieberlegen, bis es zerschlagen ober frumm gebogen mare. Es hatte bie Infchrift: "Feigheit bringt Schanbe, Borruden Ehre, nicht burch Feigheit entrinnt ber Dann feinem Schickfal." Um ben Ropf trug er eine rothe Binbe mit ber Inschrift: "Bulfe tommt von Gott, ber Sieg ift nabe. Beigbeit im Rriege ift Schanbe, wer entflieht, fann boch ber Golle nicht entrinnen." Er fampfte in ben vorberen Reihen.

Der erfte Zusammenstoß war gunftig fur die Muselmanner; schon begannen die Mekkaner zu flieben, die Sieger drangten vom Berge Ohod weiter vor. Da verließen mehr als 40 Bogenschüßen die ihnen vom Propheten angewiesene Stellung, weil sie fürchteten, bei der Beute zu kurz zu kommen und nun wandte sich der Sieg den Mekkanern zu. Mohamed stürzte verwundet in einen Graben; die Nachricht, er sen gefallen und todt, verbreitete sich unter den Streitern, und der Rest der ausbauernden Anhänger des Propheten flüchtete sich auf einen Velfen, wo er sellst auch kald erschien.

Die Sieger ließen ab, beschimpften und verhöhnten die Tobten, die Frauen schnitten ihnen Ohren und Nasen ab und machten sich Halbgehange bavon. Als sie sich zuruckgezogen, befahl Wohamed die Beerdigung der Tobten, gestattete aber nur sie zu beweinen, da dieß die Seele erleichtere. Mohamed hatte kaum noch 600 Mann, darunter manchen Schwerverwundeten. Nach drei Tagen kehrte er nach Medina zuruck.

Diesem Unfall folgten andere. Bon sechs Koranlehrern, die er auf Verlangen zu ben Stämmen Abdal und Kara gesendet, wurden vier vom Feind erschlagen und zwei nach Mekka als Sclasven verkauste und dann offentlich hingerichtet. Auch andere Glaubensboten, unter andern 38 in Nebschib, kamen um.

Defto gladlicher war ber Zug gegen ben jubischen Stamm ber Beni Nabstr, im festen Orte Zuhra bei Mebina. Mohamed bes lagerte fie, ließ ihre Dattelbaume ausreißen ober abbrennen, fie mußten sich nach sechs Tagen ergeben und nach Sprien und nach Cheisbar auswandern, boch gab er ihnen einen Theil ber Beute.

Um biefe Beit erließ Mohamed fein Gebot gegen ben Bein, eil er mehr Unheil ftifte, als er Ruben bringe.

Im funften Sahr ber Hebschira fant ein Bug gegen bie Beni Luftalik statt. Er überfiel ben Stamm, welcher floh und 1000 Camele nb 5000 Schafe hinterließ; unter ben 200 gefangenen Familien ar auch Barra, die schone Tochter bes Hauptlings Harith. Sie el Thabit Ibn Kais zu, ber ein großes Losegeld für sie forberte. ia wandte sie sich an Mohamed mit ber Bitte, ihm bei ihrem errn ein geringeres Losegeld auszuwirken. Mohamed aber sprach: Ich weiß dir etwas besseres, als dir zu einem mäßigen Losegeld zu rhelfen, ich will es ganz fur dich entrichten; werde meine Gattin." ie willigte ein, obschon er kurz vorber bereits zwei andere Frauen ich geheirathet hatte.

Mittlerweile brachen Zwistigkeiten unter ben Anhangern bes ropheten aus, beren Ausgleichung jedoch gelungen war, als bie Koreishiten eine gewaltige Macht gegen ihn ins Felb führten. Sie versinden sich mit ben Stammen Gatasan, Murra, Labschbja, Fazara A., nebst bem bei Medina wohnenden Judenstamm Beni Kureiza,

bag fie 10,000 Mann ftart maren.

Mohamed war gewarnt worben; er umgab bie Stabt Mebina it einem breiten Graben, mas bisher in Arabien unerhort mar, nd auf ben Rath eines zum Islam befehrten Berfers ausgeführt urbe. Mohameb legte felbft mit Sand ans Wert, und als feine race drei Mal einem Steine Funten entlocte, verfundete er bie roberung bes Gubens aus ben Sanben ber Araber, bes Oftens . us benen ber Perfer und bes Morbens und Weftens aus benen er Bhzantiner, ohne auf ben Spott ber Unglaubigen zu achten. lle ber Feind berannahete, mar ber Graben vollenbet und von DOO Mann, mit benen ber Prophet aus Medina auszog, vertheibigt. Die Feinde lagen fich 20 Tage gegenüber und wechfelten nur einige bfeile. Schon mar Mohamed entschloffen, ber Bedrangnig burch nen Friedensantrag ein Ende zu machen, als er die Lift vorzog. ir fanbte ben Rueim, aus bem Stamme Bhantafan, ber fich gebeim am Islam befannte, erft an bie Beni Rureiga, feine alten Freunde, nb ließ gegen bie Roreischiten bei ihnen Diftrauen ermeden. Jann ging berfelbe zu ben Roreifchiten und machte ihnen bie Rureiga erbachtig. Er ließ beiben rathen, von ben anbern Beigeln ju for-Der Erfolg mar ber begte; benn, als die Roreischiten ihre ibifchen Bundesgenoffen aufforderten, Sonnabend fruh ihre Trupen zu einem gemeinschaftlichen Sturm zu fenben, erflarten biefe: bir gieben an unferem Rubetage nicht in ben Rrieg und werben berhaupt feinen thatigen Untheil baran nehmen, bis uns Beigeln berliefert find." Die Roreischiten und Batafan faben in biefer Intwort bie Beftatigung ihres Berbachtes und blieben ihrerfeits uch unthatig in ihrem Lager. Ale nun falte und fturmische Bitterung eintrat, fo daß bie Belte fich faum aufrecht halten konnten, boben fie bie Belagerung auf und zogen ab.

Mohamed aber zog noch an bemfelben Tage mit 3000 Mann gegen die Beni Kureiza ins Feld, welche, weil sie zu schwach, sich in ihre sesten Schlösser warsen. Mohamed hielt sie so 25 Tage eingesperrt und bestand auf unbedingter llebergabe. Sie mußten endlich hervorkommen und sich sessen lebergabe. Sie mußten endlich hervorkommen und sich sessen als Schiedsrichter vor. Dieser verurthellte alle Manner zum Tode, Frauen und Kinder zur Gesangenschaft, alle ihre Habe als Beute. Das Urtheil wurde vollzogen, 700 Manner und eine Frau, die einen Gläubigen mit einem Mühlsteine erworfen, gemordet und die Leichen in große Gruben geworfen. Bei der Bertheilung der Beute erhielten dießemal die Reiter das dreisache des Fußgängers. Bon den Frauen behielt Mohamed Rihana für sich, die er später, nachdem sie das Indenthum abgeschworen, heirathete.

Die Vertheibigung von Mebina hatte ihm in ben Augen ber Araber sehr geschabet, und Abu Sofian hatte ihm geschrieben: "In beinem Namen, o Gott; ich beschwore bei Lat, Uzza, Isaf, Naisa und Hobal, ich zog gegen bich mit einem Heere und wollte bich außrotten, um nie mehr zu bir zurückhehren zu muffen, aber ich sah, daß du ein Areffen scheutest und bich durch einen Graben schutztest, eine List, welche die Araber nie kannten; sie kennen nur den Schutz ihrer Lanzen und die Schärfe ihrer Schwerter; diest thatest du nur, um unsern Schwertern nicht zu begegnen; doch steht dir noch ein Schlachttag bevor, wie der von Ohod."

Wie sehr das Ansehen des Propheten gesunken war, geht baraus hervor, daß er keinen größeren Zug unternahm, und als er im sechsten Jahre der klucht eine allgemeine Aufforderung an alle Gläubigen zu einer Wallsahrt nach Mekka ergehen ließ, sich nur 700 Mann dazu einfanden. Es waren gerade die heiligen Monde, die ihm volle Sicherheit vor den Koreischiten und andern Keinden gewährten. Er legte also mit seinen Leuten das Pilgergewandt an und führte keine andern Wassen, als das Schwert in der Scheide. Die 110 Camele, die er mitsührte, bezeichnete er-als Opferthiere. Um ganz sicher zu gehen, nahete er sich auf einem Umwege der heiligen Stadt und lagerte an der Gränze des heiligen Gebiets bei Hubeiba, ohnweit Mekka. Die Koreischiten fürchteten, als sie das ersuhren, eine List, entschlossen sich jedoch endlich, folgenden Kriedensvertrag mit Mohamed zu schließen:

Der Krieg foll zehn Jahre lang zwischen beiben Barteien ruben, so bag feiner von bem anbern etwas zu fürchten habe. Kommt einer von ben Koreischiten ohne Erlaubniß seines herrn zu Mohameb, so muß er ihn ausliefern, während bie Koreischien mohamebanische Ueberlaufer nicht auszuliefern haben. Jebe Feindseligfeit unterbleibe zwischen ihnen; es finde weber Diebstahl noch irgend ein Betrug zwischen ihnen Statt. Es steht jedem frei, mit Mohamed oder ben Koreischiten ein Bundniß zu schließen. Mohamed fehrt dieses Jahr zurud, ohne die Stadt Mekka zu betreten; bas kunftige Jahr aber verlaffen die Koreischiten die Stadt und Mohamed kann mit den Seinigen drei Tage darin zubringen, jedoch nur mit den Wassen eines Reisenden, nämlich mit einem Schwert in der Scheibe.

Mohamed kehrte bemnach nach Mebina zurück; obschon nun ber scheinbar nicht eben vortheilhafte Vertrag bei ben Seinigen keinen günstigen Einbruck machte, so hatte ber Prophet die Folgen im Auge. Nur durch friedlichen Verkehr und gegenseitige Besprechung war eine Ansbreitung des Islam unter seinen Feinden möglich. Die Schüler des Propheten konnten sich ohne Gefahr zu ben Koreischiten begeben und Gespräche über den Glauben anknüpsen, die fast immer für den Islam einen günstigen Erfolg hatten. In den Koranversen, die er auf dem Kuckwege nach Medina verkünzbete, sprach er die feste Hoffnung aus, daß der künstige, heilige Krieg den begonnenen Sieg vollenden werde.

Mohamed erfüllte punktlich ben Vertrag von Hubeiba und lieferte einige Ueberlaufer ber Koreischiten aus. Als Abu Bassit zu ihm nach Medina kam, sandte er denselben sofort zurück; ba bieser jedoch unterwegs seinen Wächtern entsprang, nahm er ihn bei der Rücklunst zwar nicht bei sich aus, sing ihn aber auch nicht ein und schickte ihn nicht wieder nach Metka. Abu Bassir wendete sich an die sprische Granze, sammelte noch viele andere Flüchtlinge um sich und siel die Carawanen der Koreischiten an. Diese räumeten nun, um ihren Handel zu sichern, dem Propheten das Recht ein, diesenigen Männer bei sich aufzunehmen, die zu ihm übergingen. Er hatte schon offenbart, daß es nicht gestattet sey, gläubige Frauen, welche des Glaubens willen zu ihm slüchteten, dem Feinde zurückzusenden.

Noch in bemfelben Jahre gub er eine Offenbarung in Bezug auf bie Che.

Um ben Unmuth ber Seinigen über ben Bertrag von Hubeiba zu milbern, unternahm er einen Feldzug gegen bie Juben in Cheisbar, ofilich von Mebina. Sechs Wochen nach ber Rückfehr von Meffa führte er 200 Reiter und 1200 Fußganger aus; als er vor ihren festen Schlössern angelangt, betete er: "D Gott, herr ber himmel, mit allem was sie bebecken, herr ber Erbe, mit allem was sie trägt, herr ber Winde, mit allem was sie anwehen, wir siehen bich an um das Gute dieser Plage, nebst allem, mas sie enthalsten, und bitten bich, uns zu bewahren vor dem Schlimmen dieser Schlösser und ihrer Bewohner."

Mohamed flegte und nahm neun Schloffer burch Sturm ober

Uebergabe. Er erwarb auch die Indin Safia, die sich spater bestehrte und seine Gattin wurde. Eine andere erbeutete Judin aber wollte den Tod der Ihrigen rachen und reichte dem Propheten einen vergisteten Braten, dessen ersten Bissen er sedoch von sich warf und so der Gefahr entging. Von da an befahl Mohamed seinen Soldaten, jedes von den Juden erbeutete Kuchengerath oder Geschirr, ehe sie es in Gebrauch nahmen, mit Wasser auszukochen. Verboten wurde ferner der Genuß des zahmen Cselssleisches, der reißenden Thiere und Raubvogel, und die Verührung erbeuteter

ichmangerer Frauen.

Best famen auch bie lesten nach Abpffinien gefluchteten Glaubigen nach Medina gurud. Die gute Aufnahme, die fie bei bem driftlichen Ronige bafelbft gefunden hatten, mochte Dohamed beftimmen, Die fur Die driftliche Lehre fo anerfennenben Guren in ben Roran aufzunehmen \*). Es heißt unter Anderem barin: "Dieß find geheimnifvolle Begebenheiten, die wir dir (Mohamed) offenbaren, bu warft nicht zugegen, ale fie bas Loos warfen, um zu wiffen, wer von ihnen Mariam erziehen follte. 218 bie Engel fagten: o Mariam, Gott verfundet Dir fein Bort, fein Name ift Dafib, 3fa, ber Sohn Mariams, angesehen in biefer, so wie in jener Welt, und ift von benen, die Gott nabe fteben. Er wird die Menfchen in ber Wiege schon anreben und auch als Mann, und wird ju ben Frommen gehoren. Sie fagte: o Berr, wie foll ich einen Sohn gebaren, ba mich ja fein Menfch berührt? Er antwortete: fo wird es fenn; Gott ichafft mas er will, wenn er etwas befchloffen hat, fo fagt er nur werbe, und es wirb. Wir werben ibn bie Schrift lehren und bie Beisheit und bie Tora und bas Evangelium, er ift unfer Gefandter an die Sobne Ifraele u. f. m."

Mohamed beichloß ferner, mehrere Glaubenstoten auszusenben, und er rebete beghalb bie Glaubigen von ber Rangel folgenber-

magen an:

"Gott sendet mich aus Barmherzigkeit an alle Menschen; sehd mir nicht ungehorsam, wie es die Jünger Jesu, dem Sohne Marias waren, der, als er sie aufsorderte, seinen Glauden zu verbreiten, nur bei denen Sehor fand, die er in die Nahe, nicht aber bei benen, die er in die Ferne senden wollte. Jesus klagte dieses seinem Herrn, und am folgenden Morgen sprachen diesenigen, welche Schwierigsteiten gemacht hatten, die Sprache der Boller, zu denen sie gesandt werden sollten, damit sie ihre Unkenntnis der Sprache nicht als Borwand gebrauchen konnten."

Sein erftes Schreiben mar an ben Ronig von Abbifinien gerichtet. Es heißt barin: "Werbe Muselman, ich will Gott fur

<sup>\*)</sup> Busammengestellt von Beil in seinem Mohamed G. 190-195 auf ber 3., 5. u. 19. Sure bes Koran,

bich preißen, ben Einzigen, ben Wahrhaftigen. Bekenne immerhin, baß Jesus ber Sohn Marias, ber Geist Gottes und sein Wort, bas er über die tugendhafte und keusche Jungfrau Maria geworsen, welche bann Jesus von gottlichem Geiste und Athem empfing, so wie ber Herr Adam mit seiner Hand geschaffen. Erkenne aber Gott als ben Einzigen an, ber keinen Genossen, und glaube du und beine Unterthanen an Gott und an mich als seinen Gesandten. Dieß ist mein wohlgemeinter Nath, nimm ihn an; Heil dem, welcher ber Leitung folgt."

Jett ließ Mohamed auch bas erfte Siegel mit ber Inschrift:

"Mohameb, Gefanbter Bottes" ftechen.

Der Konig antwortete: "Der schonfte Friede fomme über bich, o Brophet Gottes, von dem einzigen Gotte, der mich zum Islam geleitet. Bei Gott, dem Gerrn des himmels und der Erde, Zesus selbst hatte nichts hinzuzusetzen zu dem was du von ihm sagst. Ich erkenne dich als wahren, frühere Verheißungen bestätigenden Gessandten Gottes an, und huldige dir als solchen vor Djasar, dem Sohne Abu Talebs und den übrigen Muselmannern."

Bu gleicher Beit ging ein Schreiben abnlichen Inhalts an ben Berferkonig Chosru Perwig. Der König erhielt bas Schreiben, zerriß baffelbe jedoch sofort, als er Mohameds Namen vor bem seinigen erblickte und entließ zugleich ben Abgesanbten. An seinen Statthalter in Demen, Babsan, ertheilte er ben Befchl, ihm bas haupt bes anmaßenben Koreischiten zu senden, der sich für einen Propheten ausgebe. Chosru war jedoch bereits gestorben, als Badsan an Mohamed fandte.

Im 7. Jahre ber Gebichra forberte Mohamed ben Kaifer Geraflius, ber fich bamals in Balaftina aufhielt, zum Uebertritt auf. Der Kaifer nahm ben Gesandten freundlich auf, blieb jedoch Chrift.

Der Statthalter von Aeghpten war noch freundlicher und schiefte bem Bropheten zwei Sclavinnen und mehrere Kostbarkeiten als Geschenk. Auch ber Statthalter ber perfischen Broving Jamama, Haubsa, suchte die Gunft Mohameds burch Geschenke zu erwerben, wogegen Sarith Ibn Schimar, ber byzantinische Oberherr ber sprischen Araber, mit Krieg brobete.

Nachdem er in dieser Weise fur die Verbreitung bes Islam in die Ferne gesorgt, begann Mohamed sich auf den ihm vertrags-mäßig zugestandenen Vilgerzug nach Mekka vorzubereiten. Er sandte einhundert Reiter unter Mohamed Ibn Mossama voraus, dann folgte er selbst. Bevor er das heilige Gebiet betrat, legte er die Waffen ab und trat in die Stadt, welche die Koreischiten verlassen hatten. Dreimal lief er mit seinen Begleitern um den Tempel, dann umschritt er denfelben viermal laugsam. Er ließ die mitgebrachten Opferthiere schlachten und schor sein Haupt. Drei Tage brachte er in Mekka zu und zog dann am vierten wiederum ab.

Dann heirathete er seine lette Gemalin Meimuna, die Schwägerin seines Oheims Abbas, eine Wittwe von 51 Jahren. Ihr Neffe Chalib, nachmals das Schwert Gottes genannt, bekehrte sich in Volge bieser Vermählung zum Islam; gleichzeitig trat Amru Ibn Aaß, ber nachmalige Eroberer Aeghptens, zu Mohamed über. Chalib kampfte bald darauf mit den bhzantinischen Griechen, und rettete, obschon geschlagen, den Rest des Geeres.

Mohamed konnte nichts bagegen unternehmen, allein er wandte feine Aufmerksamkeit auf Mekka. Die Koreischiten hatten ben Friedensvertrag mehrfach verlet; fie hatten die Chuzaiten angefeindet und deren Feinde im Geheim unterftat. Da fie jedoch vernommen, daß ihr geheimes Trelben entdeckt, sandten fie Abu Sofia an Mohamed als Vermittler, den jedoch sowohl dieser, als auch Abu Bekr, Omar und Ali entschieden von fich wiesen.

Mohamed beschloß baher die Eroberung von Metta. Er berief eilig alle seine Bundesgenoffen nach Medina zu einer vertrauten Berathung; der Feldzug nach Metta wurde beschloffen, alle Wege nach der Stadt gesperrt und am 10. Ramadan des 8. Jahres zog ber Prophet an der Spise von 10,000 Mann mit 300 Pferden gegen Metta. Das Geer war schon im Thale Marr Azzahran in der Nähe von Metta angelangt, bevor die Koreischiten Kunde davon hatten.

Mohameds Oheim Abbas und Abu Sofian eilten auf die erfte Kunde bavon in bas Lager beffelben; legterer bekannte ben Blam und ber Prophet war barob fo fehr erfreut, baß er ihm Gnade für alle Diejenigen zusagte, welche entweber zu Sause bleiben ober sich in ben Tempel ober in Abu Sofians ober in Hakims Haus flüchten wurden, auch solle endlich ber Gnade finden, ber zu Abu Rawachas Fahne flüchtet.

Che Abn Sofian zur Stadt zurudfehrte, zeigte ihm Mohamed fein ganzes heer, und diefer war erstaunt über die Anzahl, gute haltung und Ruftung beffelben. Mohamed felbft war ganz mit

Gifen bebedt.

Nun eilte Abu Sofian nach Metfa und vetkundete bie Antunft bes großen Propheten, sowie die Bebingungen, welche er gemacht. Mohameb fand bei seinem Einzug nur schwachen Wierstand, und er verbot es, ben flüchtigen Feind zu verfolgen. Als die Ordnung in der Stadt hergestellt war, umtreisete Mohamed ben Tempel, berührte sedesmal ven heiligen Stein mit dem Stade und trat, nachdem er die Gogenbilder, die um die Kante herumstanden, zerbrochen, in das heiligthum ein, dankte Gott für seinen Beistand und ließ sodann die Bilder Abrahams, der Jungfrau Maria, Christi u. a. Propheten und Engel verlöschen. Dann mußte Bilal zum Gebete rusen. Vorher noch trat Abu Betrs alter bilmber Vater ein und bekannte sich zum Islam. Mohamed sagte ihm:

"er hatte bas wohl laffen fonnen, ba er fich gewiß felbst zu ihm bemuht haben wurde." Als nun bas Strafgericht begann, war Mohamed fehr mild. Bon eilf Mannern und brei Frauen, die bes Tobes schuldig befunden wurden, ließ er nur an drei Mannern und einer Frau bas Urtheil wirklich vollziehen.

Nachbem bas Gebet und bie Ermabnung an bie Roreischiten vollenbet, beftieg Mohamed ben Bugel Safa und empfing bier bie Bulbigung ber Meffaner, welche ichaarenweise herbeiftromten, ibn als Gefandten Bottes anzuerfennen und ben Bogenbienft abgufchmo-Die Danner mußten noch angeloben, bag fie jeben beiligen Rrieg mittampfen , bie Frauen, bag fie feine Borfchriften befolgen, nicht ftehlen, nicht bublen, ihre Rinber nicht tobten \*), nicht lugen und bei Trauerfallen ihre Rleiber nicht gerreißen, ihr Saar nicht ausraufen und ihr Geficht nicht gerfragen wollten. Bur bie Beit bes Aufenthaltes in Detta geftattete er ben Mannern ben Abschluß einer Che auf Beit. In ber Umgegend von Metta ließ Mohamed bie Gogenbilber zerftoren. Amru zerftorte ben Gogen Suma, ben ber Stamm Bubfeil verehrte, Saab ben von ben Aus und Chagrabi an ber Meerestufte angebeteten Mana. Er gerftorte ben Tempel und hieb bie aus bemfelben hervorspringenbe, weberufenbe fcmarge nadte Briefterin mit fliegenben Baaren nieber. Der Gogenhain ber Koreischiten in Nachla, wo man Ugga verehrte, murbe von' Chalib vernichtet.

Chalid mußte bann bie benachbarten arabifchen Stamme zum Belam bekehren; er verfuhr babel fo graufam, bag Mohameb felbst fagte: Gott, ich bin rein vor bir und habe keinen Antheil an bem, was Chalib gethan hat.

Chalibs Berfahren brachte bie friegerifchen Stamme Thatif, Sawazin u. a. auf ben Entschluß, gegen Mohameb zu ziehen. Als er es vernahm, fammelte er feine Schaaren nebft 2000 Deffanern, und zog gegen fle. Im Thale Sonein aber ward er fo unerwartet und fraftig empfangen, daß fich fein ganges Beer in die wilbefte Blucht manbte; nur ein fleines Sauflein blieb feft beim Propheten, ber immer ausrief: "Ich bin ber Gefandte Gottes, ich bin Dohameb, ber Sohn Abballas, ich bin ber Diener Gottes und fein Gefandter, ich bin ber Prophet, ber nicht lugt, ich bin ber Cohn Abb Mmuttalibe." Allein ihn borte Riemand. Enblich fchrie Abbas, ber wegen der Starte feiner Stimme berühmt war, auf feinen Befehl: "D ihr Auswanderer und Gulfsgenoffen, die ihr Mohamed bei Bubelbia gehulbigt, herbei ihr Befiger ber Sura ber Ruh." Nun erft eilten bie Capferften berbei, brangen aufe Reue auf ben Feinb ein und fclugen ihn gurud. Mohamed felbft blieb in Honein, affein Abu Amir, und nachbem biefer tobtlich verwundet, Abu

<sup>\*)</sup> **©. C.**:**B.** IV. 154. f.

Musa, ersochten einen vollftanbigen Gieg; 70 Unglaubige wurben erschlagen, bie andern floben, bie meiften Frauen und Kinber und bie gange Babe fiel in bie Banbe ber Gieger.

Nun waren die Thakisten noch übrig, die sich in der befestigeten Stadt Tapf gesetzt hatten. Mohamed mußte unverrichteter Sache abziehen. Nachdem er sich mit andern Stämmen friedlich verglichen, kehrte er nach Wekka zuruck, erfüllte die übrigen Pflichten der Bilgerschaft und setzte den achtzehnsährigen Attab zum Statthalter und den Muade Ibn Diabal als geistliches Oberhaupt.

Nun zog er mit seinem Geere nach Medina zurud, nachdem er im Ganzen zwei bis brei Wochen in Nekka verweilt hatte. Balb barauf ftarb seine Tochter Zeinab, und bann gebar ihm seine athlopische Sclavin Maria einen Sohn.

Im folgenden Jahre fanden mehrfache friedliche Unterhandlungen Statt, bann trafen auch viele Gefandtschaften ein, welche theils ben Islam bekannten, theils die Oberherrlichkeit bes Propheten anerkannten.

An die Beni Sarith Ibn Raab in Nabjran, welche Chalib fur Mohamed betehrt batte, fandte er folgendes Schreiben, meldes ben größten Theil feiner Lehren enthalt: "Im Namen Gottes bes Allbarmbergigen, Allgnabigen. Dieß ift die Unterwerfung vor Bott und feinem Befandten; Ihr, bie ihr glaubet, bleibet bem gefchloffenen Bunbniffe getreu und handelt ber Urfunde gufolge, welche Mohameb, ber Brophet Gottes, Amru Ibn Bagm mitgegeben. Diefen hat er vor Allem gur Bottesfurcht ermahnt, benn Bott ift mit benen, die ihn furchten und tugenbhaft find, und ihm befohlen, nie vom Wege bes Rechts abzuweichen. Der 3med feiner Senbung ift, euch Beil zu bringen und euch zu zeigen, wie ihr beffen murbig werben fonnet. Er foll euch ben Roran lehren, ben aber Riemand beruhre, ber nicht rein, und euch erflaren, mas Recht und was Unrecht ift; er foll euch bas Parabies verheißen, und mit ber Bolle broben und bie Werke angeben, bie euch zu bem einen ober bem andern fuhren. Er foll euch ferner in ben Bebrauchen und ben Bflichten ber Ballfahrt und ber Bilgerfahrt untermeifen , fo wie in benen bes Bebetes. Diemand bete in fremben Rleibern, Die ihm ju furg find; Niemand trage feine Saare in Blechten, bis ju ben Schultern berat. Bricht ein Streit unter euch aus, fo rufe Niemand feine Stammgenoffen ober feine Gemeinde zu Gulfe, fonbern flehet Gottes Gulfe allein an, ber feinen Benoffen bat; mer bieg Berbot übertritt, ber werbe mit bem Tobe beftraft. Ferner foll er euch die verschiedenen Waschungen zeigen, bes Befichtes, ber Banbe bis zu ben Ellenbogen, ber Buge bis zu ben Rnocheln, und bes Sauptes, wie es Gott befohlen, fo wie bas Berbeugen und Dieberfallen beim Gebet, bas gur bestimmten Beit verrichtet werben muß, namlich bes Morgens, bes Mittags, bevor bie Sonne fic

nach Weften zu neigen beginnt, bes Nachmittage, bei Sonnenunters gang und nach bem Anbruch ber Nacht. Befonbere ermabnt er euch, bas offentliche Gebet am Berfammlungstage (Freitag) nicht au verfaumen und euch vorher ju baben. Er hat auch bie Weis fung, ben funften Theil ber Beute in Empfang zu nehmen, fo wie auch bie Armenfteuer, welche Gott ben Glaubigen vorgefchrieben, namlich von bem Ertrag ber Erbe ben zehnten, wenn fie burch Quellen ober Regen, ben zwanzigften Theil aber nur, wenn fie burch Menfchenhand bemaffert wirb; von gehn Camelen zwei Schafe und von zwanzig vier, von vierzig Stud Rindvieh eine Rub, von breifig ein ins zweite Jahr gebenbes Ralb, von vierzig Schafen eines, bas ifts, mas Gott ben Glaubigen als Almofen auferlegt. Wer aber mehr giebt, bem fommt es zu gut. Jeber Jube ober Chrift, ber jum Islam übergeht, foll ale Mufelman betrachtet werben und in Allem euch gleich fenn; biejenigen aber, bie bei ihrem Glauben be= barren wollen, die follen Tribut bezahlen, namlich fur jeben Ermachfenen, mannlichen ober weiblichen Gefchlechte, fur ben Freien, wie fur ben Sclaven, einen Dinar an Gelb ober Werth. Wer biefen Tribut entrichtet, wird ein Schutgenoffe Gottes und feines Befandten, mer ihn aber verweigert, wird als ein Feind Gottes und feines Befandten und aller Glaubigen betrachtet."

Noch im 9. Jahre b. H. unterwarfen sich auch die Beni Thakif, weil sie es nicht mehr wagen konnten, die Stadt Tayf zu verlassen. Sie schickten baber, nachdem sich schon einer der ihrigen bekehrt, eine Gesandtschaft an Mohamed, der ihr ein Zelt in der Moschee errichten ließ. So kam denn ein Friede zu Stande, woran jedoch

einzelne nicht Theil nehmen wollten.

In Mebina beftant noch eine machtige Opposition gegen Mohameb, bie erft recht zu Tage fam, ale er gegen bie Griechen an ber arabifchen Grange, welche gegen ibn rufteten, ein Beer ins Feld ftellen wollte. Seine Freunde riethen ihm ab, ba er jeboch barauf beharrte, boten fle alle Mittel auf und er brachte in ber That ein heer von 30,000 Mann zusammen, von bem allerbinge, als es jum Aufbruch tam, ein großer Theil mit Abballah Ibn Ubeji wieder umfehrte. Da er ihnen nicht traute, ließ Mohamed feinen Schwiegerfohn Ali in Mebina jum Schute feiner Familie gurud und machte fur fpatere Valle folgenbe Roranverfe befannt (IX. 83 - 86). "Die Burudgebliebenen freuen fich mit ihrem Aufents balte im Rucken bes Befandten Bottes und icheuen ben beiligen Rampf auf bem Wege Gottes mit ihrem Gut und ihrem Blut; fle fagen, giebet nicht aus mabrent ber Sige. Sage ihnen aber, fo befiehlt Gott Mohameb, bas Feuer ber Golle ift brennenber, o maren fie boch verftanbig. Ihr Lachen ift nur von furger Dauer; fie merben aber einst lange weinen, ale Strafe fur ihre Banblungeweife. Benn bich Gott zu ihnen gurudführt und fie bei bir anhalten,

bich auf irgend einen anbern Bug zu begleiten, so fage ihnen: ihr follt nie mehr mit mir ausziehen und nie mehr an meiner Seite kampfen; ihr habt bas erste Mal an ber Ruhe Wohlgefalleu gehabt, so bleibet auch jett bei ben Uebrigen zuruck. Stirbt einer von ihnen, so follst bu auch nie für ihn beten, noch sein Grab betreten, benn sie glauben weber an Gott, noch an seinen Gesandten und starben als Uebelthater."

Unter großen Beschwerben und mit ber hite und allerlei Entbehrung fampfend, gelangte bas heer an die sprische Granze, wo einige Sanpter ber Granzstädte Spriens erschienen und einen Friedensvertrag mit ihm abschlossen. Auch christliche Fürsten hulbigten ihm. Da jedoch Nachricht vorhanden war, daß die sprische Granze durch ein zahlreiches seindliches Geer gedeckt war, begnügte sich Mohamed mit dem bisherigen Erfolg und kehrte nach einem Aufenthalt von 15—20 Tagen nach Medina zuruck. In einer auf dem Gelmweg gehaltenen Predigt sagte er:

"Die schonfte Unterhaltung ift bas Buch Gottes, ber beste Reichthum ber bes Gerzens, ber schönste Borrath ber an frommen Werken, die hochste Weisheit Gottesfurcht. Weiber find bas Net, mit welchem Satan die Manner umstrickt. Jugend gehort halb und halb zur Raserel. Selig wird ber, welcher an Anderen Belehrung nimmt, und wer bas Unglud mit Gebuld erträgt, dem steht Gott

bei. (Sure IX, B. 70.)

Als die Beni Ghanim eine Moschee gebaut, um der zu Kuba errichteten Abbruch zu thun, und den Bropheten ersuchten, fie zu weihen, ließ er, nachdem er die unlautere Abstätt vernommen, den

Reubau burch zwei Manner verbrennen.

Als nun Mohamed nach Medina zurückgekehrt, suchte er die Burückgebliebenen zu bekehren; es gelang ihm und sie mußten als Buße den dritten Theil ihres Bermögens erlegen. Er stellte für ähnliche Fälle folgende Verse der 9. Sure auf: "Bas diejenigen angeht, welche ihr Vergehen bekannt und gute Werke, frühere, gottgefällige Handlungen mit schlimmen vermischten und hofften, Gott, der Gnädige und Barmherzige werde ihnen vergeben, nium von ihrem Gute als Almosen und reinige sie dadurch von ihrer Schuld, bete auch für sie, benn bein Gebet bringt ihnen Rube. Gott hort und weiß Alles. Wissen sie nicht, daß Gott die Buße seiner Anechte annimmt und ihre Almosen? er ist gnädig und barmherzig."

Sest beschloß Mohamed, nachdem seine Macht in Arabien vollkommen erstarkt, die heilige Stadt Mekka ganz fur den Islam in Beschlag zu nehmen. Er ernannte Abu Bekr zum Emir der Bilger und gebot ihm, folgenden Befehl bekannt zu machen. "Rein Ungläubiger wird in das Paradies eingelassen, kein Ungläubiger barf das kunftige Jahr mehr als Bilger erscheinen, kein Nacter barf mehr den Tempel umkreisen; nur wer einen bestimmten Berrrag mit bem Propheten geschloffen, ber kann bis zu beffen Ablauf ihn als gultig betrachten; ben übrigen Unglaubigen aber find nur noch vier Monate gegonnt, bann konnen fie nicht mehr auf ben

Schut bes Propheten gahlen."

So hatte nun Mohamed bas Nationalheiligthum Arabiens für fich in Beschlag genommen. Da nun, wie wir oben faben, bamit ber Carawanenhandel innig zusammenhangt, fo nothigte er bie noch übrigen arabischen Stamme, welche bie mit bem Befuch ber heiligen Stadt zufammenhangenben Bortbeile nicht aufgeben wollten, fich ihm naber zu verbinden und feine Lehre zu bekennen. Die Folge war, bag eine Menge Abgeordnete bei ihm erschienen, die im Ramen ihrer Furften und Stamme ihm als Befanbten Bottes ihre Gulbigungen barbrachten. Aus Gabarabien famen bie Boten ber bimiaritifden Farften, von ber fprifden Grange fanbte Farma, ber Gobn Amrus, Statthalter ber Griechen über Daan, ein Stabtchen an ber Bilgerftrage von Damast, nach Arabien einen Gefanbten mit einem weißen Maulefel und ber Nachricht, bag er fich jum Islam bekehrt habe. Auch Museilama, ber in ber Proving Jamama felbft als Prophet aufgetreten, beschickte ben Propheten, und ber perfische Statthalter über Demen erfannte Mohameb als feinen Dberherrn, fo wie bie Beni Samban.

Diese gludlichen Erfolge wurden bem Propheten burch ben Tod einer Tochter und seines einzigen Sohnes Ibrahim, ber 1½ Jahr alt war, getrübt. Als er ben Anaben todt fand, sagte er: "Ich bin betrübt über bein Scheiben, mein Auge weint und mein Herz ift traurig; doch will ich keine Alagen ausstoßen, welche meinen Herrn erzurnen; ware ich nicht überzeugt, daß ich dir nachfolge, so wurde mein Aummer noch weit größer sehn, aber wir sind Gottes, und kehren einst zu ihm zurüch." Als nun Jemand eine an diesem Tage stattsindende Sonnensinsterniß als ein Zeichen der Traner um Ibrahim auslegte, erwiderte Mohamed: "Sonne und Mond sind unter der Zahl der göttlichen Wunder, mit denen Gott seinen Dienern brohet, aber sie versinstern sich nicht wegen des Lebens, noch wegen des Todes eines Menschen."

Im Monat Dhul Raada des zehnten Jahres ber Gebichira machte der Prophet bekannt, daß er diefes Jahr nach Mekka pilgern wurde und lud die Glaubigen ein, ihm zu folgen. Schon vor acht Jahren hatte er die Bilgerfahrt nach Mekka, welche von frühefter Beit her in Arabien gebräuchlich war, durch folgende Koranverse vorgeschrieben:

"Bahrlich, ber Tempel zu Metta ift ber erfte, welcher far bie Menschen errichtet ward zum beil und zur Leitung ber Welt. Darin find offenbare Beichen \*); auch war er ftete eine fichere Bu-

<sup>\*)</sup> Die Stelle, worauf Abraham seinen Fuß ftellte. Da er nämlich 28 \*

flucht fur jeben, ber ihn betrat. Wer es baber vermag, ift gegen Bott verpflichtet, nach biefem Tempel ju vilgern."

Obgleich Mohamed sich schon sehr unwohl und schwach fühlte, wollte er bennoch abermals diese Pflicht erfüllen und zugleich ben versammelten Bilgern munblich die wichtigsten Lehren und Gefete bes Islam vortragen. In Medina herrschte eine Krankheit, bennoch schlossen sich ihm 40,000, nach Anbern gar 114,000 Pilger an. Seine neun Frauen mußten ihn begleiten. Aiescha mußte ihn rauchern und salben, ehe er das Pilgergewandt anlegte.

Mohamed zog von der Seite des hügels habjun ein und begab fich durch das Thor der Beni Scheiba, jest Thor des heils, in die Stadt. Er eilte sofort nach dem Tempel und machte drei rasche und vier langsame Umgange. Dann kuste er den schwarzen Stein, legte seine beiden hande darauf und rieb sich das Gesicht damit. Er umfreisete die Raaba auf dem Camel. Nachher betrat er Abrahams Statte, dann ließ er sich Wasser vom Brunnen Semssem reichen, trank davon und wusch sich und machte den Weg vom hügel Sasa nach Merwa sieben Mal; auf den hügeln sagte er: "Gott ist groß, es giebt nur einen einzigen Gott; er hat seine Verheisung erfüllt, ist seinem Diener beigestanden und hat allein die Schaaren der Veinde zerstreuet."

Mohamed befahl bann benjenigen, welche feine Opferthiere bei fich hatten, bas Pilgertuch bis jum achten bes Pilgermonats abgulegen und die vollbrachten Ceremonien als die ber Bilgerfahrt, Ilmra, angufeben. Er felbft und Ali und alle bie, welche Opferthiere mitgebracht, legten bas Bilgergewandt nicht ab. 21m achten begab sich Mohamed an der Spize sämmtlicher Bilger in das Thal Mina und brachte Tag und Nacht bafelbft zu. Am 9. ritt er nach bem Berge Arafa und bier bielt er vom Camel berab eine Brebigt uber bie Pflichten ber Bilgerschaft; es beißt barin: "Erfullet bie Bflichten ber Ballfahrt und ber Bilgerfahrt, und merbet ihr abgehalten, fo bringet ein Opfer als Gubne; icheeret euer Saupthaar nicht ab, bis bas Opfer feinen Bestimmungeort erreicht bat; wer von euch frank ift, ober ein Leiben am Ropfe hat, so bag er bas haar nicht fteben laffen fann, ber muß bafur faften ober Almofen vertheilen ober ein Opfer bringen. Send ihr in Sicherheit, und es verbindet Jemand von euch die Berpflichtungen ber Bilgerfahrt mit benen ber Wallfahrt, fo foll er ein leichtes Opfer bringen, ein Lamm, und wenn er feines findet, brei Tage mahrend ber Ballfahrigeit

seinen Sohn Ismael nicht zu Hause traf und wieder umkehren wollte, nothigte ihn Ismaels Gattin, wenigstens seine Füße zu waschen. Er kellte also einen Fuß nach dem andern auf einen Stein, der vor dem Janst lag. Dieser Stein, an welchem die Spuren von Abrahams Kuß noch sichtbar, ward zum Tempelbau verwendet und wird noch jest nachst dem schwarzen Stein verehrt. Weil, Mohamed S. 289. Note 440.

faften und fleben Tage nach feiner Beimtehr; boch gilt bieg nur von bem, beffen Familie nicht in ber Rabe bes beiligen Tempels Furchtet Gott und wiffet, bag feine Strafe bart ift." Er ermahnt nun die Bilger, bag fie mabrend ber Ballfahrt fich ber Frauen enthalten, fein Unrecht begeben, nicht habern, feine Dentmaler Gottes, Opferthiere, beilige Beichen entweihen, Diemand in ben Beg treten, feine Gewaltthatigfeiten begeben, fein Wild tobten. Der Genug ber Fifche ift bagegen gestattet. Rachft bem marnte er bie Glaubigen por bem Bucher und ungerechtem Ermerb. und ermahnt zu milbem Berfahren gegen bie Schulbner. Dann geht er auf die Pflichten bes Mannes gegen die Frau über und befpricht bas Erbrecht. Es heißt ferner: "Die Danner find uber bie Frauen gefest, megen ber Borguge, mit benen fie Gott begabt und weil jene biefe unterhalten. Die tugenbhaften Frauen find geborfam und bewahren auch in Abwesenheit ihrer Manner, was ihnen Gott zu bewahren befohlen. Weifet biefenigen Frauen gurud, von benen ihr Wiberfpanftigfeit befurchtet u. f. w." Endlich ichloß er mit ben befannten Speifegefeten.

Nach ber Predigt rief Mohamed Gott gum Beugen an, bag er feinen Beruf ale Prophet erfullt, bann trant er in Gegenwart bes gangen Bolfes einen Becher voll Milch, ben ihm bie Gattin feines Obeime Abbas geschickt, um zu zeigen, bag biefer Sag fein Fafttag, und bann verrichtete er bas Mittag = und Nachmittaggebet. Er betete noch: "D Gott, bu boreft meine Worte und fiebeft meinen Standpunct, fenneft mein Meugeres und mein Inneres, und nichts an meinem gangen Wefen ift bir verborgen. 3ch, ber Schuchterne, Klebenbe, Schut fuchenbe, Onabe beburftige und Schwache befenne bier meine Gunbe vor bir, ich flebe bich an, wie ber Arme ben Reichen, gittere vor bir, wie ein Berbrecher vor feinem Richter und bete zu bir mit gebeugtem Nacken und thranenvollen Augen. D Gott, laffe mein Bebet nicht unerhort, fen gnabig und barmbergig gegen mich, bu befter von Allen, bie um etwas gebeten werben, bu befter Beber. Bu bir nehme ich meine Buflucht vor ber Bein bes Grabes, por ber Unruhe bes Gemuthes, vor ber Berruttung meiner Berhaltniffe und vor ber Bosheit aller Boshaften."

Dann ritt er nach Muzbalifa, wo er übernachtete, fehrte aber am nachften Morgen nach bem Thale Mina zurud mit allen erswachsenen Mannern und warf sieben Steinchen hinter sich, was ihm alle nachthun mußten. Dann predigte er wieber, wie Tages vorsher. Er schlachtete in Mina mit eigener Hand 63 Camele, so viel als er Lebensjahre zählte, und Ali mußte 37 schlachten, die er aus Demen mitgebracht. Das Fleisch ward vertheilt. Nach der Mahlzieit ließ er von Mimuna sein Haupthaar abschneiben; die halfte bavon gab er an Abu Talha, die andere dem Bolke preis, welches basselbe als Reliquie bewahrte. Er besuchte Mekka nochmals auf

bem Camele und fehrte ohne abzusteigen nach Mina zurud. Am 13. Tage trat er die Rudtehr nach Medina an. Unterwegs hielt er beim Teiche Chun noch eine Rebe an die Pilger, worin er unter anderem sagte: "wer mich liebt, der wähle auch Alt zum Freunde. Gott stehe auch dem bei, der ihn beschützt und verlasse den, der ihn anfeindet." Auf diese Worte begründeten die Schiiten den Rechtsanspruch Alis an das Chalifat, daß die Sunniten dem Abu Betr übertrugen.

Mohamed lebte noch brei Monate nach biefem Bilgerzuge. Er fandte einen Geereszug nach Sprien. In einer ber folgenden Nächte stand er auf, weckte seinen Sclaven Abu Mauhaba und befahl ihm, ihn auf den großen Begrabnisplat von Medina zu begleiten. Dort sagte er unter anderem: "Mir ist die Wahl gelassen, ob ich noch in dieser Welt, beren Schäpe mir geöffnet sind, verbleiben will, bis ich, in das Paradies komme, oder ob ich früher meinem Geren be-

gegnen will, und bei Bott, ich habe letteres gemablt."

Mohamed wurde nun frank und sein Uebelbefinden nahm zu. Dennoch ging er aus und brachte jeden Tag bei einer andern feiner Frauen zu. Aber in Mimunas Wohnung fühlte er sich so frank, daß er alle seine Frauen zusammenrusen ließ und sie kat, ihm zu erlauben, von nun an Aleschas Haus nicht mehr verlassem zu durssen. Mit verbundenem Kopfe auf Ali und Fadhl Ibn Abbas gestüht, schleppte er sich muhsam nach Aleschas Haus. Er ließ sich sieben Schläuche Wasser über den Kopf gießen und begab sich ersteichtert in die an die Wohnung gränzende Moschee. Er sprach hier noch manches über die Angelegenheiten des Islam, ließ sich dann aber heimführen, wo er erschöpft in Ohnmacht siel.

Dennoch ließ er sich nochmals in die Moschee führen und sprach zum Bolte: "Ich habe gehört, der Tod eures Propheten erfüllt euch mit Schrecken. Aber hat je ein Prophet vor mir ewig gelebt? Ich wandere jest zu meinem Herrn; meine leste Bitte an euch besteht darin, daß ihr die ersten Ausgewanderten sowohl, als die Gulfsgenossen lieben und ehren möget; sie selbst ermahne ich aber zu gegenseitiger Eintracht." Er ermahnte ferner zur Ergebung in den Willen Gottes, zur Beharrlichseit im Glauben und zum gegenseitigen Zusammenhalten. Dann sprach er seine letzten öffentslichen Worte: "Ich gehe euch nur voran, ihr werdet mir folgen, der Tod steht uns allen bevor, darum versuche es Niemand, ihn von mir abwenden zu wollen; mein Leben war zu eurem heil, mein Tod wird es auch sehn."

Mohamed war 8 bis 14 Tage frank. Noch am letten Tage kam er in die Moscher und sah dabei so gut aus, daß die Leute vor Freude darüber kaum beten konnten. Bald stellte sich jedock ein heftiger Anfall ein; er schenkte seinem Sclaven die Freiheit und die 6—7 Dinare, die er im Hause hatte, an die Armen. Aiesch

fanbie nach ihrem Bater, allein als biefer tam, mar Debameb bereits verschieden: am 17. Jun. 632 n. Chr. G.

Mohamede Tod brachte allgemeine Befturzung bervor. Die Leiche blieb brei Tage unbeerbigt, weil man einen Rachfolger er= nennen mußte. Abu Befr marb endlich ermahlt als Roreifchit, als altefter Gefahrte bes Bropheten, als fein Begleiter auf ber Alucht. und fein Stellvertreter bei feinen Lebzeiten und ale Chalife ernannt. Abu Befr fprach nach erfolgter Gulbigung jum Bolf:

"D ihr Leute, ihr habt mich zu eurem Dberhaupte gewählt, obicon ich nicht ber Borgiglichfte unter Euch bin. Sandle ich recht, fo verfaget mir eure Mitwirfung nicht, begebe ich ein Unrecht, fo leiftet mir Widerftand. Wahrheit ift bie erfte Grundlage bes Glaus bens, Luge führt zu Berrath. 3ch werbe ben Schmachften unter euch ale ben Dachtigften anseben, bis ich ibm fein Recht verschafft, ben Machtigsten unter euch aber fur schwach halten, wenn er von Unrecht abgehalten werben foll. Go Gott will, werbet ihr fortfahren fur ihn zu tampfen und wer von und abfallt, ben wirb Bott bemuthigen; auch wird Niemand eine hafliche Gunbe begehen, benn Gott wird ibn bafur bestrafen. Geborchet mir fo lange, ale ich Gott und feinem Gefandten gehorche. Sandle ich aber gegen Bottes und feines Gefandten Gebote, fo fundet mir ben Behorfam auf. Jest erhebet euch zum Bebet, Bott erbarme fich euret."

Indeg Abu Befr, Omar u. a. Gefahrten Mohameds fich ber Berrichaft bemachtigten, begab fich Ali mit Abbas, beffen beiben Sohnen und Schufran, bem Sclaven bes Gefanbten Gottes, in Alefcas Bohnung, um Dobameb zu maschen und ins Leichentuch gu bullen. Ale bieß geschehen, tamen auch jene berbei, und nun erhob fich ein Streit über ben Ort, wo Mohameb beerbigt werben follte. Einige ftimmten fur Detfa, andere fur Berufalem. Unbre ftimmten fur Mebina und als Abu Betr erflarte, Dobamed habe gefagt, bag ein Prophet an bem Orte bestattet werben muffe, wo er gestorben seb, grub man an ber Stelle, wo fein Krankenlager gewesen, fein Grab in Aiefchas Saufe und hier murbe er beigefett. Bier

rubet er noch beute.

Es ift eigenthumlich, bag Mohamed\*) feine Lehre wohl als gottliche Gingebung bezeichnete, allein bennoch zur Beglaubigung berfelben eben fo wenig Bunber\*\*) verrichtete ale Confucius. Durch unablaffige Belehrung, burch nimmer raftende Thatigfeit, und wo es nothwendig, burch mannhaften Widerftand und fuhnen Angriff,

<sup>\*)</sup> Ueber Mohamede Geffalt, feine hochft einfache Lebeneweise, feinen fanften und liebenswurdigen Charafter, feine heiterkeit und Gute, f. bie Berichte ber Muselmanner bei Beil: Mahomed ber Prophet. S. 340. ff. Bergl. Ruhs Gefch. b. M. A. G. 157. ff. \*\*) Bergl. Bahle Einleitung zur liebersehung bes Korans. S. LXXVII.

brachte er bas, in zahlreiche, fich oft feinblich gegenuberftebenbe Stamme gerfplitterte Bolt ber Araber unter ein Gefet und erhob

es qu einem berrichenben Bolfe.

Faffen wir furglich ben Rern \*) ber mohamebanischen Gefetgebung gufammen, fo theilt fie fich in ben Islam, Die Glaubenes lehre und den Din, die Sittenlehre. Grundlehre ist die Einbeit Gottes, ber fur jeben Gingelnen forgt, allein burch unabanberlichen und unbedingten Rathichluß die bofen und guten Schicffale jebes Menichen bestimmt, ohne bag bie moralische Burechnung baburch aufgehoben wurde. Die Berfuhrung bes Teufels bat bie Sterblichen zur Gunde verleitet, boch hat fich Bott berfelben gu verschiebenen Beiten burch Lehrer und Propheten angenommen, unter benen Mohamed ber lette und vollenbeifte ift. Rach ber Auferftehung ber Tobten werben bie Guten belohnt und bie Bofen beftraft; jene erwartet ber himmel, ber alles in uppigfter Gulle barbietet, mas bie Sinnlichkeit bes Morgenlanders nur verlangen tann, Diefe bie Bolle, beren nie enbenbe Schreden nicht minber lebhaft bargeftellt merben. Die Bollführer bes gottlichen Willens find bie Engel, die anfange alle gut maren, von benen aber eimige gefallen find. Wir bemerten bier ben Jelam ale ben Erben goroaftrifcher und mofaischer Ibeen.

Der Din ober die Sittenlehre verlangt zuwörderst ganzliche Ergebung in den Willen Gottes, die sich in einem reinen Leben und einer beständigen Gerrschaft über die Leidenschaften außert. Pflicht ist es, die Lehre des Propheten zu verbreiten; daher ist einem jeden, der an dem heiligen Kriege Theil nimmt, der herrlichste Lohn zugesagt. Daher werden Kriegesübungen empfohlen; allein der Prophet verlangte auch, daß die Krieger gegen die, welche sich ergeben, besonders gegen Frauen und Kinder, die größte Schonung üben. Demnächst wird Wohlthun als sehr verdienstlich empfohlen, und Arme und Kranke, Unglückliche und Reisende zu unterstützen gilt als ein höchst verdienstliches Werf. Gebet, Fasten und die Pilgerund Wallsahrt gehören zu den äußeren Uebungen, die ebenfalls heilbringend sind. Verboten sind die wilden Todtenklagen, Wahrssagerei, Zeichendeuterei, Gögendienst, der Genuß berauschender Gestränke und gewisse Arten von Fleisch.

Gleich ben fruher von uns betrachteten Religionsbuchern bes Drients ift ber Koran auch bas burgerliche Gefethuch, wie benn Mohamed Oberpriefter und Herrscher in einer Berson war. Daburch nun wurde ein sich absondernder Briefterstand nicht möglich. Das Priefterthum haftete nicht an einer besondern Kafte, ein jeder, ber die Verpflichtungen erfullt, welche ber Koran vorschreibt, kann

<sup>\*)</sup> Bergl. Ruhe Gesch, b. M. A. S. 160. und bie baselbst genann; ten Schriften.

Briefter, werben und biefes mußte bem Islam großen Gingang versichaffen; trogbem spaltete er sich schon fruh in zwei Secten, in die Anhanger Abu Befre, bes ersten Chalifen, die Sunniten, die neben dem Koran auch die Ueberlieferung gelten laffen, und in die Anhanger bes Ali, die nur diesen als ben achten Glaubenslehrer anerkennen. Sie nennen sich Alabehiat, Gerechte, werden aber von den Gegnern Schiiten, d. h. Abtrunnige, genannt. Sie legen wesniger Werth auf außere handlungen.

Diese beiden Sauptpartheien trennen sich abermals in sehr viele besondere Secten, von denen 72 als die wesentlichsten bezeichnet werben. Die Sunniten haben allein vier, Sanesiten, Maletiten, Schafeiten und hanbaliten, von benen jede ihren besonderen Betort in

Meffa bat \*).

Der Roran, die Quelle ber Lehren Mobamebs, murbe in eingelnen Reben und Predigten, wie ber Beift fie ibm eben eingab, bem Bolfe vorgetragen, aber erft unter feinem Nachfolger Abu Befr nach bem Rriege mit bem faliden Propheten Mufeilama gefammelt. Es maren viele Glaubige gefallen und baber fagte Omar gu Abu Befr: 3ch furchte, biefe Gelehrten mochten am Enbe alle ausfterben und rathe baber, bag man ben Roran fammle. Darauf lief Abu Betr ben Beid Ihn Thabit, einen ber Schreiber Mohameds, rufen und beauftragte benfelben mit biefer Arbeit. Rachbem bie Bebenflichkeiten, die er gegen ein folches von Mohamed nie angeordnetes Unternehmen geaußert, befeitigt waren, fammelte Beib alle Bruchftude bes Rorans, bie fich in verschiebenen Ganben befanden. Sie waren auf Bergament, Leber, Balmblatter, ja auf Rnochen und Steine gefchrieben; auch nahm er Leute ju Gulfe, Die ben Roran auswendig wußten und er ordnete bas Gange fo, wie er es vor Mohamed zu lefen pflegte. Er befolgte babei ben Grundfat, nur ben foreischitischen Dialect gelten zu laffen; Othman ließ burch benfelben Beid noch mehrere Abschriften von alteren Eremplaren fertigen. Die fo hergestellten Texte fandte er bann in bie Sauptflabte und ließ alle übrigen Abichriften verbrennen. Go ift ber jebige Text eniftanden, ber gar feine andern Abmeichungen bat, als in ben Vocalen, Strichen und Bunkten \*\*).

Der Koran bilbet, wie bemerkt, kein logisch geordnetes Shftem, sondern er ift eine Sammlung der in verschiedenen Zeiten, also in verschiedenen Lebensaltern des Propheten ausgesprochenen Sage von mehr oder minder Ausbehnung. Er ist baher voll Wiedetholungen und Widersprüche, was die Lesung besselben überaus ungenießbar macht. Die eine Sure enthalt ein kurzes Gebet, die andere tragt

\*\*) Das Rabere bei Beil, Mohamed S. 348.

<sup>\*)</sup> Bergl. Hammer encyclopabifche Ueberficht ber Wiffenschaften bes Drients. I.

ben Stempel unvorbereiteter Mittheilung in hochft aufgeregter leibenschaftlicher Stimmung. Andere Suren find freundliche Ermahnungen an die ruhigen horer, die aber oft ploglich in wilde Drohungen übergeben. Ich begnüge mich mit der vollständigen Mittheilung ber ersten Sure.

"Im Namen Gottes bes Allbarmherzigen, Allgutigen. Gelobt fet Gott, ber Gerr ber Beiten, ber Allbarmherzige, Allgutige, ber Gerrfcher am Gerichtstage! Dich beten wir an! Ilm Beistand siehn wir Dich. Lehre uns die wahre Religion. Die Religion berer lehre uns, gegen welche Du Dich gnabig beweisest. Nicht die Religion berer, üter welche Dein Jorn brennt, nicht die Religion ber Irrenden, Amen.

Die zweite Sure, wie die erste in Mekka eingegeben, wird bie Kuh genannt, fie ist die langfte und weitlauftigste in Bezug auf die Lehren des Glaubens. Die übrigen Suren haten folgende Namen:

3) Das Geschlecht Amran. 4) Die Weiber. 5) Der Tifch. 6) Das Bieh. 7) Die Scheibewand. 8) Die Leute. 9) Die Buffe. 10) Jonas. 11) Sub. 12) Juffuff. 13) Der Donner. 14) 3brahim. 15) Das Thal Albedicher. 16) Die Bienen. 17) Die Nachtreife. 18) Die Boble. 19) Maria. 20) Toh. 21) Die Propheten. 22) Die Wallfahrt. 23) Die Glaubigen. 24) Das Licht. 25) Der Forfan. 26) Die Poeten. 27) Die Ameife. 28) Die Geschichte. 29) Die Spinne. 30) Die Romer (Bhantiner). 31) Lofman, 32) Die Anletung. 33) Die Bunbesgenoffen, 34) Caba. 35) Die Engel. 36) Jas. 37) Die Ordnungen. 38) Die Wahrheit, 39) Die 40) Der Glaubige. 41) Die Leuchten. 42) Die Berathschlagung. 43) Der Goldprunt. 44) Der Rauch. 45) Das Rnieen. 46) Allahtaf. 47) Der Rrieg. 48) Der Sieg. 49) Die innern Bimmer. 50) D (ber Buchftabe Raf). 51) Berftreuenbe Dinge, 52) Der Berg, 53) Das Gestirn. 54) Der Mond. 55) Der Barmherzige. 56) Der Unvermeidliche. 57) Das Gifen. 58) Das ftreitenbe Beib. 59) Die Ausstogung aus bem Baterlande. 60) Das geprufte Weib. 61) Die Schlachtordnung. 62) Die Berfammlung. 63) Der Beuchler. 64) Der gegenseitige Betrug. 65) Die Cheicheibung. 66) Das Berbot. 67) Das Reich. 68) Die Schreibfeber. 69) Der Unwiberrufliche. 70) Die Stufen. 71) Ruth (Noah). 72) Die Dichinnen, Die Geifter. 73) Der Eingehullte. 74) Der Bebecte. 75) Die Auferstehung. 76) Der Menfch. 77) Die Sendungen. 78) Die Berfundigung. 79) Die Entreißenben. 80) Der verbriefliche Blid. 81) Die Faltung. 82) Die Berfpaltung. 83) Das unrichtige Maas. 84) Die Berreiffung, 85) Die Burgveften, 86) Der Nachtstern. 87) Der Allerhochste. 88) Der Bebedenbe. 89) Die Morgenbammerung. 90) Das Land. 91) Die Sonne. 92) Die Macht. 93) Der helle Tag. 94) Die Aufschließung.

Feige. 96) Das geronnene Blut. 97) Effabr. 98) Der beutliche Beweis. 99) Das Erdbeben. 100) Die wettrennenden Rosse. 101) Der Rlopfende. 102) Das Bestreben sich zu mehren. 103) Die Rachmittagzeit. 104) Der Berläumber. 105) Der Elesant. 106) Die Koreischiten. 107) Die Gebühr. 108) Elkepsser. 109) Die Ungläubigen. 110) Die Hulle. 111) Abu Leheb. 112) Das Bekenntnis der Einheit Gottes. 113) Das Zwielicht. 114) Die Menschen.

Einige biefer letten, furgern Guren werben genugen, um ben Beift und bie Form naber fennen ju lernen, bie barin herrichen.

98. Sure. Der beutliche Beweis. 3m Ramen Gottes, bes Allbarmbergigen, Allgutigen. Die Unglaubigen unter ben Schrifts befigern (Buden und Chriften) und ben Gogenbienern (Arabern) mantten nicht, bis ber beutliche Beweis zu ihnen gefommen ift, ber Befandte von Gott, ber ihnen geheiligte, reine, unverfalfchte Blatter vorliefet, in welchen die richtigften schriftlichen Unzeigen enthalten find. Go trennten fich auch bie Schriftbefiger eber nicht unter einander, als bis ihnen ber beutliche Beweis (Roran und Mohamed) gekommen ift. Es ift ihnen ja weiter nichts geboten, als bag fie Sott anbeten, ihm ben reinen Dienft erweifen burch bas Betennts niß reiner, rechtglaubiger Lehre und bag fle bas verorbnete Bebet beobachten und bas Almofen geben. Und bas eben ift bie rechte Religion. Wahrlich, bie unglaubigen Schriftbefiger und bie Gogenbiener werten in bas bollifche Leuer geworfen werben, emig barin ju bleiben. Diefe find bie ichandlichften Gefcopfe. Die aber, welche glauben und rechtschaffen banbeln, diefe find die murbigften Beicobpfe. Sie werben ihre Belohnung bei ihrem Berrn in ben Garten Ebens finden, bie von Bluffen bemaffert merten und emig werben fie barin bleiben. Gott wird an ihnen fein Wohlgefallen haben und fie an ihm. Solchen hat ein jeder zu erwarten, ber Bott fürchtet.

100. Sure. Die wettrennenben Roffe. 3. N. G. D. A. M. Bei ben wettrennenben Roffen mit muthigem Schnauben, die aus zündendem Sufschlag Funken werfen, die am frühen Morgen wetteifernd sich zum Angriff brangen, die wolkenden Staub erheten und mitten durch die Geschwaber brechen. Der Mensch fürwahr ist gegen seinen Herrn undankbar. Und das muß er in der That selbst tezzeugen. Sestig ist er hingeriffen zur Liebe vergänglichen Gutes. Weiß er benn nicht, daß wenn Alles, was in den Gräbern ist, wird hervorgeführt werden, und Alles, was in dem Gerzen heimlich ist, wird offendar werden, ihr herr an diesem Tage von ihnen die vollskommenste Wissenschaft bat.

Die vielfachen Wiberfpruche, die im Koran vorkommen, haben allerdings ber Spaltung in Secten wesentlichen Borfchub geleiftet, allein die große Einsachheit ber Lehre, die sich auf ben Sat, "es ift nur ein Gott und Mohamed fein Prophet" immer zu-

rudfahren lagt, hat verhutet, bag biefe Secten fehr feinbfelig gegen einander auftraten. 218 bie eifrigften, ftrengglaubigften Betenner bes Islam gelten immer bie Turfen, ninber fanatifch maren bie Araber, welche neben bem Islam auch ben geiftigen Beftrebungen ber Griechen und ihrer abendlandischen Rachbaren zuganglich blieben. Es fommt bierbei immer auf bie Befinmung bes Berrichers an, wie bas Beispiel von Mehmeb Ali in Aegypten beweift, ber ben Chri-Ren eine große Freiheit gewährte. Selbft unter ben Turfen, na= mentlich wenn fie entfernt find, findet man viele Freibenker, Die fich über die Ceremonien wegfegen und fich von ihrem Bortheil mehr bestimmen laffen, ale von ihrem Fanatismus, wenn fie mit Ridt= mufelmannern vertebren \*).

Gehr tolerant find bie Berfer, und in Bezug auf bie Chriften uben fie bie großte Dulbung \*\*). Freibenter, bie man Gufis nennt, find unter ihnen fehr baufig und zwar in allen Stanben, felbit ben geiftlichen. Man findet genug Leute, Die ein funftiges Leben nicht anerkennen, und bie vom Islam nichts als die Ginbeit Bottes beibehalten haben. Der Suffismus ift auf unendliche, von

einander abweichende, Unfichten gerathen.

Außer ben von Boroafter, Manu, Mofes, Chriftus und Mohamed verkundigten Religionen und ben aus diefen bervorgegangenen Secten besteben noch mancherlei andere Glaubensformen, Die que benselben fich entwickelt haben. Go finben wir bei ben Drufen eine Mifchung von Chriftenthum und Islam. 3m Berfehr mit ben Chriften befennen fich bie Drufen zu ben Lehren berfelben und ftellen fich bagegen ben Dufelmannern gegenüber als Befenner bes Bolam bin. Daburch ift ihnen nebft ber Bielweiberei auch ber Benuß bes Beines geftattet \*\*\*).

Eine gang eigenthumliche Erscheinung ift bie Religion ber Jeffiben, Die an ber turfisch-perfischen Granze als ein freies Bolf leben und die furpische Sprache reben. Der Stamm gablt etwa 200,000 Ropfe. Es find abgehartete, raftlofe, maßige Menichen, Die ben friedlichen Reisenben gaftfreundlich bei fich aufnehmen. Die Jeffiben find Unbeter bes Teufels ober Scheitan (Satan), ben fie Scheifh Magen, ben großen Berrn nennen. Gie laffen alle Propheten und von ben Chriften verehrten Beiligen gelten,

\*\*\*) Abbifon II. 29.

<sup>\*)</sup> f. bes. Burckhardt tr. in Ar. I. 378. über turfische Tolerang. Niebuhr Befchr. v. Arabien. G. 19. über fruhere Beiten Rauwolf G. 356. ff. Frafer tr. in Rorafan S. 179. ff. Mufelmanner, welche vom Glauben abfallen und namentlich bas Chriftenthum lehren, wirb, wenn fie bei ihrem Bothaben beharren und nicht umtehren, der Kopf abgehauen, wie es dem Kabasti Arbschem 1523 ging. Kantemir S. 272. Bergi. noch E. W. Lane account on the manners and customs of the modern Egyptians. I. 92. f.

\*\*) Jaubert S. 251. Fraser S. 183. Tavernier 1. 184.

beren Namen bie in ihrer Gegend gelegenen Rifter führen. Sie glauben, daß diese heiligen Bersonen, so lange sie auf ber Erbe lebten, sich vor ben andern Menschen mehr oder weniger auszeichneten, je nachdem ber Teusel mehr oder weniger in ihnen wohnte, und vor Allen soll sich berselbe in Moscs, Christus und Mohamed geoffenbart haben. Gott besiehlt wohl, aber die Ausstührung seiner Befehle pflegt er dem Teusel zu übertragen. So wie Morgens die Sonne über den himmelsrand tritt, werfen sie sich mit entblößten Kußen auf die Knie und beginnen, gegen die Sonne gerichtet, ihre Gebete. Sie verrichten diese Ceremonie so, daß sie dabei von Niemand gesehen werden.

Anderweite Gebete, Opfer, Fasten, haben sie nicht, auch keine Beste. Wohl aber findet am zehnten Tage nach dem Neumond bes Augusts eine Versammlung in der Nahe des Grabes von Scheik-Abi Statt; es wird dabei gegessen und gezecht, auch stellen sich die Frauen ein, doch keine unverheiratheten Madchen. Das Fest dauert bis in die Nacht. Wenn Alles in bester Freude, werden alle Lichter ausgelösicht und die beiden Geschlechter setzen im Schutze der Finsternis diese Orgien fort. Achnliche Feste seiern auch die Nessiri und 36smalli in Sprien\*).

Ob die Schem siah um Marbin bemfelben Glauben angehoren, weiß man nicht, da fie ihre Glaubenssätze um keinen Breis
bekannt machen und Todesstrafe auf Berrath berselben gesetzt ift.
Man konnte nur bemerken, daß sie bei Auf- und Untergang ber
Sonne ihre haupter entbloßen. Sie gehoren weber zu den Juden
und Christen noch zu den Mohamedanern. Doch nahm sie, als
Sultan Murad sie mit dem Tode bedrohte, der sprische Patriarch
in seinen Schutz und erklarte sie als Theile seiner heerde. (Bukkingdam S. 239.)

Eine ber bebeutenben, auch politisch wichtigen Secten Indiens ist die ber Siks ober Seiks in Bendschab. Sie wurde durch einen Hindupriester, Namens Nanik, am Ende des 15. Jahrhunderts gegründet. Er predigte allgemeine Dulbsamkeit und behauptete, Gott habe wohl seine Freude an der Andetung durch die Menschen, allein in seinen Augen ware es ganz gleich, unter welcher Form dieses Statt sinde. Die Muselmanner seindeten daher diese Ketzer gewaltig an und im J. 1606 gelang es denselben, ihr geistliches Obershaupt zu tödten. Durch dieses Wersahren wurde die Wuth und Rache der Seiks entstammt und aus harmlosen Schwärmern wurden die wildesten Krieger. Hor-Gowind, der Sohn des Ermordes

<sup>\*)</sup> Budingham nach Garzoni, Febvier u. a. S. 146. unb 314., f. auch bie Rudfehr II. 295., beren Berfaffer biese Secten mit ben Mudern zusammenstellt; über bie perfischen Lichtausloscher f. Kantemir S. 230.

ten, trat an ihre Spige, allein ba fie zu ohnmächtig und noch bagu nicht einig waren, wurden fle aus ber Gegend von Labore in bie Beburgegenden bes Norben vertrieben Guru-Gowind, Bor Gowinds Entel, ber zehnte geiftliche Berricher, wurde im Jahre 1675 ibr eigentlicher Gefengeber. Er verbannte allen Caftenunterichieb. fagte ben Befehrten, wes Glaubene fie auch gewesen febn mochten. gang gleiche Rechte gu und orbnete gur Berftellung grofferer Ginbeit eine besondere Tracht und eigenthumliche Sitten an. Jeber batte bie Bervflichtung als Rrieger zu bienen, jeder mußte irgend eine Waffe fuhren, blaue Rleider anlegen und Saupt- und Barthaar lang machfen laffen. Den Sabat verachten fie ale verunreis nigend, bas Rind halten fie fur beilig. Ihre Briefter beigen Guru, und Atali ihre Fafire. Diefe bulben feinen Oberherrn und erfennen nur ihren Furften an, ben fle nach Belieben beschimpfen und wenn er nicht ihre Abfichten forbert, nothigenfalls tobtichlagen. Die Afali befigen tein Gigenthum, leben von Almofen und belaftigen bie Bobihabenben und Reichen burch liftige Erpreffungen. Das beilige Buch ber Gife ift ber Granth, ber gugleich ben einzigen Begenftand ihrer Unbetung bilbet. Er befindet fich beinabe in jebem Dorfe auf einem Tifch in einem geraumigen Bemach, wo Jebermann eintreten, ibn offnen und barin lefen barf. Der Gottesbienft ift febr einfach; er besteht meift in einem furgen Abendgebet, mobei fie ibre Waffen erheben und um Berbreitung ihres Glaubens beten. Aus biefem Bolte ging Rundgit Sing, Daba Sings Sobn, bervor. geboren am 2. November 1780 zu Bugnaviba, 25 engl. Meilen von Labore, ber bas Reich ber Gifs grunbete\*).

Diefes waren bie wefentlichsten Glaubensformen bes Morgenlanbes. Es bleibt uns noch übrig bie geiftliche Berfaffung, bann aber ben außern Gottesbienft nebst ben bagu gehörigen Gebauben

und Bebrauchen zu betrachten.

Die zoroaftrifche, bramanische und mofaische religibse Gefetgebung hatte einen eigenen Briefterftand festgestellt. Gegen ben letteren trat Christus auf. Wohamed war entschiedener Gegner ber Briefter, allein auch ber Islam erhielt seinen

## Priefterftand,

ber ursprunglich mit bem Richterftand verschmolzen mar. Mohamebs Nachfolger, Abu Betr, waren herrscher und Belben in einer Berson, und ihre Gehulfen im richterlichen und Briefteramte hießen UIemas, und bie oberfte Burbe unter benfelben tam bem Oberft-

<sup>\*)</sup> f. Orligis R. I. 173. Malcolms ketch of the Sikhs. Asiatick Researches XI. 197. Days Mackenzie account of the Jains collected from a priest of this sect at mudgeri. Asiatick Researches IX. 244. ff.

lanbesrichter gu, bem Rabhil Aubhat. Im turkifchen Reiche hat fich aber ber Stand ber Ulemas, b. i., ber Rechts- und Gottes- Belahrten, in zwei Gaupiklaffen gefondert, von benen die erste, die Wollahs und Mufti, das weltliche Departement umfaffen, bas wir ichon oben kennen gelernt haben.

Die eigentliche Geiftlichfeit bagegen, ber Briefterftand, gliestert fich in die Brediger, Borbeter und Kufter, 2) bie Emire ober Bermandten bes Bropheten, 3) die Lehrer, und endlich die geifts

lichen Orben \*).

Die Prediger und Borbeter befteben aus folgenden funf

Claffen:

1) Die Scheiche ober orbentlichen Moscheenprediger, wortlich Greise, baber auch die Borsteher ber Derwische so genannt werden. Jebe Moschee hat ihren Scheich, der alle Freitage nach dem seierlichen Mittagsgottesbienste predigt. Sie sprechen selten aus dem Kopfe, selten über Bolemit, meist nur über Moral und allgemein anerkannte Glaubenssähe. Sie stehen unbeweglich. Außer den Freitagspredigten sprechen sie auch an andern Tagen, wenn in der Moschee Stiftungen dafür vorhanden sind.

2) Die Bhatibe, Berrichter bes Chutbe, b. i. offentlichen Gebetes, bas alle Breitage in ben Moscheen fur ben regierenben Gerrn gehalten wird. Die Kangel ift nicht bie bes Breblgers und befinbet fich in ber Mitte. In eroberten Stabten besteigt ber Chatib bie

Rangel mit einem bolgernen Schwert in ber Banb.

3) Die Imame, Borfteber beim Gebet, nach beren Bewegungen fich die ganze Gemeinde richtet. An jeder Moschee find mehrere Imame, von benen der erfte, Imamol Haji, Bescheidung, Trauung und Begrabniß besorgt. Der Sultan ift als Chalif der oberfte Imam des Reiches.

4) Die Muefine, Gebetausrufer, welche funfmal bes Tages zu biefem Bwed bie Minaret besteigen. Un großen Moscheen, wo mehrere Minarets, wirb jedes von einem Muesin bestiegen, die bann einer nach bem andern ihren Ausruf mit wohltonender Stimme bes sorgen\*\*). Des Morgens rufen sie: Gebet ift besser benn Schlaf.

5) Die Raime, Die Rirchner unter bem Raimbafchi, bem Dberfirchner, welche bie Lampen angunben, auskehren u. a. Dienfte

verrichten.

In großen Moscheen find viel Berfonen angestellt, ein Scheich und ein Chatib, vier Imame, zwolf Muefin und zwanzig Raime. In kleinen Dorfmoscheen kommt wor, baß alle funf Aemter in einer Berson vereinigt find. Die Ernennung biefes Bersonals hangt von

<sup>\*)</sup> Hammer bes osman. Reiches Staatsverf. II. 292.
\*\*) Die Abbilbung eines Muefin be! Addison Damascus and Palmy-ra. Thi. 1.

bem Billen ber Stifter ab, muß aber von ben erften Ulemas be-

ftatigt werben.

Bon ben Emiren ober Blutsverwandten bes Propheten gehort nur das haupt berselben, ber Nativol Cschraf, und ber Reichstammerherr, der Miri Aalem, zu ben Ulemas. Sie heißen auch Alawi, Aliben und Beni haschem. Ihre Zahl ift sehr ansehnlich und sie bilden wohl den 30. Theil der Nation und besinden sich in allen Glassen der Gesellschaft, am häusigsten aber in den niederen. Da es mit den Stammtaseln nicht sehr genau genommen wird, so ist die Anzahl derselben sehr im Steigen. Sie tragen den grunen Turban, der ihnen jedoch keinen Borzug vor andern Menschen verschafft. Der Nativol Eschraf ist der erste Hüther aller im Serai ausbewahrten Reliquien des Propheten und besonders der grunen Fahne oder des Reichsbanners, dann aber ist er der unumschränkte Beherrscher aller Emire.

Die Muberri ober ber Lehrerftand ift bie Bflangichule ber Befet und Gottesgelahrtheit. Orchan baute in Bruffa bas erfte Mebreffe ober Lehrhaus. Seine Nachfolger ftifteten beren immer mehrere, bis Mohamed II. Diefe Unftalten in eine bestimmte Orbnung brachte. Die Mebreffe haben brei Claffen von Schulern: bie Suchta, die nur ein Paar Stunden taglich haben und Imam werben wollen, die Muid, aus benen bie Mufti hervorgeben und bie bochfte Claffe ber Danichmeb, worin bie Rabi gebilbet werben; lettere muffen tiefere Studien machen, welche viel Beit erforbern. Nachbem fie biefe beenbet, begeben fie fich als Mulafim, Abfpiranten gur Brofeffur, an bas Collegium ber Rechtstunde, bas an ber Mofchee Bajafibe befteht. Es befteht bie weife Borfchrift, bag bie, welche fich ben bochften Burben bes Richterftanbes gewibmet haben, guporberft Muberris, Rechtslehrer merben, wozu ein vorbereitenter Lebreurfus von fieben Jahren gebort. Dann erfolgt eine Brufung burch ben Mufti und wenn biefe gut ausgefallen, bie Ernennung jum Muberri, Profeffor. Diefe werben, nach Maggabe ihres Ginfommens, in gehn Stufen getheilt, Die jeder burchmachen muß, ebe er zu ber bochften Profeffur, oft erft nach 40 Jahren gelangt. Gin Digbrauch ift es aber, bag Eltern ihren Cohnen, wenn fie noch Rnaben find, Muberriftellen taufen, fo bag fie mit 30 Jahren bereits an ber bochften Stufe angelangt finb.

Die Derwische fubren ihre Entstehung bis auf Abubetr und Ali zurud, die unter ben Augen bes Bropheten berartige Brubersschaften gestiftet haben sollen. Gewiß ift, daß dieß unter chriftlichem und indischen Einfluß schon im ersten Jahrhundert Statt fand. Es haben sich beren allgemach an 30 Orben im turtischen Reiche gebilbet; die geachtetsten sind: die Natschbendi aus der Zeit Osmans. Bu ihnen gehoren Burger aller Classen, welche die Berpflichtung übernommen haben, gemeinsam in den dazu bestimmten Salen einige

iebete herzusagen. Die Mewlewi ftiftete Rewlana Dichelalebbin, er größte mystische Dichter bes Orients unter Orchan. Als bieser ie Segnungen bes himmels von bem Dichter verlangte, legte ihm ieser seinen Aermel auf ben Kopf und baraus entstand die Cerestoniemutze ber Hosbebienten. Die Mewlewi singen die Gebichte bres Stifters und tangen nach einer Musik ben seltsamen Tanz, er ben Kreislauf ber Spharen barstellt \*).

Der Berfaffer ber Rudfehr (III. 431.) befdreibt biefen Tans le Augenzeuge. Er murbe in einem ber berühmteften Rlofter von bruffa ausgeführt. Man trat zuerft, fagt er, in einen geraumigen Borhof und bann aus biefem in ein ftattliches vierediges Gebaube, und umber mit zwei Reihen hoher, bicht neben einander ftebenber enfter verfeben. Im Innern bilbete es einen großen lichten Saal it einem Rreis von fechstehn Gaulen, die eine Ruppel tragen, um jelche eine burchbrochene Galerie fuhrt. Der Boben biefer Gaus nrotunde ift glatt gebohntes Parfett, ber außerhalb ber Gaulen leibende Raum bient in zwei abgeordneten Etagen fur die Aubauer und eine bichtvergitterte Tribune fur bas weibliche Gefchlecht. der gange Saal mit Ruppel und Tribune mar geschmachvoll in bunn Karben gemalt, elegant verziert und außerft reinlich gebalten. lus Rauchfaffern bampfte ein fuger Boblgeruch und burchgangig errichte bie ehrerbietigfte Stille, trot ber anfehnlichen Menge Bubauer aus allen Stanben. 3ch bemerkte, bag auf ber bftlichen seite ber Saulenrotunde eine große, brennenbrothe Dede von Unora ausgebreitet mar, und erfuhr, fie fei jum Sig fur ben Schech er Dermische bestimmt. Diese lettern begannen nun mit ihrer oben Amtemute von weißem Bilg auf bem Saupte, aufgeschurzten Meibern und in lange braune Dantel gehallt, alle barfuß, einzeln nd in ziemlich langen Zwischenraumen anzukommen. Beber vereigte fich bei feinem Gintritt tief vor ber noch leeren rothen Dede, 18 bem Throne ibres Meifters, und ftellte fich mit ernfter in fich erfenfter Miene an eine ber Gaulen und als biefe fammtlich befest paren, die übrigen Dermifche an eine zwischen ben Gaulen befindche und fie verbindende Barriere. Dieg mochte eine halbe Stunde ebauert haben und einige zwanzig Derwische zugegen febn, als ber Reifter erfchien, fich ebenfalls vor ber Dede tief neigte unb bann rft barauf nieberließ. Ihm folgte fein Sohn, ber fich neben bem Bater auf die linke Seite ftellte, ein allerliebster fleiner Derwifd, nie aus Porzellan angefertigt, bochftens gehn Jahr alt. Bater und John maren beibe fehr forgfaltig gefleibet, jeboch nach bemfelben öchnitt, wie bie übrigen, nur trugen fie apfelgrune Bemanbter und ine Binde von feinem indischen Muffelin, Die ben Gurtel bilbete.

<sup>\*)</sup> f. Sammer Gefc. ber iconen Rebefunfte Perfiene. C. 196.

Die fpige oben abgefappte weiße Filgmuge war biefelbe fur alle. Gine Art Abjutant bes Meiftere ftellte fich rechts neben ibm auf.

Run begann ein anderer Dermifch, ber fich auf bem Chor gegenüber in ber Bobe befand und bie Mufiter bes Orbens birigirte, etwas unferer Liturgie abnliches abzusingen, worauf fich ber Deifter erhob, um ein lautes Bebet bergufagen, inbem er beibe Sante fo por fich hinftredte, ale lage ein Buch barauf, mabrent alle ubrigen Derwische im Saale fich niederwarfen und ben Boben funten. Nach vollendetem Gebet erionten einige Paufenschlage, Die wie ein Bewitter in bem fehr gut afuftifch gebauten Saale wieberhallten. Diefen folgte eine fanfte Mufit, unter beren Rlang ber Meifter mit fammtlichen Dermifchen zweimal in Proceffion rund um bie Gaulen ging, mobei Jeber wie er felbft, bei ber Angora = Dede angelangt, abermals zwei tiefe Berbeugungen machte, eine an bem rechten, bie andere an bem linten Enbe. Dann nahm ber Schech wieber feinen alten Blat, aber. biegmal ftebend ein, und fprach ein zweites, furgeres Bebet mit gleichem Rieberwerfen ber Uebrigen. Rach bem Signal brei wieberholter Pautenschlage warfen alle Derwische, bie fich bem Meifter gegenüber in Reih' und Glieb geftellt hatten, in einem und bemfelben Augenblick ihre fie verhullenben Dantel ab und zeigten fich nun in Gemanbern von verschiebenen fanften Farben, ale lila, hellgelb, weiß, meergrun und lichtblau, langen Simarren, bie oben bis jum Gurtel gang eng anschloffen und von ba an wie ein Weiberrod fo tief herabgingen, bag fie beim Tang bie Buge nicht gemabren liegen. In diefem fich fehr gut ausnehmenben Coftum fchritten fie einer hinter bem andern langfam vor, und fobalb ber Vorberfte beim Meifter angefommen war, fußte er biefem bie Banb und begann bann fogleich fich zu breben, erft gang langfam und bann nach und nach immer fcneller, mit großer Runft ohne bie minbefte gewaltsame Bewegung, welchem Beispiel jeber ber Anbern nach feiner Tour mit gleicher Bewandtheit folgte, fo bag in wenis gen Secunben ber gange Saal in ber anmuthigsten Sommetrie mit bunten fich um fich felbft brebenben Biguren angefullt mar. Diefer Unblid ift hochft überraschend, benn bas Dreben ift, wie gefagt, fo fanft und regelmäßig, fo naturlich, wenn ich mich fo ausbruden barf, bag man in ber Einbildungefraft wie magnetisch fich felbft bamit fortgezogen fühlt, und ba man burchaus nirgend einen guß erblidt, ber bas Berufte, ober beffer, ben Dechanismus ber Bemegung zeigt, fondern bas weite, ben Boben faft beruhrenbe Bemand fich durch bas fonelle Dreben wie ein Trichter baruber ausbreitet, ba bagu bie Arme ausgestreckt und bie Augen ber Tangenben gefcoffen find, auch die Befichtezuge gang regungelos bleiben, - fo glaubt man zulest nur Automaten fich wie an einer Spindel fort und fort zugleich um fich felbft und um ben runden Caal wirbeln gu feben. Dieg entspricht in tieferer, mbftischer Bedeutung wirklich

sehr standen, die der Greemonie folgte, welche mir bester gufagte als manche ber unsern, 3. B. das Klingeln und Rauchem ber Chorstanden, währende ber unfern, 3. B. das Klingeln und Rauchem ber Chorstanden, währenden, währenden, währenden, währenden, währenden, bie er eligibse Wirkung auf das Publitum, die ich selbst theilte, zeigte sich auch deutlich in der lautslofen Stille, mit der jeder der Anwesenden, obgleich von den gemischtesten Ständen, dieser Ceremonie folgte, welche mir besser zusagte als manche der unsern, z. B. das Klingeln und Räuchern der Chorstaden, während sie den Priestern den Rock ausheben beim katholisschen Cultus, oder das unharmonische, ohrbetäubende, unrichtig Sinsen genannte Geschrei einer protestantischen Gemeinde, von der kein Einzelner zu singen gelernt hat.

Während des Tanzes, der nie in eine ungrazibse oder angstliche Uebertreibung der Schnelligkeit ausartete, und den eine recht
gefällige Musik mit Gesang aus der obern Chorloge begleitete, schlich
der Gehülse des Weisters fortwährend in Schlangenlinien umher,
wie die Rolle eines Schutzeistes spielend, um, wenn Einem oder
dem Andern die Kräfte ausgehen sollten, oder sich Einer von der Anstrengung krank fühle, ihn sogleich entsernen oder ihm Gulse leisten zu können. So geübt und sicher waren aber Alle, obgleich zum
Theil noch ganz junge Leute, daß nichts bergleichen vorstel und auch Keiner, trot der geschlossenen Augen, weder an einen seiner Cameraden, noch an den sich zwischen ihnen durchwindenden Gelser ze-

mals anfließ.

Nach ungefahr einer Viertelstunde gab der Meister ein Zeichen mit der hand, und es war wunderbar anzusehen, wie die Blinden augenblicklich wie angenagelt stehen blieben, sich tief verneigten und ohne das mindeste Anzeichen von Schwindel ruckwarts schreitend, sich wieder auf ihre alten Plate an den Saulen und am Gelander begaben. Funf Minuten darauf begann der Tanz von Neuem und wiederholte sich im Ganzen viermal, sowie zuletzt die Prozession mit dem Handluß an den Großmeister, welche den Anfang gemacht, auch die ganze Darstellung schloß. Dann aber küsten sie sich als Zeichen der Demuth, Brüderschast und Gleichheit auch noch alle die Hande unter sich, worauf zuerst der Meister und nach ihm alle Derwische mit einer letzten tiesen Verbeugung vor der rothen Decke den Tempel verließen\*).

Rachft ben Derwischen find bie Behtafchi zu nennen, welche ehebem bie Derwische ber Janiticharen waren, und von benen acht in ber Janiticharencaserne wohnten. Es folgen bie Rabri, welche

<sup>\*)</sup> Bergl. Murabgra b'Ohffon II. 515. Olivier I. 80. Abbison I. 247. II. 137. Rauwolf S. 150. ff. Burcharbt (Meffa) II. 27. (Mebina) II. 198.

einer ber größten Scheiche bes Islams, Abbolfabir Gilain, ber im 3. n. C. 1165 als Guther bes Grabes bes Imams Ebuhanife ftarb, gestiftet hat. Auf ihren Kopfbund find die Worte eingestickt: Es

ift fein Gott außer Gott.

Die Chalweti tragen ihre Namen von bem Buftand ganglischer Abgeschiedenheit und Burudgezogenheit, Chalwet, ben ihr Stifter Scheich Omer (ft. 1397) seinen Jungern zur Pflicht machte. Es find die Einfiedler unter ben Derwischen, die fich ofter Fasten und eine Burudgezogenheit von 40 Tagen auferlegen.

Die Rufaal treiben Safchenfpielertunfte mit glubenbem Gifen und convulfivifchen Bewegungen, Die Sabi find bie Schlangenfunftler

ber Mufelmanner.

Alle biese Orben zeichnen sich burch Rleibung und Kopfbebettung aus. Die Scheiche tragen weiße und grüne Tuchkleiber, die im Winter mit Belz gefüttert find, die Derwische weiße und schwarze Abbas aus groben Camelot. Bon den Mewlewi lassen viele haar und Bart wachsen; sie suhren Rosentranze von 99 Corallen, die 99 Namen Gottes, deren 100. Allah ift, daran herzubeten. Sie führen ferner eine Trinkschale, einen holzernen Rückenkraper, und wenn es Selbstpeiniger find, wie die Rusaal, eine eiserne Keule mit Stacheln, die sie so geschickt gegen den Kopf stoßen, daß es scheint, als bringe die Spite ins Auge.

Die Derwische muffen täglich die fleben geheimnisvollen Rasmen Gottes hersagen; die Weihe zum Derwisch besteht darin, daß ber Obere dem Novizen diese steben Worte eines nach dem andern in Zwischenraumen von mehreren Wochen mit dreimaligem Hauche ins Ohr sagt. Bei manchen Orden dauert das Noviziat 1001 Tag. Der Mewlewi-Noviz muß 1001 Tag Kirchendienste verrichten.

In jedem Derwischkloster ist ein Saal zu gemeinsamen Religionsübungen, worin statt aller Verzierungen immer einige mit Gottes und des Stifters Namen beschriebene Golztaseln aufgehängt sind. Jeder Orden steht unter einem General, der am Grabe des Ordenstifters wohnt und die Alosterscheiche aus den Aeltesten einsetzt. Sie ernennen auch Scheiche ohne Aloster in partidus insidelium. Im Ariege begleiten die Derwische das heer. Auch laffen sich Burgerliche in den Orden aufnehmen.

Außer biesen Orben sinden wir nun auch einzeln umberstreifende Bettler, Fafir genannt, die den ganzen Orient als ein lattiges Ungezieser überschwemmen und die in Westafrica wie in Indien, in Arabien wie in Persten und der Türkei umherschweisen und die von Mohamed gebotene Wohlthätigkeit in Anspruch nehmen. Auch Bramanen, von denen wir sahen, daß der Bettel ihnen gestattet ist, machen von diesem Zugeständniß Gebrauch und drängen dem abergläubigen Bolke das Wenige ab, was dasselbe besitzt, indem sie ihren Segen geben. Postans lernte solch einen Bramanen ken-

nen, welcher von Jugend auf stumm war und sich seinen Lebensunterhalt durch den Geruch der Geiligkeit erward. Er bettelte ein
wenig Korn von einer armen, alten, vom Schlag getroffenen Frau
und sammelte es in sein kleines Kupfergefäß. Als Gegengeschenk
befestigte er einen dunnen gelben Faden um das Handgelenk der Alten, als ein Borkehrungsmittel gegen den bosen Blick. Er hatte
noch mehr derartige Fäden bei sich, und Nacken, Arme und Brust
waren mit Kugeln aus Tulste u. a. heiligen Hölzern bedeckt, die als
Arm- und Halbander gefaßt werden. Er rannte bettelnd von Haus
zu Haus und bettelte nebenher auch die Borübergehenden an und
nahm Alles, was man ihm darbot, einen Bissen Betelnuß, Cocosnuß, Wassermelone u. a. Pstanzenstosse ).

Andere indische Fafire unternehmen große Reisen. Gie fommen aus Indien und Rafchmir bis Aftrachan, Ceplon u. f. w. und leben von bem Rufe ihrer Beisheit und ber Freigebigfeit ber Gro-Manche verfichern, bag fie in die Gebeimniffe ber Magie ein= geweiht find. Biele bavon find eigentlich nur Spione, bie fich uber Die Starte ber Reiche, Die Unschlage ber Machthaber und Geheim= niffe ber Familien unterrichten. Dbichon mit Lumpen bebedt, bringen fie boch in die Palafte ber Großen und laffen fich gang ge= machlich bei ihnen nieber. Ja, fle erwerben fich burch bie Burbe, Die fie ihren Befprachen zu geben miffen, ober burch ihren Beift Einfluß auf die wichtigften Entschließungen. Sie bemuben fich ftets, obne Bunfche zu erscheinen, und ohne Chrgeiz einzig mit Gott be-Bon Beit zu Beit verfunden fie gludliche Ereigniffe, und find geschickt genug, gemeine Wahrheiten mit treulofen Mittbeis lungen und Unangenehmes mit fchmeichlerischen Berheißungen gu mifchen. Gin Fafir fagte einft zu Rerm Schah: Bludfeliger Burft, mer Dich lobt, ber ift bereit Dir ju fluchen; Deine Macht ift nicht Folge Deiner Gerechtigkeit, noch Deiner guten Werke, noch Deiner Tugenden; Du bift machtig, weil Dich bas Glud begunftigt und weil Dich bas unwiderftehliche Geschid zum herrscher bestimmt hat. 3ch fage es mit Wiberwillen: aber, fen es nun um une ju ftrafen megen unferer Fehler, ober aus irgend einem anbern mir unbefannten Grunde, ber himmel hat Dir eine große Ungahl von Sahren Leftimmt und ein Blud, mas Deinen Bolfern vielleicht verhangnißvoll ift. Glaube nicht, bag, wenn Du Dich mit Leuten umgiebft, welche bas Bolf als verfehrt zu betrachten gewohnt ift, Du Dich ber Gefahr ausfegeft, eben fo zu werben. Man fann bie Baglich= feit bes Laftere nur bann erfennen, wenn man fich bemfelben nahert. Einige werfen Dir Deine Fehler vor, als hatten fie nicht felbft Fehler. Wenn es einen Menfchen ohne Leibenschaften giebt, fagt bas Spruchwort, fo ift biefer Menfch fein Sohn von Abam.

<sup>\*)</sup> Poftans Cutch S. 81.

hat benn Suleiman, ber weisefte ber Ronige, biefer gurft, beffen Ming fo viele Bunber bewirft bat, immer einen guten Gebrauch pon biefer übernaturlichen Rraft gemacht? Ift er burch feine Febler nicht eben so berühmt geworden, wie burch feine hohe Weis-Wenn Du, um Schatze zu erwerben, manchmal gewaltsame beit? Mittel angewendet haft, fo verfuge mit Freigebigkeit über bas, mas Du obne Gerechtigkeit erworben baft. Daburch wirft Du Berzeihung fur Deine Fehler erlangen. Bor Allem unterrichte Dich über bas, mas in Deinen Staaten fich zutragt, Deiner Bachfamteit barf nichts entgeben. Ein Raifer von China batte vernommen, daß feine Minifter große Ungerechtigfeiten begingen; er befahl, bag ein Jeber, ber bei ihm Rlagen anzubringen habe, fich mit einem Scharlachrode befleiben und auf einen erhabenen Ort fteigen folle, bamit ber Furft ihn befto leichter mahrzunehmen vermoge." In biefer Beife fprechen die Fafire. Es ift felten, baß ein Fakir einen bebeutenben Mann verläft, ohne von ibm ein anfehnliches Befchent, wie Aferbe ober Rleiber ju erhalten. Er fchafft bieß jeboch balb moglichft wieber fort, um nicht beraubt zu werben und nicht mobilhabend zu erscheinen, ba er ftete auf ein erbarmungemurbiges Meufere balt \*).

Bei jeber Carawane finden fich folche Leute ein; fie haben einen Koran, Salismane, Rofenkranze und Zaubereirkel bei fich und treiben ein einträgliches Gewerbe; einige brauchen die Bilgerfahrt als Borwand. Sie find kraftig und gesund und befinden fich vor-

trefflich. (Budingham G. 138.)

Die unverschamtesten Betrüger biefer Art llefert ohnstreitig Inbien. Es giebt Menschen, die sich scheinbar die größten Martern
auferlegen, die auf einem Brete liegen, das mit eisernen Stacheln
gespickt ift, welche mit aufgereckten ober über dem Kopfe zusammengefalteten Sanden, an benen die Fingernagel mehrere Boll lang gewachsen, regungslos dasitzen; sie haben gemeiniglich ein Gefaß neben
sich, worein die Frommen ihre Gaben legen. Andere suchen die Aufmerksamkeit der Gläubigen durch eine martervolle Bilgerfahrt zu
erregen, sie legen, sich auf dem Boden walzend, ungeheure Streden
Weges zuruck. Einer meiner Freunde, der Jahrelang in Indien
mit Ausmerksamkeit verweilte, versichert, daß alle biese Büßer die
ausgemachtesten Betrüger sehen und daß sie, wenn sie sicher gegen fremde
Beobachtung, sich durch allerlei Genuß für die ausgestandene Peinis
gung zu entschädigen verstehen \*\*).

Eine merkwurdige Ericheinung find bie Schlangenzauberer, bie wir bereits im alten Aeghpten und in China angetroffen haben.

<sup>\*)</sup> Jaubert voyage en Perse. S. 189. 
\*\*) Sügels Kaschinir I. 82. 94. ff. 101. 159. 200. Jonathan Durcan an account of two Fakeers. Asiatick Researches V. 37. Postans indian devotism. Asiat. Journal. 3 Ser. vol. IV. S. 79. 169. Abbilbungen bei Solvyne und in Fordes oriental memoirs. II. 466.

Diefe Leute find ber niebrigfte Stand ber turtifchen Derwische, bie Sabi. Der Stifter berfelben Sabebbime Dichebmon fand, als er in ber Umgegend von Damascus Golg fallte, brei ungeheuer lange Schlangen; nachbem er einige Bebete gesprochen und fie angeblafen, nahm er fie noch lebendig auf und bebiente fich ihrer ale eines Geiles, um fein Golzbundel jufammenzuschnuren. Bon baber bas ben bie Sabi die Rraft Schlangen zu entbeden, zu ergreifen, zu beis fien und zu verzehren\*).

Auch in Berfien finden fich folche Schlangenkunftler. Diefe befigen ale Geheimnig ben Dam, woburch fie nicht allein im Stande find, die Biffe ber Schlangen und Scorpione unschadlich gu machen, fonbern ber ihnen auch eine Bewalt uber bie Schlan= gen felbst gewährt. Es ift ein Sauch, ben fie uber die Bunde ergeben laffen. Diese Leute fangen mit großer Rubnheit Die Schlangen, nehmen fie in bie bloge Sand, wiffen jeboch bie giftigen von ben ungiftigen portrefflich zu unterscheiben. Gie haben auch immer

einige Schlangen in einem Rorbe bei fich \*\*).

Die indischen Schlangenkunftler leben mit ihren Thieren in großer Bertraulichkeit, fie laffen fich am Boben nieber, nehmen fie aus ihrem Behaltnig und pfeifen ihnen etwas vor, worauf fie ihre Ropfe erheben. Gie legen fich ferner bie Thiere um ben Sals und zeigen babei bie größte Sorglofigfeit. Andere binben aber auch mit gang fremben Schlangen an. Wenn fich eine folde in einem Baufe hat feben laffen, fo holt man ben Runftler; er fest fich vor bas Loch, worin fie ftedt, pfeift etwa 10 Minuten lang auf einer Rohr= pfeife eine eintonige Beife. Nun erscheint die Schlange und ber Bfeifer gieht fich gurud. Die Schlange folgt und richtet fich auf, und wiegt fich, auf bem Schwanze rubend, nach ber Melodie; bann fturgt man ein Befag uber bas Thier und fangt es \*\*\*).

Diefe Schlangenbesch morer, Sampuri, find über gang Inbien verbreitet und ein fehr bosartiger, liftiger und betrugerifcher Menfchenschlag, ber ben Bramanen barin gleicht, bag er von ber Leichtglaubigkeit feiner Mitmenfchen lebt. Es ift nicht uumoglich, bağ bie fcone Cobra capella burch einen besondern Ton fich anloden laft, wodurch bie Sampuri fie in ihre Bewalt bringen, wenn fie irgendwo verstect ift. Allein es mag eben so oft vortommen, baß ber Beschworer eine Cobra unterschiebt, die er beimlich bei fich bat und bie bereits abgerichtet ift. Der Sampuri ftellt ftete bie Bebingung, bag bie gefangene Schlange nicht erschlagen werben foll, ebe er feine Beschworung beginnt. Gie verfteben es, bas Gift aus ben Bahnen bes Thieres zu entfernen und biefes ift bann im

<sup>\*)</sup> Murabgra b'Ohffon II. 535.

<sup>\*\*)</sup> Morier 2. voyage en Perse I. 219. ff. \*\*\*) Sfinner II. 243. Ausland 1842. R. 274.

Gefühl seiner Behrlofigkeit balb gezähmt. Das Wolf glaubt aber, baß bie Sampuri bieß Alles burch Zauberei bewerkftelligen und bie Zauberer bestärken es in bem Glauben burch allerlei abentheuerliche Geschichten, bie sie mittheilen. Die hindu halten alle Schlangen fur machtige, heilige Wesen und haben eine reiche Fulle ber wun-

berbarften Sagen \*).

Ein wesentlicher Theil ber orientalischen Frommigkeit ift bie Bilgerschaft nach ben heiligen Orten, namentlich ben heiligen Grabern. Längst vor Mohamed war Abrahams Grab, bie Raaba, ber Anziehungspunct ber Araber; Mohamers Grab in Medina ift es noch jeht und nicht minder find es die Graber anderer heiliger Lehrer bes Islam. Außer biesen heiligen Grabern hat man auch noch viele

## beilige Orte,

Statten, an' welchen bie Erinnerungen an große Religionelehrer und religiofe Borfalle haften. Es find bieg Berge, Baume, Quellen u. bgl. wir bereits auf ben fruheren Culturftufen angetroffen haben. Solche beilige Statten find ber Abamspif auf ber Infel Ceplon, ber hommabill, einer ber bochften Buncte ber Infel. Bon bier fab ber Urvater ber Menfchen noch einmal bas Paradies, ebe er bemfelben auf ewig Lebewohl fagte. Die Stelle, worauf er bei biefer Belegenheit seinen Buß feste, ift immer noch auf bem Gipfel bes Berges an einem Fußtapfen im Felfen ju ertennen, ber freilich boppelt fo groß ale ber Buftapfen eines jegigen Menfchen ift. hier schritt er zu Lande nach Indien, hinter ihm aber brach bie Abamsbrude in bie Gee und raubte ibm fomit alle hoffnung gur Rudtehr in das Paradies. An bem Gipfel, wo ber Fußtritt befindlich, ift eine gewaltige Rette befestigt, Die als eine Arbeit bes Abam gilt. Bier feiern alliahrlich bie Bubbhiften im November, wenn ber Mond voll ift, ein großes Geft, wobei ber Gipfel erleuchtet wird. Auf bemfelben find eine Menge einzelner Felsplatten, in benen fich Bertiefungen befinden, die mit Baffer gefüllt find. Um hierher zu gelangen, muß man fich an Seilen und hafen emporarbeiten. Außer ben Bubbbiften glauben noch viele inbifche Secten an ben Abamspif und fogar bie romifch-tatholischen Briefter haben eine Capelle auf bem Bit errichtet, zu welcher ehebem eine große Menge fcmarge Chriften ber portugieffich-malabarifchen Raffe mallfabrteten \*\*).

3m himalana befindet fich der Jamnotri-Bit, in 20,000 %.

<sup>\*)</sup> Postans Cutch S. 232. ff. \*\*) S. Percival Ceplon S. 264.

bobe. Er ift ein Ballfahrtsort ber hinbu, von welchem aber Riemand beimfehren barf, ber feine Cafte nicht verlieren will. Wer eine Reife babin unternimmt, wirb von ben Gottern in bie feligen Befilde bes Jenseits geführt, fehrt er aber jurud, fo ift er als ein Berftogener angufeben. Es fommt Beber, ber borthin vorbringen will, burch Sunger und Ralte um. Gin fittenlofer, fchlauer hindu wollte fich von ben Bormurfen reinigen und ben Schein ber Beiligfeit erwerben. Er nahm Abschieb von Frau und Rindern, empfing ben Segen und murbe von einigen Bramanen bis ju 5000 Fuß Sobe geleitet, bann manberte er allein weiter. Allein bie Ralte mar ihm unertraglich und er fam nach wenig Tagen wieber beim. "Ich hatte, berichtete er, meinen Weg verfolgt und wollte mich eben porbereiten, um bor Gott zu erscheinen; ba zeigte fich mir ber Berr und befahl mir umzukehren. Du haft Frau und Rinder, welche beines Beiftanbes beburfen, verfundige ben Bramanen meinen Wil-Ien und fie werben ben Willen fur bie That ansehen." Auf biefen Bericht wußten bie Bramanen nichts zu erwidern \*).

Ein anberer heiliger Berg und befuchter Ballfahrtsort ift ber Sanfabhare ober Tropffelfen. Es ift ein überhängender Velfen von 50 Buß Sohe, durch ben das Waffer von oben herab in ungahlbaren Stromen, gleich einem ewigen Regenschauer tropft. Dadurch hat der Velfen die sonderbarften Vormen erhalten und an einigen Stellen sind kleine Gohlen, die fortwahrend mit Wasser gefüllt

find \*\*).

Auch Perfien hat feine von ber Sage geheiligten Geburge, z. B. ben Geben = Gelmez ober Roh Telism, bas Talisman = Geburge \*\*\*). Der Berg Savalan in ber Umgegend von Tabriz wird in hohen Ehren gehalten. Ein schneebebeckter Gipfel enthalt ben gefrornen Leichnam eines Mannes, ber vollfommen erhalten ift und an welchem nur ein Zahn und ein Stuck Bart fehlt. Es ift ber Leichnam eines Penghember ober Propheten +).

In Arabien ift ber Berg Arafat auf ber Strafe von Metta nach Tabf von großer Bedeutung. Er heißt Dichebel er Rahme, bas Geburge bes Dankesai erhebt sich etwa 200 Tug über die Ebene. Es ift mit Granitbloden bedeckt und beschwerlich zu ersteigen. Auf ber hohe beißt eine Stelle Mobaa Sephna Abam, Abams Betplat, und hier unterrichtete nach mohamebanischer Ueberlleferung der Erzengel Gabriel ben Abam, wie er zu Gott beten muffe. Sier ift eine Marmorplatte mit neuer Inschrift. Weiter oben ift ein Platz, von wo aus die Vilgrimme von einem Prediger angeredet werden.

<sup>\*)</sup> Orlich I. 293.

<sup>\*\*)</sup> Sfinner I. 245. Ueber ben Berg Meru f. Ritters, Afien I. 6. ff. \*\*\*) Morier 2. voyage I. 361.

<sup>+)</sup> Morier 2. voyage II. 69.

Auf bem Gipfel befindet sich die Stelle, wo Mohamed während ber Bilgerzeit seinen Sit hatte. hier war eine kleine Capelle erbaut, die von den Wechabiten zerstört wurde. hier beten die Bilger. hier liegen viele Tücher ausgebreitet für die frommen Gaben der Pilger, und jede Familie der Mekkawy und Beduinen vom Stamme Koreisch erhält ihren Antheil davon \*).

Berühmt ift noch bei Juden und Mohamedanern ber Berg Ararat, auf welchem die Arche bes Noah landete und der Sinai, auf welchem Mofes die Gefetateln empfing. Auf dem lettern bestinden sich Capellen, die den Anhangern beider Religionen geboren \*\*).

Unter ben übrigen arabischen beiligen Statten ift zu nennen nicht weit von Muna ber Dichebel Thebehr, ber Ort, mo Abraham ben Ifaat opfern wollte; man zeigt einen Granitblock, ber entzweibarft, weil bas Meffer bes Patriarchen barauf fiel, als ibm ber Engel Gabriel ben Wibber zeigte. Bier opfern bie Bilger. Nicht weit bavon ift eine Goble, worin Sagar ben Ismael geboren haben foll. Die Bilger befuchen außer diefen Orten auch Dhob, wo Mohamed im 4. 3. b. G. gefchlagen murbe, und andere Statten, an welche Erzählungen aus ber indischen und mohamebanischen beiligen Beschichte fich anlehnen \*\*\*). So ift im Munathal eine Stelle, wo die Bilger mit Steinen nach bem Teufel werfen. Denn ale einft Abraham von ber Wallfahrt nach bem Arafat gurudfehrte, ftellte fich ibm im Munathale ber Teufel Cblps in ben Weg und wollte ihn nicht hindurchlaffen. Der Engel Gabriel, ber ben Batriarchen begleitete, rieth ibm, mit Steinen nach bem bofen Feinbe zu werfen. Er that es, traf febenmal und Gblys entwich, tam jedoch zweimal wieber, ohne boch anders behandelt zu werben. Bum Unbenfen an biefe mertwurdige Begebenheit marfen icon die beibnifchen Araber mit Steinen und ftellten fleben Bogenbilber im Thale auf. Dobameb machte ben Besuch bes Thales und die Berrichtung bes Steinwerfens besonders zur Pflicht. Um Gingange ins Thal nach Megbelfe fteht ein rober Steinpfeiler ober Altar von 6-7 Bug Sobe mitten im Wege. In ber Mitte bes Thales ift ein zweiter und am Enbe beffelben ein britter. Jeber muß fieben Steinmurfe von ben Bilgern haben, bie in Proceffion um die Altare fcbreiten. Dann werben bie Opferthiere geschlachtet.

Nicht minder geachtet find die Baffex von den Orientalen, und wir sahen, wie fie namentlich die Quellen pflegen, damit die Bilger und Reisenden die gesehmäßigen Baschungen vertichten tonnen. Arabien ist arm an rinnenden Waffern. Indien aber hat

<sup>\*)</sup> Burckhardt tr. in Ar. II. 40.

<sup>\*\*)</sup> Dobels Banberungen II. 23. Wellstebt, Reisen in Arabien II.

<sup>69.</sup> f. \*\*\*) Burckhardt tr. in Ar. II. 56. 227. 65.

seine herrlichen Strome, benen nicht minder Berehrung wird, wie dem Ril in Aeghpten zu Theil wurde. Der heiligste Strom ift der Ganges. Für die, welche nicht so glücklich sind, den heiligen Strom selbst zu sehen und sich darinnen zu baben, schöpsen die Bramanen Wasser an gewissen Puncten desselben, namentlich an dessen Busammenstuffe mit dem Jumna; sie verstegeln es und übergeben es mit einem Zeugnisse den Trägern. Es besindet sich gewöhnlich in runden Messinggefäsen mit flachem Deckel, welche zwischen vier kleinen Bambusstädichen eingeschlossen stehen, die oben spis zuslaufen und mit Stricken verbunden sind. Vier oder zwei solcher Gefäse werden von den Trägern an einem über der Schulter liegenden Bambusrohr dis in die entferntesten Puncte Indiens getragen und den Kursten und Bornehmen theuer verkauft oder den in hohem Ruse stehenden Tempeln als Weihegeschenk überbracht \*).

Sfinner besuchte die Stelle, wo der Jumna nur burch einen Berg vom Ganges getrennt ift. Es ist bort das Dorf Nanguan. Auf dem Gipfel des Berges sieht man beide Ströme, die nur 8 engl. Meilen von einander entfernt sind. hier lebte einst ein frommer hindu, der an jedem Tage sich im Jumna badete und sodann den Berg überschritt, um im Ganges dieselbe Ceremonie zu wiederholen. Als er nun alt wurde und er den beschwerlichen Weg kaum mehr machen konnte, sagte er erschohft mit einem tiefen Seufzer: "Ach, wenn nur der Ganges nicht so weit entfernt ware, wenn er doch zu mir kommen konnte, benn ich fürchte, daß ich sonst den heiligen Strom nie wieder sehen werde." Sogleich bahnte sich der Strom einen Weg unter dem Berge hin. Die hindu glauben gern solche Sachen \*\*).

Um nun ben Glaubigen bas Bab im beiligen Strome gu erleichtern, find vom Ufer aus breite Stufen binabgebaut, Die eine große, breite Freitreppe bilben. Man nennt biefe Treppen Ghant; fie fteben mit ben Tempeln in Berbindung, und an ben Seiten find oft große Spissaulen, Wohngebaube ber Bramanen, Capellen Auf ben Stufen biefer, tief in ben Strom fuhrenben errichtet. Brachttreppen fteht bas Bolf zu hunderten in ben malerifcheften Gruppen fich babend ober mit Baffer übergießenb; an anderen Buncten loberten die Flammen ber Scheiterhaufen von ben an biefem Lage Bestorbenen boch in die Luft, um welche sich die Angehörigen ftumm und ernft in ihren weißen Bewandern niebergelaffen hatten. Dann war es ein Sterbenber, ber fich bem Tobe nabe fublent, duf feinem Rubebett an bas beilige Baffer batte tragen laffen, um bier feine Seele auszuhauchen. Erhalt ein folder die Befundheit wieder, fo fehrt er nicht mehr zu ben Seinigen zurud, sonbern wibmet fein

<sup>\*)</sup> Orlich II. 90. \*\*) Sfinner I. 300. 324.

übriges Leben bem Tempelbienste. Bor ben Pagoben werben Lampchen angezündet und Bramanen und Büßende umgeben die geweiheten Plaze. Wiberlich ist der Anblick der vielen todten Körper,
welche vom Strome fortgetrieben werben, von Fischen und Geiern
angenagt, welche die Luft verpesteten. Es sind die Gestorbenen armer
Familien, welche nicht die Mittel besitzen, ihre Angehörigen verbrennen zu lassen. Da alle hindusürsten Indiens und die vornehmsten
hindu ihre eigenen Pagoden, Klöster und Paläste besitzen, von denen
prachivolle breite Marmortreppen zum Flusse hinabsühren, so ist das
ganze Ganzesufer mit den großartigsten Gebäuden dieser Art besetz,
welche terrassenartig vom Strome aus ansteigen. In diesen Gebäuden
leben Bramanen, Gesandte und Fakire, die an ihrer Statt täglich
bie vorgeschriebenen Sühngebräuche und Opfer verrichten \*).

So ift ber Ganges, bem bas Land fur feinen Unbau fo viel bantt, auch ber Schauplat, auf welchem fich bas innere eigenthum= liche Leben bes indischen Bolfes unter ber Obhut seiner geiftlichen Berren, ber Bramanen, abspiegelt. . Un gewiffen Tagen entfaltet fich baffelbe in gang befonberer Beife, wenn es namlich gilt, gerabe heute eine Bafchung im beiligen Baffer gu Abfpublung ber Gun= ben vorzunehmen. Gin folches Geft fab und befchrieb derfelbe Reifende, bem wir bie eben mitgetheilte Schilberung verbanten, in Calcutta. Blumenverfauferinnen bieten bann buftenbe Blumen und Bluthen in zierlichen Arangen, Ringen ober Straugen ben Borübergebenden an; Urme und Rruppel haben weiße Tucher auf bem Boben ausgebreitet und nehmen bittenb und fingend bas Mitleid ber Frommen in Unspruch. Beinahe Beber, felbft bie Unbemittelt= ften werfen Belb, Rorn ober Reistorner als Babe bin. fah man an biefem Tage Mabchen, Frauen und Rinder fich in ben Wellen tummeln; bie Frauen, von benen mehrere in schonen Bagen famen, ober im Balantin bingetragen wurden, gingen von ihren Dieperinnen begleitet, mit ben garten Bewandtern und tief verschleiert in ben Bluß, ftreuten erft Blumen in benfelben und tauchten fich bann in fein entsuhnendes Waffer; Die Mutter übergoffen ihre Tochter und kleinen Kinder. Sobald bie vornehmeren Frauen bas bugende Geschaft vollendet, wechselten fie umftellt von ihren Dienerinnen mit Beschicklichkeit und Bartheit bie naffen Bemanbter gegen trodene und ichlupften ichnell, um nicht gefeben zu werben, in ben Wagen ober Balanfin. An mehrern Orten bewegten fic mehrere hundert Manner nach dem Rlang ber Paufe, bes Bedens ober ber Beige jubelnd im Baffer, mahrend am Ufer zunachft ber Babeplage in bochft fomischen Gruppen Barbiere mit unablaffiger

<sup>\*)</sup> Orlich II. 141. 144. Sfinner I. 212. f. bie Abb. folcher Stromstreppen in Solvins.

Emfigleit balb am Barte, balb am Ropfhaar ihr Gefchaft verrichsteten \*).

Nachft bem heiligen Strome erzeigen bie Binbu auch ben Duellen ihre besondere Berehrung. Go ift bei Benares die beilige Quelle Genan-Bapy, an welcher Raifer Utbar eine Mofchee ale Siegesbenkmal bes Islam aufbauen ließ. Der beilige Brunnen ift bicht mit Gebauben umgeben, bie gleich allen hinduheiligthumern überaus schmuzig finb. Der beilige Brunnen liegt 30 Bug tief, mit Quaterfteinen ummauert, in einer Borballe und ift von einem Gitter umgeben, um welches Steinfige angebracht finb; bas Baffer ift grunlich fchmutig. Dicht neben bem Brunnen befindet fich eine aus Granitquatern beftehenbe Blattform, auf welcher bie beilige Rub ftanb, beren Urin burch eine Rinne in ben heiligen Brunnen lief, aus welchem bem Bugenben bas fostbare Waffer vermoge meffingener Gefage geschopft marb. In biefem Augenblid werben fleine Glod= chen gelautet. Auf einer ber Steinbante neben bem Gitter faß, armfelig zusammengekauert, ein bochbejahrter Dann, aus beffen Augen, obschon ein filbergraues Baar bie Schlafe bebedte, und nur Saut bie Befichtsform bilbete, ein jugendliches Feuer blitte und ber mit Begeisterung bie Beiligfeit und bie Bunber bes Ortes auseinanderfette. Er wollte hier feinen Tob erwarten, überzeugt, bag ihm bieg ben Weg zum himmel erleichtern murbe. Ihm gur Geite ftanb ein nadter Fafir, beffen haar gleich Striden vom Saupte bis zu ben Baben herabfiel und ber fich Rorper und Geficht fonberbar und grauenhaft bemalt hatte. Unfere mitleibvollen Blide ichien er mit Berachtung und Wegwerfung zu erwidern. Un biefen Brunnen fchließen fich viele fleine buntle Tempel und Betplage an, welche nur von Lampchen ihr Licht erhalten, einer berfelben mar einzig fur unfruchtbare Frauen bestimmt. 3m Allerheiligften, bas Unglaubige nicht betreten burfen, fteht ber Bott aus Stein gehauen von Lampchen umgeben. In andern Raumen geben beilige Rube und Ralber umber, zwei biefer Thiere lagen tobt am Boben und verpefteten bie Luft. Mehrere fpit zulaufenbe Dacher aus Stein mit Drnamenten verfeben, erheben fich uber biefe Bagoben. Gines berfelben ift von Rundgit Sing mit Goloplatten im Werthe von brei Lad belegt worden \*\*).

Am obern Jumna, an der Schneegrange, finden fich heiße Duellen, welche die Bramanen naturlich für ihre Zwede benuten. Die hindu betrachten diese Quellen als ein außerordentliches Bunder und baden fich darin, während der fie huthende Bramane Gestete murmelt und ihnen Glud wunscht. Den Ursprung der Quels

\*\*) Orlid II. 141.

<sup>\*)</sup> Orlich II. 202. f. f. bie Abbilbungen folcher Steintreppen zu Batna, Benares, Granpore, Barafpur, Kutwa in Forrest a tour along the Ganges and Jumna. S. 126. 130. 148. 151. 152. 161.

len schreiben fie bem Gebete eines Beiligen zu, bem bie Gottheit bie Kraft verliehen hatte, überall, wo er wollte, bem Boben heiße Duellen zu entlocken, was er jeboch nur mit großer Mäßigung ausführte \*).

An ben Cultus ber Berge und Fluffe schließt fich gewiffermaßen ber gewisser Thiere an, unter welchen bei ben hindu bas Rind obenan steht, das wir bereits in ben zoroastrischen und bramanischen Glaubensagen fanden. Inwiesern dasselbe mit dem Apis der Aeghyter, dem goldnen Kalbe der Juden, mit der Kuh ber nordischen Sagen zusammenhängt, gehört nicht in den Kreis unserer Untersuchung. Selbst in Maskat halten die Banianen heilige Kinder. (Wellsted, R. in Ar. I. 19.)

Bon ben übrigen, nicht bloß bei ben hindu, sondern auch bei den Mohamedanern verehrten Thieren, nenne ich zuerst die Fische. Budingham (S. 77.) sah in Orfah den Birket el Ibrahim el Khalil, den
See Abrahams des Geliebten, an welchem eine große Moschee liegt.
In diesem See lebt eine unglaubliche Menge der schönften Karpsen, beren einige zwei Fuß lang sind. Es gilt für eine wohlthätige Handlung für die, welche den See besuchen, verschiedene Blätter zu kausen und auf die Oberstäche des Wassers zu streuen, wodurch die Fische veranlaßt werden, sich hausenweise zu versammeln. Es
ist streng untersagt, irgend einen solchen Karpsen zu fangen. (Es
erinnert dieß an den altsprischen, mit dem Dienste der Liebesgöttin zusammenhängenden Fischcultus, den Diodor von Sicilien II. 4. ans beutet.)

Vorzüglich verehrt find die Vische bei ben hindu. Bei einem ber Tempel von Andschar befindet sich ein Teich, der ganz voll Fische ift, welche durch die Bramanen gefüttert werden. Die hindu benken babei an Wischnu und seine Mathaavatora, oder an seine Erschelnung als Fisch, wo also der Fisch als Verkörperung der Gottheit erscheint. (Postans Cutch S. 79.)

Dem Crocobil wird auch in Indien, wie in Aeghpten befondere Berehrung zu Theil. Richt weit von Kuraschy befinden
sich zahlreiche Graber indischer Heiligen, in beren Rahe ein Teich
ift, in welchem heilige Crocodile gehalten werden. Es sind etwa
funfzig Stud und mehrere Exemplare über 15 Kuß lang. Sie
werden von Fakiren gehüthet. Wer sie sehen will, muß einen Biegenbock opfern. Alsbann ruft einer ber Fakire in klagendem Tone:
"owh, owh, komm," und gleich Hunden kriechen dann einige breißig Crocodile aus dem Wasser und legen sich im Halbkreise vor die Küße ihres Gebieters. Es war, fahrt herr v. Orlich (I. 83.) fort, ein sonderbares Schauspiel, diese Thiere mit ausgesperrten Rachen vier Schritte vor sich zu sehen; sie waren aber so folgsam, daß sie

<sup>\*)</sup> Sfinner II. 324.

fich bei ber geringsten Berührung mit bem Rohre zurudzogen. Inswischen hatte unser Kuhrer einen Biegenbock für eine Rupie ershandelt; berselbe wurde zur Stelle geschlachtet und stückweise ben Bestien vorgeworsen, welche sich die Biffen gierig abzujagen suchten und dabei mit ihren Schuppentörpern so heftig aneinanderstießen, daß Einzelne sörmlich überschlugen. Nach der Mahlzeit trieb der Faftr seine Psiegebesohlenen wieder in den Teich. Das größte und heiligste dieser Ervoodile, wir schätzen es beinahe 20 Fuß, besindet sich allein in dem, vor dem Teiche liegenden gemauerten Baffin.

Besonders beilig find ben Dohamebanern bie Tauben, bie fcon ale Ernahrer ber Semiramis eine fo wichtige Rolle in ber altaffatischen Sage spielen und (Diobor v. Sic. II. 4. u. 20.) bie beghalb ichon von ben alten Affprern gepflegt und gottlich verebrt Mohamed war auf der Flucht vor ben Koreischiten und fie maren bereits feinem Schlupfwinkel nabe; ba fie aber ein- Spinnengewebe und ein Taubenneft mit zwei Giern an ber Soble fanben, meinten fie, bag bier mohl fein Fluchtling fteden tonne und gaben baber bie weitere Untersuchung auf. Defibalb bielt Mobanieb Die Tauben fur beilig und verbot es, Die Spinnen zu tobten. Spatern Urfprunges ift bie Erzählung, bag, wenn Mohamed predigte, eine Taube an fein Dhr geflogen fey. Die Sage von ber Taube, welche bem Roah bas Delblatt in die Arche brachte, sowie bie fpater bei ber Berfundigung Maria erscheinenbe zeigen, wie febr beliebt und gepflegt biefes ichone Thierchen bei ben Orientalen ift \*), welches noch jest in Metta, wie in Conftantinopel auf ben Moscheen gehalten wirb.

Nächst ber Taube legt man bem Wiebehopf, ber im Orient sehr häusig ift, besondere Wichtigkeit bei. Man glaubt, bag er mit besonders scharfem Gesicht und Geruch begabt seh, und badurch die Wasserquellen, wenn sie auch noch so tief in der Erde verborgen sind, entdede. Er ist ferner der Kührer der gesammten Vögel, wenn sie den König der Vögel, den Simurgh, auf dem Gebirge Kuf besuchen, wie er denn auch dem König Salomon auf seiner Reise in das Innere von Arabien als Ansührer diente und später den Briefswechsel dieses Königs mit der Königin Saba besorgte. Der Wiedeshopf heißt im Arabischen Hidhib und das ganze Geschlecht Benisculeiman, Salomons Sohne. Bur Zeit dieses Königs war aber die Krone des zierlichen Bogels von Gold; da aber die Menschen nach diesem Metalle so gierig wurden, schlug man die armen Bögel immer todt. Sie wandten sich daher an Salomon um Schuk, und der König bat nun Gott, ihre Krone in eine Feberhaube zu vers

<sup>\*)</sup> Mahl, ber Koran S. XL. Briefe über Buftanbe in ber Turtet. S. 103.

manbeln, bie ber gutige Schopfer benn auch munberschon gemacht bat \*).

Auch ber Storch genießt seine Ehre im Orient. In ber Gegenb von Sart (Sarbes) fand ber geistreiche Berfasser ber Rudkehr\*\*) in ben Ruinen zahlreiche Storche nisten, die so zahm waren, daß sie, wenn sie auf dem Rasen gravitätisch umherstiegen, selbst den Hunden nicht ausweichen wollten und sich ked gegen jeden ihnen zu nahe tretenden zur Wehr setzten. Die Muselmänner verehren die Storche so sehr, daß einem derselben Leid zuzusügen vielleicht mit mehr Gefahr verbunden sehn möchte, als einen Menschen zu nisphandeln. Auch versicherten viele Leute, den Storchen seh die gute Gesinnung der Muselmänner für sie so wohlbekannt, daß man sie nie auf den häusern der Christen nisten sähe, weil diese sie schlicht behandelten. Als im August große Züge von Storchen über Suhrna hinweg nach Süden zogen, versicherten die Turken, daß sie die Walsahrt nach Wekka machten, wie sie alle Jahre zu thun gewohnt wären und darum nennt man sie auch habschi oder Pilgrim.

Bei ben hindu find unter ben Bogeln namentlich bie Flasmingos und die Pfauen heilig, die fich baher auch häufig in großer Anzahl frei umbertreiben und die so zahm find, baß man

fie fast mit ben Sanben greifen fann. (Orlich II. 81.)

Der hahn wird von ben Mohamedanern beshalb geachtet, weil der Prophet einen weißen hahn in seiner Wohnung frei umherlaufen ließ, den er seinen Freund nannte und als Schutzmittel gegen Teufel, Dipun, Zauber, bosen Blick u. a. Uebel betrachtete. (Weil, Mohamed S. 343.)

Die hindu verehren ben Bamphr, und als Baron hügel in Nurpur einen solchen bes Nachts geschoffen, stürzten eine Menge Menschen herbei, die bei dem Anblick des todtwunden Thieres in ein surchtbares Geschrei ausbrachen. Die hindu entsalten oft den tollsten Fanatismus, wenn ein Europäer eines ihrer heiligen Thiere tödtet. In Mattra werden die Affen für heilig gehalten und sind bort auch beshalb überaus zudringlich und unverschämt. Zwei Officiere, welche von einem alten Affen angegriffen wurden, trieben ihn nicht, wie es die Sitte gehietet, mit Steinen fort, sondern sie schoffen benselben nieder. Sie mußten vor der Menge die Flucht ergreifen und ertranken mit ihrem Elesanten im Jumna \*\*\*). In dem Oorse Durgagund bei Benares besindet sich unter dem Schatten der Bananen, Mangos u. a. Fruchtbaume eine kleine Bagobe

<sup>\*)</sup> Bahle Koran. S 344. Budingham S. 162. f. Ueber ben auf bie Moscheen von Bagbab bauenben Bogel, Habschi Luglug f. Budingham

<sup>\*\*)</sup> Die Ruckfehr, Sprien III. 349. Dazu Addison Damascus and Palmyra I. 366. Orlich I. 158. Murhard, Gem. v. Cp. III. 277. ff. \*\*\*) Hügels Kafchmir I. 120. f. 142.

nebst einem ummauerten Teiche, zu welchem schone Freitreppen hinabführen. Biele hundert Affen treiben hier ihr Wesen, geschüt von
den Einwohnern, brechen Blumen, Früchte und Aeste ab, reißen die Dacher auf und leben bevorzugter als die Menschen selbst. Auf
den Freitreppen standen Fromme, welche diesen zudringlichen Thieren Futter hinstreuten, und vor den Haufern theilten die Einwohner
das Mahl mit ihren Kindern und den Affen, wobei es auch Streit
unter den letzteren setzte. (Orlich II. 147.) Die Mohamedaner sind
weniger freundlich gegen die Affen gesinnt; denn der Koran lehrt,
daß Allah Götzendiener und Sabbatschänder in Affen verwandelt.
(Sura 2. 5. u. 7.)

In Indien halt man wohl den heiligen zu Ehren auch Tiger, wie etwa Fursten beren an ihren hofen zu haben pflegen. Ein eigentlicher Cultus ist jedoch damit nicht verbunden. (Orlich I. 127.)

Der Elefant bagegen ift bem hindu bas Symbol bes hocheften Wiffens und Ganefa (Ganesa), ber Gott ber Kunft und Wiffenschaft wird mit einem Elefantenhaupte abgebildet (s. Paullinus a S. Bartholomeo ind. Gotterlehre. Deutsche Ausg. S. 268.) Der Elefant ift ber Lebensgenoffe ber Gotter, ber Bachter vor ben hale len ber Tempel und eines ber hauptornamente ihrer Architectur. (Orlich I. 304.\*).

Wir fanden bereits bei ben Sabdern, bann in ber Religion bes Boroafter und Manu die Beachtung ber Gestirne; ber Islam hat nichts bavon in sich aufgenommen, obschon die Muselmanner namentlich ben Reumond mit einer gewissen Ehrfurcht betrachten und am Bairamfeste, als Verkündiger bes Endes ber Basten, mit großer Breube begrüßen. Die Ramadanfasten hort nur dann gesehlich auf, wenn Jemand den Neumond mit eignen Augen erblickt hat, was er nebst einem Zeugen vor dem Kadi erklaren muß. (Buckingsbam S. 591.)

Die Berehrung ber Baume ist burch bas ganze Morgenland, freilich in verschiebenen Abschattungen verbreitet. Die Buddhisten von Cehlon verehren ben Bogahababaum, bergleichen einer auf dem Abamsberge steht. Dieser Baum kam ploglich aus einem entfernten Lande hergestohen und pflanzte sich selbst auf die Stelle, welche er nun einnimmt. Er war zu einem Schuhort für den guten Buddu bestimmt, und unter seinen Zweigen ruhete er während seines Aufenthaltes auf der Erde aus. hier sind 90 Könige begraben, die alle durch den Ausbau von Tempeln und Buddubilbern das Reich des Seligen verdient haben. Sie werden jest als gute Geister ausgeschickt, um über das Geil seiner Gläubigen zu

<sup>\*)</sup> Die Kape und das Camel, bas Pferd, ber Hund, das Schwein werben allerdings von ben Mohamebanern theils freundlich, theils verachetenbehandelt, allein eine eigentlich religibse Bedeutung haben fie nicht.

wachen und fie gegen die Untersochung durch die Europäer zu schützen. Um ben Baum fteht eine Anzahl hutten zum Gebrauche ber Ansbachtigen. Wo fich nun ein folcher Bogahabaum auf Ceylon finbet, find auch Personen angestellt, die ihn bewachen und gegen Bers

legungen befchuten muffen \*).

In Indien ift ber Banianenbaum ber Gegenstand ber Berehrung und Pflege. Diefer Baum, ficus indica, hat die Eigenthumlichkeit, daß die Aeste, die von seinem Gipfel sich niederwarts senten, im Boden Burzel schlagen und neue Stamme bilben. Bei Patna besindet sich eine Baniane, die 60 hauptstamme hat. Man fennt mehrere Arten dieses Baumes, die allesammt gepflegt und in Ehren gehalten werden \*\*).

## Die Tempel

bes Morgenlandes bieten eine überaus reiche Mannichfaltigkeit bar, von ben fleinen Capellen und heiligen Grabern bis zu ben Phramiben, Felsentempeln und ben coloffalen Moscheen, welche bie herreicher ber Turkei und Indiens erbaut baben.

An die altesten Anfange ber Baukunft erinnern uns die phramidalischen Tempelgebaube, welche auf ber Insel Java sich als Denkmale einer vergangenen Religion besinden, so wie die große Bagode von Tandschor, die ebenfalls zur Bezeichnung des Einganges zwei Phramiden hat. Wir lernten die ursprüngliche Bedeutung der Phramiden als große, weithin sichthare Opferplage tennen. Allein in keiner indischen Secte werden die phramidalischen Gebaude in der ursprünglichen Weise benutzt. Der Cultus hat sich in das Innere der Tempel zurückzogen.

In America, wie in Aeghten folgte auf die phramibalische Bauart die unterirdische, und in Indien scheint baffelbe Statt gefunden zu haben. Die unterirdischen, in den Felsen eingearbeiteten

Tembel von Glefante und Ellora beuten barauf bin.

Spåter wird auf die Oberstäche ber Erde bas Tempelgebaube aufgeführt. Die rohesten Ansange dieser Bauart sinden wir in den elenden Gogenhütten der Insel Ceplon. Für die niederen Gott-heiten werden einsache Hütten von Lehm und Holz erbaut, die ohne Venster und nur mit Cocospalmblättern bedeckt sind. An der Thüt ist gemeiniglich eine Stange oder Flagge aufgerichtet, bei der man den ganzen Tag über einen Priester sigen sieht. Im Innern erblickt man Abbildungen von allerlei Thieren, Bogeln, Stücke von geweicheten Rüstungen, und obsichne Darstellungen von Mannern und Weibern\*\*\*). Auch auf dem Festlande Indiens, namentlich um

<sup>\*)</sup> Bercival, Beschreibung ber Insel Ceplon S. 267.

\*\*) S. Abbilbungen von Banianenbaumen in Forbes oriental memoirs II. 453. III. 55. 247.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Percival, Beschreibung von Ceplon C. 262.

. Mabras finden fich berartige, armfelige Tempel, Die mit Figuren aus rothgebranntem Lehm befest find, welche Elefanten, Bferbe, Tiger, Affen, bann auch fragenhafte Bogen ober feltfame Beilige barftellen \*). Diefe Dinge find überaus rob und tunfflos gearbeis Sie beuten ben Berfall, in welchem bie nationale Religion Indiens fich befindet, genugsam an, wie benn bie Formen bes Beginnens wie bes Berfalles fich um fo abnlicher werben, je mehr fle fich von ber Mitte und Bollenbung entfernen.

Allgemach erwuchsen aus berartigen fleineren Gotterhutten großere, umfangreichere Beiligthumer. Gie waren breithin gelagert und bestanden aus Steinpfeilern, bie reihenweise bingestellt maren, theils im Rreife ben geweiheten Blag umfchloffen. Gin Denkmal biefer Beit ber Baufunft bat fich auf ber Infel Tinian erhalten : es erinnert an bie bruibifchen Steinpfeilerftellungen ber britifchen

Infeln \*\*).

Ein weiterer Fortichritt ift bie Errichtung großerer bebectter Tempelgebaube, beren Gingange burch Saulen ober Stanbbilber begeichnet werben, und um die fich fleinere Beiligthumer, Brieftet-

wohnungen und Graber reiben.

Die phramibalische Bauart hat ben Zwed, bem Bolte bie Unschauung ber Beiligthumer ju gewähren. Die boblenartige, Die Grottenbauart entsprang aus bem Beburfnig ungeftorter Bufammentunft, Belehrung und Befprechung ber gum Briefterftanb geborenben Berfonen. Die oberhalb ber Erbe errichteten Ballen und Sale bagegen haben bie Bestimmung, bas Bolf um bie Briefter gu fammeln und baffelbe burch Anfprache und Predigt zu belehren und gemeinfam mit bemfelben Opfer und Fefte gu begeben \*\*\*).

Bleiche Urfachen und Berhaltniffe haben gleiche Birfungen in ber Natur, wie in bem Entwickelungsgange ber Bolter und fo feben wir in America, wie in Aegypten, in Guropa, wie in Aften Die priefterliche Baufunft benfelben naturgemagen Bang nehmen.

Treten wir biefen Erscheinungen naber, fo finden wir noch jest auf ber Infel Java theils wirkliche Phramiben, namente

ber Thon gelegt, leicht gebrannt und gemalt ist.
\*\*) S. Anson voyage autour du monde. S. 247. Freycet voyage

historique Atlas.

<sup>\*)</sup> Die königl. Porzellans und Gefäßes Sammlung zu Dreeben beswahrt im 18. Saale eine Reihe berartiger aus Madras stammender thesenerner Ibole und Muni; lettere haben einen Kern von Stroh, über ben

miscorique Allas. \*\*\*\*) Ich erinnere nochmals an die fteinernen Opfertribunen und Morais der Subsee, als die Uranfunge (C. G. IV. 376. K.) an die Phrasmben und Bauten der Alti-Americaner (C. G. V. 154. K.) und Aegypter (C. G. V. 450.), an die Berggipfel und Thurme der Chinesen (C. G. VI. 418. u. 485.) Alles dieß zeigt, daß auch die Baufunft aus dem Bedürf niß hervorging und daß Clima, Bausloff und Verhaltenisse gemeinsten vielelich hervorging fam biefelbe hervorbringen.

lich die von Suku (f. Raffles descr. de l'Isle de Java Taf. 27.), \* welche noch eigentliche Plattformen und wie die athiopischen, einen Aufgang an ber Borberfeite und vorn einen Borhof haben, theils folche Tempelgebaube, bie, wie bie von Brambanam und im Beburge Dieng und Brahu, die offenbar aus der phramidaliften Form hervorgegangen find, ober auch große, hochaufgeschichtete Mauermaffen, wie ber Tempel von Boro Bubor auf Java (Raffles Taf. II. 5. 28.).

In Indien find meines Biffens eigentliche Phramiben nicht mehr vorhanden, noch viel weniger mehr im Bebrauch. Allein bie Apramibalform hat fich in ber Tempelform noch erhalten und zwar theils zur Bezeichnung bes Ginganges als ifolirter Bylon. theils als Thurm ober auch als Saupttempel. Bei ber Pagobe von Tanbichaur erhebt fich breimal fo boch ale bie eigentlichen Tem= pelgebaube eine fchlante Phramibe, beren Stufen überreich mit halberhobenem Bildwerte bebectt find. Auf vier etwa zwei Ellen hoben Stufen ruht eine 6 Ellen hohe Bafis, über welcher zwolf große Stufen emporragen, die gleich ben athiopischen in ber Mitte ben Reft eines aufsteigenben Weges, einer fcmalen Freitreppe zeigen \*). Man halt biefe Pagobe fur bas vollenbeifte Phramibalgebaube Indiens und fie ift minteftens 200 Fuß hoch. Die Breite ber Bafis ift zwei Dritttheil ber Sohe. Sie hat viele Fenster, die bei Festlichkeiten burch Lampen erleuchtet werben. Das Innere ift maffives Mauerwert, wie bie mexicanischen und agyptischen Byramiben, und es findet fich nur ein vierediger Sagl barin, ber fur bie Ceremonien ber Braminen benutt und burch eine aufgehangte Lampe erleuchtet wirb. Die Pagobe ift bem Bingam, Sima beilig. 3m Borbof befindet fich ein coloffaler Stier aus Stein.

Der Tempel von Schalembrom, 9 frangofische Meilen von Bondichery, zeigt mehrere phramidale Formen in ben Thoren. Das gange Wert bilbet ein langes Biered, von bem bie norbliche unb fubliche Umfaffungemauer eine jebe 220, die oftliche und weftliche 160 Toifen Lange haben. Die Mauer ift aus Biegeln, bie mit trefflich geschliffenen und bichtverbundenen Steinplatten auf beiben Seiten befleibet ift. Sie ift 30 Buß boch und oben 7 Bug bid. Bier Thore, ein jedes in der Mitte ber Mauer fuhren in bas Behofte; das Sauptgebaude ift noch von einer besondern Mauer umfcoloffen. Jebes ber Thore hat 36 Fuß Bobe; bie Façaben find breiter als die Seiten. Auf jedem Thore ift eine Phramide angebracht, die mit Bilaftern und Sculpturen reich verziert ift. In das Innere ber Phramide führt eine Treppe.

<sup>\*)</sup> S. Maurices, Indian antiquities, vol. III. Langlès monuments anciens et modernes de l'Hindoustan Tom. II. p. 14. pl. 9. 10.

3m Thorwege fteben fich Pfeiler gegenüber, welche 45 Fuß boch und 2 Buß 10 Boll breit find. Gie find in die Mauer eingelaffen, aber von einem gum andern reicht eine fteinerne Rette von 29 Bliebern, welche beweglich find und die 27 Jug von einander abstehenden Mauerpfeiler verbinden. Jebes ber eirunden Rettenglieber hat 22 Boll Lange und 64 Boll Breite und ift einen Boll bid. Diese Rette ift an ben Capitalen ber Mauerpfeiler angelegt. Um biefe beiden burch bie Rette mit einander verbundenen Pfeiler zu fertigen, mußte man einen Steinblod von wenigstens 60 Fuß Lange haben, benn man fonnte bas Bange nur aus einem einzigen Stud herausmeifeln. Und jebes ber vier Thore hat fo eine Rette von Stein, beren jede eines ber bewunderungemurbigften Denkmale menschlicher Ausbauer und Geschicklichkeit ift \*). Jebe ber vier Pyramiben hat auf bem vierfeitigen Unterbau fieben Stodwerte und 150 Bug Gobe, wovon aber nur 30 Bug aus gehauenen, Das Uebrige aus Badfteinen gebaut ift. Alles ift mit Bildwerf uberlaten und mit weißem, Tichena genanntem Mortel überzogen. Um Defe Apramiden find mehrere tupferne Reifen gelegt, bie man ebe= bem alle Jahre putte, fo bag fie in Golbfarbe ichimmerten. Der Givfel ift abgefchnitten und bilbet eine Platform, die mit einem bildnerijd verzierten Gelander umgeben ift. Bebes Stodwerf entbalt ein burch zwei Fenfter erleuchtetes Bimmer.

Durch bie Byramibalthore kommt man in eine zweite Umfaffung, welche burch eine Galerie von zwei Stockwerken gebildet ift,
bie von reichgeschnitten Saulen getragen wird. In den vielen hohen
und niedern Gemachern dieser Galerie bewahrt man die fur die
Opfer bestimmten Borrathe an Bucker, Cocosnuß, Gefäßen u. a.
Geräthschaften, und die zum Schmuck des Gotterhildes bestimmten,
nach den Festtagen verschiedenen Bierrathen auf. Außer dieser
Galerie findet sich noch ein Gebäude, das den alten christlichen
Areuzgängen gleicht. Bemerkenswerth ist, daß auch diese Gebäude
ekenso wenig, als die altägyptischen mit unsern Regeln von Symmetrie
übereinstimmen.

Ein brittes Gebaube enthalt brei, Schabei von ben Malabaren genannte Capellen, beren jebe aus einem bunklen Schiff besteht, welches von reichverzierten Bilastern gestützt wird, auf welchem vlatte Steinbalken ruben. Daran stoft bas von einer Mauer abgeschlosesene Allerheiligste, in welches gar kein Tageslicht bringt. Die vornehmste Capelle ist bem Lingam heilig, die zweite aber bem Wischnu. In ber britten Capelle Sitt Schabei, kleiner Saal, sieht man kein Gobenbild. Am Eingang stehen funf Saulen von Santalholz als Bertreter ber funf Clemente, und achtzehn andere als die Bertreter ber 18 Puranen. Im hintergrund steht ein mit Goloplatten übers

<sup>\*)</sup> Die Abbilbung in Langlès monuments. II. pl. 17. S. 27.

gogener Git fur ben Gott, ber mit vloletter Seibe febectt ift. Sier fist bie Gottheit unfichtbar wie bie Luft.

Nicht weit bavon finbet man einen großen, von einer Mauer umschloffenen Teich fur bie Reinigungen, ben von vier Seiten practivolle Treppen umgeben. Die übrigen Gebaube bienen zu Berfammlungen und Nieberlagen, und find burch gablreiche Steinfaulen unterftútt \*).

Die Bagobe von Ranbichi - Buram ift ebenfalls bem Sima geweiht und enthalt ebenfalls ein ppramibales Edgebaube; bier baufen 100 Bramanenfamilien, ebenfo viele Tanzerinnen. Die vier Thore werben burch vier Phramiben von neun Stockwerken bezeichnet. In ben Sculpturen niftet eine Ungahl Affen, Die Die tollften Gebarben Innerhalb ber Umfaffungemauer befindet fich ein großes vierediges Gebaube, bas von 1000 Gaulen getragen wirb, bie fammtlich mit Bildwerten überbectt find, worunter fich mahre Deifterftude ber Runft befinden. Gbenfo ift baneben ein großer Teich fur bie Reinigungen und babei fteben einige fleine Bagoben. In ber britten Umfaffungemauer befinden fich fleine Beiligthumer, welche nur Bramanen betreten burfen \*\*).

Auf die Phramidalbauart, die fich gegenwärtig nur noch als Rebenwert in ber indifchen Architectur befinbet, folgt ber Grottenbau ober ber ber unterirbifchen Aushohlungen. Die beruhmteften Sohlentempel Indiens find bie von Ellora, benen bie Bramanen ein Alter von etwa 8000 Jahren beilegen. Die Bande biefer Soblen find wie die aghptischen mit feinem Mortel überzogen, die Deden waren gemalt. Die Boblentempel besteben oft aus mehreren Tempelfalen, beren einer iber bem anbern fteht und bie burch fehr bide Saulen unterftust werben, Die ben agpytischen im Style abneln, zum Theil aber auch Glefanten ober menschliche Biguren barftellen, Die Banbe find mit Bildwerf überaus reichlich bebectt.

Der Höhlentempel Mawalipuram \*\*\*) auf ber Rufte Koromandel wird gemeiniglich mit bem Namen ber fleben Pagoben bezeichnet und liegt in einer verobeten Gegenb. Bu Tage fteht auf ber Laubseite ein Feleblod von 24 Fuß Gobe und Breite, ber außen mit Bildwert bebedt und beffen Inneres ausgehöhlt ift. Gier fteht bas Bilb bes Lingam. Much hier ift gablreiches Bilbwert und eine Inschrift in unbefannten Bugen. Ringe umber ift noch eine namhafte Angahl berartiger ausgehöhlter Felfenblode, coloffaler Glefanten, Lowen und Saulen, fammtlich aus bem anftebenden Geftein gehauen. Rabe

<sup>\*)</sup> Langlès monuments de l'Hindoustan. II. S. 26, ff. m. 3 Tafela

Abb. Orlich I. 108, II. 31.

\*\*) Langles mon de l'Hind. II. S. 47. Dazu Tafel 23. F. \*\*\*) Daniell, Hindu excavations in the mountain of Elora near Aurengabad in the Decan in 24 views. fol. Dazu Asiatick researches VI. 382. Langlès mon. de l'Hind. II. S. 65.—145. m. Abb.

babei exhebt fich bas Geburge und hier ift eine Seite beffelben fenkrecht abgearbeitet und bildet eine reichverzierte Façade nebst einer in den Felsen eingearbeiteten Colonade und einem Saal im Innern. Bon unten führt eine Treppe auf ben außeren Gipfel bes Felsens, wo abermals Gebaude aus bem Felsen gehauen find. Die bort oben wie unten umherliegenden Bruchstuden von Ziegeln und Steinen beweisen, daß hier viele Wohnungen gestanden haben.

Alle Grottentempel find an ben Eingangen mit verzierten Vacaben versehen. Die innern Sale haben platte Decken, von benen einige jedoch mit in ben Stein gehauenem Gebalt versehen find. Bei mehreren dieser unterirdischen Tempel ist neben bem Sauptfaal noch einer ober mehrere Nebenfale, z. Th. tiefer, und burch Trep-

pen verbunden, angutreffen.

Ich verweise jedoch den Lefer, der eine Anschauung von biesen merkwurdigen Aushohlungen gewinnen will, auf die Abbildungen von Daniell und Langles, welche die Pagoden des Oschaganatha (If. 35.), Parasuarama (If. 36.) des Indra, sammtlich in Ellora sorgsam gemessen und gezeichnet haben. Die Tempel von Ellora nehmen einen Raum von ziemlich zwei französischen Meilen ein. Die größte Tempelhohle, Kailas, ist 247 Kuß lang, 150 breit und 100 Fuß hoch. Alles ist mit dem Meisel sorgsam und steißig ausgearbeitet. Bom Bildwerk hat der Fanatismus der sich ablosenden Secten Manches zerstört.

Die Grottentempel ber Infel Elefanta, inbift Garipura, obuweit Bombai, werben burch bie riefige Statue eines, gegenwartig fehr beichabigten Elefanten angefundigt, ber aus bem anftebenben Felfen gehauen ift. Bon ba gelangt man in ein fteinigtes, gewunbenes Thal, wo ehebem bie Statue eines Aferbes ftanb. Man gelangt bann in eine offene Gbene und ftebt por bem großen Tempeleingang, beffen Chulen bem Beburge jur Stupe ju bienen icheinen. Diefe beiben Gingangefaulen begrangen brei geraumige Thore, welche in die große Saulenhalle fuhren. Langles bemerkt, bag bie innern Caulen burchaus nicht von gang gleichem Berhaltniffe finb, baß man biefen Umftanb jeboch erft burch eine forgfaltige Meffung bemerkt. Einige Caulen fteben 12 Jug 3 Boll von einander ab, anbere bagegen 16 Fuß 4 Boll. Ginige Pfeiler find 3 Fuß 13 Boll, andere 3 Buß 6 Boll im Durchmeffer an ber Bafe. Der große Saal ift 130 Fuß lang und eten fo breit. Die innere Sohe ift etwa 13 Buß, die Dede wird von 26 Caulen und 16 Bfeilern unterftust, von benen allerdinge einige gerfiort find (f. Diebuhr's Reise in Arabien II. und Langlès monuments II. S. 147. - 170. m. Abb.)

Auf bie Grottentempel folgen bie in ebnem Felbe errichteten Tempel, beren mannichfache Gebaube, Sale, Borrathhauser, Briefter= wohnungen und Babeplate burch Umfassungemauern umschloffen find, worin die Gebete und Waschungen vorgenommen werben Wefentlich beim Gottesbienst der Bramanen wie der Buddiften und ihrer Secten ist die sichtbare Darstellung der Gotter als Statue, Relief oder Gemalbe. Die einfache Gotterstatue nimmt den Chrenplat ein, an den Wanden aber, innen und außen sind die Thaten dersellen wie plastische epische Gedichte dargestellt, wie wir das schon bei den Americanern und Aegyptern gefunden haben. Die überschwängliche, alle naturgegebene Granzen überschreitende Fantasie der Indier hat hier das Möglichste geleistet.

Diesenigen Religionen aber, welche ben Glauben an einen Gott an ber Spitze tragen, verwerfen auch die Darstellung besselben; bas Jubenthum und ber Islam haben standhaft diesen Grunds
sat festgehalten, wohl aber hat das Christenthum in den Sanden
ber westeuropaischen Briesterschaft die Bilder der Personen der Dreiseinigkeit, der Mutter Gottes, der Apostel, der Kirchenvater, der Heiligen in mannichsacher Weise in den Tempeln aufgestellt.

Schon Mofes ftellte als gemeinsamen Mittelpunct bes bilblofen, reinen Bottesbienftes bie Stiftebutte bin. Gie fonnte bei einem Bolfe, welches nomabisch lebte, nichts anderes febn als ein Belt; ein folches mandernbes Beiligthum baben benn auch bie budbaiftischen Mongolen. Behova hatte Mofes befohlen: "Du follft bie Altare ber Gobendiener umfturgen, und ihre Goben gerbrechen und ihre Saine ausrotten." (2. B. Dof. 34, 13.) Dann aber mußte Die Stiftehutte und zwar aus ben foftbarften Stoffen gefertigt werben, aus weißer und farbiger Seibe, Biegenhaar, Thierfellen; bagu fam bie Bunbeslabe, bie an Stangen getragen murbe, bie Leuchter, Lampen, ber Tragaltar, Rauchergefage, Stangen. Die Stiftsbutte ober bas Gotteszelt hatte auch feinen Borhof, und wir werben burd bas Bange an bie athiopifchen Phramiten erinnert, bie als Gig ber Gottheit ebenfalls ihren Borhof hatten. Die Juden behielten die Stiftehutte bei, bie fle feghaft murben, aber erft ber prachtliebenbe Salomon erbaute einen schönen, reichen Tempel, über beffen Gestalt bie Meinungen noch heute fehr schwankent find. Es murbe qu viel Raum erforbern, wollten wir eine in die Specialgeschichte ber Juben gehörige Beschreibung ber Stiftshutte aus ben allgemein bekannten mofaifchen Schriften ober eine Abmagung ber Unfichten über ben Salomontempel bier mittbeilen.

Mis Mohameb ben Islam verfundete, fand er in ber Kaaba von Metta \*) ein Nationalheiligthum vor. Ein zweites bildete fich tim fein Wohnhaus und Grab burch die baselbst begrundete Moschee. Mit ber Ausbreitung bes Islam in die übrigen State bes Mor-

<sup>\*)</sup> Die beste und aussührlichste Beschreibung ber großen Moschee von Mekka, ber Beitulla, welche die Kaaba umschließt, findet sich bei Burckhardt tr. in Arabia T. I. S. 243., wozu S. 296. noch einige geschichtliche Bemerkungen über biesen Gegenstand kommen.

genlandes entstanden in allen Dofcheen, an welche alsbalb auch Lehranstalten fich anlehnten, in benen ber Koran erlautert und bie in bemfelben enthaltenen Cape weiter ausgebildet wurden.

Der Zwed ber Mofchee verlangt einen geraumigen Saal gu Abhaltung ber Gebete, gur Borlefung bes Roran und gur Erlauterung beffelben burch Prebigten. Und fo befteht benn jede Dlofchee aus einem, meift mit einer Ruppel übermolbten meift vierecfigen Bebande, in welchem eine Rangel fur ben Prediger und eine fur ben Borbeter bestimmt ift. In allen ift ber Punct angebeutet, in welcher Richtung Metta liegt. Außerhalb neben ber Dofchee ift ein Schlanker, bober Thurm, von welchem ber Mueggim bie Beit bes funfmaligen Bebetes ausruft. Un großen Mofcheen fint mehrere, meift vier folder Thurme angebracht. In großen Stabten find bie Moscheen naturlich zahlreich. In Conftantinopel find 24 faiserliche 27 Brivatmofcheen ber Beffre, und überhaupt 100 große Mofcheen vorhanden, wozu noch 36 fleinere Moscheen fommen \*). Die Stabte Metta, Mebina, Damast, Bagbab, Orfah, Tauris, Ispahan find berühmt megen ber großen Angahl und ber Bracht ihrer Dofcheen. Bu ben schönften aber gehort bie jegige Domfirche von Corbova und die Sophienkirche zu Constantinopel; auch die von ben Mongolenkaifern in Indien errichteten Moscheen find in Bezug auf Form, Stoff und Ausschnickung ben imposanteften Bauwerten beizuzählen.

Fast alle Moscheen \*\*) erheben fich in ber Mitte eines weiten Borhofe und zeigen fich von allen Seiten in ihrem ganzen Umfange ben Augen. Die Dome und Dacher find in Conftantinopel, wo fie übrigens meift boch gelegen find, mit Blei gebeckt. Die Dofchee Sultan Mohamed II. in Conftantinopel ift bie erfte, welche ber Eroberer, nachbem er bie großten und herrlichften Rirchen ber Ctabt in Moscheen verwandelt, auf ber Stelle, wo bie Apostelfirche und Die Raisergraber ftanben, burch ben Griechen Chriftobulos erbauen ließ. Sie ift 87 Ellen boch. Das Mihras ober bie Nifche bes Sochaltare fteht in ber Mitte, gerabe bem haupteingange gegenüber. Sie ift, wie bie Rangel bes Freitagspredigers, bie Emporfirche bes Raifers und die Statte ber Gebetausrufer von weißem Marmor, schlicht im alten, einfachen Styl gearbeitet. Rechts vom Bauptthore fteht auf einer Marmortafel in lagurnem Felbe mit goloner erhabner Schrift Die Conftantinopel betreffende Beiffagung bes Propheten: "Sie werben Conftantinopel erobern und mohl bem Furften

<sup>\*)</sup> f. Hammers Conftantinopolis. S. 334. ff. Abbisson I. 218. ff. \*\*) Chebem hießen alle mohamedanischen Tempel Mefidib, b. h. ber Anbetung geweihete Gebäude. Daher unsere Moschee. Dann nannte man die größten Dscheamy-Mcfidib oder bloß Oscheamy im Versammlungsort. Dschewanny y Selatin sind kaiserliche, Sultan-Moscheen. s. Muradgea d'Ohfion I. 471. ff.

und mobl bem Beere, bas biefes vollbringt." Der Borbof ift von brei Seiten mit Saulenhallen umgeben, beren bleigebedte Ruppeln von Granit= und Marmorfaulen getragen werben. Langs ben brei Seiten bes Saulenganges lauft ein marmornes, fpiegelglattes Copha, nur burch bie Thore bes Einganges unterbrochen. In ber Mitte ift eine Kontaine mit bleierner Ruppel gebectt und von bochftammigen Copreffen umpflangt; zwischen einem funftlichen Gitter aus Meffing bringt und fpringt bas Baffer aus verschiebenen Robren bervor; bie Tenfter tes Borbofe, mit farten Gittern verfeben, find von außen mit vielfarbigen Marmortafeln ausgelegt und ober ben= felben lauft bie erfte Sura bes Rorans, in ben ichonften Bugen erhaten ausgehauen, herum. Auf ber anbern Seite ber Dofchee, auf ber hochaltarseite, wo jeboch fein Ausgang, ift ber hof ber Graber bes Eroberers und feiner Familie. Diefer Rirchhof wirb nach bem Beifpiel ber Mofchee zu Mebina, wo ber Brophet begraben liegt, ber Garten, Raufa, genannt, fo bag jebe Dofchee in ber Regel in ber Mitte von zwei Bofen liegt, beren vorberer, ber bem Gingange vorliegt, ber Sarem, ber bintere aber, rudwarts bes Sochaltare ber Garten beift. Im Sarem mafcht fich ber Glaubige, im Barten ruht ber Stifter von ber Reife biefes Lebens aus. Die Umgebungen biefer Mofchee besteben aus acht von Mohamed II. bier angelegten Academien, Debreffe, und bem fur bie gestifteten Studenten angelegten Bohnplate, Tetimne, aus einem Speifehaufe fur bie Armen, Darol-Siafet, einem Spitale, Darol-fchifa, einer Caramanferal und einem Babe, fammtlich mit bleiuberzogenen Rubveln bebedt. Auf ber Ruppel ber Schule, Mefteb, worin bie Rnaben ben Roran lefen fernen, nachft bem Thore bes Borhofs, bem Farberthor, ift eine Sonnenuhr von bem berühmten Aftronomen Alli Ruschbichi errichtet, bei welcher ber Roranvere fteht: Sabft bu nicht Deinen Berren, wie er ben Schatten ausgedehnt? Die Thore bes Borhofs biefer und aller anbern großen Mofcheen find burch eine Rette verhangen, welche bem Bieb und Reitern ben Gingang verwehrt\*).

Gar prachtvoll sind die von ben Mongolenkaisern in Indien erbauten Moscheen, so z. B. die aus rothem Sandstein und weißem Warmor in Delhi erbaute Jumnamoschee. Schah Zeshan baute mit einigen tausend Menschen sechs Jahre baran (1631—1637). Sie steht auf einem gleichseitigen, 450 K. breiten und 30 K. hohen Fundament aus rothen Sandsteinquadern. An der westlichen Seite liegt die Moschee, die drei andern sind von hohen Mauern, mit kleinen Thurmchen geziert, eingeschlossen; breite Freitreppen suhren von Norden, Often und Westen durch große Thore in den mit Sandsteinplatten ausgelegten Vorhos. Wenn man durch

<sup>\*)</sup> Sammere Conftantinopolie. 1. 386. ff.

bas ditliche Thor eintritt, liegt bas Prachtgebaube in seiner ganzen Große und Schonheit vor bem Beschauer. Es ist aus weißem Marsmor und rothem Sandstein gebaut, welcher mosaisartig in Linien und Arabessen eingelegt ist, ober in großen zierlich gemeißelten Blocken mit dem Marmor abwechselt. Ein großes mächtiges Porstal, von zwei Minarets eingefaßt und mit arabischen Koraninschriften umgeben, führt in die von kantigen Saulen getragenen Marsmorhallen und unter die Hauptkuppel. An den beiben äußersten Ecken erheben sich 150 F. hohe Minarets, zwischen benen und dem Hauptportale noch zwei hochgewolbte Dome über die Hallen hersvorragen. Tag und Nacht brennen Lampen in diesen Raumen. In der Mitte des Hoses liegt ein kleines Marmordassin zu den Waschungen für die Betenden. (Orlich II. 5. und S. 160. der großen Ausg., wo eine Abbildung des Gebäudes.)

In anderem Sthle ift die Motty-Moschee bei Afbarabab erbaut, von der fich ebenfalls bei Orlich (gr. Ausg. S. 184.) Abbilbung und Beschreibung findet\*).

Nachft ber Erfüllung ber Pflichten ber Bohlthatigfeit, bie fich in Anlegung und Unterhaltung von Brunnen, Carawanferais, Spitalern (in Surat ift ein Spital für franke Thiere) bethätigt, außert fich die Frommigkeit ber Orientalen burch

## Gebete und Bügungen.

Jeber Muselmann ist verpflichtet, funfmal bes Tages bas Gebet zu verrichten, bann aber sind fur besondere Falle noch anderweite Gebete vorgeschrieben. "Das Gebet ift die Berehrung, welche
bas Geschohf seinem Schöpfer erweiset, zum Beweis seiner Ehrsurcht,
Dankbarkeit und ber feierlichen Bekennung seines Nichts vor der Allmacht des Ewigen." Die muselmannischen Gesetzgelehrten haben
sich aussuhrlich über diesen Gegenstand verbreitet und die genauesten
allgemeinen und besondern Vorschriften gegeben. Die ersten Bedingungen zu wurdiger Verrichtung des Gebetes sind vollkommene Reinheit, Bedeckung aller von den Gesetzen der Scham zu bedeckenden
Körpertheile, die Richtung des Betenden nach der Kaaba und Abziehung von irdischen Dingen. Wer das Gebet des Gerrn Salath

<sup>\*)</sup> Eine weitere Beschreibung muselmannischer Moscheen wurde zu viel Raum erfordern, ich gebe daher nur einige Nachweisungen. Mekka. Burdhardt tr. I. 171. 243. F. Medina. Burdhardt II. 161. 200. Jerusalem. Rudkehr II. 58. (Die Omarmoschee.) R. Sophia in Ep. Hammer Const. I. 335. Abdison I. 218. F. Orsat. Buckingham. 99. 130. Merdin bers. 237. Bagdad bers. 423. Muna. Burckhardt tr. II. 63. Damask. Abdison II. 111. 137. Zauris. Tavernier 1. 25. Rem. Tavernier 1. 30. Die Eutad-Minar in Delhi. Orlich. 11. 31. Die maurische in Cordoba in den Antiguedades arabes de Granada y Cordoba por P. Lozano. Madr. 1804. ff. Lane's modern Egyptiaus 1. 114. ff. descr. de l'Egypte.

ober Mamag sprechen will, foll fich aufrecht hinstellen, beibe Banbe jum Ropf erheben, Die Binger auseinander gefperrt, und ben Daumen an ben untern Theil bes Ohres gelegt. Frauen beben bie Sanbe nur bis zur Schulter. Dabei fagt man bas Tefbir, b. b. "Groß ift Gott (bis), es ift fein Gott außer Gott! Groß ift Gott (bis), gelobt feb Bott!" Dann legt man beibe Banbe auf ben Rabel, Die rechte ftete uber Die linke, und fagt hinter einander Die brei furzen Gebete Testh, Sena, Trawuz Fatiha und ein Rorans capitel nach Belieben bes Glaubigen, boch nie unter brei Bersen. Nachdem bieg geschehen, macht ber Glaubige eine Verbeugung, Rufeu, indem er Ropf und Rorper magerecht gefenft halt, Die Bande mit wohl auseinander gesperrten Fingern auf die Rnie legt und bas Tetbir, bann bas Tesby (neunmal bis breimal) wieberholt. erhebt fich bann und fagt bas Teemi, Tamib und Tefbir. Sierauf folgt ein Dieberfallen, bas Geficht gegen Die Erbe gerichtet, fo bag Rnie, Bufgeben, Banbe, Rafe und Stirn bie Erbe beruhren. Diefer Lage muß man bas Tetbir und minbeftens breimal bas Tesbih fagen. Dan muß ben Ropf zwischen beibe Banbe legen, bie mit ben Ohren gleich liegen muffen, die Finger aneinander gefchloffen. Der Rorper muß geftrecht werben, ohne bag ber Bauch bie Erbe berührt. Frauen burfen fich nicht fo ftreden, fondern ber Dberschenkel muß ihren Bauch berühren. Man fann einen Teppich unterbreiten, er muß aber gang glatt und faltenlos febn. Dann erhebt man fich von ber Erbe, bleibt einen Augenblick auf ben Rnien ruben, Die Banbe auf Die Oberschenkel gelegt, und wieberholt bas Man fallt zum zweitenmal nieber, gerade wie bas erfte-Tefbir. mal. Man erhebt fich, indem man die Sande nicht auf die Erbe, fonbern auf die Rnie ftust, und fagt wieber bas Tetbir ber.

Dieß zusammen heißt ein Rifath. Das Gebet Ramag befteht aus mehrern folder Rifath nach ben canonifden Stunden, wobei benn abermals genaue Beftimmungen über bie Bewegungen ber

Sande u. a. Glieder gegeben find\*).

Faften, Pilgerfahrten und Buğungen find allen orientalischen Religionen heilig. Besondere Feste sind der Bairam, in Medina der Geburtstag des Propheten. Dann sind alle Laden gesichlossen, Jedermann erscheint in bestem Schmuck, Alles strömt des Morgens in die Moscheen, wo ein Kathb nach einer kurzen Predigt eine Lebensgeschichte des Propheten vorträgt. Sierauf wird den anwesenden Bornehmen Limonade oder Lakrizenwasser gereicht. Eifrige Wohamedaner bringen die vorhergehende Nacht in Gebeten

<sup>\*)</sup> Das Rähere in Murabschea b'Ohsson 269. st. Dazu bie Abbildbungen in Lane's account of the manners and costums of the modern Egyptians. I. 108. st. Addison II. 177. Fowler 1. 27. Morier 2. voy. 1. 186. Burckhardt tr. in As. 1. 356.

gu. (Burcharbt II. 269.). Bu Perfien feiert man bagegen bie Sabrestage bes Tobes vom Imam Guffein burch Processionen.

Die bunteften und lautesten religiofen Beste, bie eten so ubersichmanglich find wie die Sage, Boesie, Kunft, Busung ber Nation, feiern die Hindu. Un ben vielen Festtagen zieht bas Bolt in Brocessstion mit Palmzweigen, Blumen, Gogenbildern, Tempeln, Wagen, Fahnen, Laternen aus buntem und vergolbetem Papier, seibenen Stoffen und Blumen auf hohen Stangen angebracht einher. Die geputte Menge in ihren malerischen Gewändern, die finnig und gesichmackvoll gearbeiteten Symbole geben diesen Aufzügen einen heitern und glanzenden Anstrich. (Orlich II. 268.)

Wie weit aber ber tolle religibse Rausch ber hindu geht, beweift namentlich bas große Rrifchnafest, wie es in Jaggernaut gefeiert wird. Diefer beruhmte Wallfahrtort wird jahrlich bon zahllofen Bilgern aus allen Theilen Indiens befucht, von benen unterwegs viele burch hunger und Glend umfommen. Reifenbe verfichern, bag icon 10 beutsche Meilen bor bem Orte an ber Strafe bie Bebeine ber umgekommenen Bilger erfcheinen, bie oft in Gefellichaften von 1000 und mehr Berfonen babingieben; barunter find alte Leute, bie in Jaggernaut zu fterben munichen. Wer unterwege flirbt, bleibt meift unbegraben liegen. Richt weit von ber Caramanferai am Strome liegen Gunberte von Schabeln. Gunbe, Schafale und Beier find immer in ber Nabe. 3m Thale von Bubbrufch, bor Jaggernaut und an ber Seefufte finden fich menfchliche Bebeine in Ungahl. Gin Reisender fab bier eine eben geftorbene arme Frau liegen und ihre beiben Rinber babeifteben, bie auf bie fcon harrenden Sunde und Beier blidten. Die Indier achteten gar nicht barauf. Ginem Englander, ber bie Rinter nach ihrer Sei= math fragte, antworteten fie, bag fie nur ba feb, wo ihre Mutter mare.

Wenn nun bas große Vest statisinbet, so wird die Gotterbreisbeit von Jaggernaut Krischna und sein Bruder Bala Rama, so wie seine Schwester Suthadra auf einem Wagen eine halbe Stunde weit vom Tempel aus gefahren. Dieser Wagen ist 60 Fuß hoch und er enthalt die Gebeine ber Gottheit, die in ein armloses Bild geschlossen sind. Auf dem Wagen, der die obsechsten Darstellungen enthalt und vor welchem zwei blau angemalte Pferde aus Holz, wie in vollem Rennen, befestigt sind, stehen an hundert Bramanen. Die ungeheure Maschine hat ein außerorbentliches Gewicht und rollt auf kleinen, aber sehr dichen Rabern, den Boden surchend einher. Born besinden sich zwei unendlich lange Taue, an welche sich nun Tausende von Menschen anspannen. Die fanatisirten Leute sind so eifrig, daß viele im Gedränge der Männer, Weiber und Kinder erstrückt werden; andere werfen sich dem Wagen in den Weg und lassen sich freiwillig todtquetschen. Da es sehr verdienstlich ist, zur

Fortbewegung bes Fuhrwertes beigutragen, fo suchen bie, welche an ben Tauen feine Stelle finben, burch Schieben an ben Rabern ju belfen und ce erfolgen Armbruche u. a. Berletungen. findet allemal im Juni Statt und wahrt mehrere Tage. Dazu finben fich Schaaren von Fafiren und Bettlern ein, welche alles aufbieten, um bie Aufmerkfamteit zu erregen; einige fteben ben balben Tag auf bem Ropf und ichreien nach Almosen, andere haben bie Augen mit Schmut und ben Mund mit Stroh gefullt, einige liegen in einer Bfuge, andere berweilen in unnaturlichen Stellungen. Man rechnet, daß allfahrlich zweis bis breitaufend Perfonen auf und burch bie Wallfahrt von Jaggernaut umfommen, und bag nicht unter 200,000 Bilger eintreffen, von benen bie Bramanen ungeheure Summen erbetteln. Das Land um bie Pagobe ift in weitem Umfreise beilig, bas Beiligfte aber ein offner Raum von 650 guß Lange und Breite, ber funfzig Tempel enthalt. Gin luftiger Thurm 184 Fuß hoch und 28 Fuß innen im Biered, gur Dewali, enthalt bas Ibol. Daran lehnen fich zwei phramibale Gebaute, in beren einem bas Bild gepflegt wirb, mahrend man in bem anbern bie ben Bilgern bestimmten Speifen bereitet. Die Bebaube murben im Jahre n. Chr. 1198 erbaut. Die Mauern find mit hochft obsconen Bildwerfen bebedt. Der Saupteingang ift in Often. Dort befindet fich eine zierliche Bafaltfaule von 35 Tuß bobe. Sie befteht aus einem Stud und bat 16 Flachen. Dben auf berfelben ift ber Gottaffe Sanuman. Bum Tempel geboren 3900 Familien \*).

Der im gangen Morgenlande allgemein berrichende Bunber= glaube macht die Menschen eben fo aufmerkfam auf die fie umgebenben Naturerscheinungen, als bie Bigbegierbe ber geiftig freien Diefer forfcht inbeffen felbft; jener begnugt fich mit ben Ergebniffen frember Forschung; ja er glaubt fich nicht einmal bagu berechtigt.

Die Orientalen achten forgfam auf bie Stimmen ber Thiere, auf Begegnungen, auf Traume und auf allerlei Borzeichen, und bie beiligen Priefter ziehen unter ber Sand manchen Bortheil baraus. Als Anaben find die Orientalen verständig, scharffinnig und vernunftig, ale Manner fchlaff, leichtglaubig und zu Irrthumern geneigt. Diefe Bemerfung von Budingham (S. 126.) enthalt eine tiefe Babrbeit.

Die Perfer find vornehmlich geneigt, aus ihren Traumen \*\*) fich über bie Butunft zu belehren, nachftbem halten fie viel auf bie

und an Bajafibe Traum bei Rautemir G. 209.

<sup>\*)</sup> S. Coleman the mythology of the Hindu. S. 49. Abbildung bes Götterwagens in Solvyns, the Hindou Lh. I. Eine ahnliche, boch minder gefahrvolle Ponitenz haben die Derwische von Kairo, die ein Pferd über sich wegschreiten lassen. Lane's modern Egyptians II. 201. ff.
\*\*\*) 3ch erinnere an die Araume in den Erzählungen der 1001 Racht

Sternbeutung. Der Ronig bat ftete brei bis vier Sternbeuter um fich, welche ihm bie gludlichen und ungludlichen Stunden bezeichnen. Iahrlich erscheint ein Ralender, Safuine, worin außer ben aftronomischen Rotizen allerlei Borbersagungen von Rrieg, Rrantheiten, Theurung, Die Bestimmungen ber fur Aberlag, Abfubren, Anlegung neuer Rleiber, Reifen gunftigen Stunben enthalten find. Wer fich uber einen obschwebenben Rechtsbandel unterrichten will, geht zu einem Mollah und lagt im Roran nachschlagen. Der Beife murmelt bann einige unverftanbliche Worte, offnet bann bas Buch und offenbart nun, was man zu thun ober zu laffen habe. Bei folchen Gelegenheiten kommen allerbings oft allerlei ergogliche Beidichten por. Gin perfifcher Gartner, ber bei ben Capuginern in Diensten mar, wollte wiffen, ob er einen Ochsen mit Rugen ober Schaben faufen tonne. Der barüber befragte Mollah verficherte, er werbe einen auten Rauf thun. Der Gariner taufte und am britten Tage ftarb ber Dofe. Die Capuginer fanbten nun einen von ben Ihrigen zu bem Mollah und ftellten ihn zur Rebe, bag er bem armen Teufel einen fo ubeln Rath gegeben, ber Mollab mar aber fofort mit einer Untwort bei ber Sand. Er habe, fagte er. gar mobl gewußt, bag ber Bariner einen gar fchlechten Rauf machen merbe; allein, ba er eben fo aut gewußt, bag Ismael bie Abficht gehabt, ben gemachten Bewinn mit leichtfertigen Befellen in abgele= genen Rneipen zu verjubeln, habe er ihm abfichtlich, um ihn von ber Gunbe abzuhalten, biefen Rath gegeben. Gine Art ber Bahrfagung beift Ramleb. Gie befteht aus geraben und ungeraben Buncten, womit fich befonbere Leute Ramlat befchaftigen. Wenn fle von ihrem Laben aus Leute kommen feben, fo forbern fle bie Leute, die fie fur biefen 3wed immer in ihrer Rabe haben, auf, mit gefchloffener Band und mit ber Frage vor fle zu treten, was fle in ber Sand haben. Wenn nun bie Leute bagutreten, malgt ber Ramlat ruftig feine Burfel, auf benen Buncte in geraber und ungeraber Babl gut feben find. Dann verfunbet er bas Ergebnig feis ner Forschung ber ftaunenben Menge und feine Belferehelfer muffen ben Beweis verabrebeter Magen liefern. Die versammelten Menfchen wenden nun ihr Gelb baran, fich ebenfalls mahrfagen gu laffen \*).

Rachftbem hat man in Berfien Leute, bie aus bem Fahls buche beuten. Die Gläubigen kommen zu biefen Leuten und erzahlen ihre Traume. Diese treten nun zu bem Fahlname, worin allerlei allegorische Figuren abgebilbet und baneben Sprüche gefchrieben find. Das Fahlbuch ber Königl. Bibliothek zu Dresben \*\*) ift

<sup>\*)</sup> Tavernier 1. 271. \*\*) Baron b'Ohffon in Falkensteine Beschreibung ber Konigl. dffentl. Bibliothef zu Dresben S. 267.

in Royal folio und enthalt 51 Bilber, g. B. Ali Musa Riga, ben 8. Imam aus Ali's Stamme, Mohamed in ber Grotte mit Abu Befr, bie Unbetung Gottes von Engeln und Menfchen, Abraham und Ismael, Rosroes, Ali, Adam und Eva,, Mofes, Mohameb, Lotman, Die Raaba, ben Blaneten Mars, Jofef in Aleghpten, Dofes und Bharao, Job, Alexander b. Gr., Rain und Abel u. f. w. Die Spruche aber lauten: "Ich muniche bir Glud, auf biefes Bilb gefallen zu febn, es funbigt bir Blud an; mas immer fur eine Pforte beine Buniche offnen mogen, bu wirft ben Schluffel bagu erhalten" - ober: "Biel Gutes mirb bir von einem Orte ber gufliefen, von bem bu es am wenigsten erwarteft," - ober: "Baft bu bie Atficht, eine Reise zu unternehmen, nun, fo reife ab, bein Beg wirb gludlich fenn." - Ferner: "Willft bu bich vermablen, beine Berbindung wird gludlich febn und fruchtbar, bu wirft einen Cobn erzeugen, ber bich mit Freuden überhaufen wird." Fur fommenbe Ungludofalle find folgende Rebensarten bereit: "Du wirft Unglud zu bestehen haben, aber beine Trubfal ift nur vorübergebend, in Rurgem wird fich bein Stern wieber uber bem Borigont bes Gludes erheben," ober: "Bis jest haft bu nur Widerwartigfeiten erlebt; bu haft in bem Barten beiner Bunfche Dornen ftatt Rofen gepfludt, boch trofte bich, bie Nacht beiner Leiben wird balb vor ber Morgenrothe ber Freude gurudweichen."

Bum Schute gegen Unfalle aller Art, gegen ben bofen Blid, gegen Bauber hat man bie Salismane, welches Chelfteine, meift Carneole finb, die in altefter Beit chlindrifc, fpater wie unfere Mingsteine gefchnitten und in Silber ober Bold gefaßt und an einer Schnur getragen werben. Die Inschrift befteht in Roranfpruchen, verschlungenen Ramen, eigens gefetten Bablen, Worten u. bergl. \*). Bon biefen Dingen erwartet ber Glaubige Bulfe in ber Roth. Diefer Bauberglaube, wozu die Auswahl bestimmter Wochen ober Monatotage, ber Befit von Dingen, Die an heiligen Orten gefertigt find, von verehrten Berfonen ftammen - g. B. bie in gelbe Seide gewickelten Excremente bes Dalailama von Thbet - wurde in ein Shitem gebracht ein anfehnliches Buch fullen. Er besteht neben allen positiven Religionen, ja er ift von ber Beiftlichfeit, namentlich von der buddaistischen in den Bereich ber eigenen Religion gezogen worben und ibilbet eine reiche, fichere Quelle bes Ginkommens, wie eine fefte Stute ber weltlichen Macht berfelben. Orient ift der Aberglaube zur Wiffenschaft geworben und hat fich als Aftrologie, Geomantie, Regromantie, Rabala u. f. w. auch bis

<sup>\*)</sup> lleber babhlonische Chlinder Buckingham S. 549. Ueber perfische Amulete Jaubert voyage en Perse S. 309. Morier 2. voyage I. 219. Ferner: Postans Cutsch S. 82. Hammers Fundar. d. Or. IV. 155. st. Burins Rabul S. 239. Bode tr. in Luristan I. 22. st. best. Lane's modern Egyptians I. 356. sf.

nach Europa verbreitet, wo bemfelben erft zu Anfang bes vorigen Sahrhunderts in ben Naturwiffenschaften ein fraftiger Gegner ermachs fen ift.

## Die Wissenschaften

bes Drients find unter folchen Umftanben benn auch niemals gur rechten, freien Entwidelung gebieben. Der religibfe und politifche Despotismus .) brudt fie auf ber einen Seite jum blogen Spielwert, auf ber anbern zur eiteln Gaufelei herab. 3m Allgemeinen betrachtet ber Morgenlander als bie erfte Quelle bes Biffens feine Religionsbucher. In ben Gefeben und Religionsbuchern Boroafters, Manus und Mofes ift bie Rosmogonie abgehanbelt, ber Roran hat lettere zum Theil angenommen, Erfahrungen und Beobachs tungen in ber fichtbaren Natur, welche ben bort aufgestellten Unfichten widersprechen, werben also als Widerspruche und mitbin a priori ale unmahr, ale falich bezeichnet. Die Foricher baben baher alles Mögliche zu thun, um nur feinen Biberfpruch gegen bie Glaubenslehre laut werben zu laffen. Und bas ift es, mas ben Wiffenschaften bes Drients bas ihnen fo eigenthumliche Geprage aufgebrudt bat. Die Biffenschaften ber Drientalen find meift auf ben erften Anfangen fteben geblieben, ba bie Religion ihrem Fortfchritt eine Schranke in ben Weg ftellte, fobalb fle Dinge berührten, uber welche fie bereits ein Dogma festgeftellt hatte.

Unter allen Orientalen find die Araber und Perfer biejenigen, die noch den meisten Sinn fur Biffenschaften haben. Der Aurfe mag nichts lernen, ja er setzt einen gewissen Ruhm barein, unwissend zu sehn. Der Perfer ist begierig nach Kenntniffen. Der Persfer ist berjenige Orientale, ber es noch am ersten wagt, frei zu benken und selbstittandig eine Forschung zu unternehmen\*\*).

Bevor wir jedoch biefen Gegenstand naber betrachten, muffen wir einen, wenn auch nur fluchtigen Blid auf diejenigen Spraschen bes Drients werfen, benen felbstständige Literaturen entsprofeen find.

Wir finden zunächft bann bie tibetanische Sprache, welche, aus Indien stammend, mit einer zweisachen Silbenschrift auftritt. Die altere Schrift scheint die von ber linken zur rechten gehende zu fehn, die Enetkat genannt, fur die heiligen Schriften angewendet wird und aus bem Sanstrit hervorgegangen zu sehn scheint. Die spater bei den Mongolen übliche Schrift geht von oben nach unten. Das Sanstrit mit der aus 50 Charafteren bestehenden schonen

<sup>\*)</sup> Dazu Buckingham S. 126. Abbison I. 399. Fraser Khorasan 183. Bode Luristan I. 46. ff.

monumentalen Schrift Dema Ragari, ber gottlichen Schrift\*), bas Brafrit und Bali find bie brei alteften Sprachen mit befonderen Schriftarten, vorzugeweise fur religiofe und bie beilige Sage verberrlichenben Dichtwerken. Die neuern hinboftanischen Sprachen, bas Malapifche, Camulifche und Afganische zerfallen wiederum in zahlreiche Dialefte.

Die Benbfprache \*\*), worin bie Schriften bes Boroafter abgefaßt find, bat 9 Bocale, 6 Doppellaute und 25 Confonanten, Die von ber Linfen zur Rechten gefchrieben werben. Die altperfifche Sprache murbe mit ber Reilschrift geschrieben, die in befonderer Bulle auf ben neuentbedten Denfmalen von Riniveh gefunden wirb\*\*\*). Daraus bilbete fich bas Bahlwi, b. i. bie Sprache ber Belben und bas Reuperfifche, bas fich unter ben orientalifchen Sprachen burch Einfachheit, Abichleifung ber Form und Gewandtbeit auszeichnet und in fo fern ben Charafter ber Ration barftellt +).

In Westasten haben wir zunachst ben femitischen Sprachftamm, zu welchem bas Aramaifche, Chaldaifche mit besonberer Schrift, bas Sprifche (Eftrangeloschrift), Debraifche, bann bas Arabifche mit mehrern Dialeften, bann auch bas Bunifche, Maurifche, Methiopifche und Amharifche geboren. Bas nun fur bie drifflichen Lander bes europaifchen Weften, (bas ift bas Arabifche ++) bes Roran fur bie Befenner bes Islam. Die armenifchen, georaifchen und fautafifchen Sprachen bilben vielfache, oft wefentlich von einander abweichenbe, ja felbstftanbige Sprachen. Den tata: rischen Sprachen gebort bas Turfische +++) an.

\*\*) Rast Alter und Cotheit ber Zenbsprache b. v. b. Saegen. Berl. 1826. Bopp vergleichenbe Grammatik. Berl. 1833. 8. Graffe Literatur, Geschichte. 1. 303.

<sup>\*)</sup> Eine vergleichende Tafel ber indischen Schriftarten gab James Prinsep im Journal of the asiatic society of Bengal. VII. 276. Bopp vergleichenbe Grammatif. Berl. 1833. Die geschichtliche Entwickelung ber Bilbung ber inbischen Sprachen f. bei Garsin de Tassy histoire de la litterature Hindoui. I. mit Machweifungen.

<sup>\*\*\*)</sup> Th. Benfen, die perfifchen Reilinfchriften mit Ueberfetung und Gloffar. Lpg. 1847. 8. Laffen, Die altperfifch. Reilinschriften von Berfepolis. Bonn. 1836. 8.

<sup>+)</sup> Ein merkwurdiges Buch ift bes herrichers von Oude the seven seas, a dictionary and grammar of the persian language. Lucknow. 1822. 4 Bbe. in Fol., bie ber Furft an bie vorzüglichften Bibliothefen Gr ropas versandte.

<sup>++)</sup> Die arabische Sprache hat in Europa viele grammatische Bear beiter gefunden, in Erpenins, Silvefter be Sach, Rofenmuller, Lumsben, Tychsen, Cherleiter, Rosegarten, Fleischer u. a. Freytag Worterb. b. arab. Sprache. Salle. 1830. 4 Bbe.

<sup>+++)</sup> Unter ben turfischen Grammatifern und Lexicographen find ju nennen: Mangi, Menineti, Solbermann, Sinboglu, Davibe, Sanbert, Clo: dius, Biguier, Rhafes, Bianchi.

Das Sanstrit, Bend, Gebraifche, Berfifche, Arabische und Turtische und Tangutische haben ihre besonbern Schriftarten und gablreiche barin abgefaßte Bucher, bie aus bem verschiedenartigften Stoffe besteben.

Das Sansfrit und Tamulische und Malapische wird auf die Blatter ber Taliputpalme mit einem eisernen Griffel eingerigt. Der
Schreiber nimmt das Palmblatt auf das Mittelgelenk des linken
Beigefingers und halt es mit dem Daumen, in deffen Nagelrand
ein Einschnitt gemacht ift. Mit der Rechten faßt er, mundlicher Mittheilung des herrn Erich von Schönberg zu Folge, den eisernen
6—8 Boll langen, oben foldig gestalteten Schreibgriffel und grabt
so die Züge in das Blatt. Briefe rollt man zusammen, Bücher
aber werden dadurch gebildet, daß man die einzelnen Blatter durch
Abschneiden an beiden Seiten verkurzt oder in ihrer naturlichen
Länge auf einander gelegt, an einer Stelle, meist in der Mitte
burchbohrt und durch einen hindurch gezogenen Strick, der an zwei
Stellen mit tüchtigem Knoten versehen ist, zusammenhalten läst \*).

Das Pergament aus ber haut ber Efel und Schafe wird bereite feit uralter Beit in Rleinaften gefertigt. Buerft murbe baffelbe nur roh zugerichtet, ja man ließ fogar bas haar auf ber einen Seite fteben. Schon im 3. 286 vor Chr. Beb. fanbte ber Bobepriefter Eleafar einen mit golonen Buchftaben auf Bergament ge= fdriebenen Bentateuch an Ptolemaos nach Alegypten. Seine befonbere Ausbildung foll biefer Schreibftoff in Bergamos zu Enbe bes 2. Jahrh. badurch gefunden haben, daß die Ausfuhr bes Barbrus aus Aleghyten verboten murbe. Die Juden fcreiben ihre beiligen Buter mit besonderer Sorgfalt auf bas iconfte und weißefte Bergament. Auch bie fprifchen und foptischen Bucher find auf Bergament gefdrieben. In Rabiro bewahrt man in ber Bibliothef ber Schule Dichamra el Ashar einen alten Roran auf, ber mit fufifcher Schrift auf Bergament geschrieben ift und zwar, wie man verfichert, von ber Sand bes Ralifen Omar. Die Buchftaben find ichwarz, Die Buncte roth, Die Scheidungelinien braun und golben \*\*).

Ein fehr einfaches Schreibmaterial hat man in Thbet, name lich bie außere, weiße Rinbe ber Birke. Man benutt fie zu Buschern. Die Exemplare, welche vor mir liegen und die ich ber Gute bes hern Erich von Schonkerg verbanke, haben die Große ber hals ben Bogen unseres Schreibepapiers.

In Indien hat man Papier aus Pflanzenstoff, bas bem chinefischen fehr ahnlich ift, in Nepaul fertigt man aus Bambu ein ahnliches feines Papier. Das perfische und turfische Papier aus Baumwollenstoff ift sehr schon und zart im Korn. Man ver-

<sup>\*)</sup> Percival Nachr. v. Ceplon. S. 209. ff. \*\*) Niebuhr Beschr. v. Arabien. S. 94. m. Abb.

fteht es, baffelbe fo bid und fteif zu machen, wie bie in unfern Brieftaschen befindlichen Bergamenttafeln. Man hat im Orient biefelle Mannichfaltigkeit ber Formate wie bei une, ja man geht barinnen zum Theil noch weiter. Der Zwergforan ber Konigl. Biblio-thet zu Dresben (E. 450.) ift achtedig und von ber Große eines Thalers. Die Schrift ift fehr flein, aber rein und schon. Das Bruchftuck eines andern Korans (E. 444.) ift bagegen 3 Fuß lang und 2 Tug breit. Das fauber geglattete Papier ift ftarter als Bergament. Die Schrift im Dulficharafter fo groß, bag nur funf Beilen auf einer Seite fteben. Bon biefen ift bie erfte, britte und funfte Reile mit Gold und einer garten fcwarzen Ginfaffung, bie britte und vierte mit fcmargen von Golbfaum umgebenen Buchftaben gefchrieben. Die verfetheilenden Buncte haben an 2 Boll Durchmeffer. Der Roran, ju welchem biefes Bruchftud geborte, ift aus bem Anfang bes 14. Jahrh. n. Chr. Geb. Ginen ahnlichen Roran fab ber Berfaffer ber Ruckfehr (111. 408.) in ber Dofchee bes Gultan Ilberim Bajafib. Er lag in einer Nifche ber Rotunbe in einem offnen Roffer, er ift 2 Fuß bid und 14 Fuß breit in riefigen Buchstaben geschrieben und mit ben schönsten Arabesten verziert. Grabmofchee bes Scheich Sephy in Arbebil enthalt in ihrer Bucherfammlung einen Roran von folcher Große und Schwere, bag ibn faum zwei Mann zu tragen im Stanbe finb. Er foll 600 Jahre alt febn \*). Anbere Bucher zeichnen fich wie g. B. ber in Dresben (E. 448.) aufbewahrte Koran Bajafit II. burch außerorbentliche Bierlichkeit aus. Bebe Seite ift mit buntgefaumten Golbleiften vergiert. Die Surentitel find mit weißer Schrift auf agurblauem Grunde, bie Puncte in Gold und Farben gemalt, und es fehlt nicht ju Unfang und Ende an ben zierlichften Arabesten. Der Roran ift gu Anfang bes 16. Jahrh. geschrieben. Noch prachtvoller ift die turkifche Sandschrift von Mulana Fubulis, Gebicht vom Tranke Benk und vom Weine, bas aus bem Enbe bes 16. Jahrh. ftammt und mit fauberen Malereien verziert ift \*\*).

Die orientalischen Bucher find meist in geprestes, vergolbetes Leber eingebunden und zum Schutze des Seitenschnittes ist eine über ben Borderbeckel reichende Klappe angebracht. Die gepresten Berzierungen liegen bei Prachtkanden auch wohl noch neben ber Berzgoldung anderer Farben. Gemeiniglich ist die Grundfarbe bes Lebers dunkelroth ober braunroth, seltener schwarz. Der Schnitt ift in der Regel ungefärbt. Für kostbare Bücher hat man auch Kapfeln\*\*\*).

\*) Morier 2. voy. II. 108.

<sup>\*\*)</sup> f. weitere Rotizen in Fleischer Catalogus codicum mss. orientalium bibliothecae R. Dresdens. Lps. 1831. 4. und Falkenstein Beschr. K. Bibl. S. 265. ff.

\*\*\*) Charbin IV. S. 271. ff.

Die Tinte ber Drientalen ift bid und fehr fchwarz und bas Schriftrobr erfest die Feber. Die Dinte ift in einem fleinen vieredigen Metallbehalter, ber fich an bie Buchfe anschließt, bie fur Schriftrohr und Meffer und Scheere bestimmt ift. Solche Schreibzeuge fertigt man auch aus Bolg ober Leber. (Abbilbung in Lane's modern Egyptians I. 288. \*)

Die Buch bruderei ift erft feit bem Jahre 1727 in Conftantinopel eingeführt, in Berfien ift fie noch nicht vorhanden. Die Carmeliter und Armenier hatten in Ispahan Drudereien begrunbet, die aber balb wieber eingingen\*\*). Es ift bieg um fo bemerfenswerther, ba fcon um 1490 die Juden in Conftantinopel in bebraifcher Sprache gebruckt haben. Bon 1727 bis 1830 brachte bie turfifche Preffe in ber hauptstadt bes Reiches nicht mehr als 98 Berte zu Stande. In neuerer Beit entwickelte jeboch bie faiferliche Druckerei eine bei weitem großere Thatigfeit\*\*\*). In Inbien murbe burch die Englander, in Aleghpten burch die Frangofen die Buchbruderei eingeführt.

Die Bibliotheken bes Drients find ansehnlich und wohl gepflegt. Man findet beren bei ben Dofcheen, den Unterrichtsanstalten, an den Sofen der Fursten und bei wohlhabenden Brivatperfonen.

In Meffa, bem Orte, wo bie Menfchen nach Erlangung bes Barabiefes nicht minber eifrig ftreben, ale nach Gelbgewinn, findet man gegenwartig feine offentlichen Mofcheenbibliotheten. Die alten find verfchwunden und die Wechabiten, ale Bucherfeinde, ha= ben viele Bucher fortgeschleppt. Es fommen nur bie und ba bei einem Brivatmann einige Bucher vor. Ebenfo ift es in Mebina+).

Die fonigliche Bibliothet von Ispaban befindet fich in einem fleinen Saale neben ben Magazinen und Arbeiterftatten bes Ronigepalaftes. Der Saal ift 22 Schritt lang und 12 breit. Die Wand hat von oben bis unten Nischen von 16 Boll Tiefe. Sier find bie Bucher platt aufgelegt, eines über bem anbern, je nach ber Große, obne auf ben Inhalt Rudficht zu nehmen. Die Namen ber Berfaffer find meift auf ben Schnitt aufgeschrieben. Bor ben Rifchen bangen von ber Dede herab große Borhange, fo bag ber Gintretenbe im gangen Saale fein Buch bemerft. Am Boben ift noch eine Doppelreihe Raften aufgestellt, welche ebenfalls mit Buchern ge= faut find ++).

<sup>\*)</sup> f. Murhard Gemalbe v. Cp. III. 424. \*\*) Charbin IV. 89. Rote von Langles. Fowler. 1. 38.

\*\*\*) Hammer Geschichte bes osman. Reiches. VII. 590. und Gesch.
ber osman. Dichtfunft. IV. 598. Falkenstein Geschichte ber Buchbrucker:
funft. S. 300. F.

1) Burchardt I. 391. II. 275.

<sup>††)</sup> Chardin VII. 372.

Das Grab bes Scheich Sefy zu Arbebil enthält neben ber schönen Gefäßsammlung auch eine Anzahl Bucher, welche Schach Atbas hierher gestiftet. Die Bucher sind wohl erhalten und bestehen aus ben besten persischen Werken, zum Theil in reichverzierten Exemplaren. Die meisten tragen auf dem ersten weißen Blatt am Anfange das Siegel des Schach und in wenig Beilen die Erlaubsniß, sie an Ort und Stelle zu lesen, zugleich aber auch einen Bluch gegen diesenigen, welche es wagen, dieselben mit hinwegzunehmen. Ran sah hier auch mehrere Korancapitel, die nach Angabe der Fuh-

rer aus bem 7. Jahre ber Bebichra ftammen \*).

Bebeutenber find bie Bibliotheten von Conftantinopel. Die Gebaube find geschmadvoll und fauber eingerichtet. Die Gale prangen in Golb, Schnitwert und Inschriften. Fenfter, Seitenwante, Thuren und Decke find ichon geschmuckt. Man findet neben ben Buchern auch manche Seltenheit bes Drients, manches Runftwerf, merfwurbige Mafchinen, funftliche Uhren, Simmels- und Erdgloben, ptolemaifche Weltsbfteme. Un einer ober mehrern ber Geitenwande befindet fich gewöhnlich ein Schrant mit Glasfenftern ober mit Gold und Bierrathen reichlich geschmudten Gittern, worin bie Schape aufbewahrt werben. In andern Bibliothefen befinden fich in jeder Ede bes Bimmere ein Schrank und bie Banbe find bann mit bunten Schnorteln und Inschriften in Roth und Golo verziert. Undere haben in ber Mitte bes Saales bas Buchergeftell, bas aus Dreieden von Bronze zusammengestellt ift ober irgendwie funftliche Anordnung zeigt. Auf bie Erhaltung ber Bucher, bie in ber Regel Sanbichriften find, verwendet man bei weitem mehr Sorgfalt als bei une. Jedes Buch hat meift fein besonderes Kutteral von Leber, Bergament, Marofin und nicht felten ein filbernes Schlog. Die Bibliothekare feben von Beit zu Beit bie Bucher einzeln burch und entfernen mit Burfte und Schwamm ben Schmut. In anbern werben jabrlich bie Butterale und Einbande ber Bucher mit fluchtigen Delen und Spiritus, worin Rampher aufgeloft mar, beftrichen. Die Bucher werben auch hier übereinander gelegt. Fur besonders toftbare und feltene Werke hat man eigene Schrankchen, Behalter und Schublaben, ja einige find gar mit zierlichen Retten umgeben. Der Inhalt ber offentlichen Bibliothefen bes Drients richtet fich nach ben gangbaren Studien ber Nation. Man findet vornehmlich: Rorane in allen Formen, nebft Commentaren und Gloffen, Sammlungen ber Befete mit Erklarungen , religiose Werke in Brofa und Berfen , Sammlungen ber faiserlichen Verordnungen, philosophische und metaphysische Schriften, aftronomische, aftrologische und medicinische Schriften. Chro-

<sup>\*)</sup> Morier 2. voyage II. 106. Eine ahnliche Bermunschung ent halt bas Leipziger Koran-Fragment, f. Falfenstein Dreebner Bibliothef. S. 273.

nifen, Reijebefdreibungen, Grammatiten und Borterbucher ber aras bifden, turfifden, perfifden und tatarifden Sprachen, feltener mathematifche Werke und europaische Bucher nur einzeln und aus-Die Ordnung ift meift nach bem Format. nahmeweise. in jeber Bibliothet findet fich ein Effamibi Rutub, ein ausführliches vollständiges Verzeichniß ber Namen ber Verfaffer und Titel ber Werte nebft Ungate ihres Inhalts. Die Bibliothefare find febr gefallig und bienftfertig, und ba bie Bibliothefen immer nur aus menigen taufend Buchern bestehen, fo find fie in ihren Anftalten voll= fommen zu Baufe \*).

In Die orientalischen Bibliotheten fommen felten andere Leute als Gelehrte, die ba felbft ftubiren wollen. Gie find nur Dienstage und Freitage geschloffen und fonft ben gangen Sag geoffnet und zwar auch fur Nichtmohamebaner. Sultane und Chalifen baben mit einander gewetteifert in ber Errichtung von Bibliothefen, und ansehnliche Summen zum Unterhalt ber nothigen Bibliothefare audgesett, fo daß in jeder offentlichen Bibliothet, Die niemale Bucher nach Saufe giebt, brei bis vier Belehrte als beren Pfleger angestellt find. Nach Murabgea d'Obffon befinden fich in Constantinopel 35 offentliche Bucherfammlungen, Sammer Burgftall fubrt beren 20 namhaft auf. 3m Gerai befindet fich eine innere und eine außere Bibliothef; lettere murbe im Jahre 1767 im Garten und an ber Mofchee ber Boftanbichi gestiftet. Gie hat bie Bestalt eines griechischen Rreuges von 12 Rlafter Lange und Breite. Die Ruppel wird von vier ichlanten Marmorfaulen getragen, einer ber vier Rreuzesarme bient als Gingang, bie brei andern bilben bie Bucherfale, jeder mit vier Bucherfdranten und feche Ben-Die 1755 gestiftete Bibliothet Sultan Domans hat 6 Beamte und 1693 Bucher \*\*\*).

Der Buchhandel bes Drients ift fehr unbebeutenb, in ben Bagaren ber vornehmften Stabte' wie in Conftantinopel, Damast, Rairo, Bagbab u. f. m. finden fich mohl einzelne Buchhandler; die wenigsten in Meffa und Mebina. In Rairo giebt es nur acht Buchbanbler. Rommt nun irgend ein werthvolles Buch in bie Sande eines berfelben, fo tragt er es bei feinen Runden umber, wo er es gemeiniglich auch los wirb. (Lane 1. 287. Abbiffon II. 114. 161. Murhard 111. 399.)

. Nadift ben Bibliothefen haben wir bie Unterrichteanftal= ten zu betrachten, die aber burchgangig nur fur bas mannliche Bc=

<sup>\*)</sup> Murhard Gemalbe v. Conftantinopel. III. 421. ff. \*\*) Murhard Gem. v. Ep. III. 408. Hammers Constantinopolis I. 518. ff.; über agyptische Bibliothefen f. Lane's modern Egyptians. I. 287.
\*\*\*) f. Mafamen bes hariri. D. v. Ruckert V. 14. Die Bibliothef, ber Beisheitsplat, ber Sammel: und Tummelplat gebildeter Manner, auserforner frember und eingeborner.

folecht bestimmt find. Bon Dabdenfculen ift int Drient feinesmeas bie Rebe. Dabchen merben im Innern bes Barem unterrichtet. In Conftantinopel werben mobl auch Rnaben im Saufe unterrichtet, ba bort viele Gelehrte leben, die fich mit bem Unterricht beschäftigen und in ben Saufern ber Bornehmen und Reichen aufgenommen find. Außer biefen befindet fich in Conftantinopel eine große Ungahl geftifteter Schulen, ba mit jeber großen faiferlichen

Mofchee eine Soule verbunden ift \*).

In Conftantinopel zahlt man 1653 Elementarfculen, in welchen bie Rinber bas Glefbe, ABC, und bas Fatiba, bas Bebet, lernen. Solche Schulen find bei jeber großern Dofchee ber orientalischen Stadte \*\*). Fur bie weitere Fortbilbung bienen bie Collegien, bie Debreffe; Bagbab und Corbova maren in alter Beit Die berühmteften. In Bagbab fieht man noch bas Acabemiegebaube, Mebrafft el Moftanferen, bas eherem eine hohe Schule und ein Buffuchtsort ber Gelehrten mar. Es tragt an feiner Borberfeite eine 200 &. lange Inschrift in fufifchen Buchftaben und murbe vom Chalifen Moftanfer im 3. 630 b. G., 1232 n. Chr. G., aufgeführt.

Die Chalifen von Bagbab und Rairo wendeten große Sorgfalt auf Errichtung ber Belehrtenschulen und Die erften Gultane folgten ihrem Beifpiele, fo wie die perfifchen Ronige. Ronig Abbelmumen errichtete um die Mitte bes 12. Jahrh. n. C. B. in feiner Stadt Maroffo eine Ritteraeabemie, worin die Jugend sowohl in ben Wiffenfchaften ale auch im Bebrauche ihrer Glieber und ber Waffen unterrichtet wurde. Er nahm 3000 Junglinge bafelbft auf, um funftige gelehrte Rabi und Statthalter, Beloberen und Rriegebelben fich zu erziehen. Das Studium wechfelte mit ben Leibesübungen, aber fie mußten fich auch im Schwimmen üben und ber Ronig batte beghalb einen Teich von 300 Duabratfuß anlegen laffen, worin alle Arten Rahne, fleine Fregatten u. bergl. fich befanden, bamit bie fungen Leute ben Schiffsbienft erlernen tonnten. Ausgaben fur Unterhalt, Rleibung und andre Bedurfniffe ber jungen Leute bedte ber Ronig, ber felbft 13 feiner Gohne borthin gegeben hatte. (Conbi Gefch. b. Mauren in Spanien. D. v. Rutich: mann II. 345. ff.)

Urfprunglich maren bie Mebreffes nur Pflangschulen ber Gefete und Gottesgelahrtheit; allein gar balb entwickelte fich in ihnen ber Sinn fur bie anbern Wiffenschaften und ichonen Runfte. Dan ftubirte bier Lanbertunbe, Gefdichte, Arznelwiffenfchaft, Naturmiffenfchaften und Mathematit, und in Metta und Mebina, in Rleinaffen,

<sup>\*)</sup> Murhard Gem. v. Cp. III. 399. \*\*) Sammer Conftantinopolis. I. 510. Charbin. IV. 224. Lane's modern Egyptians. I. 86. In viefen Schulen geht es fehr laut ju, bas ber benn namentlich in Berfien bie Rinber reicher Leute Diefe Schulen fel ten besuchen. Murabgea b'Ohffon I. 479.

Sprien, Berfien, Afrita und Spanien erhoben fich berartige Anftalten. bie man wohl Universitaten nennen tonnte, ba jede Wiffenschaft in ibnen aufgenommen war. Mit bem Chalifat erfaltete ber Gifer und man beidrantte fich allgemach auf bie Wiffenschaften, von benen fie ausgegangen waren. Sie blieben fortan bie Bflangichulen ber ftaatlichen und geiftlichen Beamten. Die erften turtischen Berricher, g. B. Orfan I. ftiftete in Nicha eine Moschee mit einer Mebref (im 3. 1330 n. C.) blos fur bie Theologie. Allein die Sultane Murad I., II., Mohamed II. Selim I. und Soleiman I. fuchten ben bereits vorhandenen und ihren neugeftifteten Debreffen ben Glang ber altarabifchen Unftalten zu geben. Seitbem bie Bringen von Geblut wie Gefangene erzogen werben, thaten bie Sultane nichts mehr fur bie bobere Belehrfamteit und fo fanten fie allgemach. Der Blan, nach welchem man nun lebrte, mar folgenber. Man hatte 10 Claffen: 1) Grammatif, 2) Syntax, 3) Logit, 4) Moral, 5) Allegorie und Rhetorit, 6) Theologie, 7) Philosophie, 8) Rechtsmiffenschaft, 9) Roran, 10) mundliche Gefete bes Propheten. Die Folge mar, bag fortan bas Brotftudium bier heimifch murbe und bag nur arme Leute, Die ins Umt tommen wollten, fich bier aufhielten. Wer hohere Bilbung erwerben wollte, zog Privatunterricht vor \*).

So wurden benn bie Turken wie alle orientalischen Reiche von ber neueren Beit in tieffter Unmiffenheit überrascht. In ber Rautit, ber Rriegswiffenschaft, Geographie und ber Debicin trat bas Beburfnif nach Berbefferung nach Fortschritt fturmisch auf. Daber grundete ber vorige Gultan brei Schulen, bie gunachft fur bie Urmee bestimmt waren, bie Marines, die Landarmees und bie Dilis tgirarzte-Schule. Der jegige Gultan befahl bemnachft unterm 12. Januar 1845 eine Umgeftaltung bes gesammten Unterrichts und bie Errichtung eines eignen bafur bestimmten Ministeriums. Die bereits bestehenden Stiftungen wurden zu biefem 3mede verwendet und fo bat man benn folgende Unftalten eingerichtet: 1) Elementariculen fur turtifche Sprache, Schreiben, Rechnen, Baterlandetunde und Religion in zwei Claffen fur niebere und bobere Ausbildung. 2) Die Univerfitat Conftantinopel, bei beren Errichtung bie europaischen Unftalten als Mufter vorschwebten. 3) Die Fachschulen fur Landofficiere, Seeleute, Mediciner und Thierargte. 4) Die Mebreffes fur bie Ulema.

Bereits fruher begann Mehmeb Alli von Aeghpten bie Umgesftaltung bes gefammten Unterrichtswesens in Aeghpten. Gleich nachs

<sup>\*)</sup> f. Hammer Conftantinopolis I. 510. Charbin IV. 248. Murabgea b'Ohffon I. 479. Lane's modern Egyptians I. 289.; über die Eultur ber arabischen Wissenschaft in Spanien f. Aschach Gesch. ber Ommayaden in Spanien. Th. II. S. 329.; über die große Academie und Bibliothek von Corbova Aschach a. a. D. II. S. 146. ff. Die Academien ber Araber und ihre Lehrer. Rach Auszügen aus Ihn Schohbas Klaffen ber Schafeiten bearbeitet von Kerd. Buftenfeld. Gott. 1837. 8.

bem er jur Berrichaft getommen, fublte er, bag Berbreitung von Renntniffen bie erfte Bedingung funftiger boberer Cultur feb. Er grundete ju ben bereits porbanbenen neue Schulen, allein er fanb bald, bag er ohne Gulfe ber Europaer nichts ausrichten merbe. Da trat im Jahre 1815 ber verbiente Ebme Jomard, ber mit ber frangofischen Armee in Alegypten gewesen und fo mefentlichen Untheil an ber Befanntmachung ber bort gefammelten Entbeckungen hat, aufs Neue mit Debemed All in Berbindung und man fam mit einander zu ber Anficht, bag man junge Gingeborne nach Frantreich fenben und fie bort in ben europaischen Wiffenschaften unterrichten muffe. Unter biefen zeichnete fich Doman Effendy Nurredbin aus, ber, nachbem er einige Jahre in Paris ftubirt, an bie Spite bes Collegiums von Ragr el Alin gestellt murbe und 1826 bie große Rriegoschule von Ranta grundete. Darauf gingen 44 junge Aegypter, Domanen und Armenier gu E. Jomard, Die nach zwei Jahren in ihre Beimath gurudfehrten. Acht bavon maren ber Marine, Artillerie und bem Geniewefen, 2 ber Chirurgie und Debicin, 5 bem Uder= u. Bergbau u. ber Naturgeschichte, 4ber Chemie, 4ber Sybraulif und Metallbearbeitung, 3 bem Rupferftich= und Stein= brud, 1 ter Sprachfunde und 1 ber Baufunft gewonnen. Rur funf bavon maren wegen Rranklichkeit ober Unfabigkeit vergebens in Franfreich gewefen. Seitbem find ziemlich alle Jahre junge Aeghpter nach Baris gegangen und haben unter Iomarbs forgfaltiger Leitung ein Licht empfangen, bas jum Theil aus ihrer alten Beimath ftammte. Bon 1827 - 1833 haben 60 Meghpter in Baris ftubirt. Die Namen berer, Die fich ausgezeichnet haben, theilt Clot Ben mit. Bor bem Jahre 1827 hingen bie Schulen von verfchiebenen Behorben ab. Mehmed Ali half biefem Uebelftanb badurch nach, bag er ein Minifterium bes offentlichen Unterrichtes bildete, wobei er allerdings mit ber Indolenz feiner Beamten unendliche Rampfe hatte.

Der Vicekönig errichtete Elementarschulen in ben Provinzen und zwar 44 in Unter- und 26 in Oberägten. Jede hat 100 Schüler von 8 — 12 Jahren. Man beginnt ben auf 3 Jahre- berechneten Unterricht mit ber arabischen Sprache und der Rechnenkunft. Auf die Elementarschulen folgen die zwei Borbereitungsschulen, eine in Abuzales, seitem die Schule von Kasr el Ain zum Central-Militairspital nebst Medicinalschule umgebildet wurde, die andre in Alexandrien. Hier wird Turkisch, Mathematik, Geographie, Geschichte, Beichnen in einem viersährigen Cursus getrieben. Darauf solgen die Vachschulen für Ingenieure, Artillerie, Reiterei, Infanterie, Medicin, Thierarznei, Ackerbau, Sprachen, Musik und eine Kunsk- und Gewerbeschule. Hier werden 9000 Schüler in Kost, Kleidung und Wohnung freigehalten und noch obendrein bezahlt. Zeder hat eine eiserne Vetistelle und erhält jährlich einen Tarbusch, vier Gemben,

hofen, Taschentucher und Ditehs, zwei Westen u. f. w. Bei jeber Schule ist ein Deconom und ein Ulema. Es wurde und jedoch zu weit fuhren, wollten wir biefes so interessante Thema weiter fortfuhren \*).

Wir beginnen die Betrachtung der Wiffenschaften bes Drients mit benen, die der Islam an fich genommen hat, und legen babei die auf fleben mohamedanischen Enchclopablen begrunbete Arbeit unseres berühmten Landsmannes Joseph von HammerBurgstall zu Grunde\*\*). Die Verfasser dieser steben Werte sind habschi Chalsa, Mohamed ben Ibrahim ben Said der Ansparite,
Scheich Dschelaled die Abberrahman, Tarsusti, Mohamed Alalemi,
und Wola Zehja Effende Ben Ali.

Das erfte Bauptfluck hanbelt von ber Definition und Ginibeilung ber Wiffenschaften. Es werben fleben Wiffenschaften feftgeftellt: 1) Schriftwiffenschaften, 2) Rebewiffenschaften, 3) Dentwiffenschaften, 4) theoretifch-philosophische Biffenschaften, 5) praftifch-philosophische Wiffenschaften und 6) theoretisch-positive, 7) praftisch-posttive Religiones und Gefegwiffenschaften, welche in 307 einzelne Zweige zerfallen. 3ch bebe, an Statt in bas Einzelne biefer oft allerdings bochft icharffinnigen Erflarungen einzugeben, lieber einige ben Beift bezeichnenbe Stellen aus, welche bie Belehrten bes Drients befeelte. 3. B. "Moas ben Dichebel erzählt, Mohamed habe gefagt: Lehret die Wiffenschaft, benn wer biefelbe lehrt, furchtet Gott, und wer biefelbe begehrt, betet Ihn an, und wer von berfelben rebet, preifet ben Berrn, und wer baruber ftreitet, ftreitet einen beiligen Streit, und wer barin unterrichtet, spendet ben Unwissenden Almofen, und wer biefelbe befitt, erwirbt fich Freundschaft und Bohlwollen. Wiffenschaft ift bas Bahrzeichen beffen, mas gerecht und mas ungerecht ift - bas Licht auf bem Bege gum Barabiefe. Sie ift eine Bertraute in ber Bufte, eine Begleiterin auf ber Banberung, eine Gefellichafterin in ber Ginfamtelt, eine Fuhrerin burch Freuden und Leiben, ein Schmudt fur ben Freund und eine Ru= ftung wiber ben Beind. Durch fie erhohet ber Allmachtige Dans ner, bie er zu herrichern im Reiche bes Guten und Bahren ein= fest. Solcher Manner Denkmale werben nachgeahmt und ihre Thas ten zu Muftern aufgeftellt. Engel fehnen fich nach ihrer Freund-

<sup>\*)</sup> f. Clot Bey apperçu general sur l'Egypte. I. 254. ff. Dazu: von ber Organisation ber Cavalerie: Schule zu Dschisch, bie regimentsmußig eingerichtet ift und aus einem Generalstab, 2 Schwabronen Böglingen, 2 Schw. Reitern und einer Schw. Trompetern besteht. Ruckfehr I. S. 182. von ber Uebersiedelung ber Arzneischule und des Hospitals von Abuzabel nach Kairo bas. I. 228. Die algierischen Schulen s. Nozet III. 73. 88.

\*\*) Enchclopadische Uebersicht der Wissenschaften des Orients aus sieben arabischen, persischen und turtischen Werken übersett. Leipzig. 1804.
2 Bande. 8.

schaft und überschatten fie mit ihren Flügeln. Alles was da ift, im Trocknen wie im Nassen, die Geschöpfe des Meeres und Insesten, die reißenden Thiere der Erde und was darauf gut und vortrefslich ist, bewirdt sich um ihre Huld. Denn Wissenschaft ist die Lebensarznei der Herzen wider den Tod der Unwissenschie, ist die Leuchte der Augen in der Nacht der Ungerechtigkeit. Durch sie erstiegen Sclaven die höchsten Stufen irdischer und himmlischer Sesligkeit. Das Studium der Wissenschaft gilt für Fasten, und die Berbreitung derselben für Gebet. Sie macht sich alle Welt zu Kreunden und verleiht die Erkenntnis des Bosen und Guten. Sie haucht dem Edlen höhere Empfindungen ein und verleiht dem Bosen ihren Edlen höhere Empfindungen ein und verleiht dem

Das zweite Hauptstück (1. 103.) handelt von dem Ursprung der Wiffenschaften und Bücher. Dabei ist eine Eintheilung der Menschen nach der Cultur der Wiffenschaften und zwar in zwei Classen, deren erste aus den Wiffenschaften nügliche Resultate zie- hen will und deshalb die der Auserwählten Gottes heißt: Es sind die Aegypter, Perser, Chalder, Alt- und Neugriechen, Araber und Bebräer. Die zweite Classe legt sich auf die Wiffenschaften, um zenen Namen zu verdienen, das sind namentlich Chinesen und Türten und die übrigen Wölker. Die ausgezeichneisten bleiben die Araber, Verser, Griechen und Inder.

Das britte Sauptstud (l. 134.) betrachtet die verschiebenen Arten von Schriftsellern und ihrer Werke, Auszüge, Originalwerke, Commentarien u. f. w. Dabei ift ber Erfahrungssatz aufgestellt: "Der Mensch ift so lange sein eigner herr und vor fremden Zungen sicher, als er noch kein Buch geschrieben und kein Weib genommen hat", so wie der Satz:

Ein neues Werk von unsern Zeitgenoffen seh auch noch so schon, man lobt bes alteren Gestalt. Das Alte war einst neu, bas Neue wirb einst alt.

Der Sat aber: Die Fortschritte unserer Geisteskrafte haben feine Granzen und bas Gebiet ber Bernunft ist unendlich. Gelehrte und Lernende kennen keine anderen Schranken als die Zeit, durch die sie jedoch keineswegs eingeengt werden konnen." — bleser Sat zeigt genugsam, daß wir uns gar sehr huten muffen, ben Orientalen ohne Beiteres alle innere Freiheit abzusprechen. Er lehrt serner, daß wahrhaft freie Geister, bergleichen wir auch unter den Mexicanern in dem weisen Negahualcojotl fanden, durch außere Schranken im Innern nur um so mehr erstarken.

Das vierte Sauptftud bespricht die bie Wiffenschaften betreffen-

<sup>\*)</sup> Sammer I. 84.

ben nutlichen Dinge und ist reich an intereffanten Bemerkungen, z. B. daß die größten Gelehrten bes Orients immer Perfer waren, von dem Nuten der Reisen für den Gelehrten, vom Sedächtnisse, von dem Nuten der Keisen für den Gelehrten, wie sie in europäischen Schriften nicht besser vorsommen. Dabei erscheinen die seinsten Besmerkungen, wie: "wer sich den Wissenschaften weihet, geht in ein Feuer, wodurch die Gelehrten geläutert werden, wodurch die Unswissenden zweiseln lernen und wodurch das Wohlwollen der Mensissen erworden wird. Es sehlt nicht an Ermunterungen; wie: man schreite ohne Rast und Ruhe von einer Wissenschaft zur andern bis zum Grabe fort. Es ist eine besondere Kunst, die Zeit so einzutheilen, daß, wenn man durch eine Wissenschaft ermüdet worden ist, man sich mit einer andern beschäftige. Dann: der Lehrer seh liebreich und bereit, seinen Schülern Rath zu ertheilen, er mache sie auf den Zweck der Wissenschaft ausmerksam, bessere ihre Sitten, halte dieselben in ihren Schranken u. s. w. oder:

Hingeworfen ist, was ihr die Dummen lehrt, wer Sehenden das Licht verbirgt, ist tadelnswerth, wer es vor Schwachen scheinen läßt, der ist ein Thor. Das Sprüchwort heißt: werst Perlen nicht den Schweinen vor.

Abubleiß forbert von jedem Gelehrten folgende Eigenschaften: bie ber Gottesfurcht, bes Rathes, ber Gute, ber Berträglichfeit, ber Gebuld, ber Sanftmuth, ber Demuth, ber Enthaltsamkeit, ber Ausbauer und ber Erhabenheit über bie falsche Scham.

Wir seben alfo, bag auf bem Gebiete ber geiftigen Thatigfeit ber Drient uns bei weitem naber fteht, als es fur gewöhnlich

ben Unschein hat.

Nach biefer Einleitung beginnt nun ble eigentliche enchelopabische Bibliographie, bas beißt, die spftematische Aufzählung ber einzelnen Wissenschaften und ber in benselben erschienenen Schriften, von benen nun allerdings ber allergrößte Theil dem europäischen Aublitum noch nicht zugänglich ist und ein sehr großer Theil nur handschriftlich in den Bibliotheken von London, Paris, Leiden, Berlin. Dresden. Wien u. a. vorbanden ist.

Die erfte Classe befaßt bie Schriftwissenschaften (l. 197.) und betrachtet bie Schreibematerialien, Schreiberegeln, Schönschreibekunft, Grundstrichkunde, Buchstabenfolgekunde, Buchstabenverbindungskunde, arab. Rechtschreibekunft, Koranschreibekunde, Metrographik. Ich besmerke babei, daß wir uns gemeiniglich allerdings ben geistigen Horizont der Orientalen etwas bornirt benken, allein dem widerspricht (S. 205. ff.) die Aufzählung der Schriftarten. Wir finden genannt: Sprisch, Hebraisch, Griechisch, Chinesisch, Schriftzug des Main, Indisch, "soll aus einigen 100 Alfabeten bestehen" Aethiopisch, Himjarisch, Arabisch u. f. w.

Die zweite Claffe umfaßt bie Wortwissenschaften (Philologie) und Geschichte. Die Eintheilung ber Philologie stimmt wesentlich mit ben unsern überein. Die ber Geschichte aber zeigt uns abermals eine Ansicht, vor ber wir alle Achtung haben nufffen. Sie

bat 28 Unterabtheilungen :

1) Sprachworterkunde. 2) Bolkerbeschreibung. 3) Geschichtliche Wortkritik. 4) Epistolographik. 5) Urkundenlehre. 6) Anomalogie. 7) Rathselkunde. 8) Wortspielkunde. 9) Buchstadenspielkunde. 10) Reimspielkunde. 11) Akrostichonkunde. 12) Kunst, Könige zu unterhalten. 13) Genealogie. 14) Ethnogenetik. 15) Chronologie. 16) Sagenkunde. 17) Prophetensage. 18) Romanenkunde. 19) Chalisengeschichte. 20) Koranslesergeschichte. 21) Sagengelehrtengeschichte. 22) Geschichte der Jünger des Propheten. 23—26) Geschichte der Gesetzelehrten der Secten Schafu, Hanest, Maleti, Handeli. 27) Sprachengeschichten geschichte. 28) Aerztegeschichte.

Bon ber Geschichte sagt ber Verfasser: Der Sacherflarung nach ist die Geschichte die Kenntniß ber Begebenheiten und Stabte, ihrer Sitten und Gebräuche, ber Kunstwerke ihrer Einwohner, ihrer herstammung u. s. w. Der Gegenstand ber Geschichte sind die merkwürdigen Menschen vergangener Zeiten, wie Propheten, heilige, Gesetzelehrte, Könige und helben. Die Absicht bei Erlernung ber Geschichte ist, sich eine genaue Kenntniß von dem Zustande vergangener Zeiten zu erwerben. Ihr Nuten ist Belehrung durch Beispiel, fremde Ersahrung und Beobachtung bes hauses der Welt. Wir huten uns dann vor fremden Dingen und lernen aus den Begebenheiten Bortheil ziehen. Die Geschichte ist ein zweites Lesben, ein unerschöpflicher Quell von Bortheilen."

Die Bahl ber bekannten Geschichtbucher beläuft sich auf 1300, bie in Habschi Chalfas Werke sammtlich in alfabetischer Ordnung aufgeführt find; unter biesen nennt man 15 als classische\*).

Die dritte Classe umfaßt bie propadeutischen Biffenschaften — namlich Logit, Babagogit, Kritit, Dialektit, Bo-

lemit (1. 265.).

Die vierte Classe wird von der speculativen Philosophie gebilbet. In der Einleitung heißt es (III. 287.) "Die philosophischen Wiffenschaften beschäftigen fich mit der Erkenntniß der Wahrheiten aller Dinge, insoweit dieselben durch menschliche Krafte erkannt werden konnen. Die Gegenstände berselben find alle Dinge, sie mögen nun durch sinnliche oder überfinnliche Begriffe erkannt werden. Darauf aber folgt ein Abris der Geschichte der orientalischen Philosophie, mit Berücksigung der altgriechischen Duellen. Die speculative Philosophie hat vier Theile: Mathematik, Metaphpsik, Physik und Mustk.

<sup>\*)</sup> lieber bie Pflege ber geschichtlichen Biffenschaften im arabifden Spanien f. Uschbach Gesch. ber Ommaijaben Th. II. 149. ff.

Die Mathematik aber besteht 1) aus ber Bahlenkunbe (babei die Bahlentalisman- und Bahlentugendkunde), 2) ber Meßekunsk, wobei Baukunsk, Optik, Mechanik, Hobrau-Kriegsmaschinentunde und die Uhrenkunde. Ferner 3) die Astronomie hat zugleich die Geographie. 4) Musik und Tanzkunsk.

Wir finden dabei interessante Beschreibungen des Compaß, besesen Ursprung aus China hergeleitet wird (II. 353. ff.), die Geographie, Dschographie, gründet sich auf Ptolemäos und hat eine reiche Literatur, Ländertafeln, spstematische und lexikalische Werke. Die Geographie theilt man in die physische, historische und politische, sie erstreckt sich über alle Theile der Erde. Ihr schließt sich an die Straßen= und Wegmaaskunde. Es solgt die Constellations= kunde.

Die Metaphhfit enthalt bie Pfychologie, die Lehre von ben Engeln, von dem funftigen Leben, von den Bundern bes Prophetenthums und ben Unterscheidungszeichen mahrer und falscher Propheten.

Die Phhfit hat folgende Zweige: Arzneikunst nebst Chirurgie, Thierarzneikunde, Botanik, Zoologie, Ackerbaukunde, Evelskeinstunde, Kosmogenetik, Meteorologie und Prognostik, Traumbeutung und Aftrologie, Magie, Talismanenkunde, Phantasmagorik und Chemie.

Die fünfte Claffe umfaßt bie praktifche Bhilofophie, gegliebert in Moral, welche in Monarchen- und Ministermoral, Gesetzgebung und Regierungskunft und Militairdisciplin zerfallt, Famislienrecht und Staatswiffenschaft.

Die sechste Classe begreift die theoretischen Gefet und Religionswiffenschaften. Die Unterabtheilungen find die Runft, ben Koran zu lesen und zu erklaren, mit ihren unendlichen Abzweigungen, die Tradition, die Dogmatik, die Geset, und Rechtsgrundlehre und die Geset, und Rechtsgrundlehre

Die lette Claffe enthalt bie praftifchen Gefetwiffen = fcaften, Ascetit und bie Wiffenschaft bes Innern, b. h. Rennt= nig bes menichlichen herzens.

Es wurde bem Lefer wenig gebient sehn, wollte ich nach bieser Uebersicht bes geistigen und gelehrten Gesichtstreises ber arabisichen, persischen und turkischen Gelehrtheit die Namen ber einzelnen Schriftfteller und Bucher beifügen, zumal da Werke von P. b'herbelot, Schnurrer, Affemanni, die zahlreichen Schriften von Jos. v. Hammer=Burgstall, so wie die Bublicationen der oriental translating Society jedem leicht zuganglich sind, der das Einzelne der orientalischen Literatur genauer kennen lernen will, wo er dann doch zu den Journalen der affatischen Gefellschaften von London,

Calcutta und Paris greifen muß, ba gerabe in ber Renntniß ber orientalischen Literatur täglich Neues zu Tage geforbert wirb \*).

3ch ziehe es baber vor, noch einige Bemerkungen bier beigu-Die mitgetheilten Auszuge aus ber arabifch=verfifch=turfifchen Enchclopabie zeigen une bas Beftreben, bas Gefammitgebiet ber menfcblichen Erfenntniß ju umfaffen, Die gemachten Erfahrungen feftzuhalten. Die in bifche Weisheit bagegen balt fich weniger an bie gegebenen Thatfachen und überläßt fich lieber bem felbftftanbigen Nachbenten und bem fuhnen Fluge ber Fantaffe. mertwurdige Ericheinung, bag, mabrend bie westaffatischen Bolfer einen großen Reichthum an geschichtlichen Werken jeder Form haben\*\*), worin mit burchdringendem Verftande bie Erscheinungen bes hauslichen und offentlichen Lebens betrachtet und gufammengeftellt find, bie indische Literatur an biftorifchen Werken eben fo arm, ale reich an poetischen und speculativen ift. Gine ber interef= fanteften Erscheinungen ift in Diefer Beziehung bas Buch Rab= fcatarangini, bie Gefchichte ber Ronige von Rafchmir\*\*\*), bas gang auf epischem Boben fteht und wie die Gefengebung, die Boefle, ber Cultus nur anf bie Berherrlichung ber Bramanen gerichtet ift. Auf ber einen Seite schweift bie Beschichte ber hinbu in namenlofe Bahlen aus, mabrent fie auf ber anbern in genealogifches Detail fich zersplittert oder fich in ber Darftellung ber unglaublichften, unmöglichften Thaten ergebt. In allen positiven Wiffenschaften findet fich die Fantafte als Bilonerin ein. Es ift dieß um fo eigenthuntlicher, als gerade bie Gefengebung bes Manu auf einer tiefen Menschenkenntnig beruht und es fo trefflich verftanben bat, bie activen Berricher vor ber Bermischung mit ber paffiven Ureinwohnerschaft zu bewahren. Sie beherrscht fie burch ihre eigene Fantaffe.

Was nun die indische Aftronomie und Philosophie betrifft, so brauche ich nur auf Bohlens verdienstliche Arbeit hinzuweisen (altes Indien II. 220. ff.). Indien ist nebst Arabien und Mesopotamien ohnstreitig die Heimath der assatischen Aftronomie. In Arabien sindet man noch jetzt (Niebuhr Beschr. 112.) eine große Freude an der Betrachtung der Sterne im Volke und die arabischen und

\*\*) Das Berzeichnis von hammers hanbschriftlichen Sammlungen orientalischer Werke über osmanische Geschichte enthalt an 200 Onellen-

<sup>\*) 3</sup>ch verweise hier auf D. Graffe Lehrbuch einer Literargeschickte. Th. II. Mittelalter 1. Abth. 2 &. S. 477., wo die philosophische, S. 508. ff. die aftronomische und naturwissenschaftliche Literatur, S. 764. die Geschichte, S. 782. die Geographie der Drientalen, so wie auf 2. Abtheilung 2. halfte S. 894. ff., 3. Abth. 2. halfte S. 1263. ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Radjatarangini hist, des rois du Kaschmir tr. p. M. A. Troyer. Par. 1840. 2 Bbe. 8.

perfischen Dichtungen find voll von Anspielungen. Go fingt Abul Maani: (1. und 10.) \*)

Gott ichlug ber Sterne Ragel ein und zog bavor ber Tages golbnen Schleier, ber Rächte Flor. Benn öfters in ber Racht vom himmel fällt ein Stern, fällt er als Ragel nur aufs Dach bes herrn ber herrn.

Die medicinischen Wiffenschaften bes Oriente scheinen nachstem auch von europäischen Aerzten eine nahere Betrachtung zu verdienen. Allerdings scheinen die perfischen Aerzte auf einer niedern Stufe zu stehen und auch die von Bokhara scheinen nicht eben tiefere Kenntniffe zu verrathen\*\*), allein besto merkwurdiger sind die Erfolge arabischer und sprischer Aerzte, wie europäische Reisende versichern \*\*\*).

Wie nun ber Orient immer als die Schule ber practischen Weisheit gegolten hat, so finden wir auch dort vorzugsweise jene Sprüch worter, in welche das Bolk allgemeine Erfahrungssätze aus dem Gebiete der Moral und Alugheit zusammensaßt. Man hat Sammlungen derselben und zunächst gehören hierher die Sprüche Salomons, des Königs Israel, zu lernen Weisheit, Zucht und Berstand, Alugheit, Gerechtigkeit, Recht und Schlecht, daß die Albernen wisig und die Jünglinge vernünftig und vorsichtig werden. Wer weise ist, der hort zu und bessert sich, und wer verständig, der läst ihm rathen, daß er vernehme die Sprüche und ihre Deutung, die Lehre der Weisen und ihre Beispiele.

hierher gehort benn auch bas Buch ber feinen Sitte +), von bem ich nur bie Lehrspruche Jefib ben Elhakam von Thakif an feinen Sohn Bebr (S. 31.) ausheben will:

D Bebr, es thut fich weiser Mund verständigem Sinn in Sprüchen fund. Bleib beinem Freunde treu in Liebe, Lieb' ift nichts werth, die treu nicht bliebe, Erfenne beines Nachbars Rechte, ein Ebler kennt bes Rechtes Mächte. Bebent', daß bu von beinem Gast Schelt' ober Lob zu hoffen hast.

<sup>\*)</sup> Die inbischen Sternwarten Orlich II. 143. J. Bentley hist. view

of the Hindu astronomy. Calcutta 1823. 4.

\*\*) Olivier V. 109. Everemann Reise nach B. S. 98. J. A. Wise Commentary on the Hindu system of Medicine. Caccutta 1845, und Hinger im Janus III. 185. Susrudas Agurvedas, i. e. medicinae systema a venerabili d'Hanvantare demonstratum a Susruta discipulo compositum in lat. vers. a D. Fr. Hessler. Erlang. 1840. 8.

\*\*\*) Die Rüdstehr III. 112.

<sup>†)</sup> Hamasa ober die altesten arabischen Bolkslicher, gesammelt von Abu Temman, übers. v. Fr. Rudert. Stuttg. 1846. Thl. II.

Der Menfc ift zweierlei Gebilbe. von ebler und von schlechter Gilbe. D Sohnden, wiffe, Biffenfchaft nust Wiffenben unzweifelhaft. Es find bie Dinge fleiner Art, woburch verursacht Großes ward. Feinbichaft ift laftiger ale Schulben, fie brangt, wenn Glaub'ger fich gebulben. Frevel erlegt ben eignen Mann und Unrecht, schwer verbaut man bran. Der Fern' ift oft bein Bruber gerne, bein nachster Blutofreund fteht bir ferne. Durch Reichthum wird ber Mann geehrt und wer nichts hat, hat feinen Werth. Doch oft ift arm, ber fromm und flug, ein Thor und Gunber reich genug. Der pflegt fich, jener muß fich plagen, wer ift von Beiben zu beflagen? Oft fargt ber Mann mit Pflicht und Gabe und lagt bann Fremben feine Sabe.

Allein es find nicht blos berartige furge Erfahrungsfage in poetische Form eingehullt, um von Geschlecht ju Geschlecht als foftbar gefaßter Ebelftein, als schüßenber Talisman zu vererben; man bat auch noch manche andere, fogar wiffenschaftliche Erfahrungen poetisch gefaßt und als Lehrgedicht überliefert. Nehmen wir bas Morgenland als ein Ganges, als eine in fich zusammenhangenbe Culturwelt, fo finden wir jede Art ber Dichtung entwickelt. Indier haben ihre uralten Somnen, Gotterfagen und überfchmanglichen Bundergeschichten in meift epischer Form. Die Araber, gu benen auch die Bebraer gehoren, find reich an jener hohen, bie Bufunft burchbringenben Poeffe ber Propheten, als beren Bluthe ber Koran zu betrachten. Bon ber Poeffe fommt Beisheit und Die Rhetorit ift Zauberei, fagt ber Prophet \*). Bei Gott ruben Schape unter bem Throne beffelben und ihre Schluffel find bie Bungen ber Dichter. Die Poeffe gebort ins Gebiet bes Wortes, schone Poeffe ift wie gutes Wort und schlechte wie schlechtes zu achten.

Die Poeste ber Berser bekundet ihren Reichthum schon in der namhaften Angahl ber Dichter \*\*); in ber persischen Boeste ist, nachst ber Lhrif, namentlich bas helben gebicht herrlich entwicklt. Wir fanden bereits bei Tscherkessen und Arabern die Anschne bet epischen Boeste (C.=G. IV. 99.), die in dem Schah Rangeh bes Firdust so prachtvoll entfaltet ist.

<sup>\*)</sup> Hammer Gesch. der osman. Dichtkunst I. 5. ff. \*\*) Zuwelenschnure Abub Maani's. D. v. Hammer S, VIII. ff.

Das Drama endlich ift allerdings anch in Berfien vorhanden, boch hat es fich bier nicht über die Anfänge, wie wer fle auch im eusropäischen Mittekalter wiederfinden, erhoben. Dagegen hat die indisiche Literatur dieses Feld um so reicher entwickelt.

Die Fulle von Dichtern und Dichterwerfen - von turfifchen macht Joseph von Sammer nicht minber als 2200 nambaft, bie Liebe und Achtung, welche ber Drient feinen Dichtern barbringt\*), hat ohnstreitig einen ihrer Grunbe in ber Staatsform ber orientalifchen Staaten. Wie ber Balaft bes Ronige ober bie beis ligen Statten bem Berfolgten Schut gewähren, fo ift es bas freie Reich ber Dichtung, in welchem Die ichopfungeluftigen Beifter ein unbegrangtes Bebiet für ihre Entwickelung fanben. Dazu tommt, baß der Islam ber plaftifchen Runft nicht gestattet, belebte Wefen in Farben oder in Formen nachzubilben. Das Wort aber war und ift noch bis auf ben heutigen Tag im Oriente frei und in ben Berfammlungsorten ber Stabtebewohner, wie in ben Belten ber Berg= und Buftenvolfer und in ben Balaften ber Furften erflingt fortwahrend ber Befang ber Dichter und bie belebte Rebe ber Er= gabler, bie an Bahl bei weitem bie an bie Schreibtifche gebannten Novelliften und Romanschreiber bes mobernen Europa übertreffen und fich immer wieber von neuem erzeugen, wie wir oben bei Betrachtung ber geselligen Vergnugungen ber Morgenlanber gefeben

Allein man suchte auch die schönften und ansprechendsten bieser Erzählungen fest zu halten und es sind namentlich zwei, auf
die ich hier verweise: Die indische Sitopadesa und die tausend und eine Racht der Araber. Die hitopadesa, b. h. heilsame Lehre (beutsch von Max Müller, Leipzig. 1844.) ist nicht
sowohl eine Sammlung weiser Grundsätze und Lehren, welche
in der Gestalt einer Erzählung dem Hörenden bargeboten werden.
Sie enthält 43 Fabeln \*\*). Die 1001 Nacht dagegen \*\*\*) ist

<sup>\*)</sup> Neber die Messe von Okhaz und Messa, wo jährlich bichterische Bettkämpse Statt fanden und wo die preisgekrönten Gebichte disentlich aufgehangen wurden, s. d. Agdweisungen in Grässe's Lehrbuch einer Literargeschichte. Bb. II. S. 427 und als Prober Zohairi Carmen templi Mecsani foribus appensum nunc primum ex codice Leidensi arabice editum, latine conversum et notis ill. a E. F. C. Rosenmüller. Lpz. 1792. 4. Dazu Riebuhr Beschr. v. Arabien. S. 105.

<sup>\*\*)</sup> Die eigentliche Thierfabel, bie fich aus Indien entwidelte, finden wir in Bibpais Colaila und Dinmah. D. v. Bolff. Stuttg. 1837. 8.) und in Co fmans Fabelbuch (franz. v. Schier. Dr. 1831. 4.) am zugange lichten. Reichhaltige literar. Nachweisungen in Gräffe's Lehrbuch. Th. II.

S. 444. ff.

\*\*\*) Die reiche Literatur ber 1001 Racht bei Graffe a. a. D. S.

459, wo auch die Geschichte biefer Geschichtensammlung zusammengestellt
ift. — Bon ben übrigen arabischen Geschichtensammlungen nenne ich noch:

ber forgfaltig gesammelte Beschichtenschat ber indischen, perfifchen und grabifden Rovelliftif, ber urfprunglich in Berfien zusammengeftellt, bann von Arabern bearbeitet murbe. Bu Anfang bes vorigen Sahrbunberts ging bie 1001 Racht auch in bie europaischen Literaturen über (burch Golland, Par. 1704 - 1708 8. 12 Bbe.) und wurde balb ein Lieblingsbuch ber Lefer jebes Alters und Stanbes. rer Weise find auch bie arabischen Gebichte gesammelt worben, welche ben Breis in ben Versammlungen an ber Raaba bavon getragen haben. Man nannte bie Sammlung Moallafat, bie von 2B. 30nes (1799) herausgegeben und von A. Th. hartmann: Die hellftrablenden Bleigden am grabischen poetischen Simmel ober bie fieben am Tempel ju Deffa aufgehangenen arabifden Gebichte (Dunfter 1802.) ins Deutsche überset worben find. Gine Sammlung spaterer Gebichte ift bie Bamafah, welche Fr. Rudert (Stuttg. 1846.) fur beutsche Lefer bearbeitete. Dazu tommen nun noch ber vertraute Gefahrte bes Ginfamen in fchlagfertigen Begenreben von Abu Manffur Abbulmelit (D. v. G. Flugel. Wien. 1829. 4.), Motenebbi (D. v. Sammer, Wien. 1824. 8.) und Sariri. Motenebbi lebte im 10. 3h. in Sprien und Aeghpten und wird einstimmig ale ber erfte arabische Dichter gepriefen. Die Sammlung feiner Gebichte, fein Diman besteht aus 5494 Diftichen und ift nach bem Lebensalter in feche Abtheilungen geschieben. Der groffte Theil Diefer Bedichte ift jum Preife ber Berricher Spriens und Meabbtene und anderer Machthaber gebichtet und fie find in ber That, wie alle Iprifche Poeffe bes Drients, wirkliche Gelegenheitsgebichte. Die Orientalen legen besonberen Werth auf bie raschen Gingebungen bes Benius und bie gludliche Darftellung berfelben in reiner, iconer Form. Motenebbi hatte fich beshalb in feiner Jugend bei ben Stammen ber Buftenaraber aufgehalten, auch in Sprien und fonst bie Sprache genau ftubirt, um eine genaue Ginficht in ihre Seltenheiten und innern Bau ju gewinnen. Er fagt bon fich: **S**. 117.

> Deine Zweifel willft Du bannen Größter, ben bie Erbe tragt Ich bin Golb, befannt am Berthe in Ducaten ausgepragt.

So wie (S. 250.) als Antwort auf eine Kritif: Aus bem Grund arabifch war bie Rebe Denn ich fpreche, wie ich schaue, flar.

Contes arabes du Cheykh el Mohdy trad. de l' Arabe par J. J. Marzel. Par. 1833. 3 Bbe. 8.; von indischen die Mahrchensammlung bes Swmadeva Bhatta aus Kaschmir. D. v. H. Brockhans. Lpz. 2 Thie. 8.

Tablerwort verhalt zu meinem Wort fich wie zu Mannern fich ber Beiber Schaar. Richts verletet meiner Worte Perlen, wie kein Rig Dein Schwert, bas fein wie Haar. Freilich wird mich nimmer klar verstehen wem nur durch Beweis ber Tag wird klar.

Eine eigenthumliche Ericheinung ber arabischen Dichtfunft find ie Matamen ober bie metrifchen Novellen \*), wie fie einer Ge-Alfchaft vorgetragen werben. "Die Verwandlungen bes Abu Seib on Serug ober bie Matamen bes Bariri" finb ohnstreitig bas eiftvollfte, an Ueberraschungen reichfte Wert biefer Art. Es befteht us 43 Geschichten. Der Belb ber Geschichte schilbert fich mit folenben Worten: "Ich bin ber, ber fublich reifte und norblich freifte, er oftwarte irrte und westwarte schwirrte, ber Buften burchstreifte nd Meere burchschweifte, ber Nachte burchritt und Lage burch= britt. In Serug mar es, wo ich entsproß und auf bem Sattel uche ich groß, bann fturgte ich mich in Sabrlichkeiten und ichurgte ich zu Beschwerlichkeiten, brach in Schlachten ber Lange Schaft, nd des ungebrochnen Roffes Rraft, die Wieberfpanftigen gahmt ich, nd die Wibermartigen labmt ich, die Gefrornen fcmelgt ich und ie Steinernen malzt ich. Fraget nach mir ben Auf- und Nieberang, ber Caramanen bin = und Wibergang, Cameles Sufe und tucken, Steige, Tranke, Fahrten und Brucken, Stabter und Buenbewohner, Betiler und Throner, Reiter und Freibeuter, Meuter nd Wegebeuter, und erfundigt euch nach mir bei ben Rundespuern, und bei ben Nachtgefpracheführern, bag ihr hort, wie manche luft ich burchtrochen und wie manches Schlog burchbrochen, wie anchen Riegel gesprengt, wie manchen Flügel versengt, wie man= en Strauß gefampft, wie manchen Stolz gebampft, wie manche ft überliftet, aus wie mancher Fahr mich gefriftet, wie manchen uen Trug ich geschliffen, und ber Belegenheit Schwert ergriffen, bwen entriffen ben Raub, Sochfliegenbe geworfen in ben Staub, zurer entlocht ber Lauer, Schabenfrohe gebracht in Trauer, Sturm to Wellen besprochen, Schlangen ben Giftzahn ausgebrochen, und irte Steine beschworen, daß fle gerberftend Strome von Milbe ge= )ren \*\*)."

Der helb irrt umber als unscheinbarer Wanberer und erwirbt in meift burch seine treffenben Reben ben Unterhalt, von benen ich ir aus ber zweiten Makame eine Brobe geben will. Man zeigt m ein Golbstud und verspricht, es ihm zu geben, wenn er in ersen sein Lob horen laffen wolle. Sofort sagt er:

<sup>\*)</sup> S. Borwort zu ben Mafamen bes hariri von Rudert. Stuttgart 137. 2 Bbe. 8.

<sup>\*\*)</sup> Mafamen bee Bariri II. 238.

Befegnet fen ber Belbe mit bem lichten Rand. ber wie bie Sonne wanbelt über Deer unb Land, in jeber Stabt babeim, ju hane an jebem Strand, gegrußt mit Chrfurcht, wo fein Rame wird genannt. Er geht als wie ein ebler Baft von Sand gu Sand, empfangen überall mit Luft, mit Leib entfandt. Er folichtet jedes menfoliche Gefcaft gewandt, in jeber Schwierigfeit ift ihm ein Rath befannt. Er pocht umfonft nicht an bie taube Welsenwand und etwas fuhlt fur ihn ein Berg, bas nichts empfand. Er ift ber Baubrer, bem fich teine Schlang entwand, Der Schone, welchem feine Schonheit wiberftanb. Der Belb, ber ohne Schmeriftreich Belben übermanb; Der Schwachen Rrafte giebt und Thorichten Berftanb, und Selbfivertraun einfloget, bas mit Stolz ermannt. Wer ihn jum Freund hat, ift ben Furften anverwandt, wenn gleich fein Stammbaum auf gemeinem Boben flanb. Der trifft bes Bunfches Biel, bem er ben Bogen fraunt. Er ift bes Konigs Rron und feiner Berrichaft Bfand, er ift ber Erbe Rern und alles fonft ift Tanb.

多里 等与自作

ı

4

til

Nachdem er so das Golbstück erworben, zeigte man ihm ein zweites, und versprach ihm dasselbe, wenn er nach des Goldes Abel horen lasse bessen Tadel: Sosort begann Abu Seid:

Berflucht ber Beuchler mit bem bobbelten Geficht. Dem falten Bergen und bem Lacheln, bas besticht, Er giert fich wie ein Liebchen und wer liebt es nicht? Und wie Berliebte schmachtet er, ber Bofewicht! Er fammt vom Abgrund aus ben Finfterniffen bicht, Doch überftrahlt fein falfcher Schein ber Sonne Licht; Die Babrheit bringt nicht burch bas Trugnen, bas er flicht, Er giebt ber Welt in allem Bofen Unterricht, lehrt, wie man falfche Gibe fdwort und Treue bricht. Er ift's, um ben man fireitet, tobt und fampft und ficht, er ift's, ber aus bes Richters Mund bein Urtheil fpricht, um ben ber Dieb bie Band verliert am Sochgericht. Fur ihn verfauft man feinen Glauben, feine Pflicht, fur ihn ertauft ber Schlechte fich ein Lobgebicht. Er ift's, um ben bas Berg aus Furcht bem Beiggen bricht; er ift's, um ben bes Reibes Blid ben Reichen flicht. Das Schlimmfte ift: wer ihn bewahrt, bem nutt er nicht; und wer ihn nutt, ber thut baburch auf ihn Bergicht. Darum verachtet ihn ein ebler Mann und fpricht: Du Taugenichte, hinweg von meinem Angeficht.

Die arabische Poeste ergeht sich vornehmlich in berartigen scharffinnigen Witspielen und sie hat vornehmlich die lyrische und vidactische Gattung ausgebildet. Doch giebt es auch genug epische Gedichte, die jedoch mehr in lebendigem Wort, als schriftlich sich sortpstanzen (f. Niebuhr, Beschr. v. Arabien S. 105.). Das berühmteste arabische Helbengedicht ist das vom Dichter und helden Antar (s. Grässe, Lehrb. II. 431. 457.), das in seiner gegenwärtigen romantischen Gestalt im 6. Jahrh. d. h. von Etul Woyded Ibn ess Schulen Gestalt im 6. Jahrh. d. h. von Etul Woyded Ibn ess Schulen (Lond. 1819. 4 Bde. 8.) erschien. Eine durchbildete bramatische Literatur sehlt den Arabern.

lleber die reiche poetische Literatur ber Berfer liegt bas Meisterwert unseres großen Orientaliften 3of. v. Sammer vor +), worin biefelbe geschichtlich entwidelt und burch gablreiche Beifpiele grundlich erlautert ift. Der Berfaffer beginnt feine Betrachtung mit ben Berfen bes Saffaniben Behramgur. Diefer Furst sprach gu feiner geliebten Sclavin Dilaram und fie wieberholte aus gleichgestimmter licbenber Befinnung bie Rebe ihres Raifers und Gelieb= ten mit gleichgemeffenen und am Enbe gleichtonenben Worten. Auf fo finnige und garte Beife erflaren bie Drientalen ben Urfprung bes Berfes. 218 aber ber Islam über Berfien fam, ließ ber Chalif Omar in Bagbab alle Bucher ber Magier verbrennen, wie er benn auch die alexandrinische Bibliothet, fo wie alle Bucher ber fruheren Literatur vernichten ließ. Sein Bahlfpruch war: "wir lefen ben Koran und nichts als ben Koran." So verging bie altperfifche Literatur, allein aus bem Bertebr mit ben Arabern erftand allgemach eine neue, nachbem auf Befehl ber Chalifen in ben brei erften Sahrhunderten ber Bebichra bie verfische Sprache aus bem offentlichen Bertehr entfernt und an ihre Stelle Die arabifche gefest wurde. Unter Satub ben Leift, aus ber Familie Soffar, warb, wie bie Sage melbet, bie Dichtfunft aufe Reue in Berfien geboren. Gines feiner Rinder improvisirte beim Spiel bes Ruffewerfens einen Bers, welchen bie Gelehrten bes hofes nach ben bamale icon feftgefesten Regeln ber arabifchen Boefte zerglieberten, und feitbem wendeten fie bie arabifche Brofobie auf die perfifche Sprache an. Erft Mahmub, ber große Berricher von Bafna, ver= fcaffte ber perfifchen Sprache ihr Recht wieber. Unter Ahmed ben Raffr in Koraffan, im erften Drittheil bes 4. Jahrhunderts ber Bebichra, erftand Meifter Rubegi, ber eine perfifche Ueberfetung ber Fabeln bes Bibpai und mehrere hundert Bande Gebichte lieferte. Sein Nachfolger Abumanfur Abbur rifat lieg bie Trummer ber altverfifchen Literatur forgfaltig fammeln und eine Reichegeschichte

<sup>\*)</sup> Jofeph von Sammer, Geschichte ber ichonen Rebefunfte Berfiens mit einer Bluthenlese aus zweihunbert perfichen Dichtern. Wien 1817. 4.

herstellen. Aus biefer im 3. b. G. 360 (970 n. Chr. G.) beenbigten Ouellensammlung lieferte Firbuffi im Auftrage bes Gasnewiben Mahmub bas große persische Nationalepos Schahname\*). Der hof Mahmubs war ber Sammelplat ber persischen Dichter, über bie ein eigner Beamter, ber Dichterkonig, gestellt war, eine Burbe, welche zuerst Angari (f. 1039 n. Chr.) tekleibete. Hier lebte auch Kabus, bessen Lehren bes Konigs Kjefjawus (b. v. Dieg. Berl. 1811. 8.) noch vorhanden sind.

Es wurde bem Zwecke unserer Betrachtung nicht frommen, wollten wir uns in eine nahere Betrachtung bes Schahname vertiesen, welches Jos. v. hammer in seinem Werke mit wenigen Worten so trefflich schilbert. Er nennt unendliche Fulle ber Kraft, schwelgenden Reichthum ber Farben, den Sonnenglanz persischer Weltherrschaft, in Wort und That, die Bluthe der höchsten Cultur bes alten Vorderassens, die Reinheit des Parsencultus in Gebanken und Sitten, eine heitere Lebensphilosophie, die sich mit den Nachtigallen in Rosenhainen am Morgen auf altpersisch bespricht, und durchaus hohe Religiosität, als die auszeichnendsten Eigenschaften dieses großen Gedichtes. Es besteht aus mindestens 60,000 kunstreich gebauten Doppelversen, durchklungen von eben so viel Reimpaaren, ein breiter Strom des Wohllauts (Görre's Vorr.).

Der zweite Zeitraum perfischer Dichtunft wird von Hammer als der paneghrische und ungemessenes, an Vergötterung granzendes Fürstenlob als der wesentlichste Inhalt desselchen bezeichnet. Den Preis unter den Dichtern erhalten Ewhadeddin Enweri, (ft. 1152. n. C. G.) von dessen Kassiden (Lobliedern) und Gaselen (Wein- und Liebesliedern) mehrsache Proben (S. 88. ff.) mitgetheilt werden, und Nisami, der das schöne Hebengedicht Chosru und Schirin schrieb, dessen Stoff dem Schahname entlehnt ist. In Leila und Medschnun schildert er die Liebe der Wüssendewohner mit glühenden Farben, im Hest peiger die Geschichte Behranigurs, in welche sieben andere von sieben Prinzessinnen erzählte Abentheuer eingessochten sind, und endlich im Istendername die Thaten Alexanders. I. v. Hammer giebt die Proben von 24 Dichtern dieses Beitraumes.

Der britte Zeitraum, bas Zeitalter bes Dichinchischan, bringt bie mbftifche und moralische Boeffe. Feridebbin Attar (geb. 1216, ft. 1326) ift ber fruchtbarfte Dichter ber Soft, er lieferte 40,000 Diftichen und schrieb auch einige ascetische Werke in Brofa (hammer S. 140.). Mewlana Dichelalebbin Rumi (ft. 1233), ging

<sup>\*)</sup> Die Literatur bieses berühmten Gedichts bei Graffe a. a. Q. II 473. Das helbeubuch von Iran aus dem Schah Nameh des Firdussi von J. Gorces. Berl. 1820. 2 Bde. 8. Dazu hammer, Geschichte der pers. Redef. S. 50.

als Lehrer nach Konia an ben Hof von Alabin bem Gelbschugiben, wo er im 3. Chr. 1233 ftarb und an 400 Schuler hinterließ.

- Mewlana ift ber großte muftifche Dichter bes Drients, bas Drafel ber Sofi, bie Nachtigal bes beschaulichen Lebens und ber Stifter ber Mewlewi, bes beruhmteften Orbens mpftifcher Derwische. Seine lprifchen Gebichte find bas eigentliche Gefegbuch und Ritual aller Mpftifer geworben. Auf ben Flugeln ber bochften religiofen Begeifterung, fagt hammer (S. 164.), welche hocherhaben uber alle außeren Formen pofitiver Religionen bas emige Befen in ber vollfommenften Abgezogenheit von allem Sinnlichen und Irbifden als ben reinften Duell ewigen Lebens anbetet, fcwingt fich Mewlana nicht wie andere Ihrische Dichter blos über Sonnen und Monden, fondern über Beit und Raum, über bie Schopfung und bas Loos, über ben Urvertrag ber Borberbeftimmung und über ben Spruch bes Weltgerichtes in die Unendlichkeit hinaus, wo er mit bem emigen Wesen als ewig Anbetenber und mit ber unendlichen Liebe als unendlich Liebender in Gines verschmilgt, immer fich felbit vergeffend, nur bas große All im Auge bat und ftatt wie anbere Dichter ben Schluß jeber Bafele auf fich felbft zu beziehen, immer feinen myfti= fchen Lehrer und Meifter Scheans Tebriff jum Schluffteine bes Diamantenen Gewolbes feiner Lichtgafelen macht.

Dichelalebdins Mesnewi, b. i. bas boppeltgemeinte Gebicht, ift nach bem Schahname bes berühmteste bes Orients. Es enthalt in sechs Buchern bie wichtigsten Gegenstände bes beschaulichen Lebens rhapsobisch mit stetem Absprung von Anschauung und von Thatsachen zu Betrachtungen. Minder bekannt ist ber Diwan besselben Dichters. Aus diesem und bem Mesnewi ist die Sammlung der Hymnen genommen, die beim Cultus der Derwische unter Begleitung der Flote abgesungen werden. Ich theile aus der Auswahl Josephs von Sammer einige Verse mit:

3ch bin ber Sclav bes hochften Geren, bin felten hochfter Gerr ber Belt, und felt fein Antlit ich gesehn, bin in Erftaunen ich versenkt. Denn 3ch ward Er und Erward 3ch, und Seel und Gerz find Leib geworben Ann ich verbunden bin mit ihm, weghalben klag und feufze ich.

## Ferner:

Hore was fur Sachen mir bie Flote klagt was sie vom Geheimnisse ber Gottheit sagt. Ohne Zunge, gelber Wange, voll von Wind, rebet sie in einem fort von Gott geschwind. Nimmer läßt, Geliebter, mir ber Zweisel Ruh, ob Du Ich seyst ober ob Ich seve Du. Ich sin nicht Ich, Du nicht Du und Du nicht Ich, Doch bin Ich Ich, Du bist Du und Du bist Ich.

Saabi ist in Europa schon seit bem 17. Jahrhundert berühmt durch seinen Rosengarten. Saadi war (wie hammer S. 205. nachweiset), im Frankenlande als Gefangener, schrieb auch erst im reiseren Alter und daher bieten seine Dichtungen dem Ausländer mehr Anklänge, als die der andern morgenländischen Dichter. Saadi starb im J. 1291. Er schrieb Gulistan, Rosenhain, Bostan, Fruchtgarten, Gaselen, oder Kassaid, Elegien, Mokamas, Bruchstücke, Rubajas, vierzeilige Strophen und prosaische Abhandlungen moralischen und sotadischen Inhalts. Für Europa ist der Rosengarten am wichtigsten, dessen neueste Uebersetung die von Philipp Wolff (Stuttg. 1841. 12.) ist.

Der vierte Zeitraum perfischer Dichtkunft ist ber ber Lepis und Mhetorik unter Abussaib, bem siebenten Regenten aus Oschingischans Famille in Iran, die glanzendsten Dichternamen sind Hasis und Wassaf. Wassa vollendete im J. 1811 die Geschichte der Nachtommen des Oschingischan in fünf Büchern, das der Verfasser als einen Sammelplag aller rhetorischen Kunfte betrachtet wissen will. Hasis st. 1389 in seiner Vaterstadt Schiras. Seinen Diwan übersetzt Ivs. basser vollständig (Stuttg. 1812. 2 Thle.). Sasse gehört zu den vorurtheilsfreien Muselmannern. Er ist der Dichter des Weines und der Liebe und der Paneghriter des sinnlichen Genuffes.

Wiffe Nose, Dir geziemt es nicht so stolz zu sehn auf Schönheit, Daß aus Stolz Du nach ber irren Nachtigal nicht einmal fragest, Nur mit guter Art und Weise wirst Du ben Geliebten fangen Denn es gehen kluge Bogel nicht ins Net und in die Schlinge. Wer belehrt mich warum biese bunkeln Augen, hohe Formen, diese vollen Mondgesichter mir so gar nicht hold sehn wollen. Deiner Schönheit fand ich wahrlich gar nichts anders auszusehen, als daß insgemein die Schönen nichts von Aren und Liebe wissen. Für den Umgang mit den Freunden, für die Gunft des Glückes dankbar, son auch eingebenk der Fremden, die durch halb und Busten streisen. Was ifts Munder, wenn im himmel durch Chalifens Leid gewecket zu dem Lautenspiele Suhre's der Messtas Reigen tanzei?

Befonders bezeichnend fur bes Dichters Richtung ift folgendes Gafele:

Frommer komm und pflude Rofen, hang bie Rutte an bie Dornen, tauf ih bas bittre Ordensleben ein mit lieblich fußem Weine. Rlofterbrauch und Monchessitte laß beim Ton ber Laute fahren, Rofenkranz und Stola schenke fur ben guten Wein ben Trinkern. Schwere Tugend, die ber Schenke, der Gellebte, Dir nicht abkauft, gib im Rreis bes Flurenseites zum Geschenk den Frühlingswinden. Der Rubin bezeichnet meinen Weg, o Herrscher ber Berliebten,

Schente weg mein Bint aus Grabden von bem Kinne meines Freundes. Freund, ber Du ben Weg jum Trinfort Deines Muniches haft gefunden, schenke an mich Armen einen Tropfen Deines Wonnemeeres. Danfbar, weil Dein Auge niemals hat gelesen biese Goben, wirft Du gerne mein Berliebtsehn Gottes Gnaben überlaffen. Schenke! wenn nun Dein Gebieter seinen Morgensegen trinfet, sag ihm: schied ben goldnen Becher au hafis, ber Rächte wachet.

Der funfte Zeitraum perfischer Dichtkunft fallt in Timurs Zeit. Seine wissenschaftlich gebildeten Sohne forderten die Dichtkunft. Als der erste Dichter dieses Zeitabschnittes gilt Dichami, der zugleich der lette perfische Dichter erster Größe ist. Er starb im J. 1492, 82 Jahr alt. Er hinterließ einen Diwan, dann den Chanesse oder Funfer, ein romantisches, die Geschichte des ägyptischen Justuf und der Suleicha, Istender u. a. enthaltend, ferner einen Beharistan oder Fruchtgarten, so wie Wortspiele. Unter seinen prosaischen Werken sieht die Geschichte des Mysticismus obenan, es folgt seine Briefsammlung.

Bir wenden uns nun zu der turfischen Dichtkunft, beren Geschichte hammer-Burgstall von ihrem Beginn bis auf unsere Zeit dargestellt hat \*), womit er eine Bluthenlese aus zweitausend zweihundert Dichtern verbindet. Die Anfange der turfischen Boeste, wie des Staates granzen an das Chinesische. Die altesten Denkmale berselben sind die Lieder der Bolksbichter, der Ufen, welche das Buch des Oghus oder die Weisheitsspruche der Bater sangen.

Solche find:

Das Pferd gehort bem, ber es reitet, Das Schwert bem, ber es führt mit Kraft, Die herrschaft bem, ber fie erbentet, Das Madchen bem, ber es beschlaft.

Reben ift Silber, schweigen Gold. — Rur Erbe fullt bas gierige Auge. — Der Araber ist sich satt, ber Turke frist sich schwachmatt. — Berkaufe nicht ben Bogel in ber Luft. — Thue bas Gute, wirf es ins Meer, weiß es ber Fisch nicht, weiß es ber Herr.

Die Geschichte ber turkischen Dichtkunft halt mit ber Geschichte bes Reiches gleichen Schritt — wie bieß überall ber Fall ift. Bu Anfang bes 14. Jahrhunderts tritt Aaschikpascha mit einem großen myftischen Gedichte auf, bas dem Mesnewi Oschelalebbin nachgebilbet ift. Bis zur Eroberung von Constantinopel herrscht die mhstische nub religios bibactische Richtung vor. Unter Mohamed II. bem Eroberer erstand ber erste große Lyriker, Ahmedpascha. Sati ward

<sup>\*)</sup> Gefcichie ber osmanischen Dichtlunft bis auf unfere Beit. Mit einer Bluthenlese aus 2200 Dichtern von Sammer-Burgftall. Beft 1836. 4 Bbc. 8.

als hofbichter mit einem Gehalte von 2000 Aspern und einem Stud rothen Tuches zu einem Rleibe angestellt, wofur er alliahrlich brei Rafftben zu liefern hatte. Firbewft fchrieb bas Guleima: name in 360 Banben, ein Universalwert morgenlanbifcher Sagen und Legenben, wovon noch 70 Banbe vorhanden find. Unter Coleiman bem Gefengeber erhob fich bas Reich auf bie bochfte Stufe . ber Bluthe und die Poefte bemachtigte fich ber großen Thaten ber Gegenwart. Die Dichter Aarifi, Sabibi, Befarparepara, Schebi u. a. fchrieben bie Konigebucher, Schahname. Dazu überfette man fleißig arabifche und perfifche Dichter. 218 bie fieben großten Dichter bes turfifchen Bolfes nennt hammer: Ahmeb Daji, Sati, Bafi ber Lyrifer, Lamii, Mefii, ber Lyrifer und Satyrifer, Webbi und Shalib. Unter ben turfifchen Dichtern finden wir Gultane. Murab II. versammelte wochentlich zweimal alle Gelehrten und Dichter feines Bofes bei fich zu wiffenschaftlichem und bichterischem Bettitreite und belohnte die Sieger mit Ehrentleibern, theilte auch felbft feine eignen Berfe mit, Er -lebte, nachdem er feinem Sohne die Regierung übergeben, in Dagneffa. Sammer (l. 114.) theilt folgende Berfe von ihm mit:

Mic's zwar nicht geziemen will, einen Ruß zu wagen, fund'ge Diener handeln ftill, ohne viel zu fragen; Schenke, bringe wieder Wein, bring ben Wein vom Abend, sag' bem Herzen ftimme ein, Dich mit Floten labend.

Sein Sohn Mohamed der Eroberer besoldete 30 Dichter. Sein Dichtername war Auni der Hulfreiche. Er gab dem persischen Dichter Ofchami einen Jahrgehalt von 1000 Ducaten, die sein Sohn Bajasto II., als Dichter Ablid, d. i. Gerechtigseitshafte, fortsetzte. Selim I. und sein Sohn Soleiman der Gestgeler hinterließen Diwane. Murad IV. war ebenfalls Dichter und Selim III. der lette Sultan, der dichtete und noch in seinem Kerker herzzerreißende Elegien schrieb. Nächst den Sultanen traten auch Prinzen von Geblut, Großwesser, namentlich Raghibpasisa, der unter Mahmud I. Mederesse stiftete und Dichter besoldete, Westre und Staatssecretaire, Mustis und Kadiasseren als Dichter auf.

Die indische Dichtung endlich tragt bas fantastische Geprage, bas ber Religion bes Volkes eigen ist \*). Die uralte Sanskritliteratur bietet zunächst die großartigen epischen Gedichte Ramajana in 24,000 Doppelversen und Mahabharata in 100,000 Doppelversen. Das erstere singt ben Wandel bes Rama ber 7. Verkörperung Wischnu's, ber gegen ben Ravanas nach Cepton zieht.

<sup>\*)</sup> Fr. Schlegel, über bie Sprache und Weisheit ber Indier. heibelf. 1808. 8; Bohlen, altes Indien II. 336. Abelung, Bers. einer Literatur ber Sansfritsprache. Petersb. 1830. Graffe, Lehrb. I. 279.

Mahabharata ift bagegen ber große Arieg Indiens zwischen ben Shnen bes Bandus und benen bes Ohritaraschtra. Aus bem Mahabharata hat man einzelne Episoben ausgehoben und bekannt gemacht, wie ben Nalas, die Waghavadgita, die Nebralokagamanam, hibimbabadhas, Savitri. Diese altepische Poeste schließt sich an die Beda's an. Es ist etwa, was die Legende ber christlichen mittelgaterlichen Literatur \*\*).

Junger ift die weltliche Gelbensage. Bekannt ift Meghabuta von Kalibasa, ber Wolkenbote, bann Raghuvansa, Kumarasanbhava, Sisupalababha von Maghas, Naischabipa von Sriharschas, und Kiratarjuniga von Bharavin (f. Boblen, altes Indien II. 375.)

Sehr reich ift die Ihrische Boefle, zu beren naherer Charafteristift am besten folgende Broben in Fr. Rudert's Uebersetung bienen mogen:

Des Anges feuchter Lotos thauet Der feinem Wunsch entgegenschauet, auf Bangen Burpurblumen hin, ftrent Lacheln weißlichen Jasmin. Schweißtropfen auf ben Bruften ftrahlen Wie Wafferspend' in Opferschaalen, so wird von allen Gliebern beigefteuert bamit des Liebsten Anknuft sey gefeiert.

Die indifchen Gebichte in beutschen Nachbilbungen von Albert Goefer (Leipz. 1844) bieten eine Anzahl hochft reizender homnen, Mahrchen, Liebeslieder und weiser Spruche bar, aus benen ich nur einige ausheben will.

Mit Laceln, Mienen, Furcht und Scham, mit schiefen Seitenbliden wonnesam, mit Reben, Banken, Liebesscherz, bie Beiber fesseln unser Herz.

Seitenblide mit Augenbraungewandtheit gebogen, Holbe Rebe, ber Mund verlegen mit Lächeln bezogen, Tänbelnbe Anmuth im Stehn und bebächtiges Weiterschweben find bie Weschoffe ber Weiber und höher die Schönheit erheben.

> Dichter, beren Sinn verkehrt, Saben oftmals uns belehrt, Beiber gar gebrechlich seyn. Da jedoch mit Augenblicen fie ber Gotter Berg beruden, glaub' ich, baß fie machtig seyn.

<sup>\*)</sup> Ramajana ift vollständig, Mababharata nur theilweise bekannt gemacht (f. Gräffe I. 280.) von Carrey, Marschman, Schlegel und Bopp.

Sieht man die Geliebte nicht wünscht man fle blos anzusehen. hat man fle gesehen wünscht man fle nur einmal zu umarmen 3ft umarmi fle möcht man einmal nur an ihrer Bruft erwarmen.

Unpartheifich fprech ich, Lente, hort bie Wahrheit, Denn bieß Eine gilt im ganzen Erbenrund als Wahrheit: Belber find es, bie uns ichaffen Gotterfrenden, und nur Weiber, die uns ichaffen Weh und Leiben!

Wahrlich die Fackel der Weisheit erglanzt nur fo lange den Frommen, bis sie der Holbesten Aug trifft mit dem Fittig und loscht. Fileh die Liebe also predigt uns der Mund der Bedamurmler leicht gepredigt aber sliehet, wer's vermag, den Schoos der Holden.

> Möchte Jemand Del bem Sand expressen, Durstgequalt sich letzen an der Wüste Dunst, irgendwo ein Hasenhorn erjagen Narren lenkt er nicht, das ist die größte Kunst.

Manner gieren weber Schlangen noch and Kranze bluthenflar weber Schmud und buft'ge Salben noch gefranfelt Lodenbaar. Einzig giert bie freie Rebe Manner bie nicht unverftanbig. All ber Schmuck ift all vergänglich Diefer Schmud allein beftanbig. Wiffen ift bes Mannes Bierbe ift ein Schat vor Ranb geborgen, ift die Lehrerin der Lehrer fcaffet Ruhm und nimmt bie Sorgen, bleibt une Freund in weiter Ferne eine Gottheit boch und hehr, mehr geehrt ale Bolb von Berrichern Ohne Wiffen Thier man mar.

Wer von Mitleib bloß Haber ohne Grund erregt schonnngslos nicht ber Freunde Schwächen trägt, seines Nächsten Weib und Gut begehrt ber ift bos und nicht ber Erde werth. Und wer bose biesen fliebe mag er voll von Weisheit seyn,

flieht ein Jeber nicht bie Schlange giftig trot bes Saupics Cbeffein.

Ebler Menschen Sinn ift im Glude lotusweich aber wird beim Ungemache hart und ftark Felsen gleich.

Engel giebts, bie um bes Rächsten willen eignen Bortheil wenig achten, und Gemeine bie zuerft an sich steis bann erst an ben Nächsten bachten, aber Tenfel die um eignen Bortheil jenes Glad nur untergraben — boch die grundlos ihren Rächsten schaben biese keinen Namen haben.

Die Rleinen fangen gar nicht an, sie fürchten hinbernisse bie Mittelmäßigen horen auf, sehn sie wo hinbernisse, bie Großen aber halten aus, troß tausend hinbernissen.

Wie der Ball empor sich hebt, warf die hand ihn nieder so des Menschen Schickal auch, finkt und hebt sich wieder. Ift es Schuld des Lenzes, wenn die Distel keine Blatter trägt? Der Sonne Schuld wenn Tags die Fledermans sich nicht bewegt? Der Bolke wenn keine Tropfen des Regenvogels durre Innge letzen? Was das Schickal auf die Stirn geschrieben, ja das läßt sich nicht wegähen.

Wer gute Thaten hat vollbracht bem wird ber dunkle Wald erhellt die ganze Erd ein Demantschacht zum Freunde ihm die ganze Welt.

Mogen biefe wenigen Bluthen genügen, bem Lefer nicht fowohl eine Anficht von ber Art indischer Lhrif zu geben, als ihn vielniehr reigen, bem Baume sich selbst zu nabern und felbst bavon zu pflucken.

Bie die Proceffionen in ben Tempeln und die Darftellung berfelben an ben Tempelmanben in Indien, wie in Aeghpten die Duelle bes Epos wurden, so entstand auch allgemach bas Drama,

bas fich jum Epos verhalt wie ber Sang gur Broceffion. Indier felbst nehmen an, bag ber Tang Rritta ben von Gefang und Tang begleiteten Mimen, Nritha fo wie bem Schauspiel Natha vorausgegangen. Bei ben Arabern und Turfen fehlt bie bramatifche Literatur. In Berfien ift bas Drama nur bis gur figurlichen Darftellung ber Legende gebieben\*). In Indien hat es fich jeboch berrlich entfaltet. Die Indier Schreiben bie Unfange bes Theaters bem mbthifchen Ronig und Weifen Bharatas zu, ber am Sofe bes Inbra burch bie Ganbharven und Apfarafen bramatifche Auffubrungen veranlagt. Aus ben Tempeln fam bas Drama an bie Ronigehofe und erhielt bier feine weltliche Richtung. Die Englander entbecten bas inbifche Drama nicht auf einer nationalen Bubne, fonbern als literarische Antiquitat, ba ein Bramane, ber in Calcutta ein englisches Schauspiel aufführen fah, bemerkte, Die indifche Literatur habe in ihren Nataka etwas bem gang Aehnliches. Er empfahl bie Sakontala bes Ralibafa, bie 1789 in Jones Ueberfetung gebruckt und burch Georg Forfter nach Deutschland eingeführt wurbe. Seitbem fuchte man in Indien weiter und im 3. 1825 gab S. S. Wilson in Calcutta 6 anbere indifche Dramen vollstandig und 24 im Auszuge beraus; beninachft machte er 60 Titel von Dramen befannt. Seinem Berte geht eine Ginleitung uber bas Befen bes indischen Drama voraus, wobei er indische Dramaturgien benutte, bie feit bem Berfalle ber Sansfritliteratur entftanben \*\*) maren.

Charafteristisch für das indische Drama ist eine gewisse Weichheit und Milbe der Gestinnung; die Liebe ist der Hauptgegenstand,
und das bittere Leid, was den Hauptpersonen zustößt, die durch
liebenswürdige Eigenschaften die Theilnahme der Zuhörer fessen,
wird die Späse des Vishkambhas, der stehenden lustigen Berson, gemildert. Dem Helden und der Heldin stehen ein Freund und
eine Freundin zur Seite. Eine Art Hosmeister, der in allen Künssten erfahren ist, dann ein demüthiger Diener, stets ein Bramane,
der gern ist und trinkt, das sind die wesentlichen Bersonen des indischen Drama. Grausamkeiten durfen nie auf der übrigens einsachen Bühne dargestellt werden. Höchstens ist ein Todtschlag gestattet. Das Traurige, Schmerzliche verlangt stets einen tröstenden
und milbernden Gegensaß, und insosern steigert sich das indische
Drama nicht zur reinen Tragsdie. Den Stoff entlehnt das Sans-

<sup>\*)</sup> S. Ansland 1844. N. 226. nach Chodzfo's Bericht in ber revue independante.

<sup>\*\*)</sup> Bohlen, altes Jubien II. 397. ff. Selzet specimens of the theatre of the Hindus translated from the original Sanskrit by H. H. Wilson. Calc. 1825. 2 Bbe. 8. Daff. beutsch von D. L. B. Wolff. Weimar 1828 u. 1831. 2 Bbe. 8.

fritbrame meift bem Epos, ber beiligen Sage, bie noch jest im Bolfe lebt. Jebem Stude geht ein Gebet ober Segenespruch voraus. So z. B. im Viframa und Urvast, wo ber Schauspielbirector also beginnt:

Moge jener Siwa euch beschützen, ber erreichbar ift burch Frommigkeit und Glauben, ber ber einzige Mann ist ber Bebanta; verbreitet burch allen Raum, auf ben allein ber Name bes herrn anwendbar ift, und ber gesucht wird mit zurückgehaltenem Athem, von benen sie sich nach endlicher Erlosung sehnen. — he, Marischaftomm ber.

Schauspieler tritt auf: hier bin ich, Berr.

Director: Biele Berfammlungen haben ichon bie Berte früher Schauspielbichter gesehen. Ich bin baber Willens, ein noch nicht bargestelltes Stuck aufzusühren, bas Drama von Biframa und Urvast. Bitte bie Gesellschaft baber sich bereit zu halten, um ihren Rollen Gerechtigkeit wiberfahren zu lassen.

Schaufp. Das will ich Berr.

Director: 3ch muß jest nur noch bie Berfamnlung bitten, bag fie mit Aufmerkfamkeit und Gute biefes Wert bes Kalibasa anhore, hinfichtlich bes Gegenstandes und aus Chrfurcht vor bem Berfaffer.

Sinter ber Scene: Bu Gulfe, wenn im Mittelhimmel ein

Freund fich findet, ber helfen fann!

Director: Was sind das fur Alaige in ber Luft, die wie das klagende Biden ber Schase meine Rebe unterbrechen? War es das Gesumme ber Bienen oder der Koli ferner Gesang, oder singen die Rymphen des himmels, indem sie vorüberschweben ihre himmlischen Lieder! Uch nein, es ist das Geschrei des Kummers! Das schane Geschopf des heiligen, die Freundin Mara's, Urvast ist von einem Damon ergriffen worden auf ihrer Rücklehr aus den hallen des Herrschers von Kalaisa und ihre Schwestern rusen befreundete Machte um Hulle an.

Gierauf beginnt nun fofort ber erfte ber funt Acte mit einer Scene im Samalaha, inbem in ber Luft eine Angahl himmele-

ubunbben ericheinen.

AII.

Dagegen hat bas von Wilson mitgetheilte Drama Mrichafat zehn Acte, beren erster burch eine etwas langere Scene zwischen bem Schauspielbirector und einer Schauspielerin eingeleitet wird. Es ift Regel, baß ein Drama nicht unter funf und nicht über zehn Acte habe, und baß ein Act nicht über einen Tag hinausgehe. Doch hat man auch kleinere Dramen, Possen in einem Act.

Außer bem Drama in ber classischen Sanscritsprache hat man nun auch burch gang Indien, selbst in Java und bei ben Birma-

33

nen bramatische Aufführungen, welche bei Bollofesten Statt finden; sie find ebenfalls der heiligen Sage entnommen und werden mit Anstand und Geschick aufgeführt \*).

## Die Runft

ift im Orient nicht minder als die Literatur eigenthumlich entwidelt und namentlich gilt dieß von dem Tanze und ber Mufik, die im westlichen Orient theilweise bas Drama erseben muß, während

fle in Indien bem Epos als Unterftugung bient.

Die Mufit und ber Gefang find allerbinge anberer Art als in Europa, und die Broben, die ich bavon aus bem Munbe marokanischer und beduinischer Sanger vernommen, gleichen mehr ben lyrifchen Erguffen unfrer gefieberten Walbesfanger, ber Lerchen, Zeifige Die Befange merben mit Ausbruck und Lebenbigfeit voru. s. w. Die ergablenben Bortrage ber Bajaberen maren von getragen. einer Trommel und ber in einem fort tonenben Rafenflote begleitet, Die ein Mann fpielte, mahrend bie Bajaberen fie burch lebhafte Mimit belebten. Burdhardt (tr. in Ar. I. 399.) bemerft, bag bie Stimmen ber Araber bart und freischend und bei weitem nicht fo wohltonend find, ale bie ber Aeghpter und Sprer. Ueberhaupt ift Die Mufit bes Drients rauschend. Gin Concert, welches Morier von ben begten Runftlern in Schiras auffuhren borte, mar uberlaut und zu larmend far europaische Ohren. Giner berfelben hatte ein Saiteninftrument, ber zweite ein Tamburin, ber britte bie fleinen Banbpauten und ber Sanger ichwang ein Stud Papier vor bem Munde auf und ab, um feiner Stimme Abwechfelung ju geben. Dennoch verfichert Olivier, baf bie verfifche Mufit bei weitem bober ftebet, als die turfifche, welche gang ein Wert bes Rufalls, mabrend bie erftere eine auf Grundfagen beruhenbe Runft ift, bie ihre Regeln hat und welche die Gefühle ausbrudt und anregt. Dlivier ruhmt besonders die kriegerische und die erotische Mufik, von benen leptere immer mit bem Tange verbunben auftritt. In jeber Stadt Berftens leben viele Manner und Frauen, die fich biefen beiben Runften gewidniet baben \*\*).

Die indische Mufik hat fich zu einem Shfteme ausgebilbet, bas in mehreren Schriften ber Eingebornen auseinanbergefest ift und

<sup>\*)</sup> S. Bohlen, altes Indien II. 423. ff. Selberg, Reise nach Java S. 120. Garcin de Tassy histoire de la litérature hindoui et hindoustane. Einleitung jum 2. Band.

<sup>\*\*)</sup> R. G. Kiesewetter, die Masse vraber mit Borwort von hams mer. Lpi. 1842. 4. Olearins, pers. Reise S. 224. Morier 2. voy. I. 199. Olivier V. 302. Hadsander II. 42. Villoteau descr. historique et litéraire des instruments de musique des orientaux in der description de l'Egypte XXIII. 221. s.

worin die Musik im Bereine mit Dichtung und Bewegung, b. h. Tanz, als eine von himmel stammende Dreiheit bezeichnet und Sangita genannt wird. Die Musik war demnächst ein wesentlicher Bestandtheil der Götterverehrung. Im Gandharva, dem Upaveda, der der Tonkunst gewidmet ist, werden 6 einsache Rangs oder Melodien ausgestellt, welche als die 6 Genien der Tageszeiten, Morgen, Mitztag, Sonnenuntergang, Abend, Mitternacht und Dämmerung, 1ezzeichnet werden. Zwischen diese sind 36 Genien der Stunden verstheilt. Darnach richten sich alle indischen Melodien. Noten haben die Hindu nicht und die Melodien werden an Worte geknüpft mündlich überliefert. Sie besigen Bücher, welche, Kaugmaba genannt, sechs und dreißig Gesange und bei jedem das Bild des dazu gehörigen Genius enthalten, welche diese Gesänge dem himmelzgebornen Indra vortragen\*).

Die mufitalifden Inftrumente bes Drients erinnern fehr an die altagyptischen (C. G. V. 456.). Sie haben somobl Blasinstrumente, ale Saiten = und Schlaginstrumente. Erftere find fowohl aus Bolg ober Rohr, wie g. B. Die Schalmen aus Lilium giganteum, wie auch aus Meffing, wie die großen turkischen Trompeten. Ausgebildeter find jedoch die Saiteninftrumente, beren Rorper theile aus Bolg geschnist, theile aus Frucht =, namentlich Rurbisichalen besteht, an welche bas Griffbret befestigt und mit Darmober auch Metallsaiten bespannt ift, die mit ben Fingern geriffen ober mit bem Bogen gestrichen werben. Die muftfalischen Inftrumente ber Mohamebaner und Indier, welche ich gesehen, waren burchgebends febr einfach und unvolltommen gearbeitet und im Lone fcwach. Gin mefentliches Inftrument fur orientalische Dufit ift bie Pauke und Trommel, die auch vielfach und in verschiedenen Grogen ausgebildet ift. Man bat bolgerne, thonerne, metallne Trommeln, Bauten und Samburine. Die Sinbu fuhren Trommeln, welche aus einem langen, nur auf einer Seite mit Thierhaut bespannten Chlinder von geringem Durchmeffer besteben, mahrend bie große turtifche Trommel, Die auch in Die europäische Mufit ubergegangen ift, einen bedeutenben Umfang hat. Paufen hat man von 3 bis zu 20 und mehr Boll Durchmeffer \*\*). Endlich gehoren gur orientalischen Musik auch noch bie Chmbeln und Beden aus gegoffenem und geschlagenem Metall, von benen bie erften einen hellen, reinen, die letteren einen schrillenden Ton von fich geben, ber ba-

<sup>\*)</sup> Boftans Cutch S. 178. ff. Boblen, bas alte Indien II. 193. B. Jones, über die Mufit der Indier. D. v. F. S. v. Dalberg. Erfurt 1802. 4.

<sup>\*\*)</sup> Abb. von Inftrumenten bei Bostans a. a. D. Solvens Th. II. Rassles hist. of Java. Atlas Taf. 25, Description de l'Egypte. état moderne Tom. II. pl. AA. BB. CC.

burch hervorgebracht wirb, bag bie Beden aus Faben von Rupfer, Silber und Binn zusammengestochten werden, die man sodann burch lang fortgesetzte, maßige Schlage innig mit einander verbindet. Da lange Zeit ersorberlich, um biese Arbeit zu vollenden, haben biese Beden, die auch in unsere Janitscharenmufit übergegangen, einen so hohen Breis.

Die bilbenbe Runft ift auch im Morgenland aus ber Baufunft hervorgegangen und zwar vorzugeweife aus ber Ausschmudung ber beiligen Gebaube, Die wir fcon fruber betrachtet haben. In ben alten Staaten von Mesopotamien maren burch bie alten Berricher bie ungebenerften Bpramiben errichtet worben, aus benen fich wie in Aeghpten und Indien fpater bie Tempel entwickelten, bie nach bem Mufter ber Ronigsburgen erbaut murben. Die Ruinen von Minive, Berfevolis und Indien zeigen in ihren Trummern noch gablreiche Denfmale ber Sculptur, von benen bemertenswerth, bag an benen von Berfepolis ber nadte Rorper nur felten vorkommt; bagegen find die faltigen Bewandter mit großer Sorgfalt und ftren: ger Anordnung behandelt. In ben Bilbwerfen von Riniveh fommen nadte Rorper baufig vor und bie Geftalten zeigen eine gewiffe Bulle und Gebrangtheit bei vollem Berftanbnig ber menfchlichen Formen, wie benn auch bie Roffe in abnlicher Beife aufgefaßt finb. Schlanter finb bie indifchen Figuren, fle zeigen eine feine Naille, garte Banbe und Bufe, aber in Suften und Bufen eine Bulle, die die Raturform etwas überfchreitet. Die altindischen Runfts ler icheinen bas Ibeal ber Schonheit in ber Berichmelgung ber mannlichen und weiblichen Formen erftrebt zu haben. Niemals fommt aber in indischen Bildwerfen bie Darftellung ber fraftvollen Dannergestalt vor, wie fle ble Griechen g. B. in ihren Beroen und Bottergeftalten lieben. Gehr treu bagegen find, Die Thiergeftalten aufgefaßt, wie Elefanten, Lowen, Stiere, Pferbe. Lettere fellen Die Indier etwas mobibeleibt bar, wie fie es an ben lebenben Exemplaren lieben. Uebrigens fehlt ben indifchen Bilbern meift bie Berfpective. Um gelungenften ift immer bie Darftellung einzelner Berfonen in ganger Figur ober auch als Bruftbilber, obichon fle meift etwas leblofes und fteifes an fich tragen. Ebenfo find auch bie perfifchen und turfifden Bortraits #).

Das Velb bes Drnaments und befonders bas ber Arabeste ift basjenige, welches die Orientalen mit bem meiften Glud angebaut haben. Die Ornamente in Mofait, in Gips und Stein, die an ben Fußboden, Capitalen u. a. Theilen ber Gebaube, auch als

<sup>\*)</sup> Boftans Cuich C. 221. Jaubert voyage en Perse C. 236. Dlivier V. 301. Langles monumens de l'Indoustan II. Die turf. Bort traits in Sammers Gemalbefaal ber osman. Herrscher und Kantemir.

bunte Glasfenfter borfommen und bie auch in ber fogenannten bneantinischen Baufunft nach Europa übergingen, zeigen eine überaus lebendige Kantafie, die mit geometrischen und naturlichen Kormen eine reiche Fulle lieblicher und fuhner Bilbungen berftellt. Fur bie Fußboben, Decken, Renfter und Banbe mablen bie orientalischen Ornamentiffen meift geometrische Elemente, Die benn auch in ber europaischen Bautunft bes 12. und 13. Jahrhunderis wieber ericheinen. Bur Capitale, Thiergewande, Schmud ber Simfe ericheis. nen Bflangenformen, in welche fich mobl auch animalische Elemente einmischen \*). Bemischt aus gednetrischen und naturlichen Formen find bie Bergierungen ber Sanbicbriften, bie in glangenden burch mehrfarbiges Golb gehobenen garben gefchmadvoll ausgeziert finb. In ben Geweben, Teppiden, Chable und Stidereien ber Gemanbter berricht burch ben gangen Orient bie Pflangenform vor und wir finden bier die mannichfaltigften Berfcblingungen von Ranten, Blattern und Bluthen zu einem finnreich geordneten Bangen.

Besondere Sorgfalt wird auf die Vergierung ber Baffen gewendet und ich habe auf ber 2., 3. und 4. Tafel biefes Banbes eine Reihe berartiger Ornamente nach ben im hiefigen foniglichen biftorifchen Ruseum befindlichen Driginglen bargeftellt, von benen für biefen Bwed herr Inspector Guftav Buttner mit außerorbentlicher Sorgfalt Gipsabguffe hergestellt hatte. Die zweite Tafel bietet in Dr. 1. bas brongene Edbefchlage eines fautafifchen Lebertochere, zu welchem noch Dr. 3. und Saf. III. Dr. 2. ale Gurtelbeschlage geboren. Saf. II. Dr. 2. ift ein Theil eines perfischen Pferbebruftgurtes von vergolbetem Gilber. Taf. III. Rr. 1. 3. 6. fo wie Taf= IV. Rr. 2. und 3. find filberne Scheibenbeschlage turfifcher und perfischer Sabel. Saf. III. Dr. 4. ift indifche Goldarbeit von einer Dolchscheibe, beren Form Taf. III. Rr. 5. zeigt. Dies felben Ornamente fehren auf Doldfcheiben und Trinkfannen fehr haufig wieder und icheinen ben, mit geringen Wertzeugen arbeitena ben indischen Goloschmieben fehr geläufig zu febn.

Etwas ganz eigenthunliches ift ber Dolchgriff Saf. IV. Nr. 1. aus Gfenbein, bergleichen bas Museum im Turfenzelt brei Exemplare bestigt, die nur im Detail der Ornamente verschieden sind. Diese Arabesten sind scharffantig eingeschnitten und der tieferlies gende Grund ist roth und blau gemalt, nachstem aber an dem einem Exemplare der Theil, wo die Klinge aus dem Griffe hervortritt, reich mit Silber verziert. Es ist dies persische Arbeit.

Die Gefägbildmerei ift bei ben Drientalen weniger Gegenftand ber Runft als bei ben Meghptern und Chinefen. Die indifchen Ge-

<sup>\*)</sup> E. beî. Murphy arabian antiquities of Spain. Lane modern Egypt, I. 8. Description de l'Egypte. Etat moderne Tom. I.

fafe aus gebranntem Thon und Metall zeigen meift febr einfache, bon ben Rurbisfruchten entlehnte Formen ohne weitere Bergierung. Die turfifchen und agpytischen Gefage find mannichfaltiger, Die Bergierungen befteben jeboch meift nur aus Reifen und Strichen, wie fie auch auf unferen altgermanischen Gefägen vortommen. Dagegen fcheinen bie Araber großere Gefage zu Runftwerten geftaltet zu haben, wie bie beiben Bafen zeigen, welche in ben Werfen von be la Borbe und Murphy abgebilbet-find. Die perfischen Gefafie, welche Gamba\*) mittheilt, find von zierlicher schlanfer Form, obschon wir fie nicht unter Die eigentlichen Runftwerte rechnen burfen, wie benn uberhaupt die Runft im Drient nie um ihrer felbft willen, nie felbftftanbig auftritt, fondern ftets nur bagu bient, bie Rleibung, Bobnung, Berathe, Bertzeuge und Baffen, fo wie ben Cultus ju verschönern, wozu fie bann aber auch alles, was fich ihr als Mittel barbietet, mit Beschmad zu verwenden verfteht. Go hat fe benn fich auch ber Schrift, namentlich ber ichonen fuftiden Charaftere gur Ausschmudung ber Dofcheen und Furftenfige bemachtigt.

## Die Geschichte

bes Orients ift die Geschichte seiner Religionen, und schon von diesem Geschiedbuncte aus stellen sich uns die Staaten des Orients in zwei großen Gruppen bar. — Die erste ist diesenige Gruppe, in welcher der passive Urstamm durch die Religion in seiner Acinheit und Anechtschaft von den Eroberern erhalten worden, wie in den indischen Inseln und Festlanden. Die Eroberer activer Rasse waren von den Gebürgen herabgestiegen und hatten sich das eingeborne Urvolk unterthänig gemacht. Sie theilten sich in die Lande und errichteten eine Menge Königreiche, die neben einander bestanden, gestützt auf des Manu Gesehduch und eine fantastische Götterlehre. Die strenge Kasteneintheilung gewährleistete den götterzleichen Bramanen, den gebornen Berathern der Könige und ihrer Krieger, mit deren Husten bei unbedingte Gerischaft über die zu ewiger Knechtschaft und Unmündigkeit verdammten Urbewohner, obschon sich allgemach durch Vermischung beider Rassen eine britte Kaste gestaltete.

Diese indischen Staaten entwickelten fich zu einer Cultur, beren Denkmale die Sansfritliteratur ift, die alle Zweige bes menschlichen Biffens umfaßt; Aftronomie, Medicin, Mathematik und Bhilosophie gestalteten sich, unter bem Einstusse einer lebhaften Fantaste. Musk, Tanz, Dichtung, Bilbnerei und Baukunst entfalteten sich zu bewumbernswurdigen Kunstwerken. Die Bramalehre aber blieb die, alle Berhaltniffe bes Staats und Familienlebens beherrschende Gefetzeberin, obschon auch sie nicht ohne Ansechung blieb und Secten sich

<sup>\*)</sup> Voyage dans la Russie méridionale pl. 56.

bisbeten. Seh nun ber Bubhaismus junger als die Bramalehre ober alter, in beiben Fallen konnte er die Bramalehre nicht überwältigen, benn das Bolk hängt noch jett, trot aller von Außen gekommenen Einflusse mit inniger Festigkeit an seinen Bramanen — wie denn ja auch die Buddhabekenner mit blinder Ergebung ihrer Priesterschaft gottliche Berehrung darbringen. Derartige Einsstüffe von Außen waren die Heredrung darbringen. Derartige Einsstüffe von Außen waren die Heredrung herbeitige, welche Ramses der Oritte im 14. Jahrh. vor Chr. G. (s. C.-G. V. 465.), Semiramis, und Alexander nach Indien unternahmen, die aber durchaus keine wesentliche Beränderung herbeisührten. Ebenso wenig hatten die Kriege, welche die inländischen Herrscher unter sich kämpsten, eine Abänderung der Verfassung, Gesetzebung und Religion zur Folge. Dasher kommt es denn auch, daß sich die geschichtlichen Wissenschaften in Indien so wenig entwickelt und daß sie kaum etwas Anderes hervorgebracht haben als das Epos und Geschlechtsregister.

Indien trat erft ein in ben großen Culturfreis bes eigentlichen Orients, nachbem es von ben Mongolen erobert und nachbem auch bier ber Islam gur Oberherrschaft gelangte.

Im eigentlichen Morgenlande, in Weftaffen bagegen finden wir andere hiftorifche Ericheinungen, bie auch febr frub icon von einbeimischen Schriftstellern aufgezeichnet murben, obschon diese Rachrichten nicht bis in bas Beitalter binaufreichen, mo bie activen Bolfeftamme bie paffiven überfielen und unterjochten. Die altefte wefte affatifche Befchichte zeigt une fein paffives Urvolf, ja bie Erinnerung an baffelbe lebt nicht einmal mehr in ben alten Sagen fort. Es muß alfo in einer Beit, welche uber jegliche Sage hinausreicht, entweber bie Bernichtung ober, mas mahricheinlicher ift, bie Bermifchung ber paffiven Raffe mit ber activen Statt gefunden baben. Wir finden feit uralter Beit flegreiche Stamme unter ber Leitung ausgezeichneter Berfonlichfeiten als Eroberer, wie uns bie Sage Rimrob als Grunber bes babylonifchen Reiches (2656 - 2016) nennt. Wir finben nun fehr balb große Stabte als die Sammelpunkte bes Berfehre ber Bolter und in biefen eine balb in Berweichlichung und Ueppigkeit übergebende Gultur, beren Trager die Briefterschaft und ber hof mar, mabrend die Unterworfenen ben Anbau bes Lanbes jur Ernabrung ber Berricher beforgen mußten. Es bauerte bie Berrichaft ber Eroberer fo lange, bis fie ber Rriege entwohnt einem anbern machtigen und fubnen Eroberer unterlagen, die spater ein gleiches Schicksal batten.

Und fo ift benn bie Geschichte bes Drients eine Aufeinanderfolge ber Reiche. Das Reich bes Nimrod und Belus, beffen Mittelpunkt Babhlon, war die Wiege bes Sternenbienftes, ben bie Chalbaer leiteten. Es ging fpater (2016 v. Chr. G.) in bem von Rinus begrundeten affyrischen Reiche auf. Dieser neue Berricher unterjochte ein Bolt bes Drients nach bem anbern und bestegte mit Gulfe ber Bestegten die nachsten. Da sein Sohn noch febr jung war, ale er vom Schauplat abtrat, fo erfaßte feine Bemablin Semiramis bie Bugel bes Reiches. Sie fahrte coloffale Bauwerte aus, unternahm mit gewaltigen Geeren außererbentliche Rriegeginge, bie fich bis Inbien und bis Afrita erftrecten. In Rinus und Semiramis fchien fich bie Rraft bes Stammes erfcopft zu haben. Ihre Nachfolger ergaben fich bem uppigen Barendeben. Der lette Berricher bes Stammes mar Sarbanaval (ft. 709 por Begen ihn ftanben bie Deber auf, beren Statthalter Arbactus bas affprische Reich unter feine Botmaffiafeit brachte. In Rleinaffen hatten fich mittlerweile eine Angabl Staaten gebilbet, beren Formen von benen bes eigentlichen Orients, von ber Despotie mehr oder weniger abweichend maren, mabrend in ben Steppen, Die fich vom ichmargen und faspischen See oftwarts erftreden, Die birtenvolter, in bem fautafifchen Bebirge aber bie freien Berquolfer baufeten. Im Gochlande Berfien batten nun mittlerweile bie Lebren bes Boroafter feften Suß gefaßt. Bon bier aus erfolgte nun unter Chrus bie Unterwerfung bes ubrigen Beftaffen. Es ift eine Eigenthumlichkeit ber verfifchen Gefchichte, bag wir bier nicht blos einen einzigen, alles vor fich her bezwingenben Eroberer finden, fonbern bag bie Machfolger beffelben auf bem von ihm betretenen Bege fortichritten. Rambyies (527 v. C.) eroberte Meghyten; fein Nachfolger Darius I. brang nach Thracien und Indien vor. Er mat es auch, ber bie Rampfe mit ben Griechen begann, zu welchem Die Rriege Bwede Lerres fein unermefliches Beer gufammenberief. aber mit Aleghyten, Phonicien und Griechenland hatten gur Folge, bağ bie Griechen allgemach jene Kriegsfunft ausbitbeten, welche mit verhaltnigmäßig geringer Menschenzahl bie coloffalen Beere ibret Gegner nicht blos abwehren, fondern auch mit Erfolg befampfen tonnie. Alexanber ber Große griff bas perfifche Reich an und eroberte baffelbe. Die Rampfe ber nachfolger Alexanders führten in Berfien eine Anarchie berbei, welche es um bie Mitte bes britten Jahrhunderts v. Ch. G. bem Statthalter von Bactrigna, Arfchat ober Arfapes I. moglich machte, ben abenblanbifchen Baffen ju trogen und einen einbeimifchen Thron zu begrunden. Unter feinen Nachfolgern zeichnete fich Mithribates I. (170 - 136 vor Ch. G.) aus, ber bas Land vom Raufafus bis zum perfifchen Meerbufen und vom Euphrat bis an ben Inbus eroberte. Seine Rachfolger hatten schwere Kampfe gegen bie offlichen Romaben zu befteben, welche Mithribates II. ober ber Broge mit einem Stege beenbigte. Er ftarb 87 v. Chr. Bhraates III. fchlof ein Bundnig mit ben Romern. Bon ba an beginnt ber allerbings mubft feindliche Berkehr mit ben Romern, in beffen Folge wir perfifche

Tropaen in Rom feben. Die Romer benutten die Familienzwifte im Ronigl. Saufe, um ihre Dacht mehr zu befeftigen, wie benn Muguftus im 3. 4 n. Ch. G. ben Bonones bem Buniche bes Bolfes gemas auf ben Thron feste, ber bann auch romifche Gitte in feinem Baterlande einfuhren wollte. Das machte ihn jeboch verbaft und man vertrieb benfelben nach 10 Sabren. Artaban III. bemachtigte fich bes Thrones, ben er gegen Bermanicus behauptete. Doch aab er bem Caligula fpater feinen Sohn Darins als Geifel. Er farb 41 n. Cb. Nachbem mehrere Ronige fich ben Thron freitig und burch ihre Braufamteit fich verhaft gemacht, bestieg Bologefes I. ben Ihron, ber mit ben Romern Friede bielt, ba fich bie Alanen zu regen begannen und feine Aufmertfamteit erforberten. Auf Artaban IV. und Pocorus folgt Chobroes I. (113 - 122), ber mit Trajan in Bwiespalt gerieth und ben Thron auf ein Sahr raumen mußte. Er fcblog mit Sabrian einen Frieden, burch welchen ber Euphrat ale Reichsgrange festgesett murbe. Er ftarb geliebt und betrauert von feinen Unterthanen. Die vier barauf folgenben Bologefes (II., III., IV., V.) waren ungludlich im Rampfe mit ben Romern. Artaban V. mar ber lette Ronia ans ber Dbe naftie ber Arfaciben. Er mußte 217 n. Chr. einen fdimpflichen Frieden mit ben Romern fcbließen. Gegen ihn emporte fich Urs beichir Babegan, ber Nachtommling Saffans, ber aus bem alte perfifchen Ronigegeschlecht entsproffen mar, bas bor ben Arfaciben geberricht hatte und burch Alexander b. Gr. gefturgt worben mar. Er tobtete alle Glieber ber vorigen Dynaftie im 3. C. 226 und fuchte burch Erneuerung ber alten Borvafterlebre bem Bolfegeifte neuen Aufschwung zu geben. Unter feinem Nachfolgern ift Sapor I. ju nenmen, ber bie Romer mit Erfolg befampfte und im 3. 260 fogar ben Raifer Balerian gum Befangenen machte, fo wie Capor II., ber ben Raifer Julian auf bas Saupt fcblug. Seitbem begann auch bas Chriftenthum feftern Bug in Berfien gu faffen, namentlich feitbem Manes baffelbe in Berbinbung mit ber Borvafterlehre gebracht Der beruhmtefte ber Saffaniben ift aber Rhoeru Ruschirman ber Große, 581 - 579 n. Chr., gludlich im Rrieg und fegensteich im Frieden, ben Dobamed felbft ben gerechten Ronig nannte. Die perfifchen Schriftsteller ruhmen feine weifen Spruche. Defto verachtlicher machte fich fein Sohn hormus IV., ber im Laufe feiner Regierung 13,600 Personen binrichten ließ, im Rriege gegen bie Bygantiner aber fein Glud hatte. Endlich erfolgte eine Emporung, man bemachtigte fich bes Thrannen, fperrte ibn, nachbem man ibm bie Augen ausgestochen, ins Befangnig, und bier murbe Um's Jahr 390 erfaßte Rosru Perwig bie Bugel ber er rasenb. Bewalt. Rosru II. hielt einen glangenden Dof, an welchem 15,000 Cangerinnen unterhalten wurden. 3m Rriege mit ben Bhgantinern

war er ungluchlich. Enblich emporten fich die Großen und vereinigten fich mit feinem Sohne Quobad Schprugeh, ber den Bater fangen und mit 17 feiner Sohne ermorden ließ. Allein er ftarb nach wenigen Monaten an Gewissensbissen im J. 628. Bis zum Sturze ber Ohnastie im J. 632 herrschten noch sechs Konige. Der letzte war Vezbegerd III., der vor den Arabern flüchtend im J. 647 zu den Bolfern am kaspischen See gelangte, wo er ermordet ward. Bersten wurde dem arabischen Reiche unterworfen.

Wir sahen oben die geringen Anfange von Mohamed und wie er am Ende seines Lebens schon sein Bolt, das bisher, wenn auch frei und geachtet, doch zersplittert in kleinen Staaten dagestanden, zu einem einigen Ganzen durch den Islam gestaltet hatte. Der Tod des Propheten bedrohte sein Werk, aber der tapfere Khaled stellte die Einigkeit her. Im Jahre 634 wurde Abubekr zum Cha-lifen, Chalifa Ressul Allah, Nachfolger des Propheten Gottes einsgeset. Dieser ernannte sich zum Nachfolger den Omar, der den Titel Fürst der Gläubigen annahm und später die Chalisenwahl den sechs vornehmsten Gefährten des Propheten übertrug, welche Osman wählten.

Abubetrs Felbherr Khaleb eroberte bas ganze persische Reich bis zum Indus, seit bem Jahre 632 — 642. Sprien und Phôlicien ward 633 — 636, Palastina 637 erobert. 648 wurde ganz Kleinasten und Chpern genommen. Amru ging mit 4000 Arabern 639 nach Aegypten, trot ber Zwistigkeiten, die sich in ber Familie bes Propheten erhoben und 660 bas blutige Ende von Ali, seines Schwiegersohns, herbeiführten.

Seit dieser Zeit breitete sich ber Islam immer mehr aus; zunächst ward Damast ber Sig ber siegenden Ommahaden in der Verson des Moavijah (st. 680), die dis zum J. 748 herrschte, wo sie der Familie des Abdallah Muhamed Abul Abbas aus Korasan erlag. Die Abbassiben verlegten die Restdenz der Chalisen nach Bagdad und erhoben namentlich unter Harun al Raschid (786 — 809) diese Stadt zum Sige der an den Islam geknüpften Cultur.

Das arabische Reich — seit dem Jahre 711 auch über Spanien sich erstreckend — bietet nun im Großen denselben Anblick
dar, der in jedem auf Eroberung gegründeten Reiche sich wiederholt. Die ersten Gründer der Dynastie zeichnen sich durch ungewöhnliche Kraft und Klugheit aus, die ein Gefühl der Sicherheit
erregt, welches alsbald eine Verweichlichung der nächsten Nachsolger zur Folge hat. Die erlahmende Kraft der herrscher ermuthigt
die Statthalter der Provinzen, sich möglichst unabhängig zu machen,
und dieß sindet um so sicherer, um so häusiger Statt, je entsernter
sie von dem Size der herrschaft entsernt sind. So sehen wir denn
auch in der weiten Entsernung von dem Size des Chalisats in

Spanien und Africa balb selbstftanbige Reiche, wie auch an ber bftlichen indischen Granze in Ghasna (997 — 1183) burch Mohameb ein Reich entstand, bas bis 1183 bestand und sich spater vielssach zersplitterte. Nachdem ber Nachfolger bes im Norbosten Persstens abentheuernden Emir Selbschuf, Togrul Ben, sich zum Sultam erklart (3. 1037), eroberte er den größten Theil Perssens vom Orus bis an den Tigris. Der Sohn seines Nessen und Nachfolgers, der berühmte Dschellalledin (seit 1072), bezwang die Oftbucharei, Turkestan, Raschgar und drang bis an die chinessische Gränze. Er war Freund der Gelehrten. Nach seinem Tode zerstel sein Reich.

In Aegypten hatte sich schon im 3. 969 Moez zum Chabien erklart. Die Streitigkeiten seines zehnten Nachfolgers Abbeb mit feinem Westr Schawer veranlaßte ben Saladin Ebn Ajub, nachdem er selbst Westr geworden, im 3. 1171 nach Abbeds Tobe felbst ben Thron zu besteigen. Saladin zeigte sich als einen heldennuthigen und tapferen Gerrscher. Er entris den Christen Jerusalem, bas seinen 3. 1099 genommen, und behnte seine Herschaft auch über Sprien und einen Theil Arabiens aus. Sein Tod führte jedoch die Iheislung bes Reiches unter seine Sohne herbei, welche sich bekämpften und in Aegypten sich bis zum 3. 1250 als Ajubiden erhielten.

Im nordlichen Aften waren fcon feit bem zweiten Sabrbunberte unter ben bort eingewanderten activen Stammen mannichfache Bewegungen veranlagt worben, welche im vierten Jahrhunbert als Führer ber hunnischen Momaben bis nach Guropa vorbrangen. Wegen Enbe bes 12. Jahrhunderis erhob fich am Amur ber Mongolenbauptling Jejufai, beffen Sohn Damubichin mit Gulfe eines bubbhaiftischen Beiligen nach mancherlei Schickfalen im Jahre 1206 jum Oberherrn ber Gorben ausgerufen wurde. Man nannte ibn Dichengis = Chan, b. b. ber große Furft, und er eroberte bie nordaffatifchen Lander nebft bem nordlichen China bis in's fubliche Ruffland, mabrend feine Radifolger bis Deutschland (Schlacht von Bablftabt bei Liegnit, 9 April 1241) und bis Indien vorbrangen. ja bem dinefischen Reiche eine neue Dynaftie gaben. So war Rublai = Chan - feit bem 3. 1259 alleiniger Berricher aller Mongolen, ber Berr bes größten Theiles von Aften.

Doch anch fein Reich hatte das Schickfal ber andern, es spaltete fich in verschiedene Chanate. In dieser Zeit trat ein anderes Bolt in die Reihe der herrschenden und erobernden, das der Türsten. Die Seldschutischen Emire, welche durch die Mongolen aus ihren Besthzungen gedrängt worden waren, streiften im Kleinasten umber. Unter ihnen zeichnete sich Odman (ft. 1326) aus; fein Sohn Orchan (ft. 1359) eroberte Brussa, Nicaa, Nicomedien und Gallipolis und unterwarf die übrigen türkischen Emire. Er nahm den Titel Sultan und Pabischa an, verstärkte das Geer durch seine Eine

richtungen, z. B. die Gründung der Janitscharen. Europa war das Biel der türkischen Gerrschaft und schon Murad I. (ft. 1389) eroberte Abrianopel im 3. 1360. Sein Sohn Bajastd Iberim, der Blis, eroberte Thracien, Macedonien, die Bulgarei und verstärfte die Gerrs

fchaft in Rleinafien.

Da trat ihm Timurlenk entgegen, ber Mongolenchan aus Ofchagatei (geb. 1335), ber, ba sich bas Volk mittlerweile bem 38-lam zugewendet, bei weitem mehr Anklang sinden mußte, als seine Borfahren. Wir kennen die militarischen Institutionen besielben. Timur eroberte allgemach nach 1371 ganz Versien, seit 1397 Indien, und nachdem er 1398 Delhi bezwungen, zog er in nordwestlicher Richtung gegen die Türken. Er vernichtete 1402 bei Anchra die türkische Macht. Darauf ging er wieder oftwärts und starb am 19. Rärz 1405 an der Gränze des chinesischen Reiches.

Nach seinem Tobe erholten sich bie Turken gar balb, in Berfien erhoben sich turkomanische Dhnastien, und nur in Rorassan und Kanbahar erhielten sich mongolische Gerren. Auch in Indien erhielten sich Timuriben, obschon im steten Kampfe mit den einge-

bornen Furften.

Defto fraftiger blubete bas turfifche Reich empor, gumal nache bem Murab I. und Mohamed II, bie Gefengebung und Berfaffung beffelben feftgeftellt und nachbem Selim I. burch bie Eroberung von Conftantinopel (1453) ein Mittelpunkt erworben war, von wo aus bie Turfen mit bem übrigen Guropa in Berührung famen. Goleiman (1519 - 1566) eroberte Sprien, Balaftina, Negypten, Aras bien, die griechischen Inseln, Molbau und Walachei, fo wie einen Theil von Ungarn, bie gange Morbfufte von Africa, und gewann bem Islam reichlichen Erfat fur bie aus Spanien vertriebenen Mauren. Nach feinem Tobe begann ber Berfall bes Reiches, feits bem die Thronfolger im Serail erzogen worden und feine bedeutenbere Berfonlichfeit fich entwickeln fonnte. Die Belagerung von Wien im 3. 1683 mar bie lette große Waffenthat, wenn fie auch fehlichlug, welche bie Turfen unternahmen. Nicht bie innere Rraft bes Staates, nur die Politif ber europaischen Machte ift es, was bas Reich bis jest erhielt, nachdem fich bas hellenische Bolf von bemfelben loggetrennt. Selim III. (1789 - 1807) mar ber erfte Sultan, ber bie europaischen Formen anzunehmen versuchte. Die Folge war eine Revolution ber reactiongiren Parthei, Die bem Gultan Thron und Leben foftete. Tropbem gewann bie Anficht, bağ eine Umgestaltung bes Staates wie bes Beeres nothwenbig, immer mehr Boben, und als nur erft bie Janitscharen vernichtet, (Juni und Juli 1826) fonnte Gultan Mahmub II. auch feine reformatorischen Ibeen ungehinderter ausführen, obschon ihm bie 1821 beginnenben Rambfe mit ben Griechen große Borficht auferlegten.

Am 20. December 1827 berief er eine Berjammlung ber vornehmften Grundbefiger nach ber Sauptftabt, welche ihm junachft ihre Unterftung in bem Rriege mit ben europaifchen Dachten, namentlich ben Ruffen zusagten. Die größte Sorgfalt wenbete Dahmub II. auf bie Umgeftaltung bes gesammten Beermefens und mas bamit zusammenhangt. Sein Sohn Abbul Meschib Rhan (seit bem 1. Juli 1839) fahrt im Geifte bes Baters fort und unternahm beshalb im 3. 1845 einen weiteren Schritt auf ber Bahn ber Guropaifirung bes Reiches, indem er Abgeordnete aus allen Provingen gufammenberief. \*)

Unter ben orientalischen Staaten, welche nach bem Berfalle ber Mongolenherrichaft einen neuen Auffdwung nahmen, ift ferner Berfien zu nennen, wo ber Abkommling bes zu Arbebil begra= benen Scheich Seft, Schah Ismael ber Soft, zu Anfang bes 16. Jahrhunderts erstand. Unter feinen Nachfommen hat Schach Abbas ber Große (1587 - 1627) ale Rriegehelb, wie ale Staatsmann ben größten Ruhm erworben. Seine Nachfolger versanken in Luften und machten es fo ben Afganen nicht schwer, bas Reich zu bekampfen, bie Nabir = Schah (1729 - 1747) bas Gange wieber Rach ihm wieberholte fich ber Berfall in viele fleine, vereiniate. fich anfeinbende Staaten, aus benen ale Bauptstaaten Afganiftan, Oftperfien und bas eigentliche Weftperfien ober Gran als felbftftan= Dige Reiche hervorgingen, von benen erfteres ben Britten, bas lettere ben Ruffen wichtig ift. Auch biefe Staaten haben fich bequemen muffen, um ihren Angreifern beffer widerstehen ju tonnen, europäische Lebrer, namentlich in ber Rriegemiffenschaft, zu suchen\*+), baburch aber einen Theil ihrer Eigenthumlichkeit verloren. Bahrend in Berfien bie Mongolenherrschaft fich auflosete, entstand in Indien bas Reich bes Babur, bes Urenfels von Tamerlan, beffen Sig und Mittel= punft im 3. 1526 Delhi murbe. Das Reich bes Grofmogule ober bas indifche Raiferthum murbe alfo gur felben Beit begrundet, wo Die Bortugiesen (Albuquerque erobert 1514 Ormus) ihre Eroberungen in Affen begannen. Baburs Sohn humajun Mirza unb fein Entel Afbar (ft. 1605) erweitern bie Berrichaft. Unter Aurengzeb, ber fich Mum Gir, b. i. lleberwinder ber Belt, nannte (1660 - 1707), erlangte bas Reich ben größten Glang. Er blieb auch Sieger in bem Rampfe mit ber englisch-indischen Compagnie. Nach Aurengzebs Tobe ftellte fich die Beriode bes Berfalls ein; bie Berricher überließen fich ben Leibenschaften, bie Statthalter machten fich moglichft unabhangig; bie Gibts, bie Maratten, bie Rabich=

<sup>\*)</sup> f. bef. Jof. von hammer Geschichte bes osman. Reiches. 2. Auft. Besth. 1834. 10 Bbe. 8. Kantemir.

\*\*) Malcohn history of Persia. London 1829. 2 Bbe. D. v. Becker.

<sup>201. 1830. 8,</sup> 

puten auf ber einen, die Englander auf ber andern Seite sesten ihre Angriffe lebhaft fort. Seit dem Jahre 1754, wo der Großmogul Achmed Schah von seinem Westr Gaziodin geblendet werden, errangen die Englander immer mehr Vortheile über bas in zahlreiche Staaten zerspaltete Reich; 1764 begab sich Schah Allum II. unter britischen Schutz und 1803 kam er vollkommen in die Gewalt derselben. Zwar haben einzelne indische Fürsten, wie der grausame Tippo Saib von Ansore, Versuche gemacht, der britischen Macht zur widerstehen, und noch jetzt erstehen verselben aus den Kürsten der Hochlande genug Gegner; allein Indien ist in seinen schönsten Theilen britische Provinz.

Drud ber B. G. Teubnerfchen Offigin in Dreeben."





Tafel II.



.

•

## Tafel III.



## Tafel IV.





•

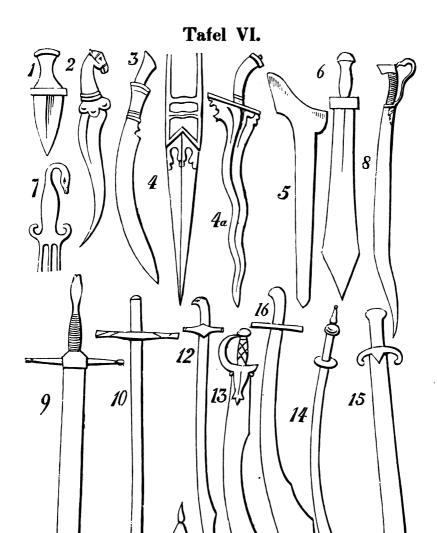

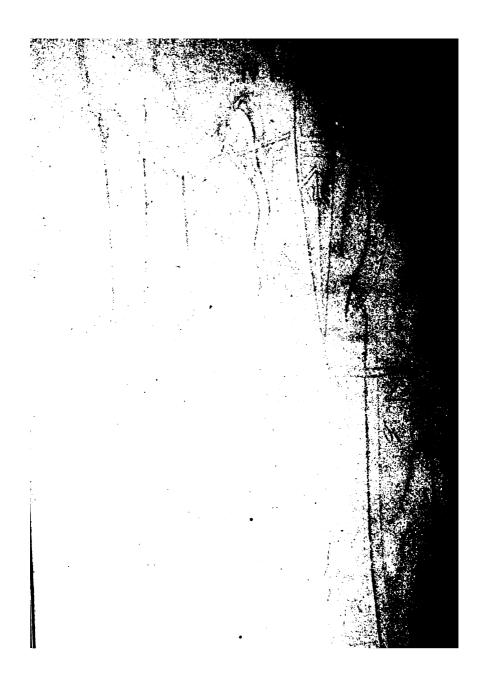

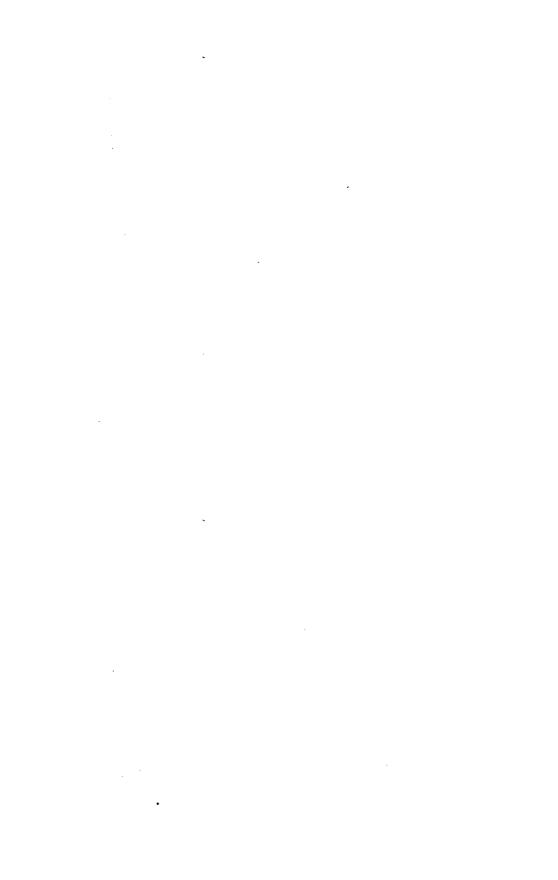

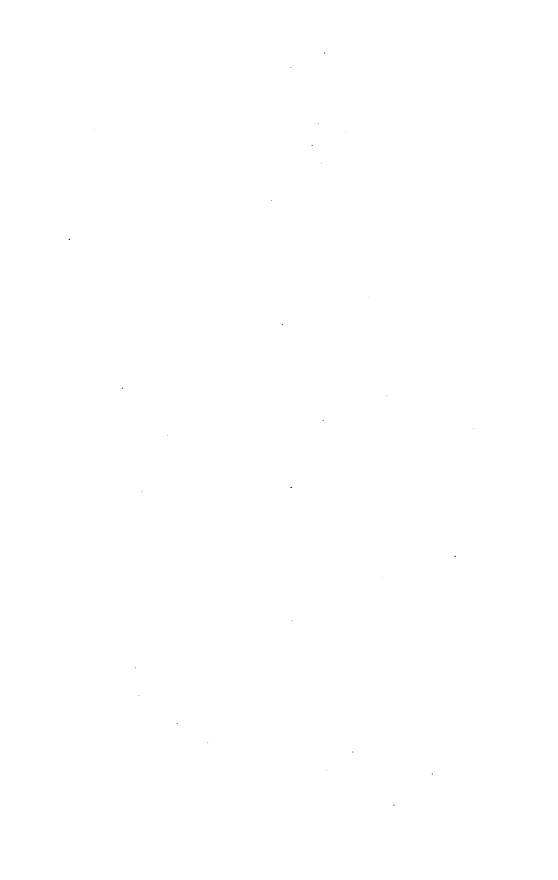

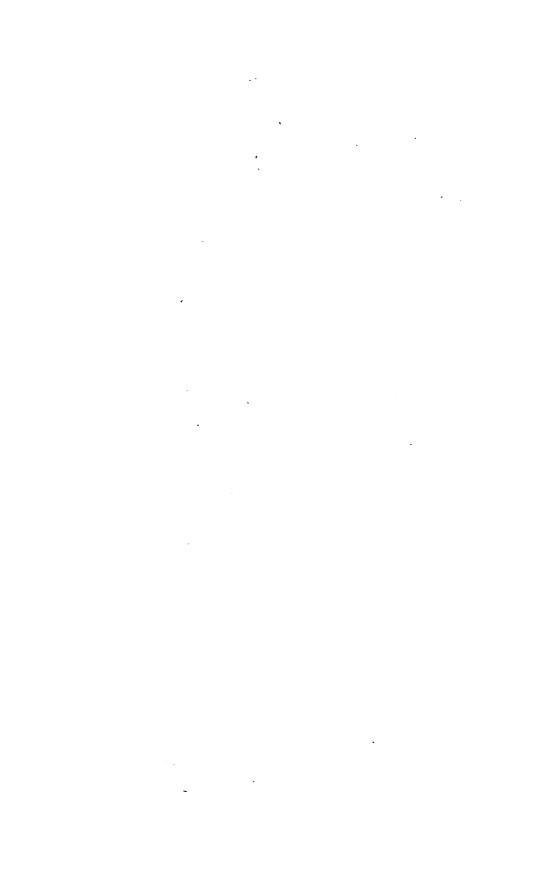

. .

• • 

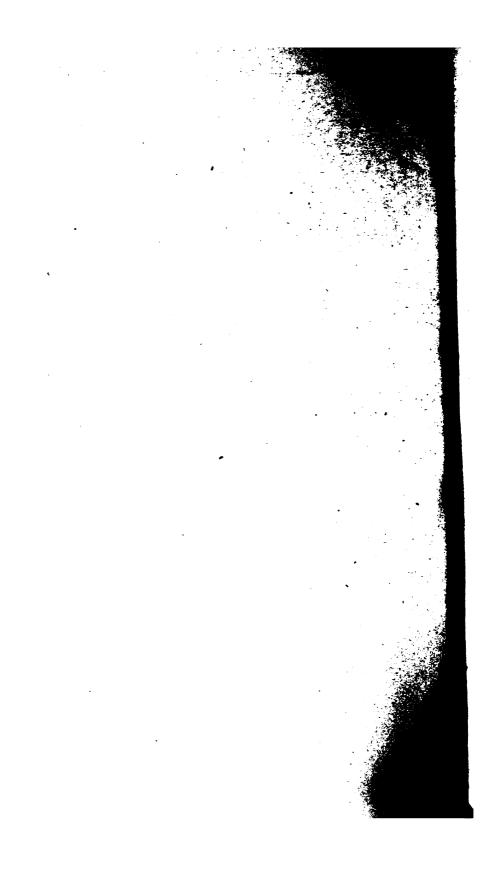

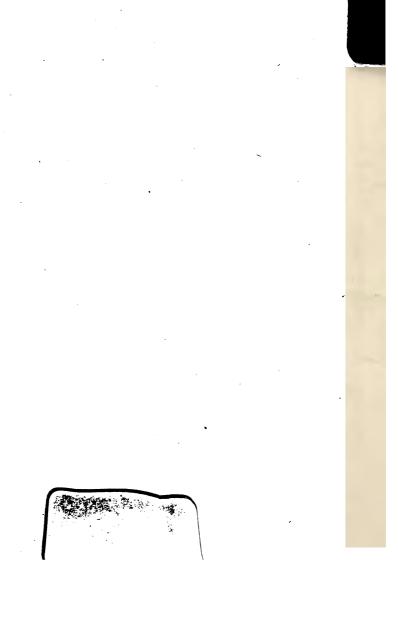

- 3

. !





.

.



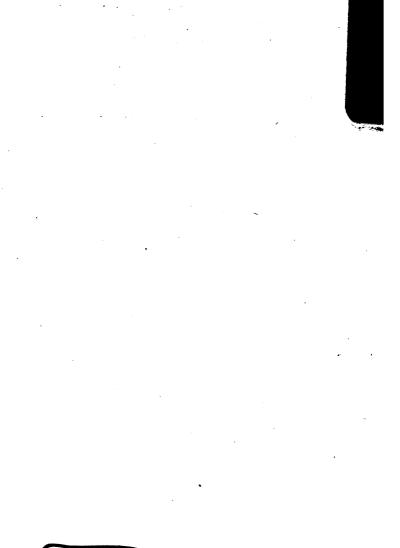

,

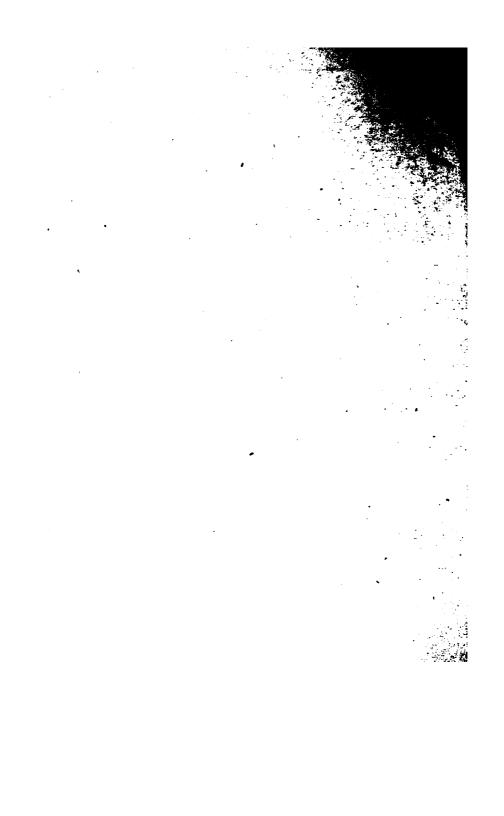

